

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Vet Ger III A. 239





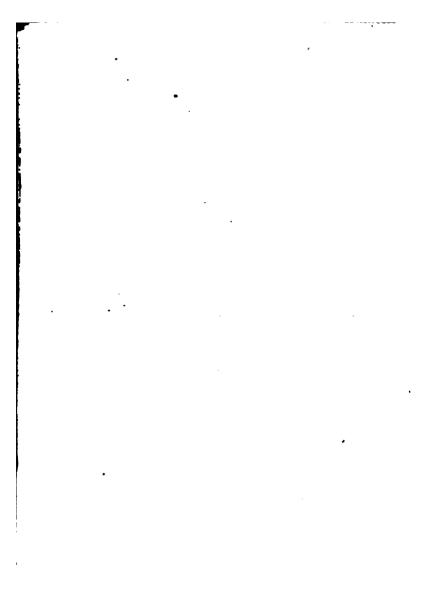

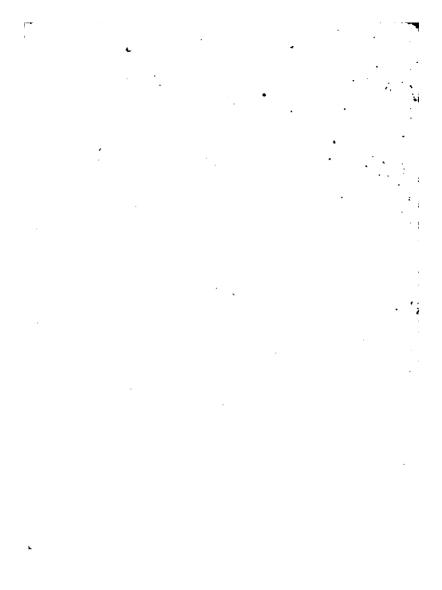

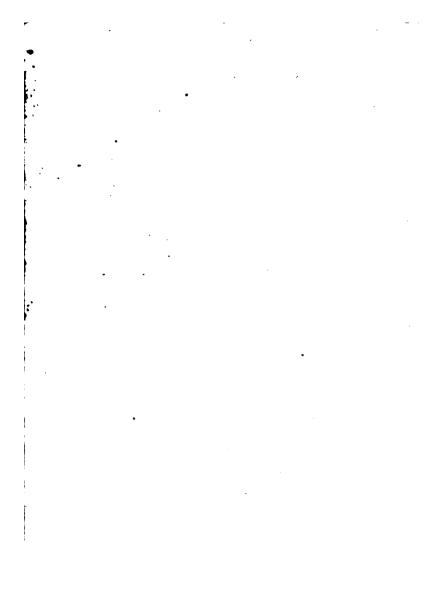

.

## Goethe's

## fämmtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Dreiundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Buntes ichugenten Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. S. Cotta'fder Berlag. 1840. O UNIVERSITY OF DANSAGE OF DANSAG

# Italianische Reise.

I

Much ich in Urfablen!

| 1 |   |   |   |     |          |
|---|---|---|---|-----|----------|
| i |   |   | , |     |          |
|   |   |   |   | ,   | <b>,</b> |
|   |   |   |   |     |          |
|   |   | - |   | • . |          |
|   | · |   |   |     |          |
|   | · |   |   | •   |          |
|   |   |   |   |     |          |
|   |   |   | , |     |          |
|   | • |   |   |     |          |
|   |   |   |   |     |          |
|   |   |   |   |     |          |

# **I**n halt.

- - ·

|                              |     |    |    |     |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Certe |   |     |
|------------------------------|-----|----|----|-----|----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|-----|
| Eartibab bis auf ten Brenner |     |    |    | rt  | •  |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |       |   |     |
| Bem B                        | ten | ne | T  | bid | Ą  | Seri | na |   | • | • | • | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   | •     |   | 19  |
| Berona                       | ы   | 9  | Be | nei | tg |      |    |   | • | • |   |   | ٠ | • |   |   |   | • |   | • |   | •     | • | 40  |
| Benedig                      |     |    |    |     |    |      |    |   | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • |   |   |   |   |   |       |   | 69  |
| Serrara                      | ш   |    | R  | 131 |    |      | ٠  |   |   |   | • | • |   |   | ٠ |   |   |   |   | • | ٠ |       |   | 115 |
| Rom .                        |     |    |    |     | •  | •    | ٠  |   |   | • |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • |   |       | • | 147 |
| Reapel                       |     | •  |    |     | •  | •    | •  | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |       | • | 218 |
| Gicilian                     | ١.  |    |    |     |    |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   | 278 |

.

.

## Carlsbad bis auf den Brenner.

Den S. September 1786.

Grab brei Ubr fabl ich mich aus Carlebab, weil man mich fonft nicht fortgelaffen batte. Die Gefellichaft die ben achtundamanzigften Auguft, meinen Geburtstag, auf eine febr freundliche Beife feiern mochte, erwarb fich wohl baburch ein Recht mich feft au balten; allein bier mar nicht langer an faumen. 3d marf mid, gang allein, nur einen Mantel: fad und Dachsrangen aufpadend, in eine Dofichaife und gelangte balb acht Uhr nach Swoba an einem fconen ftillen Rebelmorgen. Die obern Bolten ftreifig und wollig, bie untern fower. Dir ichienen bas qute Anzeiden. 3d boffte nach einem fo fotimmen Commer einen guten Berbit gu genieben. Um amolf in Eger, bei beißem Gonnenichein; und nun erinnerte ich mich, bag biefer Ort biefelbe Bolbobe babe wie meine Baterftadt, und ich freute mich, wieber einmal bei flarem himmel unter bem funfgigften Grabe gu Mittag ju effen.

In Baiern fibst einem fogleich bas Stift Waldfaffen entgegen — toftliche Befittbumer ber geiftlichen herren, die früher als andere Menfchen flug waren. Es liegt in einer Letter um nicht zu fagen Reffeltiefe, in einem foonen Bie-fengrunde, rings von fruchtbaren fanften Anhoben umgeben.

Goethe, fammti, Berfe, XXIII.

Ruch bat biefes Rlofter im Lande meit umber Befigungen. Der Boben ift aufgelofter Chonfchiefer. Der Quara, ber fic in biefer Gebirgeart befindet und fic nicht auflof't noch vermittert, macht bas Relb loder und burdaus fructbar. Bis gegen Tirfdenreuth fteigt bas Land noch. Die BBaffer fliegen einem entgegen, nach ber Eger und Elbe au. Bon Tirfchenrenth an fallt es nun fubmarts ab, und bie Baffer laufen nach ber Dongu. Mir giebt es febr fonell einen Begriff von jeder Begend, wenn ich bei dem fleinften Baffer forfche, mobin es lanft, zu melder Klufregion es gebort. Man finbet alebann felbit in Gegenben bie man nicht überfeben tann, einen Bufammehbang ber Berge und Thaler gebantenweise. Bor gedachtem Ort beginnt die treffliche Chauffee von Granitiand: ed laft fich feine vollfommenere benten: benn ba ber aufgelofte Granit and Riefel und Thouerde besteht, fo giebt bas angleich einen feften Grund, und ein fcones Binbungsmittel, die Strafe glott wie eine Tenne zu maden. Die Gegend burd bie fie geführt ift. fiebt befto folechter aus: eleichfalle Granitfand, Cablicgenb, moorig, und ber icone Beg befte ermanichter. Da nun sugleich das Land abfellt, fo tommt man fort mit ungland= licher Sonelle, bie gegen ben Bobmifden Sonedengang recht abfticht. Beiliegendes Blatten benennt bie verfchiebenen Stationen. Genug ich mar ben anbern Morgen um sebu Ubr in Regensburg, und batte alfo biefe vierundzwanaig und eine balbe Deile in neununbbreifig Stunden aurudgelegt. Da es anfing Tag ju werben, befand ich mich swifden Schwandorf und Regenstanf, und nun bemertte ich hie Beranberung bes Aderbobens ind Beffere. Es war nicht mehr Berwitterung bed Gebirge, fonbern aufgefcwemm= tes. gemifchtes Erbreich. Den Regenfing berauf batte in uralten Zeiten Sbbe und Fluth aus dem Donauthal in alledie Thaler gewirft, die gegenwärtig ihre Waffer dorthin
ergießen, und so find diese natürlichen Polder entstanden,
worauf der Acerdau gegründet ist. Diese Bemertung gilt
in der Nachbarschaft aller größern und kleineren Flüffe, und
mit diesem Leitfaden kann der Besbachter einen schnellen Ausschlaß über jeden der Enliur geeigneten Boden erlangen.

Regendburg liegt gar foon. Die Begend mußte eine Stadt berlogen; auch haben fic bie getftlichen Berren moblbebacht. Alles Relb um die Stadt gebort ibnen, in ber Stadt Rebt Rirde gegen Rirde und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an ben alten Main. Bei Grantfurt baben Alug und Brude ein befferes Aufebn, bier aber nimmt fic bes gegenüberliegende Stadt am Sof recht artig. aus. 3d verfügte mich gleich in bas Jefuiten : Collegium, wo bas jabrliche Schauspiel burch Schuler gegeben warb, fab bas Enbe ber Oper und ben Anfang bes Trauerspiels. Sie machten es nicht folimmer als eine angebenbe Liebbabertruppe, und maren recht fcon, fast zu prachtig gefleibet. Auch biefe öffentliche Darftellung bat mich von ber Alugheit ber Zefniten aufe neue übergengt. Sie verschmähten nichts was irgend wirten tonnte, und wußten es mit Liebe und Aufmertfamteit zu bebandeln. Dier ift nicht Rugbeit, wie man fie fich in Abstracto bentt, es ift eine Krende an ber Sade dabet, ein Dit: und Sethftgenuß, wie er aus bem Bebrauche bes Lebens entspringt. Wie biefe große geiftliche Gefellichaft Orgelbauer, Bilbichniber und Bergutber unter hat, fo find gewiß auch einige die fic des Theaters mit Renntnis und Reigung annehmen, und wie burch gefälligen Brunt fich ibre Rirden auszeichnen, fo bemachtigen fic bie

einsichtigen Manner hier ber, weltlichen Sinnlichfeit burd ein auftanbiges Theater.

Heute schreibe ich unter bem neunundvierzigsten Grade. Er last sich gut an. Der Morgen war tubl, und man flagt auch hier über Adffe und Kalte bes Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher getinder Tag. Die milbe Luft bie ein großer Fluß mitbringt, ist ganz was eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Sute Birnen hab' ich gespeist; aber ich sehne mich nach Trauben und Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wesen halt meine Betrachtungen fest. Airchen, Thurme, Gebaude haben etwas Großes
und Bollständiges in der Anlage, das allen Menschen indgeheim Ehrfurcht einsicht. Als Decoration ist nun Gold,
Silber, Metall, geschiffene Steine in solcher Pracht und
Meichthum gehauft, der die Bettler aller Stände blenden
muß. hier und da sehlt es auch nicht an etwas Abgeschmacktem, damit die Menschheit verschnt und angezogen
werde. Es ist dieses überhaupt der Gentus des katholischen
außeren Gottesdienstes; noch nie habe ich es aber mit so
viel Berstand, Geschlet und Consequenz ausgesührt gesehen,
als bei den Jesuiten. Alles trifft darin überein, daß sie
nicht wie andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpste Andacht fortsetzen, sondern sie, dem Geist der Zeit zu Liebe,
durch Prunk und Pracht wieder ausstutzten.

Ein sonderbar Gestein wird hier zu Werkstuden verarbeitet, dem Scheine nach eine Art Todtliegendes, das jedoch für alter, für ursprünglich, ja für porphyrartig gehalten werden muß. Es ist grünlich mit Quarz gemischt, löcherig, und es sinden sich große Flede des sestesten Jaspis darin, in welchen sich wieder kleine runde Fleden von Breccienart zeigen. Ein Stud war gar zu instructiv und appetitlich, der Stein aber ju feft, und ich habe geschworen, mich auf biefer Reife nicht mit Steinen ju schleppen.

Munchen, ben 6. Ceptember 1786.

Den fünften September halb ein Uhr Mittag reiste ich von Regendburg ab. Bei Abbach ist eine schone Gegend, wo die Donau sich an Kallfelsen bricht, bis gegen Saal hin. Es ist der Kall wie der bei Oficroda am Harz, dicht, aber im ganzen löcherig. Um seche Uhr Morgens war ich in Munchen, und nachdem ich mich zwölf Stunden umgesehen, will ich nur weniges demerken. In der Bildergalerie fandich mich nicht einheimisch; ich muß meine Augen erst wieder an Gemälde gewöhnen. Es sind treffliche Sachen. Die Stizzen von Rubens, von der Luremburger Galerie, haben mir große Frende gemacht.

hier fteht auch bas vornehme Spielwert, die Trajanische Saule, in Mobell. Der Grund Lapis Lazuli, die Figuren verguldet. Es ist immer ein schon Stud Arbeitt, und man betrachtet es gern.

Im Antiken=Saale konnte ich recht bemerken, daß meine Augen auf diese Gegenstände nicht geübt sind, deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Vieles sprach mich gar nicht an, ohne daß ich sagen konnte warum. Ein Drusus erregte meine Aufmerksamkeit, zwei Antonine gesiezlen mir, und so noch einiges. Im Sanzen stehen die Sachen auch nicht glüdlich, ob man gleich mit ihnen hat auspuben wollen, und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Aussehen hätte, wenn es nur reinlicher und besser unterhalten ware. Im Naturalien=Cabinet sand ich schone Sachen aus Eprol, die ich in kleinen Musterstücken schon teune, ja besiehe.

teine Bersteinerungen enthalt. Diese Kallgebirge geben in ungeheuern ununterbrochenen Reihen von Dalmatien bis an den St. Gotthard und weiter fort. Hacquet hat einen großen Theil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das Quara und thoureiche Urgebirge.

Nach Ballenfee gelangte ich um balb funf. Etwa eine Stunde von bem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer: ein harfner mit feiner Tochter, einem Madden von eilf Sabren, gingen por mir ber, und baten mich bas Rind ein= gunehmen. Er trug bas Inftrument weiter, ich ließ fie gu mir fiben, und fie ftellte mir eine große neue Schachtel forgfältig au ihren Rugen. Gin artiges ausgebilbetes Geicopf, in ber Belt icon giemlich bewandert. Rach Maria Einsiedel mar fie mit ihrer Mutter gu Auf gemallfahrtet, und beibe wollten eben die großere Reife nach St. Jago von Compostell antreten, ale bie Mutter mit Tobe abging, und ibr Gelübbe nicht erfullen follte. Man tonne in ber Berehrung der Mutter Gottes nie ju viel thun, meinte fie. Nach einem großen Brande babe fie felbit gefeben ein gauses Saus niedergebrannt bis auf ble unterften Mauern, und über der Thure, binter einem Glafe, bas Mutter Gottes: bild, Glas und Bild unverfehrt, welches benn boch ein augenscheinliches Bunber fen. All ihre Reifen babe fie gu Rufe gemacht, julet in Munden por bem Churfarften gefpielt, und fic überhaupt vor einundzwanzig fürftlichen Berfonen horen laffen. Sie unterhielt mich recht gut. Subiche große braune Mugen, eine eigenfinnige Stirn, bie fich manchmal ein wenig binaufwarts faltete. Wenn fie fprach, mar fie angenehm und natürlich, befonders wenn fie findifclaut lacte; bingegen wenn fie fdwieg, fdien fie etwas bedeuten ju wollen, und machte mit der Oberlippe eine fatale Miene, Ich fprach sehr viel mit ihr burch, sie war überall zu hause und mertte gut auf die Gegenstände. So fragte sie mich einmal, was das für ein Baum sep? Es war ein schoner großer Aborn, der erste der mir auf der ganzen Reise zu Gesichte kam. Den hatte sie doch gleich demerkt, und freute sich, da mehrere nach und nach erschienen, daß sie auch diesen Baum unterscheiden könne. Sie gehe, sagte sie, nach Bohen auf die Messe, wo ich doch wahrscheinlich auch hinzoge. Benn sie mich dort anträse, musse ich ihr einen Jahrmarkt kausen, welches ich ihr denn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue Haube aufsehen, die sie sich in München von ihrem Berdienst habe machen lassen. Sie wolle mir solche in voraus zeigen. Run eröffnete sie die Schachtel, und ich mußte mich des reichgestickten und wohlbebänderten Kopfschmuckes mit ihr erfreuen.

Ueber eine andere frohe Anssicht vergnügten wir uns gleichfalls jusammen. Sie versicherte namlich, daß es gut Better gabe. Sie trugen ihren Barometer mit sich, und das sep die harfe. Wenn sich der Discant hinausstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten humor in der Doffnung eines balbigen Wiedersehns.

Muf bem Brenner, ben 8. September 1786. Abenbe.

hier getommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Anbepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hatte wünschen können. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um seche Uhr verließ ich Mittelwalde, den klaren himmel reinigte ein scharfer Wind volltommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar

erlandt ist. Run aber, bei bem Glanze ber aufgehenden Sonne, die dunteln mit Richten bewachsenen Wordergrunde, die grauen Ralffelfen bazwischen, und bahinter die beschneiten höchsten Sipfel auf einem tieferen himmelsblau, bas waren toftliche, ewig abwechfelnde Bilbet.

Bei Scharnis tommt man ins Aprol. Die Granze ist mit einem Balle geschloffen, der das Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen besestigt, an der andern steigt er sentrecht in die Höhe. Bon Seeseld wird der Beg immer interessauter, und wenn er bieber, seit Bedenedictbeuern herauf, von Sobe zu Hohe stieg, und alle Waffer die Region der Isar suchten, so blickt man nun über einen Rucken in das Innethal, und Inzingen liegt vor und. Die Sonne war hoch und heiß, ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Atmosphäre des Lages oft wechsele.

Bei Bierl fahrt man ins Innthal herab. Die Lage ift unbeschreiblich schon, und ber hohe Sonnenduft machte sie ganz herrlich. Der Postillon eilte mehr als ich wünschte: er hatte noch teine Wesse gehört und wollte sie in Inspruct, es war eben Marientag, um besto andschtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an bem Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil abgehenden ungeheuern Kaltwand. Bu dem Plate wohin Kaiser Marimilian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl ohne Engel hin und her zu tommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen ware.

Inspruc liegt herrlich in einem breiten reichen Chale, zwischen hoben Felsen und Gebirgen. Erft wollte ich bableisben, aber es ließ mir keine Rube. Aurze Beit ergobte ich mich an bem Sohne bes Births, einem leibhaftigen Soller. So begegnen mir nach und nach meine Menschen. Das Keft

Marid Geburt zu feiern ift alles geputt. Gesund und mohl: thatig zu Schaaren, wallfahrten fie nach Wilben, einem An: dachtsorte, eine Wiertelftunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwei Uhr, als mein rollender Wagen bas muntere bunte Gebrange theilte, mar alles in frohem Jug und Gang.

Won Inspruct herauf wird es immer schöner, da hilft tein Beschreiben. Auf ben gebahntesten Wegen steigt man eine Schucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nah am schroffsten Felsen herzeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite gegenüber sanst abhangig, so daß noch kann der schönste Feldbau darauf geabt werden. Es liegen Dörfer, Hauser, Hauschen, Hitten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und hecken auf ber abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze: das Benusbare wird zur Wiese, bis sich auch das in einen keilen Abbang verliert.

Bu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, boch nichts gang Nenes und Unerwartetes. Auch habe ich viel getrdumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern auschaulich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Angen kellen kann.

Run wurde es duntler und duntler, das Einzelne verlor fic, die Maffen wurden immer größer und herrticher, ende lich da fich alles nun, wie ein tiefes geheimes Bild, vor mix bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond belenchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Felsentluft erhelle, in der ich auf der Geänzscheibe des Sadens und Nordens eingetiemmt bin.

Ich füge noch einige Bemerkungen hingu, über bie Witterung, die mir vielleicht eben beswegen so gunftig ist, weil ich ihr so viele Betrachtungen widme. Auf bem sachen Lande empfängt man gutes und boses Wetter wenn es schon fertig geworden, im Gebirge ist man gegenwartig wenn es entsteht. Dieses ist mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergangen, auf der Jagd, Tag und Rächte lang in den Bergwäldern, zwischen Klippen, verweilte, und da ist mir eine Grille ausgestiegen, die ich auch für nichts anders geben will, die ich aber nicht los werden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall als wenn es eine Wahrheit wäre, und so will ich sie denn auch aussprechen, da ich ohnehin die Rachsicht meiner Freunde so oft au prüsen im Kalle bin.

Betrachten mir bie Bebirge naber ober ferner, und feben ibre Gipfel bald im Sonnenideine glangen, bald vom Rebel umiogen, pon ffurmenben Bolten umfauft, pon Regens ftrichen gepeiticht, mit Sonee bebedt, fo fdreiben wir bas alles ber Atmosphere au. ba wir mit Augen ibre Bemegungen und Beranderungen gar mobl feben und faffen. Die Gebirge bingegen liegen vor unferm außeren Sinn in ihrer bertommlichen Geftalt unbeweglich ba. Bir balten fie fur tobt, weil fie erftarrt find, wir glauben fie unthatig, meil fie ruben. 3ch aber tann mich fcon feit langerer Beit nicht entbrechen, einer innern, ftillen, geheimen Birtung berfelben bie Ber= anberungen, bie fich in ber Atmosphare zeigen, zum großen Theile juguidreiben. 3ch glaube namlich, bag bie Daffe ber Erbe überhaupt, und folglich auch befonders ihre bervorragenben Grundfesten, nicht eine beständige, immer gleiche Ans giebungetraft ausüben, fonbern bag biefe Ungiebungefraft fic in einem gemiffen Pulfiren außert, fo bas fie fic burd

innere nothwenbige, vielleicht, auch anbere aufällige Arfachen. balb vermehrt, balb verminbert. Dogen alle anderen Berfnde biefe Ofcillation barguftellen gu befdrantt und rob fenn, die Atmosphäre ift gart und weit genug, um und von ienen Gillen Birfungen zu unterrichten. Berminbert fich jene Anafebungetraft im geringften, alfobald beutet une bie verringerte Somere, Die verminderte Clasticitat ber Luft, biefe Birfung an. Die Atmosphare tann die Reuchtigfeit, die in ihr demifc und medanisch vertheilt mar, nicht mehr tragen, Wolfen fenten fic, Regen fturgen nieber, und Regenstrome gieben nad bem Lande au. Bermebrt aber bas Gebirg feine Gomertraft, fo wird alfobald die Clasticitat ber Luft wieder bergeftellt, und es entfpringen amei wichtige Phenomene. Ginmal verfammeln bie Berge ungebeuere Boltenmaffen um fic ber, balten fie feft und ftarr, wie zweite Gipfel über fic, bis he burd innern Rampf eleftrifder Rrafte bestimmt, als Bewitter, Rebel und Regen niedergeben, fobann wirft auf ben Heberreft die elaftifche Luft, welche nun wieder mehr Baffer au faffen, aufaulofen und au verarbeiten fabig ift. 36 fab bas Aufzehren einer folden Bolle gang beutlich: fie bing um ben fteilften Gipfel, bas Abendroth befcbien fie. Langfam, langfam fonderten ihre Enben fich ab, einige Rloden wurden weggezogen und in bie Bibe gehoben; biefe verfowanden, und fo verfdwand die gange Maffe nach und nach, und ward por meinen Mugen, wie ein Rocen, von einer unfichtbaren Sand gang eigentlich abgefponnen.

Wenn die Freunde fiber ben ambulanten Betterbeobacheter und beffen feltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Betrachtungen Gelegens beit jum Lachen, denn ich muß gestehen, da meine Reife eigentlich eine Flucht war, vor allen den Unbilden, die ich

unter bem einunbfünfzigsten Grabe erlitten, daß ich hoffnung hatte unter dem achtundvierzigsten ein wahres Gosen
zu betreten. Allein ich sand mich getäuscht, wie ich früher
hätte wissen sollen; denn nicht die Polhohe allein macht Alima
und Witterung, sondern die Bergreihen, besonders zene, die
von Morgen nach Abend die Länder durchscheiden. In diesen ereignen sich immer große Beränderungen, und nordwärts
liegende Länder haben am meisten darunter zu leiden. So
scheint auch die Witterung für den gauzen Norden diesen
Sommer über durch die große Alpenkette, auf der ich dieses
schreibe, bestimmt worden zu sepn. Dier hat es die lehten
Monate her immer geregnet, und Sud-West und Sud-Oft
haben den Regen durchaus nordwärts geführt. In Italien
sollen sie schön Wetter, ja zu troden, gehabt haben.

Nun von bem abhängigen, durch Alima, Berghohe, Feuchtigleit auf das mannichfaltigfte bedingten Pflanzenreich einige Borte. Auch hierin habe ich teine fonderliche Beränderung, doch Gewinn gefunden. Mepfel und Birnen hängen ichon häufig vor Inspruct in dem Thale, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Belfchland, oder vielmehr aus dem mittägigen Tyrol. Um Inspruct danen sie viel Kurtisch und Haidetorn, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah ich die ersten Larchendaume, dei Schemberg den ersten Irbel. Ob wohl das Hurfner-Mädchen bier auch nachgefragt hätte?

Die Pflanzen betreffend fuhl' ich noch sehr meine Schulerschaft. Bis Runchen glaubt' ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Lag: und Nachtfahrt soichen feinern Beobachtungen nicht gunftig. Run habe ich zwar meinen Linné bei mir und seine Lerminologie wohl eingeprägt, wo soll aber Beit und Aube zum Analpsiren bertommen, das obnedin, wenn ich mich recht kenne, meine Starte niemals werben tann? Duber fcharf' ich mein Auge aufs Allgemeine, und als ich am Baldenfee bie erfte Bentiana fab, fiel mix auf, bag ich auch bisher zuerft am Baffer bie neuen Pffangen fand.

Was mich noch aufmerkfamer machte, war ber Einfluß, ben die Sebirgebobe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen sand ich da, sondern Wachthum der alten verändert; wenn in der tiefern Segend Pweige und Stengel stärfer und mastiger waren, die Augen näher an einander standen, und die Blätter breit waren, so wurden höher ind Sedirg himanf Zweige und Stengel zarter, die Augen rückten aus einander, so daß von Anden zu Anoten ein größerer Zwischenraum statt fand, und die Blätter sich lanzenförmiger dilbeten. Ich demerkte dieß bei einer Weide und einer Gentiana und überzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene Arten wären. Auch am Walchensee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im Unterlande.

Die Kalkalpen, welche ich bisher durchschnitten, haben eine grane Farbe, und schone, sonderbare, unregelmäßige Formen, od sich gleich der Fels in Lager und Bante theilt. Aber weil auch geschwungene Lager vordommen, und der Fels überhaupt ungleich verwittert, so sehen die Bande und Gipfel seltsam aus. Diese Gebirgsart steigt den Brenner weit herauf. In der Gegend des oberon Gees sand ich eine Beranderung deffelben. An dunkelgrunen und dunkelgranen Glimmerschiefer, start mit Quarz durchzogen, lehnte sich ein weiser dichter Kalkstein, der an der Ablösung glimmerig war, und im großen, obgleich unendlich zerkinfteten Massen anstand. Ueber demselben fand ich wieder Glimmerschiefer, der mit aber zärter als der vorige zu seyn schien. Weiter hinauf zeigt sich eine besondere Art Gneis, oder vielmehr eine

41

Granitart, die fic dem Gneiß jubilbet, wie in der Gegend von Ellbogen. hier oben, gegen dem hause über, ist der Fels Glimmerschiefer. Die Basser, die aus dem Berge tommen, bringen nur diesen Stein und grauen Kalf mit.

Richt fern muß ber Granitstod fepn, an den fic alles anlehnt. Die Charte zeigt, daß man fic an der Seite bes eigentlichen großen Brenners befindet, von dem aus die Baffer fic ringsum ergießen.

Bom Aeußern des Menschengeschlechts habe ich so viel ausgefaßt. Die Nation ist mader und gerade vor sich bin. Die Gestalten bleiben sich ziemlich gleich, braune, wohlgestsfinete Augen und sehr gut gezeichnete Augenbraunen bet den Beibern; dagegen blonde und breite Augenbraunen bei den Mannern. Diesen geben die grünen hute zwischen den grauen Felsen ein fröhliches Ansehn. Sie tragen sie geziert mit Bandern oder breiten Schärpen von Lafft, mit Franzen, die mit Nadeln gar zierlich aufgeheftet werden. Auch hat jeder eine Blume oder eine Feder auf dem hut. Dagegen verbilden sich die Weiber durch weiße, baumwollene, zottige, sehr weite Mühen, als wären es unförmliche Mannednachtsmühen. Das giebt ihnen ein ganz fremdes Ansehn, da sie im Auslande die grünen Mannshüte tragen, die sehr schön kleiden.

Ich habe Gelegenheit gehabt zu feben, welchen Werth bie gemeinen Leute auf Pfauenfebern legen, und wie übershaupt jede bunte Feber geehrt wird. Wer diefe Gebirge bezeisen wollte, mußte dergleichen mit sich führen. Eine folche am rechten Orte augebrachte Feber wurde statt bes willommensten Trinkgeldes dienen.

Indem ich nun diefe Blatter fondere, fammele, befte und bergeftalt einrichte, daß fie meinen Freunden balb einen

leichten Uebenbied meiner bieherigen Schieffale gewehren tomnen, und daß ich mir gugleich was ich dieber erfahren und gedacht, von der Seele wellze, betrachte ich dagegen mit einem Schaner manche Pactete, von benen ich ein inrz und gutes Befantnis allegen muß: find es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Einfluß auf meine nächken Tage haben!

Ich hatte nach Caulsbab meine fammtlichen Schriften mitgenommen, um die von Gofchen zu kesongende Ausgabe schließlich zusammen: zu stellen. Die ungedructen befaß ich schon länglt in schonen Abschriften, von der goschieten Hand des Secretär Bogel. Dieser wackere Mann begleitete mich and diesmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Daburch ward ich in den Stand geseht, die vier ersten Bande, unter der trensten Mitwirtung Her der's, an den Werleger abzusenden, und war im Begriff mit den vier letten das Sleiche zu thun. Diese bekanden theils aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzusangen und dei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Beschäftigungen und Berstreuungen allgemach zugenommen hatte.

Da ich nun diese Dinge sämmtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforberungen der Carisbader geistreichen Gesellschaft, und las ihr alles vor, was dieher undefannt geblieben, da man sich benn jedesmal über das Richtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten bätte, bitterlich beschwerte.

Die Feier meines Geburtstages bestand hauptsichlich barin, bas ich mehrere Gedichte erhielt, im Ramen meiner unternommenen aber vernachläffigten Arbeiten, worin sich jedes nach seiner Art über mein Berfahren bollagte. Darunter geichnete sich ein Gebicht im Ramen ber Bogel aus, wo eine

an Exenfreund gefendete Deputation biefer muntern Beldinfe inftanbig bat, er mochte boch bas ihnen augefagte fleich nunmehr auch granden und einrichten. Richt weniger einfichtig und anmutbig maren bie Meußerungen aber meine anbern Studwerte, fo bag fie mir auf einmal wieder lebenbig murben, und ich ben Kreunben meine gebabten Borfate und poliftanbigen Dlane mit Berguneen erzählte. Dies peran= laste bringende Korberungen und Bunfche, und gab Berbern gewonnen. Spiel, ale er mich zu überreben fucte, ich mochte biefe Baviere nochmals mit mir nehmen, vor allen aber 3phis genien noch einige Aufmertfamteit fchenten, welche fie mobl verdiene. Das Stad, wie es gegenwartig liegt, ift mehr Entwurf als Ausführung, es ift in poetifcher Profa gefdrieben, bie fic mandmal in einen jambifchen Morthmus verliert, auch wohl andern Gulbenmaagen abnelt. Diefes thut freilich ber Birfung großen Gintrag, wenn man es nicht febr gut lief't, und burch gewiffe Runftgriffe bie Dangel an perhergen weiß. Er legte mir biefes fo bringend and Berg, und ba ich meinen größeren Reifeplan ibm wie allen ver= borgen batte, fo glaubte er, ed fen nur wieber von einer Bergmanberung bie Rebe, und weil er fich gegen Mineralogie und Geologie immer fpottifc erwies, meinte er, ich follte. anftatt taubes Geftein ju flopfen, meine Berfzeuge an biefe Arbeit wenden. 36 geborchte fo vielen wohlgemeinten Un= brangen: bis bierber aber mar es nicht möglich, meine Auf= mertfamteit babin ju lenten. Best fondere ich Iphigenien aus dem Madet, und nehme fie mit in bas icone, marme Land ale Begleiterin. Der Tag ift fo lang, bas Rachbenten ungeftort und bie berrlichen Bilber ber Umwelt verbrangen teineswegs ben poetifden Sinn, fie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur defto foneller bervor,

## Dom Brenner bis Berona.

Erfent, ben 11. September 1786. Grab.

1

Racbem ich vollig funfzig Stunden am Leben 'und in Reter Beidaftianna gemejen, tam id geftern Abend um acht Mbr bier an, begab mich bald jur Rube, und finbe mich nun wieder im Stande, in meiner Erzählung fortaufebren. Am neunten, Abende, als ich bas erfte Stud meines Tagebuchs gefoloffen batte, wollte ich noch bie Berberge, bas Dofthans: auf dem Brenner, in feiner Lage geichnen, aber es gelang: nicht, ich verfehlte ben Charafter. und ging balb verbrieflich nad haufe. Der Birth fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es fer Mondenfchein und ber beste Beg, und ob ich mobl mußte. baß er die Pferbe morgen fruh jum Ginfabren bes Grum: mets brauchte, und bis babin gern wieber au Danje batte, fein Rath alfo eigennuchig war, fo nahm ich ihn boch, meil er mit meinem innern Triebe übereinstimmte, ale gut an. Die Sonne ließ fic wieder bliden, die Luft war leiblich, ich padte ein, und um fieben Uhr fuhr ich weg. Die Atmofplace marb aber die Bolten herr und ber Abend gar icon.

Der Postillon schlief ein, und bie Pferde liefen ben schnellften Erab bergunter, immer auf bem bekannten Wege fort; tamen fie an ein eben Fled, so ging es besto langsamer. Der Subrer machte auf und trieb wieder an, und so tam ich

fehr geschwind, amischen hoben Felsen, an bem reißenben Etschfluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheuere Segenstande. Ginige Muhlen amischen uralten fichten über bem ichaumenden Strom maren vollige Everbingen.

Als ich um neun Uhr nach Stergingen gelangte, gab man mir zu verfteben, daß man mich gleich wieder megmuniche. 3rt Mittelmalb puntt gwolf Uhr fant ich alles in tiefem Schlafe, außer bem Doftillon, und fo ging es weiter auf Brigen, wo man mich wieder gleichsam entführte, fo bag ich mit bem Tage in Rollmann anfam. Die Doftillons fub= ren daß einem Geben und hören verging, und fo leid es mir that, biefe berrlichen Gegenden mit ber entfeblichften Sonelle und bei Nacht wie im Rhige an burdreifen, fo freuete es mich bod innerlich, bag ein ganftiger Wind binter mir berblies und mid meinen Bunfthen aufagte. Mit Tagesanbruch erblidte ich bie erften Rebhagel. Che Rean mit Birnen und Bfirfchen begemete mir, und fo ging es auf Teutschen los, wo ich um fieben tibr antam, und gibith weiter befordert murbe. Run erblidte ich endlich bei hohem Sonnenidein . nachbem ich wieber eine Beile nothwarts gefahren war, bas That worin BoBen liegt. Bon fteilen, bis auf eine giemliche Sobe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Mittag offen, gegen Norben von ben Eproler Bergen gebedt. Eine milbe fanfte Luft fallte bie Begent, Dier menbet fic bie Etfc wieder gegen Mittag. Die Sigel am Ruge ber Berge find mit Bein bebaut. Ueber lange, niebrige Lauben find die Stode gezogen, die blauen Trauben bangen gar zierlich von ber Dette herunter und reifen an der Barme bes naben Bobens. Auch in der Rliche bes Thale, mo fonft nur Biefen find, wird der Wein in folden eng an einander ftebenben Reiben von Lauben gebaut, bagmifchen

das thriffige Rorn, bas nun immer höhere Stengel treibt. 3ch habe es oft gu gehn guß boch gefehen. Die zafelige, manuliche Bluthe ift noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Befruchtung eine Beit lang vorbei ift.

Bei heiterm Sonnenschein tam ich nach Bogen. Die vielen Kaufmannsgefichter freuten mich beisammen. Ein abfictliches, wohldehagliches Dasenn brudt fich recht lebhaft and. Auf bem Plate saßen Obstweiber mit runden, flachen Körben, aber vier Fuß im Durchmeffer, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie fich nicht bruden sollten. Eben so die Birnen. Her fiel mir ein was ich in Negensburg am Fenster des Wirthshauses geschrieben sah.

Comme les pèches et les melons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les betons Bont pour les fous, dit Salemon.

Dag ein nordifcher Baron biefes geschrieben ift offenbar, und bag er in biefen Gegenben feine Begriffe anbern wurde, ift auch natürlich.

Die Bohner Meffe bewirft einen starten Seibenvertrieb; auch Eucher werben bahin gebracht und was an Leder aus ben gebirgigen Gegenden zusammengeschafft wird. Doch tommen mehrere Kausleute hauptsächlich um Gelber einzucassiren, Bestellungen anzunehmen und weuen Eredit zu geben dahin. Ich hatte große Lust, alle bie Producte zu beleuchten, die hier auf einmal zusammengefunden werden, doch der Erieb, die Unrube die hinter mir ist, läßt mich nicht rasten, und ich eile sogleich wieder fort. Dabei tann ich mich trösten, daß in unsern statistischen Zeiten dieß alles wohl schon gedruckt ist, und man sich gelegentlich davon aus Büchern unterrichten Tann. Mir ist jest nur um die sinnlichen Einbrüde zu thun,

Die tein Buch, kein Bild giebt. Die Sache ift, das ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist
versuche und prüse, wie weit es mit meinen Wissenschaften
und Kenntnissen geht, ob mein Auge licht, rein und hell ist,
wie viel ich in der Geschwindigkeit fassen kann, und ob die
Falten, die sich in mein Gemüth geschlagen und gedrückt haben, wieder auszutilgen sind. Schon jeht, daß ich mich selbst
bediene, immer ausmertsam, immer gegenwärtig sepn muß,
giebt mir diese wenigen Tage her eine ganz andere Clasticität des Geistes; ich muß mich um den Geldcours bestummern, wechseln, bezahlen, notiren, schreiben, anstatt daß ich
sonst nur dachte, wollte, sann, befahl und dietirte.

Bon Boben auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale bin. Alles mas auf ben boberen Gebirgen zu vegetiren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint beiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich mochte ihr Kind in ben Wagen nehmen, weil ihm ber heiße Boben die Fuße verbrenne. Ich übte biese Milbthätigkeit zu Ehren bes gewaltigen himmelslichtes. Das Kind war sonderbar gepust und aufgeziert, ich konnte ihm aber in keiner Sprache etwas abgewinnen.

Die Etich flieft nun fanfter und macht an vielen Orten breite Riefe. Auf dem Lande, nah am Fluß, die hügel hinauf, ift alles so enge an und in einander gepfianzt, daß man bentt, es muffe eins das andere erstiden. — Weingeländer, Mais, Maulbeerbaume, Nepfel, Birnen, Quitten und Ruffe. Ueber Mauern wirft sich der Attig lebhaft berüber. Ephen wächft in farten Stammen die Felsen hinauf, und verbreitet sich weit über sie Eidechse schlupft durch

die Amifdenranme, auch alles was bin und ber wandelt erinnert einen an die liebsten Runftbilber. Die anfgebunde: nen Borfe ber Kranen, ber Manner blofe Bruft und leichte Jaden, Die trefflichen Dofen, Die fie vom Martt nach Daufe treiben, die belabenen Efelden, alles bilbet einen lebendigen bewegten Seinrich Mood. Und nun wenn es Abend wirb, bei ber milben Luft wenige Bollen an ben Bergen ruben, am himmel mehr fteben als gieben, und gleich nach Sonnenunteraang bas Gefdrille ber Beufdreden lant ju werben anfangt, ba fublt man fic bod einmal in ber Welt an Saufe und nicht wie geborgt ober im Eril. 3ch laffe mir's gefallen als wenn ich bier geboren und erzogen mare, und nun von einer Gronlandefahrt, von einem Balffichfange aurudfeme. Much ber vaterlandifde Stant, ber mandmal ben Bagen ummirbelt, von dem ich fo lange nichts erfahren babe, wird begruft. Das Gloden : und Schellengelaute ber Seufdreden ift allerliebit, burdbringend und nicht unangenebm. Luftig flingt es, wenn mutbwillige Buben mit einem Relb foider Cangerinnen um die Bette pfeifen. Man bilbet fic ein, daß fie einander wirflich fleigern. And ber Abend ift volltommen milbe wie ber Tag.

Wenn mein Entzuden hierüber jemand vernahme, ber in Suben wohnte, von Suben herkame, er wurde mich für sehr kindisch halten. Ach, was ich hier ausbrücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich unter einem bosen himmel dulbe, und jest mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen; die wir als eine ewige Naturnothwendigkeit immer fort genießen sollten. Arient, ben 20. September 1786. Abenbb. :

Ich bin in der Stude hernm gegangen, die urait ift und in einigen Strafen neue wohlgebante Kamfer hat. In den Kirche hängt ein Bild, wo das versammelte Koncillum einest Predigt des Jesniten-Generals zuhört. Ich möchte wohl wissen was er ihnen ausgedunden hat. Die Kirche deser Bater bezeichnet sich gleich von ansen durch rothe Marmor-Pilaster an der Façade; ein schwerer Vorhang schließt die Thure, den Staud abzuhalten. Ich hod ihn auf und trat in eine kleine Portirche; die Kirche seicht ist durch ein eisers nes Sitter geschlossen, doch so, daß man sie gang übersehen kann. Es war alles still und ausgestorben, denn es wird hier kein Sottesdienst mehr gehalten. Die vordere Thure stand nur auf, weil zur Besperzeit alle Kirchen geöffnet sepn sollen.

Bie ich nun fo baftebe und ber Bauart nachbente, bie ich ben übrigen Rirchen biefer Bater abnitch fand, tritt ein alter Mann berein, bas fowarge Rappoben fogleich abnebe mend. Sein alter fcmarger, vergrauter Rod beutete auf einen verfummerten Beiflichen; et fniet vor bem Gittet nieder, und fteht nach einem turgen Gebet wieder auf. Bie er fich umtehrt, fagt er halb laut für fich: ba baben fie nun bie Refuiten beraus getrieben, fie batten ihnen and gablen follen was die Kirche gefostet hat. 3ch weiß mohl was fie gefoftet bat und bas Seminarium, wie viele Taufenbe. In: beffen mar er binans und binte r ibm ber Borbang jugefallen, ben ich luftete und mich ftill bielt. Er mar auf ber obern Stufe fteben geblieben und fagte: ber Raifer bat ce nicht gethan, ber Dapft bat es gethan. Mit bem Befict gegen bie Strafe gefehrt und obne mich zu vermuthen, fubr er fort: erft bie Spanier, bann wir, bann bie Krangofen.

Abels Blut schreit aber seinen Bruber Cain! und fo ging er die Ereppe hinad, immer mit fich redend, die Straße hin. Wahrscheinlich ist es ein Mann, den die Jesuisen erhielten, und der über den ungeheuern Fall des Ordens den Verstand verlor, und nun taglich fommt, in dem leeren Sefaß die alten Bewohner zu suchen und nach einem furzen Sebet ihren Feinden den Kluch zu geben:

Ein junger Mann, ben ich um bie Merfmarbigfeiten ber Stadt fragte, zeigte mir ein Sand, bas man bes Teufels Saus nennt, welches ber fonft allgeitfertige Berftorer, in einer Racht mit fontell berbeigefchafften Steinen erbaut baben foll. Das einentliche Mertwardige baran bemertte ber ante Menfc aber nicht, bag es namlich bas einzige Saus von autem Gefdmad ift, bas id in Erient gefeben babe, in einer alteren Beit gewiß von einem guten Italianer aufgeführt. Abende um funf Uhr reif'te ich ab; wieder bas Schaufpiel von geftern Abend, und bie Benidreden bie gleich bei Connenuntergang ju fdrillen anfangen. Bobl eine Deile weit fabrt man awifden Manern, über melde fic Traubengelanber feben laffen; anbere Mauern, bie nicht hoch genug find, bat man mit Steinen, Downen und fomft ju erhoben gefucht, um das Abrupfen ber Trauben den Worbeigebenden gu wehren. Biele Befiber befpriben bie vorberften Reihen mit Ralt, ber bie Trauben ungenienbar macht, bem Bein aber nichts icabet, weil bie Gabrung alles wieder beraustreibt.

Den 41. Ceptember 1786, Abenbs.

hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache fich abichneidet; oben herein schwantt es noch immer vom Deutschen jum Italianischen. Run hatte ich jum erstenmal einen stodwelfden Postikon, ber Birth spricht tein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachfunste versuchen. Wie froh bin ich, bas nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache bes Gebrauche wird.

Torbole, ben 12. September 1786. Rad Tliche.

Wie febr wunfchte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen konnten die vor mir liegt.

Seute Abend batte ich tonnen in Berong fenn, aber es laa mir noch eine berrliche Raturmirfung an ber Seite, ein toftliches Schausviel, ber Garbafee, ben wollte ich nicht verfaumen, und bin berrlich fur meinen Ummeg belohnt. Rach funfen fuhr ich von Roveredo fort, ein Seitenthal binauf, bas feine Baffer noch in die Etich gießt. Wenn man binauf tommt liegt ein ungebeurer Releriegel binten por, über ben man nach dem See binunter muß. Sier zeigten fich bie foonften Raltfelfen ju malerifden Studien. Benn man binab tommt, liegt ein Dertchen am norblichen Enbe bes Sees, und ift ein fleiner Safen ober vielmehr Anfahrt bafelbit, es beifit Torbole. Die Reigenbaume batten mich icon ben Weg herauf haufig begleitet, und indem ich in das Reld= Amphitheater binabstieg, fand ich bie erften Delbaume voller Dliven. hier traf ich auch jum erstenmal bie weißen fleinen Reigen, ale gemeine Trucht, welche mir die Grafin Lantbiert perbeißen batte.

Aus dem Zimmer in dem ich fibe, geht eine Thure nach bem hof hinunter, ich habe meinen Tisch davor gerudt, und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht ben See beinah in feiner ganzen Lange, nur am Ende lints

entwendet er fich unfern Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Sageln und Bergen eingefaßt, glanzt von unzähli: gen fleinen Ortschaften.

Rach Mitternacht blaf't ber Wind von Norben nach Suden, wer also ben See hinab will, muß zu biefer Zeit fahren: benn schon einige Stunden vor Sonnenausgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwarts. Jeho Nachmitzag webet er start gegen mich, und fühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Bolkmann, daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Bers des Birzail, worin dessen gedacht wird:

## Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erfte lateinische Bers bessen Inhalt lebendig vor mix sieht, und der in dem Augenblide, da der Wind immer ftarter wach?t und der See hohere Bellen gegen die Ansahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber sturmt der Wind in dem See, dessen Andlick eine Zeile Birgils noch immer veredelt.

Gefdrieben unter bem funfundvierzigften Grabe funfzig

In ber Abenbfühle ging ich spazieren, und befinde mich nun wirflich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenzieben: erstlich haben die Thuren teine Schlöffer; ber Wirth aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sepn, und menn alles was ich bei mir hatte aus Diamanten bestunde; zweiztens find die Fenster mit Delpapier statt Glasscheiben gesichlesse; brittens sehlt eine höchst notige Bequemlichteit.

so daß man dem Naturpostande hier ziemlich nache tommt. Als ich den Sausknecht nach einer gewissen Selezendeit fragte, deutete er in den Hof hinunter, «qui abasso puo sorvirsi!» ich fragte: »dovo?» — «da per tutto, dovo vuol!» antwortete er freundlich. Durchand zeigt sich die größte Sorglosigeteit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den ganzen Lag versühren die Nachdarunen ein Geschwätz, ein Geschrei, und haben alle zugleich etwas zu thum, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein mußiges Weib gesehn.

Der Wirth vertundigte mir mit Italiauischer Emphafe, baß er sich gludlich finde, mir mit ber toftlichsten Foreste bienen zu tonnen. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunter tommt, und der Fisch den Weg hinauf sucht. Der Kaiser erhalt von diesem Fange zehn tausend Gulden Pacht. Es sind teine eigentlichen Foresten, groß, manchmal funfzig Pfund schwer, über den ganzen Korper bis auf den Kopf hinauf punctirt; der Geschmad zwissichen Korelle und Lachs, zart und trefflich.

Mein eigentlich Boblieben aber ift in Fruchten, in Feisgen, auch Birnen, welche ba wohl toftlich fepn muffen, wo icon Citronen machfen.

heute fruh um brei Uhr fuhr ich von Torbole meg, mit zwei Auberern. Anfangs war der Wind gunftig, daß fie die Segel brauchen tonnten. Der Morgen war herrlich, zwar wollig, doch bei der Dammerung fill. Wir fuhren bet Limona vorbei, beffen Berggärten, terraffenweise angelegt und mit Citronenbaumen bepfianzt, ein reiches und reinliches Ansehn geben. Der ganze Gatten besteht aus Neihen von

Den 15. Septembet 1786. Mbenbb.

meifen vieredigen Bfeilern, bie in einer gewiffen Entfernung pon einanber fteben, und ftufenweis ben Berg binaufruden. Beber biefe Bfeller find ftarte Stangen gelegt, um im Binter Die dagwifden gepflangten Baume gu beden. Das Betrachten und Befdauen biefer angenehmen Gegenftanbe marb burch eine langfame Rabrt begunftigt, und fo maren wir fcon an Malfefine vorbei, ale ber Bind fich vollig umfehrte, feinen gewohnlichen Tagweg nabm und nach Rorben sog. Das Rubern half wenig gegen bie übermächtige Gewalt, und fo musten wir im Bafen von Malfefine fanben. Es ift ber erfte Benetinnifche Ort an ber Morgenfeite bes Gees. Wenn man mit bem Baffer au thun bat, tann man nicht fagen: ich werbe beute ba ober bort fenn. Diefen Aufenthalt will ich fo gut ale möglich nuben, befonbere bas Schlof ju geich: nen, bas am Baffer liegt und ein fconer Gegenftand ift. Seute im Borbeifabren nabm ich eine Glizze bavon.

## Den 14. Ceptember 1786.

Der Segenwind, ber mich gestern in ben hafen von Malsesine trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem humor überstand und in der Erinnerung lustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgend bei Zeiten in das alte Schloß, welches ohne Thore, sone Berwahrung und Bewachung, jedermann zuganglich ist. Im Schloßhofe seste ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Thurm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätichen gefunden; neben einer drei vier Stufen erhöhten verschlossenen Thure, im Thürgewande ein verziertes steinernes Sischen, wie wir sie wohl bei und in alten Gebäuden auch noch antressen.

Ich fas nicht lange, fo tamen verfchiebene Meniden in den Sof berein, betrachteten mich, und gingen bin und wieber. Die Menge vermehrte fich, blieb endlich fteben, fo bas fle mich julest umgab. 3d bemerte mobl, bag mein Beichnen Auffeben erregt batte, ich ließ mich aber nicht fieren, und fubr gang gelaffen fort. Endlich brangte fich ein Dann gu mir. nicht von bem beften Anfeben, und fragte, mas ich ba made? 3d erwieberte ibm, bag ich ben alten Thurm abgeichne, um mir ein Andenten von Malfefine gu erbalten. Er faate darauf: es fen bieg nicht erlaubt, und ich follte es unterlaffen. Da er biefes in gemeiner Benetianifder Sprace faate, fo bas ich ibn mirflich taum verftand, fo ermieberte ich ibm, bag ich ibn nicht verftebe. Er ergriff bareuf mit mabrer Italianifder Belaffenbeit mein Blatt, gerriß es, ließ es aber auf ber Pappe liegen. hierauf tonnt' ich einen Lon ber Ungufriedenheit unter ben Umftebenden bemerten, befonbere fagte eine altliche Krau, es fev nicht recht! man folle ben Dobeita rufen, melder bergleichen Dinge zu beurtheilen wiffe. 36 fand auf meinen Stufen, ben Ruden gegen bie Thure gelebut, und übericaute das immer fic vermebrenbe Dublicum. Die neugierigen ftarren Blide, ber gutmutbige Musbrud in ben meiften Genichtern, und mas fonft noch alles eine fremde Bollemaffe darafterifiren mag, gab mir ben luftigften Eindruct. 3ch glaubte das Chor ber Bogel vor mir au feben, bas ich als Treufreund auf bem Ettere= burger Theater oft jum Beften gehabt. Dief verfeste mich in die beiterfte Stimmung, fo daß, als der Pobefta mit feinem Actuarius berantam, ich ibn freimutbig begrufte, und auf feine Krage: warum ich ihre Restung abzeichnete, ibm bescheiden erwiederte: bag ich biefes Gemauer nicht für eine Reftung anertenne. 36 machte ibn und bas Boll aufmerkfam auf ben Berfall biefer Thurme und biefer Manern, auf den Mangel von Thoren, turz auf die Wehrlosigkeit des gauzen Zustandes und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.

Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine sep, mas benn dran wohl merkwürdig scheinen tonne? Ich erwiederte darauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen suchte, sehr umständlich, daß sie mußten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zogen, daß Nom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Nuinen siehe, welche hundert und aber hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Alterthum so erhalten sep, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch balb zu sehen doffte.

Der Pobesta welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann, von etwa breißig Jahren. Die kumpsen Süge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Weise, womit er seine Fragen hervorbrachte. Der Actuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und seltnen Fall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen, man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Als ich jedoch bes Amphitheaters zu Verona ermähnte, bas man im Lande unter dem Namen Arena kennt, sagte der Actuarius, der sich unterdessen besonnen hatte: das möge wohl gelten, denn jenes sep'ein weltberühmtes, Romisches Gebäude; an diesen Thurmen aber sep nichts Merkwürdiges, als daß es die Gränze zwischen dem Gebiete Venedigs und dem Desterreichischen Kaiserstaate bezeichne, und deshalb nicht

ausspionirt werben folle. 3ch erflärte mich bagegen weitläufia. bag nicht allein Griechische und Romifche Alterthumer, fonbern auch bie ber mittlern Beit, Aufmertfamteit verbienten. Ihnen fen freilich nicht zu verargen, baß fie an biefem, pon Jugend auf gefannten Gebaube, nicht fo viele malerifche Schönbeiten, ale ich, entbeden fonnten. Gludlicherweife fette die Morgensonne Thurm, Relfen und Mauern in bas iconfte Licht, und ich fing an, ihnen biefes Bild mit Enthufiadmud ju befdreiben. Beil aber mein Dublicum jene belobten Gegenstande im Ruden batte und fich nicht gang von mir abmenden wollte, fo brebten fie auf einmal, ienen Bogeln gleich bie man Benbehalfe neunt, Die Ropfe berum, basjenige mit Augen gu fcauen, was ich ihren Ohren anpried, ja ber Dobefta felbit febrte fich, phaleich mit etwas mehr Anftand, nach bem beschriebenen Bilbe bin. Diefe Scene tam mir fo lächerlich por, bas mein auter Duth fic vermehrte, und ich ihnen nichts, am wenigften ben Ephen fcentte, ber Rele und Bemauer auf bas reichte zu verzieren fcon Jahrhunderte Beit gehabt batte.

Der Actuarius versette brauf, bas laffe fich alles boren, aber Kaiser Joseph sep ein unruhiger herr, ber gewiß gegen bie Republit Benedig noch manches Bose im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Unterthan, ein Abgeordneter sepn, um die Granzen auszuspähen.

Weit entfernt, rief ich aus, bem Raifer anzugehören, barf ich mich wohl ruhmen, so gut als ihr, Burger einer Republik zu sepn, welche zwar an Macht und Größe dem erlauchten Staat von Benedig nicht verglichen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an handelsthätigkeit, Reichthum und Weisheit ihrer Vorgeschen keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich bin nämlich von Frankfurt am

Main geburtig, einer Stadt beren Name und Ruf gewiß bis zu euch gefommen ift.

Bon Frankfurt am Main! rief eine hubsche junge Frau, ba könnt ihr gleich sehen, herr Podesta, was an dem Fremsben ist, ben ich fur einen guten Mann halte; last den Gregorio rufen, ber lange daselbst conditionirt hat, der wird am besten in ber Sache entscheiden können.

Soon batten fic bie moblwollenden Befichter um mich ber vermehrt, ber erfte Bidermartige mar verschwunden, und als nun Gregorio berbeitam, wendete fic die Sache gang an meinem Bortbeil. Diefer mar ein Dann etwa in ben fünf= rigen, ein braunes Italianisches Belicht, wie man fie fennt. Er fprach und betrug fich als einer, bem etwas Rrembes nicht fremb ift, erzählte mir fogleich, bag er bei Bolongaro in Dienften gestanden und fich freue, burd mich etwas pan biefer Ramilie und von ber Stadt ju boren, an die er fich mit Bergungen erinnere. Sludlicherweise mar fein Aufent= . balt in meine jungeren Jahre gefallen, und ich batte ben boppelten Bortheil ibm genau fagen ju tonnen, wie es ju feiner Beit gemefen, und mas fich nachber veranbert babe. 36 ergablte ihm von ben fammtlichen Italianischen Kamilien, beren mir feine fremd geblieben; er war febr vergnügt manches Einzelne ju boren, g. B. daß der herr Aleffina im Jahr 1774 feine goldene Sochzeit gefeiert, daß barauf eine Medaille gefchlagen worben, die ich felbit belige; er erinnerte fich recht wohl, bağ bie Battin biefes reichen Sandelsherrn eine geborne Brentano fep. Auch von den Rindern und Enteln diefer Saufer mußte ich ihm ju ergablen, wie fie herangemachfen, ver= forat, verheirathet worben, und fich in Enfeln vermehrt batten.

Als ich ihm nun bie genaueste Ausfunft fast über alles gegeben, um mas er mich befragt, wechselten heiterkeit und Borte, fammi, Werte, XXIII.

Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gerührt, das Bolk erheiterte sich immer mehr, und konnte unserm Zwiegespräch zuzuhören nicht satt werden, wovon er freilich einen Theil erst in ihren Dialekt übersehen mußte.

Bulest fagte er: herr Pobesta, ich bin überzeugt, daß bieses ein braver, kunstreicher Mann ist, wohlerzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Laudsleuten Gutes von und rede, und sie ausmuntere Malsesine zu besuchen, dessen schone Lage wohl werth ist, von Fremden dewundert zu sepu. Ich verstärtte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Manner nicht vergessend.

Diefes alles mard fur aut erfannt, und ich erhielt bie Erlaubniß mit Meifter Gregorio, nach Belieben, ben Ort und die Begend zu befeben. Der Birth bei bem ich ein= gefehrt mar, gefellte fic nun gu und, und freute fich fcon auf die Fremden, welche auch ihm guftromen murben, wenn Die Borguge Malfeffne's erft recht ans Licht famen. lebhafter Rengierbe betrachtete er meine Rleibungeftude, befondere aber beneibete er mich um die Eleinen Tergerole, bie man fo bequem in die Cafche fteden tonnte. Er pried biejenigen gludlich, bie fo fcone Gemehre tragen burften, meldes bei ihnen unter den veinlichften Strafen verboten fev. Diefen freundlich Bubringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Befreier mich dantbar an erweifen. "Dantt mir nicht," verfeste ber brave Mann, "mir fend 3hr nichts ichulbig. Berfrunde ber Pobefta fein Sandwert, und mare ber Actuar nicht ber eigennütigfte aller Menfchen, Ihr maret nicht fo los gefommen. Jener mar verlegener als Ihr, und biefem batte Eure Berhaftung, bie Berichte, Die Abführung nach Berona auch nicht einen heller eingetragen. Das hat er geschwind überlegt, und Ihr wart schon befreit, ehe unsere Unterredung zu Ende war."

Gegen Abend holte mich ber gute Mann in feinen Beinz berg ab, ber ben See hinabmarts fehr mohlgelegen war. Uns begleitete fein funfzehnjahriger Sohn, der auf die Baume fteigen und mir bas beste Dbst brechen mußte, indeffen der Alte bie reifsten Beintrauben aussuchte.

Bwifchen biefen beiden weltfremden, wohlmollenden Menfchen, in der unendlichen Einfamteit diefes Erdwinfels ganz allein, fühlte ich denn doch, wenn ich die Abenteuer des Tages überdachte, auf das lebhafteste, welch ein wunderliches Wesen der Mensch ist, daß er dasjenige, was er mit Sicherbeit und Bequemlichteit in gnter Gesellschaft genießen könnte, sich oft unbequem und geschrlich macht, bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzueignen.

Gegen Mitternacht begleitete mich mein Birth an bie Barfe, bas Fruchtforben tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und fo foied ich, mit gunftigem Bind von bem Ufer, welches mir laftrogonifc zu werben gebrobt batte.

Run von meiner Seefahrt! Sie endete gludlich, nachdem die herrlichleit des Wasserspiegels und des daran liegenden Brescianischen Ufers mich recht im herzen erquidt
hatte. Da wo an der Abendseite das Gebirge aushört steil
zu senn, und die Landschaft flächer nach dem See fallt, liegen
in einer Reihe, in einer Länge von ungefähr anderthalb
Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Loscolan, Maderno,
Berbom, Salo; alle auch wieder meist in die Länge gezogen.

Reine Borte bruden bie Anmuth biefer fo reich bewohnten Begind aus. Rrub um gebn Ubr landete ich in Bartolino. Ind mein Bevact auf ein Maulthier, und mich auf ein ans bered. Mun ging ber Beg über einen Ruden, ber bas Thal ber Etich von ber Scevertiefung ideidet. Die Urmaffer icheis nen bier von beiben Seiten gegen einander in ungeheuern Strömnngen gewirft, und biefen foloffalen Riefelbamm aufgeführt zu haben. Kruchtbares Erbreich ward in ruhigern Epochen barüber geichlemmt; aber ber Adersmann ift boch ftete aufe neue von ben immer wieder hervordringenben Beichieben geplagt. Man fucht fo viel ale moglich ihrer los zu merben. baut fie reihen: und ichichtenweise über einander. und bilbet baburd am Bege bin febr bide Quaumauern. Die Maulbeerbaume feben, wegen Mangel an Reuchtigleit, nicht froblich auf biefer bobe. Un Quellen ift nicht zu ben-Bon Beit ju Beit trifft man Pfuben gufammengeleiteten Regenwaffers, worans bie Maulthiere, auch wohl die Treiber ihren Durft loichen. Unten am Aluffe find Schopfrader angebracht, um bie tiefer liegenden Pflanzungen nach Gefallen ju maffern.

Run aber tann bie herrlichteit ber neuen Gegend, bie man beim herabsteigen übersieht, durch Worte nicht dargeftellt werden. Es ist ein Garten meilenlang und breit, ber am Fuß hoher Gebirge und schroffer Felsen, ganz flach in ber größten Reinlichteit baliegt. Und so tam ich benn am 10ten September gegen ein Uhr hier in Verona an, wo ich zuerst noch bieses schreibe, bas zweite Stud meines Tagebuchs schließe und hefte, und gegen Abend mit freudigem Geiste bas Amphitheater zu sehen hoffe.

Bon ber Bitterung biefer Tage ber melbe ich folgendes. .. Die Nacht vom neunten auf ben zehnten mar abmechfelnb

bell und bededt, ber Mond behielt immer einen Goein um fic. Morgens gegen funf Uhr überzog fich ber gange Sim: mel mit grauen nicht ichweren Bolfen, die mit bem mach: fenden Tage verschwanden. Je tiefer ich binabtam, beito fconer war bas Wetter. Bie nun gar in Bosen ber große Bebirgeftod mitternachtlich blieb, geigte bie Luft eine gang andere Beidaffenheit; man fab namlich an ben vericbiebenen Landichaftegrunden, die fich gar lieblich burch ein etwas mehr oder meniger Blau von einander abionderten, bag die Atmofobare voll gleichausgetheilter Dunfte fen, welche fie gu tragen permochte, und die daber weber als Than ober Regen nieder= fielen, noch als Bolfen fich fammelten. Bie ich meiter bingb fam, tonnte ich beutlich bemerten, daß alle Dunfte die aus bem Bobner Ebal, afle Boltenftreifen bie von ben mitte gigern Bergen aufsteigen, nach ben bobern mitternachtigen . Begenden juggen, fie nicht verbecten, aber in eine Art Doberauch einhüllten. In ber meiteften gerne, über bem Gebirg Fonnte ich eine fogenannte Baffergalle bemerten. Bon Boben fühmarts baben fie den gangen Commer bas iconite Better gebabt, nur von Beit zu Beit ein wenig Baffer (fie fagen aqua, um ben gelinden Regen auszudruden), und bann jo: gleich wieder Sonnenichein. Much gestern fielen von Beir gu Seit einige Tropfen, und die Sonne ichien immer bagu. Gie " baben lange fein fo gutes Sabr gebabt; es gerath alles; bas able baben fie und augeschickt.

Das Gebirge, die Steinarten erwähne ich nur fürzlich, benn Ferber's Reife nach Italien und Sacquet's durch bie Alpen, unterrichten und genugsam von dieser Wegitrede. Eine Viertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbruch, an bem ich in der Dammerung vorbei fuhr. Er mag und muß, wie der an der andern Seite, auf Glimmerschiefen anfilegen.

Diesen fand ich bei Kollmann, als es Tag ward; weiter hinab zeigten sich Porphyre an. Die Felsen waren so prächtig, und an ber Chausee die Hausen so gätlich zerschlagen, daß man gleich Boigtische Cabinetchen baraus hatte bilden und verpacken können. Auch kann ich ohne Beschwerbe jeder Art ein Stud mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierde an ein kleineres Maaß gewöhne. Bald unter Kollmann fand ich einen Porphyr, der sich in regelmäßige Platten spaltet, zwischen Brandsol und Neumark einem ahnlichen, dessen Platten jedoch sich wieder in Saulen trennen. Ferber hielt sie für vulcanische Producte, das war aber vor vierzehn Jaheren, wo die ganze Welt in den Köpfen brannte. Hacquet schon macht sich barüber luftig.

Bon ben Menichen mußte ich nur meniges und wenig Erfreuliches zu fagen. Sobald mir vom Brenner Berunter= fahrendem der Tag aufging, bemertte ich eine entschiedene Beranberung ber Beftalt, besonders miffiel mir bie brannlich bleiche Karbe ber Beiber. Ihre Befichtenuge beuteten auf Clend, Rinder waren eben fo erbarmlich angufeben, Danner ein menig beffer; bie Grundbilbung übrigens burchaus regelmäßig und gut. 3ch glaube bie Urfache biefes frantbaften Buftanbed in bem baufigen Gebrauch bes Turtifchen und Saide : Korus gu finden. Jenes, bas fie auch gelbe Blenbe nennen, und biefes, fcmarge-Bleube genannt, merben gemablen, bas Dehl in Baffer ju einem biden Brei gefoct und fo gegeffen. Die jenseitigen Deutschen rupfen ben Teig wieder auseinander und braten ibn in Butter auf. Der welfche Eproler bingegen ift ibn fo weg, manchmal Rafe barauf gerieben, und bas gange Jahr fein Rleifd. Rothwendig muß bas die erften Wege verleimen und verftopfen. befonders bei ben Rindern und grauen, und bie tachettifche Farbe beutet auf solches Berberben. Außerdem effen sie auch noch Früchte und grune Bohnen, die sie in Wasser absieden und mit Anoblauch und Del anmachen. Ich fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe? — Ja freilich. — Thun sie sich nichts zu gute? effen sie nicht bester? — Nein, sie sind es einmal so gewohnt. — Wo tommen sie denn mit ihrem Gelde hin? Was machen sie sonst für Auswand? — D, die haben schon ihre herren, die es ihnen wieder abenehmen. — Das war die Summa des Gesprächs mit meiner Wirthstochter in Bohen.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Beinbauern, die am wohlhabendften scheinen, sich am übelften befinden, denn sie find in den Sanden der ftädtischen Sandelsleute, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebengunterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes an fich nehmen. Doch bas ift überall dasselbe.

Bas meine Meinung wegen ber Nahpung bestätigt, ift, daß die Stadtbemohnerinnen inzwer mahler aussehen. Subsche, volle Mädchengesichter, der Körper für ihre Starle und sat die Größe der Köpse etwad zu tsein, witunter aber recht freundlich entgegenkommende Gesichter. Die Männer kennen wir durch die mandernden Tyroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Beiber, wahrscheinlich weil diese mehr körperliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Männer hingegen als Krämer und Handwerksleute sien. Um Gardasee sand ich die Leute sehr braun, und ohne den mindesten röthlichen Schein der Bangen, aber doch nicht ungessund, sondern ganz frisch und behaglich aussehend. Wahrscheinlich sind die heftigen Sonnenstrahlen, denen sie am Fuße ihrer Felsen ausgeseht sind, hievon die Ursache.

## Derona bis Benedig.

. Berona, ben 16. Ceptember 1756.

Das Umphitheater ift also das erste bebeutende Monument ber alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhalten! Als ich hinein trat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Nande umber ging, schien es mir keltsam, etwas Großes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leet nicht gesehen seyn, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Ersten und hins dem Sechsten zu Ehren vor Augen gewohnt war, soll darüber erstaunt seyn. Doch nur in der frühesten Zeit that es seine ganze Wirkung, da das Wolf noch mehr Bolt war, als es jest ist. Deun eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Wolf mit sich selbst zu imponiren, das Wolf mit sich selbst zu mesesen,

Wenn irgend etwas Schaumarbiges auf flacher Erbe vorgeht und alles zuläuft, suchen die hinterften auf alle mögliche Weise sich über die Vorderften zu erheben: man tritt auf Bante, rollt Fäffer herbei, fährt mit Wagen herau, legt Bretter hinüber und herüber, befehr einen benachbarten hügel und es bilbet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Rommt bas Schausviel ofter auf berfelben Stelle por. fo baut man leichte Gerufte fur bie fo bezahlen tonnen, und Die übrige Daffe bebilft fich wie fie mag. Diefes allgemeine Bedarfnig zu befriedigen ift bier bie Aufgabe bes Architetten. Er bereitet einen folden Rrater durch Runft, fo einfach als nur moglich, bamit beffen Bierrath bas Bolf felbft werbe. Benn es fich fo beifammen fah, mußte es über fich felbit erfaunen, benn ba es fonft nur gewohnt, fich burch einander laufen ju feben, fich in einem Gewühle ohne Ordnung und fonderliche Bucht zu finden, fo fieht das vieltopfige, vielfinnige, fomantende bin und ber irrende Thier, fic ju einem eblen Rorper vereinigt, ju einer Ginheit bestimmt, in eine Daffe verbunden und befestigt, als Gine Gestalt, von Ginem Seife belebt. Die Simplicitat bes Oval ift jedem Auge auf bie angenehmfte Beife fublbar, und jeder Ropf bient zum Mage, wie ungehener bas Bange fep. Jest wenn man es Icer fiebt, bat man feinen Maafftab, man weiß nicht, ob es groß oder flein ift.

Wegen der Unterhaltung dieses Werts mussen die Beroneser gelodt werden. Es ist von einem rothlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreift, daher stellt man der Reihe nach die ausgefressenen Stufen immer wieder her, und sie scheinen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenkt eines hieronymus Maurigenus und feines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleises. Bon der äußern Mauer steht nur ein Stud und ich zweisele ob sie je ganz fertig geworden. Die untern Gewölbe, die an den großen Plat il Bra genannt stofen, sind an Handwerter vermiethet, und es sieht lustig aus, diese Hohlungen wieder belebt zu sehen.

Berona, ben 16. Egytember 1786.

Das schönste, aber immer geschlossene Thor heißt Porta stupa ober bel Pallio. Als Thor und in der großen Entefernung aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht, denn erst in der Nähe erkennt man das Berdienst bes Gebäudes.

Sie geben allerlei Ursachen an, warum es geschlossen sep. Ich habe jedoch eine Muthmaßung: die Absicht des Künstlers ging offenbar dahin, durch dieses Thor eine neue Anlage des Corso zu verursachen, deun auf die jehige Straße sieht es ganz falsch. Die linke Seite hat lauter Baraken und die winkelrechte Linie der Mitte des Thores geht auf ein Nonnenkloster zu, das nothwendig hätte niedergelegt werden mussen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Bornehmen und Reichen nicht Lust haben sich in dem entzfernten Quartier anzubauen. Der Künstler starb vielleicht, und so schloss man das Thor, wodurch die Sache nun auf einmal geendigt war.

Berona, ben 16. Ceptember 1786.

Das Portal bes Theatergebandes, von seche großen jonischen Säulen, nimmt sich anständig genug aus. Defto kleinlicher erscheint über ber Thure, vor einer gemalten Nische die von zwei korintbischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Buste des Marchese Massei in einer großen Perücke. Der Plat ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Buste kolossal sepn mussen. Jest sieht sie kleinlich auf einem Araasteinchen undarmonisch mit dem Gausen.

Auch die Galerie, bie ben Borhof einfaßt, ift fleinlich,

und die connelirten borischen Amerae nehmen fich neben ben alatten ionischen Riefen armfelig aus. Doch wollen wir bas verzeihen in Betracht ber iconen Unitalt, welche unter bies fen Ganlenlauben angeleat ift. bier bat man bie Antiquis taten, meift in und um Berona gegraben, gefammelt aufgeftellt. Einiges foll fogar fich im Amphitheater gefunden Es find Etrurifde, Griedifde, Romifde, bis au hehen. ben niebern Beiten und auch neuere. Die Basreliefs find in die Bande eingemanert und mit ben Rummern verfeben. bie ihnen Raffei gab, als er fie in feinem Bertet Verona Mustrata beforieb. Altere, Studen wen Gaulen und bers gleichen Refte; ein gang trefflicher Dreifus pon meißem Marmor, moranf Genien die fich mit den Attributen der Botter beidaftigen. Raphael hat bergleichen in ben Swideln ber Garnefine nachgeabmt und verflart.

Der Bind der von den Grabern ber Alten bermebt. tommt mit Bobigeruchen über einen Rofenbugel. Die Grabmaler find berglich und rubrend und fellen immer bad Leben ber. Da ift ein Mann, ber neben feiner Rrau aus einer Rifde, wie zu einem Kenfter beraudfiebt. Da fteben Bater und Mutter, ben Cobn in ber Mitte, einander mit unausiprechlicher Raturlichkeit enblidenb. Gier reicht fich ein Bagr Die Banbe. hier icoint ein Bater, auf feinem Copha ru= beud, von ber Kamilie unterbalten zu werden. Mir war bie unmittelbare Begenwart biefer Steine bocht rubrenb. Bon fpaterer Runk find fie, aber einfach, natürlich und allgemein aufpredenb. hier ift fein geharnischter Mann auf ben Inicen ber eine frabliche Auferftehung ermartet. Der Runftler hat mit mehr ober weniger Beschick nur die einfache Begenwart ber Menfchen bingeftellt, ihre Eriftens baburch fortgefest und bleibend gemacht. Gie falten nicht die Banbe, schauen nicht in ben himmel, sondern fie find hienteben was sie waren und was sie find. Sie stehen beisammen, nehmen Antheil an einander, lieben sich, und das ist in den Steinen, sogar mit einer gewissen handwertsunsahigkeit, allerliedst ausgebruckt. Ein fehr reich verzierter marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe.

So loblich diese Anftalt ist, so sieht man ihr boch an, bag ber ebte Ethaltungsgeist, ber sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der toftbare Dreifus geht nachstens zu Grunde, weil er frei steht, gegen Westen ber Witterung ausgeseht. Mit einem holzernen Futteral ware biefer Schatleicht zu erhalten.

Der angefangene Palast des Proveditore, ware er fertig geworden, hatte ein schon Stud Bankunft gegeben. Sonft bauen die Nobili noch viel, leider aber ein jeder auf dem Plat wo seine altere Wohnung stand, also oft in engen Gaffen. So baut man jest eine prachtige Façade eines Seminariums in einem Gaschen der entferntesten Borstadt.

Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernftbaften Thore eines wunderbaren Gebäudes vorüber ging, fragte er mich gutmuthig, ob ich nicht einen Augenblick in den hof treten wolle. Es war der Palast der Justiz, und wegen hohe der Gebäude erschien der hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. hier werden, sagte er, alle die Berbrecher und Berbächtigen verwahrt. Ich sah umber und durch alle Stockwerfe gingen, an zahlreichen Thuren hin, offene mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gesangene, wie er aus feinem Kerter heraustrat, um zum Berbör gesubrt zu werden, stand in der freien Luft,

war aber auch den Bliden aller ausgeseht; und weil nun n rere Berhörstuben sehn mochten, so klapperten die Ket bald über diesem bald über jenem Gange durch alle Si werte. Es war ein verwünschter Anblid und ich laugne ni daß der gute humor, womit ich meine Wögel abgeser hatte, hier doch einen etwas schweren Stand wurde ges den haben.

Ich ging auf der Kante des amphitheatralischen Krai bei Sonnenuntergang, der schönften Aussicht genießend i Stadt und Gegend. Ich war ganz allein und unten den breiten Steinen des Bra gingen Mengen von Meusch Manner von allen Ständen, Weiber vom Mittelstande zieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen ilel kleidern aus dieser Vogelperspective, gar mumienhaft au

Der Zendale und die Beste, die dieser Classe statt a Garderobe dient, ist übrigens eine Tracht, ganz eingerich sur ein Bolf das nicht immer für Reinlichseit sorgen i boch immer öffentlich erscheinen, bald in der Kirche, t auf dem Spaziergange sepn will. Beste ist ein schwarzta ter Rock, der über andere Rocke geworsen wird. Hat Frauenzimmer einen reinlichen weißen darunter, so versie den schwarzen an der einen Seite in die Hohe zu helt Dieser wird so angegürtet, daß er die Taille abschneibet i die Lippen des Corsers bedeckt, welches von ieglicher Fasern. Der Zendale ist eine große Kappe, mit lan Barten, die Kappe selbst durch ein Drahtgestell hoch über Kopf gehalten, die Bärte aber wie eine Schärpe um Leib geknüpste, so daß die Enden hinterwarts herunter sall

Berone, ben 16. Sepfember 1786.

Als ich hente wieder von ber Arena wegging, tam ich einige taufend Schritte bavon zu einem modernen öffentlichen Schauspiel. Bier eble Beronefer schlugen Ball gegen vier Bicentiner. Sie treiben bieß sonst unter fich bas ganze Jahr, etwa zwei Stunden vor Nacht; dießmal, wegen ber fremben Gegner, lief bas Boll unglaublich zu. Es tonnen immer vier bis fünf tausend Juschauer gewesen sepn. Frauen sah ich von teinem Stande.

Borbin als ich vom Bedurfnig ber Menge in einem folden Ralle fprach, bab' ich bas naturliche gufallige Amphi= theater icon befdrieben, wie ich bas Bolt bier über einan= ber gebaut fab. Ein lebhaftes Sanbellatiden bort' ich icon von weiten, jeder bebeutenbe Schlag mar bavon begleitet. Das Spiel aber geht fo vor fich: In gehöriger Entfernung von einander find zwei gelindabhangige Bretterflachen errichtet. Derjenige ber ben Ball ausschlägt, fteht, bie Rechte mit einem holgernen breiten Stachelringe bewaffnet, auf ber oberften Bobe. Inbem nur ein anderer von feiner Partei ihm ben Ball zuwirft, fo lauft er berunter bem Ball ent= gegen und vermehrt baburch bie Gemalt bes Schlages, momit er benfelben an treffen weiß. Die Begner fuchen ibn gurudgufchlagen, und fo geht es bin und wieber, bis er qulett im Relbe liegen bleibt. Die foonften Stellungen, merth in Marmor nachgebildet ju werden, tommen babet jum Borfcein. Da es lauter moblgemachiene, ruftige, junge Leute find, in turger, tnapper, weißer Rleibung, fo unterscheiben fich bie Parteien nur burd ein farbiges Abzeiden. Befonbers fcon ift die Stellung, in welche ber Mudichlagenbe geratb. indem er von der ichiefen Rlache berunterlauft und ben Ball gu treffen ausholt, fie nabert fic ber bes Borghefifden Rechters.

Sonderbar tam es mir vor, daß fie biefe Uebung an einer alten Stadtmauer, ohne die mindeste Bequemlichfeit für die Inschauer vornehmen; warum fie es nicht im Amphitheater thun, wo fo fconer Raum ware!

Berona , den 17. Ceptember 1756.

Bas ich von Gemälden gesehen, will ich nur turz berühren und einige Betrachtungen hinzusügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht um mich selbst zu betrügen, sondern um mich an den Gegenständen tennen zu lernen, da sage ich mir denn ganz aufrichtig, daß ich von der Kunst, von dem Handwert des Malers wenig verstehe. Meine Ausmertsamteit, meine Betrachtung kann nur auf den praktichen Theil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung defielben im allgemeinen gerichtet sepn.

St. Giorgio ift eine Balerie von guten Bemalben, alle Altarblatter, wo nicht von gleichem Berth, doch durchaus merfmurbig. Aber die ungludfeligen Runftler, mas mußten Die malen! und fur wen! Gin Mannaregen vielleicht breifig Auf lang und zwanzig boch! bas Wunder ber funf Brobe sum Gegenftud! mas mar baran gu malen? Menfden, bie über fleine Rorner berfallen, ungablige andere denen Brod prafentirt wird. Die Runftler haben fich bie Folter gegeben, um folde Armfeligfeiten bedeutend gu ma-Und boch bat, burch diefe Nothigung gereigt, das den. Senie icone Sachen hervorgebracht. Ein Runftler der die beilige Urfula mit ben eilftaufend Jungfrauen vorzustellen hatte, jog fich mit großem Berftand aus ber Sache. Die Beilige feht im Borbergrunde, ale babe fie fiegend das Land in Befis genommen. Gie ift febr ebel, amazonenhaft

jungfräulich, ohne Reiz gebildet; in ber alles verkleinernben Ferne hingegen fieht man ihre Schaar aus den Schiffen steigen und in Procession herantommen. Die himmelfahrt Maria im Dom, von Tizian, ist sehr verschwärzt, ber Gedante lobenswerth, daß die angehende Göttin nicht himmelwarts, sondern herab nach ihren Freunden blidt.

In der Salerie Gherardini fand ich fehr schöne Sachen von Orbetto und lernte diesen verdienten Kunstler auf einmal kennen. In der Entfernung erfährt man nur von den ersten Kunstlern, und oft begnügt man sich mit ihren Namen; wenn man aber diesem Sternenhimmel naher tritt und die von der zweiten und dritten Größe nun auch zu stimmern anfangen, und jeder auch als zum ganzen Sternbild gehörend hervortritt, dann wird die Welt weit und die Kunst reich. Den Gedanken eines Bildes muß ich hier loben. Nur zwei Halbsiguren. Simson ist eben im Schoose der Delila einzgeschlasen, sie greift leise über ihn hinweg, nach einer Scheere, die auf dem Tisch neben der Lampe liegt. Die Ausführung ist sehr brav. Im Palast Canossa war mir eine Dange bemertlich.

Der Palast Berilaqua enthält bie töstlichsten Sachen. Ein sogenanntes Paradies von Eintoret, eigentlich aber die Krönung der Maria zur himmelstönigin, in Gegenwart aller Erzväter, Propheten, Apostel, Heiligen, Engel u. s. w., eine Gelegenheit den ganzen Reichthum des glücklichsten Genie's zu entwickeln. Leichtigkeit des Pinsels, Geist, Mannichfaltigkeit des Ausdrucks, dieß alles zu bewundern und sich dessen zu erfreuen, müste man das Stuck selbst besiten und es zeitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht ins Unendliche, ja die lesten in der Glorie verschwindenden Engelsztöpfe haben noch Charakter. Die größten Figuren mögen

einen Fuß hoch fenn, Maria und Christus, ber ihr die Krone auffest, etwa vier Boll. Die Eva ist doch das schonke Beibchen auf dem Bilbe und noch immer, von altereber, ein menig lüftern.

Ein paar Portraite von Paul Beronese haben meine hochachtung für diesen Künftler nur vermehrt. Die Antitensammlung ist herrlich, ein hingestrectter Sohn der Niobe Bistlich, die Busten, ungeachtet ihrer restaurirten Rasen, meistens höchst interessant, ein August mit der Burgerkrone, ein Caligula und andere.

Es liegt in meiner Natur das Große und Schone willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an fo herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ift das seligste aller Gefühle.

In einem Lande, wo man bes Tages genjest, besonders aber bes Abende fich erfreut, ift es book bedeutend, wenn die Racht einbricht. Dann bort die Arbeit auf, bann febrt der Spazierganger jurud, ber Bater will feine Tochter wieber au Saufe feben, ber Tag bat ein Enbe; boch mas Tag fev wiffen wir Cimmerier taum. In ewigem Nebel und Erube ift es uns einerlei, ob ce Tag ober nacht ift, denn wie viel Beit tonnen wir und unter freiem himmel wahrhaft ergeben und ergoben? Wie bier die Racht eintritt, ift ber Tag ent= fcieben vorbei, ber aus Abend und Morgen bestand, vier und zwanzig Stunden find verlebt, eine neue Rechnung geht an, bie Gloden lauten, ber Rofenfraus wirb gebetet. mit brennender Lampe tritt die Magd in bas Bimmer und fpricht: selicissima notte! Diese Evoche verandert fich mit jeder Jahredzeit, und der Menfc der hier lebendig lebt fann nicht "irre werden, weil jeder Benug feines Dafenne fich nicht auf tie Stunde, fondern auf die Tageszeit bezieht. Bwange man

bem Bolle einen beutschen Zeiger auf, so murde man es verwirrt machen, denn der feinige ist innigst mit seiner Natur verwedt. Anderthalb Stunden, Eine Stunde vor Nacht fangt der Abel an auszusahren, es geht auf den Bra, die lange breite Straße nach der Porta Nuova zu, das Thor hinaus, an der Stadt hin, und wie es Nacht schlägt kehrt alles um. Theils sahren sie an die Kirchen bas Ave Maria della sera zu beten, theils halten sie auf dem Bra, die Cavaliers treten an die Kutschen, unterhalten sich mit den Damen, und das dauert eine Weile; ich habe das Ende niesmals abgewartet, die Fußgänger bleiben weit in die Nacht. Heute war gerade so viel Regen niedergegangen um den Staub zu löschen, es war wirklich ein lebendiger munterer Anblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Duntte ber Landesgewohnheit gleich zu ftellen, babe ich mir ein Sulfemittel erbacht, wie ich ibre Stundenrechnung mir leichter ju cigen machte. Nachfolgendes Bilb tann bavon einen Begriff geben. Der innere Rreis bebeutet unfere vierundamangig Stunden. von Mitternacht ju Mitternacht, in zweimal zwolf getheilt. wie wir gablen und unfere Uhren fie zeigen. Der mittlere Rreis beutet an, wie bie Gloden in der jegigen Jahredgeit bier ichlagen, nämlich gleichfalls zweimal bis Smolf in viers undzwanzig Stunden, allein bergeftalt, baf es Gine folagt, menn es bei une Acht ichluge und fo fort bis Smolfe poll find. Morgens Acht Uhr nach unferm Beiger fcblagt es wieber Gine u. f. f. Der oberfte Rreid zeigt nun endlich, mie bis Bierundamangig im Leben gegablt wird. 3ch bore g. B. in ber Nacht Gieben folgaen und weiß bag Mitternacht um Runf ift, fo giebe ich diefe Bahl von jener ab, und habe alfo Brei Uhr Nachmitternacht. Bor' ich am Tage Gieben folagen und weiß bag auch Mittag um Runf Uhr ift, fo verfabre ich

eben fo und babe Bwei Uhr Machmittag. Bill ich aber bie Stunden nach biefiger Beife aussprechen, fo muß ich miffen bas Mittag Siebengebn Uhr ift, fuge ich noch bie 3mei und fage Reunzehn Uhr. Wenn man bieg zum erftenmal bort und aberbenft, fo icheint es bochft verworren und ichmer durdauführen: man wird es aber gar bald gewohnt und findet biefe Beidaftigung unterhaltend, wie fich auch bas Bolf an bem ewigen bin und wieber Rechnen eraobt, wie Rinber an leicht an überminbenden Schwierigfeiten. baben obnedieß immer die Kinger in der Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen fich gern mit Bablen gu ichaffen. Gerner ift bem Inlander bie Sache fo viel leichter, weil er fic um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht befummert und nicht, wie ber Krembe in diefem Lande thut, amei Beiger mit einander vergleicht. Gie gablen nur von Abend bie Stunden wie fie folgen, am Tag abbiren fie bie Babl an ber ihnen befannten abmechfelnden Mittagszahl. Das mei: tere erlautern bie ber Rigur beigefügten Unmerfungen.

(Girbe bas nebenftebenbe Blatt.)

Berona, ben 17. September 1786.

Das Boll ruhrt fich hier fehr lebhaft burch einander, befonders in einigen Straßen, wo Kaufladen und handwerlebnden an einander ftoßen, fieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thur vor dem Laden oder Arbeitszimmer, nein die ganze Breite des hauses ist offen, man fleht bis in die Tiefe und alles was darin vorgeht. Die Schneider naben, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Sase; ja die Werksätten machen einen Theil der Straße. Abends wenn Lichter brennen sieht es recht lebendig.

Auf den Platen ift es an Markttagen fehr voll, Gemule und Früchte unübersehlich, Anoblauch und Zwiebeln nach Herzensinft. Uehrigens schreien, schafern und singen sie den ganzen Tag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milbe Luft, die wohlfeile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles was nur kann ist unter freiem himmel.

Nachts geht nun bas Singen und Larmen recht an. Das Liebchen von Marlborough bort man auf allen Straßen, dann ein Sackebret, eine Bioline. Sie üben fich alle Bögel mit Pfeifen nachzumachen. Die wunderlichken Tone brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl des Dasenns verleiht ein mildes Klima auch der Armuth, und der Schatten des Bolts scheint selbst noch ehrwürdig.

Die und fo febr auffallende Unreinlichfeit und menige Bequemlichteit ber Saufer entspringt auch baber: fie find immer braugen und in ihrer Sorglofigfeit benten fie an nichts. Dem Bolt ift alles recht und gut, ber Mittelmann lebt auch von einem Tag jum andern, ber Reiche und Bornehme folieft fich in feine Bohnung, die eben auch nicht fo wohnlich ift wie im Norden. Ihre Gefellichaften balten fie in öffentlichen Berfammlungsbaufern. Borbofe und Gaulengange find alle mit Unrath befubelt, und es geht gang naturlich ju. Das Bolt fühlt fich immer vor. Der Reiche fann reich fenn, Palafte bauen, ber Robile barf regieren, aber wenn er einen Saulengang, einen Borbof anlegt, fo bedient fic bas Bolt beffen au feinem Bedurfnis und es bat fein bringenderes, ale bas fo fonell wie möglich los ju werben, mas es fo baufig als moglich au fich genommen bat. bas nicht leiben, fo muß er nicht ben großen herren fpielen, d. h. er muß nicht thun als wenn ein Theil feiner Bobnung bem Publicum angehöre, er macht feine Thure ju und fo ift

es auch aut. Un öffentlichen Gebauben laft fic bas Bolf fein Recht nun gar nicht nehmen, und bas ift's, worüber der Fremde burd gang Italien Beschwerbe führt.

36 betrachtete beut auf mancherlei Wegen burch bie Stadt die Tracht und die Manieren befonders bes Mittelftandes, der fich febr baufig und geschäftig zeigt. folentern im Geben alle mit ben Armen. Derfonen von einem bobern Stanbe, die bei gewiffen Belegenbeiten einen Degen tragen, ichlenfern nur mit Ginem, weil fie gewohnt und ben Linten fill an balten.

Obgleich bas Bolt feinen Gefchaften und Beburfniffen febr forglod nachgebt, fo bat es boch auf alles Frembe ein icarfes Ange. Go tonne' ich bie erften Tage bemerten, baf iebermann meine Stiefel betrachtete, ba man fich berfelben als einer theuern Tracht nicht einmal im Binter bebient. Bebt ba ich Sout und Strumpfe trage, fieht mich niemand mehr an. Aber merfwarbig war mir's, das beute frub, ba fie alle mit Blumen, Gemufe, Anobland und fo vielen andern Marttergenguiffen burd einanber liefen, ihnen ber Eppreffenzweig nicht entging, ben ich in der Sand trug. Einige grune Bapfen bingen baran, und baneben bielt ich blubenbe Cavernameige. Sie faben alle, Grof und Rlein, mir anf bie Ringer, und ichienen munderliche Bedanten gu baben.

Diefe Bweige bracht' ich aus bem Garten Giufti, ber eine treffliche Lage und ungebenre Copreffen bat, bie alle pfriemenartig in ble Luft fteben. Babricheinlich find bie fpit augefonittenen Tarus ber nordifden Gartentunft Rad: abmungen biefes berrlichen Raturproducts. Ein Baum, deffen Zweige von unten bis oben, die alteften wie die jungften, gen Simmel ftreben, ber feine breibundert Jahre bauert, ift wohl der Berehrung werth. Der Beit nach ba ber Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hobes Alter erreicht.

## Bicenja, ben 19. Ceptember 1786.

Der Beg von Berong bieber ift febr angenebm, man fahrt nordoftmarts an ben Gebirgen bin und bat bie Borber= berge, die and Sand, Ralf, Thon, Mergel befreben, immer linferband; auf ben Sugeln bie fie bilben liegen Orte, Schlöffer, Saufer. Rechts verbreitet fic die weite Rlache durch die man fabrt. Der gerade, aut unterbaltene, breite Deg gebt burd fruchtbares Relb, man blidt in tiefe Baum= reiben, an welchen die Reben in die Bobe gezogen find, die fodann, als maren es luftige 3meige, berunter fallen. hier tann man fich eine Idee von Keftonen bilben! Die Trauben find mitig und beschweren die Manten, Die lang und ichmantend nieberbangen. Der Weg ift voll Menichen aller Art und Gemerbes, besonders freuten mich die Bagen mit niebrigen, tellerartigen Rabern, die, mit vier Dofen beivannt, große Aufen bin und mieber führen, in welchen bie Beintrauben aus ben Garten geholt und gestampft merben. Die Rubrer ftanben, menn fie leer maren, brinnen, es fab einem bacdifden Triumphaug gang abnlich. 3mifchen ben Weinreiben ift ber Boben ju allerlei Arten Getreibe, befonders au Turtifctorn und Gorgel benutt.

Kommt man gegen Bicenga, fo fteigen wieder Sügel von Norden nach Siden auf, fie find vulcanisch, fagt man, und schließen die Ebene. Bicenga liegt an ihrem Fuße, und wenn man will, in einem Bufen ben fie bilden.

Bicenja, ben 19. September 4786.

Bor einigen Stunden bin ich bier angetommen, babe icon die Stadt durchlaufen, bas Dlompilde Theater und die Gebaude des Pallabio gefeben. Man bat ein febr artiges-Budelden mit Rupfern jur Bequemlichfeit ber Kremben berausgegeben mit einem tunftverftanbigen Terte. man nun biefe Berte gegenwartig fieht, fo gennt man erft ben großen Berth berfelben, beun fie folle, Ja burch ibre wirfliche Große und Rorperlichfeit bas Muge fullen, und durch die icone harmonie ihrer Dimensionen nicht nur in ebitracten Aufriffen, fondern mit dem gangen perfpectivifchen. Bordringen und Burudweichen ben Beift befriedigen; und f fag' ich vom Pallabio: er ift ein recht innerlich und von innen beraus großer Menich gemefen. Die bochite Schwie= rigfeit mit ber biefer Mann, wie alle neuern Architeften. ju tampfen batte, ift bie ichidliche Anwendung der Saulen= erbnungen in ber burgerlichen Bautunft; benn Gaulen und Danern gu verbinden bleibt doch immer ein Biberfpruch. Ther wie er bas unter einander gearbeitet bat, wie er burch bie Segenwart feiner Berte imponirt und vergeffen macht. daß er nur aberrebet! Es ift wirklich etwas Göttliches in feinen Anlagen, völlig wie bie form bes großen Dichters bet aus Babrheit und Luge ein brittes bilbet, beffen erborg= tes Dafenn und bezaubert.

Das Olympische Theater ift ein Theater ber Alten im Rleinen realisit, und unaussprechlich schon, aber gegen bie unfrigen fommt mir's vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebilbetes Kind, gegen einen flugen Beltmenschen, der weber so vornehm, noch so reich, noch wohlgebilbet, besser weiß, nas er mit seinen Mitteln bewirken kann.

Betrachtet man nun hier am Orte bie herrlichen

Sebaude, die jener Mann aufführte, und fieht wie fie icon burd bas enge fdmusige Beburfnis ber Meniden entftellt find, wie bie Anlagen meift über bie Rrafte ber Unterneb: mer maren, wie wenig biefe toftlichen Dentmale eines boben Menfchengeiftes zu dem Leben der übrigen paffen, fo fallt einem benn boch ein, bag es in allem andern eben fo ift: benn man verbient wenig Dant von den Menfchen, wenn man ihr inneres Bedurfnis erhoben, ihnen eine große Ibee von ihnen felbit geben, ihnen bas Berrliche eines mabren edlen Dafevine gum Gefühl bringen will. Aber wenn man die Bogel belugt, Mabreben erzählt, von Tag ju Tag ibnes forthelfend, fie verschlechtert, ba ift man ihr Mann, und barum gefällt fich bie neuere Beit in fo viel Abgefcmadtem. 36 fage bas nicht, um meine Rreunde berunter au feben, ich fage nur baß ffe fo find, und bag man fich nicht verwun= bern muß, wenn alles ift, wie es ift.

Wie sich die Basilica des Palladio neben einem alten mit ungleichen Fenstern übersaten castellähnlichen Gebäude ausnimmt, welches der Baumeister zusammt dem Thurm gewiß weg gedacht hat, ist nicht auszudrücken, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Weise zusammensaffen: denn ich sinde auch hier, leider gleich! das was ich fliehe und such neben einander.

Bicenja, ben 20. Ceptember 1756.

Gestern war Oper, sie bauerte bis nach Mitternacht, und ich fehnte mich zu ruhen. Die drei Sultaninnen und bie Entführung aus dem Gerail haben manche Fehen bergegeben, woraus das Stud mit weniger Alugheit zusammengefictt ift. Die Musit hort sich bequem an, ist aber

wahricheinlich von einem Liebhaber, tein neuer Gebante ber mich getroffen hatte. Die Ballette bagegen find allerliebft. Das hauptpaar tangte ein Allemande, baß man nichts Bierlichers feben kounte.

Das Theater ift neu, lieblich, fcon, modestprächtig, alles uniform, wie es einer Provinzialstadt geziemt, jede Loge hat ihren überschlagenen, gleichfarbigen Teppich, die bes Capitain Grande ist nur durch einen etwas langern Ueberhang ausgezeichnet.

Die erfte Sangerin, vom ganzen Bolte fehr begünftigt, wirb, wie fie auftritt, entfehlich beklatscht, und die Böget fellen sich vor Freuden ganz ungebardig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr oft geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hubsche Figur, schone Stimme, ein gefällig Sesicht und von einem recht honneten Anstand; in den Armen tonnte sie etwas mehr Grazie haben. Indessen fomme ich denn doch nicht wieder, ich fuhle daß ich zum Bogel verdorben bin.

Bicenja, den 21. Ceptember 1756.

Sente besuchte ich Doctor Tura; wohl funf Jahre hat er fich mit Leidenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Serbarium der Italianischen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ift aber alles hin. Medicinische Praxis vertried die Naturzeschichte, das herbarium wird von Würmern gespeist, der Bischof ist todt und der botanische Garten wieder, wie billig, mit Kobl und Anoblauch bepflangt.

Doctor Eura ift ein gar feiner guter Mann. Er ergablte mir mit Offenheit, Geelenreinheit und Befcheibenheit feine

Geschichte und sprach überhaupt sehr bestimmt und gefallig, hatte aber nicht Luft feine Schrante aufzuthun, die vielleicht in feinem prasentablen Bustande senn mochten. Der Discurs fam balb ins Stocken.

Den 21. September 1786. Abente.

36 ging jum alten Baumeister Scamoggi, ber bes Dallabio Bebaude berausgegeben bat, und ein maderer, leibenfchaftlicher Runftler ift. Er gab mir einige Unleitung. vergnugt über meine Theilnahme. Unter ben Gebauben bes Valladio ift eine, fur bas ich immer eine besondere Borliebe batte, es foll feine eigne Wohnung gemefen fen; aber in ber Rabe ift es weit mehr, als man im Bilbe fiebt. 36 mochte es gezeichnet und mit ben Karben illuminirt haben. bie ibm bas Material und bas Alter gegeben. Man muß aber nicht benten, daß ber Baumeifter fich einen Valaft errichtet babe. Es ift bas beideidenfte Saus von der Belt. bat nur zwei Kenfter, die burch einen breiten Raum, ber bas britte Renfter pertruge, abgefondert find. Bollte man es jum Bemalbe nachbilden, fo daß bie Nachbarhaufer mit porgeftellt murben, fo mare auch bas vergnüglich anguseben, wie es amifchen fie eingeschaltet ift. Das batte Canalett malen follen.

Heute besuchte ich bas, eine halbe Stunde von ber Stadt auf einer angenehmen Bobe liegende Prachthaus, die Rotonda genannt. Es ist ein vierediges Gebaude, bas einen runden, von oben erleuchteten Saal in sich schließt. Von allen vier Seiten steigt man auf breiten Treppen hinan und gelangt jedesmal in eine Vorhalle, die von sechs korinthischen Saulen

gebildet wird. Bielleicht bat die Baufunft ihren Lurus niemale bober getrieben. Der Raum ben bie Treppen und Bors ballen einnebmen, ift viel größer als ber bes Saufes felbit: benn jede einzelne Seite murbe als Anficht eines Tempels Inmendig fann man es wohnbar aber nicht befriedigen. wöhnlich nennen. Der Saal ift von ber iconften Proportion. bie Bimmer auch; aber au ben Bedurfniffen eines Commeraufenthalte einer vornehmen Kamilie murben fie faum bin-Dafür fiebt man es auch in ber gangen Gegenb, non allen Seiten, fic auf bas berrlichfte barftellen. Die Mannichfaltigleit ift groß, in ber fich feine Sauptmaffe gualeich mit ben vorspringenben Gaulen vor bem Muge ber Umbermanbelnden bewegt, und die Abucht des Beffbers ift vollfommen erreicht, ber ein großes Rideicommiggut und gualeich ein finnliches Dentmal feines Bermogens binterlaffen wollte. Und wie nun bas Bebaube von allen Dunften ber Begend in feiner herrlichteit gefeben wirb, fo ift die Ausficht pon baber gleichfalls bie angenehmfte. Man ficht ben Bachis lione fliegen, Schiffe von Berona berab, gegen bie Brenta führend, babei überichaut man die meiten Belitungen, melde Marchefe Capra ungertrennt bei feiner Ramilie erhalten wollte. Die Inschriften ber vier Giebelfeiten, die ausammen eine sense ausmachen, verbienen mobl aufgezeichnet zu werben:

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra viam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet.

Der Shluß besonders ift feltsam genng, ein Mann, dem fo viel Bermögen und Wille zu Gebote stand, fühlt noch, daß er dulden und entbehren muffe. Das kann man mit geringerm Aufwand lernen.

Bicenja, ben 22. Ceptember 1786.

Heute Abend war ich in einer Berfammlung, welche die Atademie der Olympier hielt. Ein Spielwert, aber ein recht gutes, es erhält noch ein bischen Salz und Leben miter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Palladio, anständig erleuchtet, der Capitan und ein Theft des Abels zugegen, übrigens durchaus ein Publicum von gebildeten Perstonen, viele Seistliche, zusammen ungefähr fünsbundert.

Die von bem Prasidenten für die heutige Situng aufsgegebene Frage war: ob Erfindung ober Nachahmung den schonen Künsten mehr Wortheil gebracht habe?' Der Einfall war gludlich genng: denn wem man die in der Frage liegende Alternative trennt, so läßt sich hundert Jahre hindbersund herübersprechen. Auch haben sich die Herren Alademiser dieser Gelegenheit weidlich bedient und in Prosa und Versen mancherlei bervorgebracht, worunter viel Sutes.

Sobann ift es das lebenbigfte Publicum. Die Jubbrer riefen bravo, flatichten und tachten. Benn man auch vor feiner Nation fo fteben und fie perfonlich beluftigen durfte! Bir geben unfer Bested ichwarz auf weiß: jeder laugt sich bamit in eine Ede und knoppert daran wie er kann.

Es last fic benten bas Pallabis auch biesmal an allen Orten und Euben mar, es mochte von Erfinden ober Rachahmen die Rebe fevn. Bulest, wo immer bas Scherzhafteste geforbert wird, hatte einer ben gindtlichen Einfall zu fagen 2

die andern batten ibm den Balladio weggenommen, er wolle bagegen ben Kranceschini loben, ben großen Seibenfabricanten. Run fing er an gu geigen, mas bie Nachahmung ber Lioner und Alorentiner Stoffe biefem tuchtigen Unternehmer und burch ihn ber Stadt Bicenza für Bortheil gebracht babe. woraus erfolge: bas die Rachabmung weit über bie Erfinbung erhaben fep. Und bieg gefcab mit fo autem Sumor. bag ein ununterbrochenes Belachter erregt marb. Heberhaupt fanden die melde far die Nachahmung fprachen, mehr Beifall. benn fie fagten lauter Dinge, wie fie ber Saufen bentt und benfen fann. Einmal gab bas Bublicum mit großem bandetlatiden einem recht groben Sophism feinen berglichen Beifall, ba es viele gute ja treffliche Sachen au Ehren ber Erfindung nicht gefühlt batte. Es frent febr auch biefes erlebt ju haben, und bann ift es bochft erquidend ben Balladio nach so viel Beit immer noch als Wolarstern und Muster: bild von feinen Mithargern verehrt au feben.

Bicenja, ben 22. September 1780.

Heure früh war ich in Tiene, bas nordwarts gegen die Gebirge liegt, wo ein neu Gebäube nach einem alten Riffe aufgeführt wird, wobet wenig zu erinnern sepu möchte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit und hat Sinn genug, nach einem geerbten Plan, ein frisches Gebäude aufzusühren. Das Schloß liegt ganz trefflich in einer geoßen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwischengebirg hinter sich. Bom Gebäude her, neben der schnurgeraden Chausee, sließt zu beiden Seiten lebenbiges Wasser dem Kommenden entgegen und wässert die weiten Reisselder durch die man fährt.

36 habe nun erft die zwei italianifchen Stadte gefeben

und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italianer schon gut. Sie sind wie Hasseute die sich furd erste Wolf in der Welt halten und bei gewissen Bortheisen, die man ihnen nicht längnen kann, sich's ungestraft und bequem eindilden konnen. Mir erscheinen die Italianer als eine recht gute Nation: man muß nur die Ainder und die gemeinen Leute sehen wie ich sie jeht sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgeseht din, und mich ihnen immer ausgeseht din, und mich ihnen immer ausgeseht din, und mich ihnen immer ausgeseht din pektoter sind!

Befonders muß ich die Vicentiner loben, daß man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen was man will; wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächtig und aumuthig, besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Villedung und entschiedene Profile; aber meistens bleich und der Bendal thut ihnen Schaden, weil man unter der schonen Tracht auch etwas Neizendes sucht. Hier aber sinde ich gar hübsche Wesen, besonders eine schwarzlodige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einsöst. Es giebt auch noch eine blonde die mir aber nicht so behagen wiss.

Pabna, ten 26. September 1786. Abenbe.

In vier Stunden bin ich heute von Vicenza hernbergefahren, auf ein einfibiges Chaischen, Gebiola genannt, mit meiner ganzen Eristenz gepact. Man fährt fonst bequem in vierthalb Stunden, ba ich aber den töstlichen Tag gern unter freiem himmel genießen wollte, so mar es mir angenehm, daß der Betturin hinter seiner Schuldigkeit zurück blieb. Man fährt in der fruchtbarsten Ebene immer sudostwarts,

zwischen hoden und Baumen, ohne weitere Aussicht, bis man endlich die schonen Gebirge, von Often gegen Guden streichend, zur rechten hand sieht. Die Fülle der Pflanzen- und Fruchtzgehänge, über Mauern und heden, an Baumen herunter, ist unbeschreiblich. Kurbisse beschweren die Odder, und die wunderlichsten Gurten hängen an Latten und Spalieren.

Die herrliche Lage ber Stadt konnte ich vom Observatorium aufe klarste überschauen. Gegen Norden Eproler Gebirge, beschneit, in Wolken halb verstedt, an die sich in Nordwest die Bitentinischen anschließen, endlich gegen Westen die näheren Gebirge von Este, beren Gestalten und Bertiefungen man deutlich sehen kann. Gegen Güdost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Häuser, Billen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz deutlich den Marcusthurm zu Benedig und andere geringere Thurme.

#### Padua ben 27. Ceptember 1756.

Enblich hab ich die Werte des Palladio erlangt, zwar nicht die Originalausgabe, die ich in Bicenza gesehen, deren Taseln in Holz geschnitten sind, aber eine genaue Copie, ja ein sac simile in Aupfer, veranstaltet durch einen vortreff-lichen Mann, den ehemaligen englischen Conful Smith in Benedig. Das muß man den Englandern lassen, daß sie von langeher bas Gute zu schähen wußten, und daß sie eine grandiose Art haben es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit biefes Anfanfs betrat ich einen Buchlaben, der in Italien ein gang eigenes Ansehen hat. Alle

Bucher fteben gebeftet umber, und man finbet ben gangen Tag über aute Befellichaft. Bas von Beltgeiftlichen. Ebelleuten, Runftlern einigermaßen mit der Literatur verwandt ift, gebt bier auf und ab. Man verlangt ein Bud, ichlagt nach, lieft und unterhalt fich wie es tommen will. Go fand ich etwa ein halb DuBend beilammen, melde fammtlich, als ich nach ben Berten bes Palladio fragte, auf mich aufmertfam murden. Indes ber Berr bes Labens bas Buch fucte, rühmten fie es und gaben mir Rotig oon bem Originale und der Covie, fie maren mit dem Berte felbit und bem Berdienft des Berfaffere febr wohl befannt. Da fie mich für einen Architeften bielten, lobten fie mich, bag ich vor allen andern zu den Studien diefes Meiftere fdritte, et leifte zu Gebrauch und Anwendung mehr als Bitruv felbit. benn er babe die Alten und das Alterthum grundlich ftubirt und es unfern Bedürfniffen naber zu führen gefucht. 3ch unterhielt mich lange mit biefen freundlichen Mannern, erfubr noch einiges, die Dentmurbigfeiten ber Stadt betreffend, und empfahl mich.

Da man benn boch einmal ben Seiligen Rirchen gebaut hat, so findet sich auch wohl darin ein Plat, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Bufte bes Cardinals Bembo steht zwischen jonischen Säulen, ein schönes, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein machtiger Bart; die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card. imaginem Hier. Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitätsgebäude hat mich mit aller seiner Burde erschrectt. Es ist mir lieb, daß ich barin nichts zu lernen

batte. Eine folde Soulenge bentt man fic nicht, ob man aleich ale Studiofus beutscher Atademien auf ben Borbanten auch mandes leiben muffen. Befonders ift bas angtomifde Ebeater ein Rufter, wie man Schuler gufammen preffen foll. In einem friben boben Erichter find bie Bubbrer über einander gefdichtet. Sie feben fteil berunter auf ben engen Boben wo ber Tifc ftebt auf ben fein Licht fallt, befbalb ber Lebrer bei Lamvenichein bemonftriren muß. Der botanifche Barten ift befto artiger und munterer. Es fonnen viele Bflangen auch ben Binter im Lande bleiben, wenn ue an Mauern ober nicht weit bavon gefest find. Man über: baut alebann bas Bange ju Enbe bes Octobers, und beigt Die wenigen Monate. Es ift erfreuend und belehrend unter einer Begetation umberangeben bie und fremb ift. Bei ge= wohnten Pflangen, fo mie bei andern langft befannten Begen-Ranben, benten wir gulest gar nichte, und was ift Befchauen obne Denten? Sier- in biefer neu mir entgegen tretenden -Mannichfaltigfeit wirb jener Gebante immer lebenbiger: baß man fic alle Pflanzengeftalten vielleicht aus Giner entwideln Dieburd murbe es allein moglic werben, Gefchlechter und Arten mabrhaft zu bestimmen, welches, wie mich buntt, bisber febr wiffturlich gefchieht. Auf biefem Puntte bin ich in meiner betanifden Philosophie fteden geblieben und ich febe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite Diefes Beidafts ideint mir vollig gleich.

Der große Plat, Prato bella Balle genanut, ift ein fehr weiter Raum, wo der hauptmarkt im Juni gehalten wird. Solzerne Buben in feiner Mitte geben freilich nicht das vorstheilhafteste Ausehn, die Einwohner aber versichern, daß man anch bald hier eine Fiera von Stein wie die zu Berona sehen werbe. Hiezu giebt freilich schon jest die Umgebung

des Plates gegründete Soffnung, welche einen febr fconen und bebeutenben Unblid gemabrt.

Ein ungeheures Oval ift ringoum mit Statuen befett, alle berühmten Mauner vorstellend welche hier gelehrt und gelernt haben. Einem jeden Ginbeimischen und Fremden ift erlaubt, irgend einem Landomaun oder Berwandten hier eine Bilbfaule von bestimmter Größe zu errichten, sobald bas Berbienst ber Person und der atademische Aufenthalt zu Badua bewiesen ist.

Um das Oval umber geht ein Wassergraben. Auf den vier Bruden die hinaufsuhren stehen Papste und Dogen kolossal, die übrigen, kleiner, sind von Junten, Particuliers und Fremden geseht. Der König von Schweden ließ Gustav Abolphen hinstellen, weil man sagt, derselbe habe einmel in Padua eine Lection angehort. Der Erzberzog Leopold erneuerte das Andenken Petrarch's und Galilei's. Die Statuen sind in einer braven modernen Manier gemacht, weuige übermanierirt, einige recht natürlich, sammtlich im Costum ihrer Beit und Würden. Die Inschriften sind auch zu loben. Es sindet sich nichts Abgeschmachtes oder Kleinliches barunter,

Auf jeber Universität mare ber Gebante febr gludlich gewesen, auf biefer ift er am gludlichsten, weil es febr wohl thut eine vollige Vergangenheit wieder hervorgerufen ge seben. Es tann ein recht schoner Plat werben, wenn fie die bolgerne Fiera wegichaffen und eine von Stein erbauen, wie ber Vlan sen foll.

In bem Versammlungsorte einer bem heisigen Antonius gewidmeten Bruberschaft find altere Bilber, welche au bie alten Deutschen erinnern, babei auch einige van Sigian, mo icon ber große Kortidritt mertlich ift, ben aber bie Misen niemand für fich gethan bat. Gleich barauf fab ich einiges von ben neuften. Diefe Runftler baben, ba fie bas- bobe Einfte nicht mehr erteiten tonnten, bas Sumoriftifche febr affielich getroffen. Die Enthauptung Johannes von Diaggetra ift, wenn man bes Meiftere Manier gugiebt, in bies fem Sinne ein recht braves Bild. Jobannes fniet, Die Sande por fic binfaltenb, mit bem rechten Anie an einen Stein. Er fiebt gen Simmiel. Ein Rriegofnecht, ber ibn binten gebunden batt, biegt fich an ber Seite bernm und fiebt ibm ind Geficht, als wenn er über bie Gelaffenheit erftaunte momit ber Dann fich bingiebt. In der Bobe fiebt ein aus berer, der ben Streich vollführen foll, bat aber bas Schwert nicht, fonbern macht nur mit ben Sanden bie Gebarbe, wie einer ber ben Streich jum voraus verfuchen will. Das Somert gieht unten ein britter and ber Scheibe. Der Bebunte ift gludlich, wenn auch nicht groß, die Composition frappant und von ber beften Wirtung.

In der Rieche der Eremitaner habe ich Semalbe von Mantegna gesehen, einem der alteren Maler, vor dem ich erstaunt bin. Was in diesen Bildern sur eine scharfe, sichere Gegenwart dasteht! Bon dieser ganz wahren, nicht etwa scheindaren, effectligenden, dieser ganz wahren, nicht etwa scheindaren, effectligenden, dieser ganz wahren, nicht etwa scheinden, sondern berden, reinen, lichten, aussührlichen, gewissenhaften, zarten, umschriedenen Gegenwart, die zugleich etwas Strenges, Emsiges, Muhlames hatte, gingen die solgenden Maler ans, wie ich an Wildern von Tizian bemerkte, und nun konnte die Lebhastigkeit ihres Genie's, die Energie ihrer Natur, erleuchtet von dem Geiste ihrer Borfahren, auserdaut durch ihre Kraft, immer höher und höher steigen, sich von der Erde heben und himmlische aber wahre Gestalten

hervorbringen. So entwidelte fich bie Aunft, nach ber bar-

Der Aubienzsaal des Nathhauses, mit Necht durch das Augmentativum Salone betitelt, das ungeheuerste abgesschoffene Gesäß das man sich nicht vorstellen, auch nicht einsmal in der nächsten Erinnerung zurückrusen kann. Dreishundert Fuß lang, hundert Fuß breit und die in das der Länge nach ihn decende Gewölbe hundert Fuß hoch. So gewohnt sind diese Menschen im Freien zu leben, daß die Baumeister einen Marktplaß zu überwölben sanden. Und es ist keine Frage, daß der ungeheure überwölbte Naum eine eigene Empsindung giebt. Es ist ein abgeschoffenes Unendliches, dem Menschen analoger als der Sternhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus, jener drängt uns, auf die gelindeste Weise, in uns selbst zurück.

So verweil' ich auch gern in der Kirche der heiligen Juftine. Diese vierhundert fünfundachtzig Fuß lang, vershaltnißmäßig hoch und breit, groß und einfach gedant. heut Abend seht' ich mich in einen Wintel und hatte weine stille Betrachtung; da fühlt' ich mich recht allein, denn lein Mensch in der Welt, der in dem Angenblick an mich gedacht hatte, wurde mich hier gesucht haben.

Nun mare auch hier wieder einmal eingepact, morgen fruh geht es ju Waffer auf der Brenta fort. heute hat's geregnet, nun ift's wieder ausgehellt, und ich hoffe die Lagunen und die dem Meer vermahlte herrscherin bei school meine Freunde hau begrüßen.

# Penedia.

So ftand es benn im Buche bes Schickfals auf meinem Blatte geschrieben, daß ich 1786 ben achtundzwanzigsten September, Abends, nach unserer Uhr um fünfe, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken, und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sey Dank, Benedig mir kein blosses Wort mehr, kein hohler Rame, der mich so oft, mich den Lodseind von Wortschäften, gedugstiget hat.

Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr (es geschieht nm Passagiere welche Eil haben, geschwinder nach Benedig zu bringen), erinnerte ich mich eines frühen Rinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Bater besaß ein schönes mitgebrachtes Gondels modell; er hielt es sehr werth, und mir ward es hoch anger rechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schaldel von blantem Etsenblech, die schwarzen Gondeltäsige, alles grußte mich wie eine alte Befanntschaft, ich genoß einen langentbehrten freundlichen Jugendeindruck.

36 bin gut logirt in ber Ronigin bon England, nicht weit vom Marcusplate, und bief ift ber größte Borjug bes Quartiers; meine genfter geben auf einen ichmalen Canal

wischen hoben Rusern, gleich unter mir eine einbogige Brude, und gegenüber ein schmales belebtes Gaschen. So wohne ich, und so werbe ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Pactet für Deutschland fertig ist, und bis ich mich am Bilbe bieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit nach der ich oft so sehnsuchvoll geseufat, kann ich nun recht genießen, denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Benedig kennt mich vielleicht nur Ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen.

Benebig, ben 28. September 1786.

Wie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wernig Worten: bie Fahrt auf der Brenta, mit dem öffentlichen Schiffe, in zesitteter Gesellschaft, da die Italianer sich vor einander in Acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die Ufer sind mit Garten und Lusthäusern geschmudt, kleine Ortschaften treten dis ans Wasser, theilweise geht die belebte Landstraße daran bin. Da man schlensenweis den Fluß binadzsteigt, giebt es öfters einen kleinen Ausbalt, den man bezungen kann, sich auf dem Lande umzusehn und die reichlich angebotenen Früchte zu gemießen. Run fleigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Weit voll Fruchtbarzsteit und Leben.

Bu fo viel abmechfelnben Bilbern und Geftalten gefellte fich noch eine Erscheinung, die, obgleich aus Deutschland abstammend, doch hier gang eigentlich an ihrem Plate war, zwei Pilger nämlich, die ersten die ich in der Räte fah. Sie haben das Recht mit: biefer öffentlichen Gelegenheit umfonft weiter gebracht gu werben, allein weil bie übrige Befellicaft ibre Rabe fceut, fo fiben fie nicht mit in bem bebedten Raume, fonbern binten bei bem Steuermann. 216 eine in ber gegenwärtigen Beit feltene Erfcheinung murben fe angeftaunt, und, weil fruber unter biefer Bulle mand Befindel umbertrieb, wenig geachtet. Ale ich vernahm, bağ es Deutide fepen, teiner andern Sprache machtig, gefellte id mid ju ihnen und vernahm, bag fie and bem Paber= Dornifden berftammten. Bribes maren Manner icon über funfaig, von buntier aber gutmathiger Phyfiognomie. Sie batten bor allem bad Grab ber beiligen brei Ronige gu Coin befucht, maren fobann burd Dentidland gezogen, und nun auf bem Bege, aufammen bis Rom und fobann ine obere Rtalien gurudgugeben, ba benn ber eine wieder nach Weft-Dalen au mandern, ber andere aber noch ben beiligen Jacob an Compostell gu verebren gebachte.

Ihre Aleidung war die bekannte, boch saben sie aufgeschutzt viel besser aus, als wir sie in langen Tassetlleibern auf unsern Redouten vorzustellen pflegen. Der große Aragen, der runde hut, der Stab und die Muschel, als das unschuldigste Trintgeschirr, alles hatte seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Auben, die Blechtapsel enthielt ihre Passe. Das Mertwürdigste abet waren ihre kleinen rothsaffianenen Brieftaschen, in delen befand sich alles kleine Geräthe, was umr irgend einem einsachen Bedürfniß abzuhelsen geneigt sepn mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Rieibern etwas zu flicken fanden.

Der Stenermann bochft gufrieben, daß er einen Dolmeticher fand, ließ mich verichfebene Fragen an fie thun; daburch vernahm ich manches von ihren Ansichten, befonders aber von ihrer Reife. Sie bellagten sich bitterlich über ihre

Glaubendgenoffen, ja Beltpriefter und Rioftergeiftliche. Die Grommigfeit, fagten fie, muffe eine febr feltene Gade fenn, meil man an bie ibrige nirgenbe glauben wolle, fonbern fie faft burdaus, ob fie gleich bie ihnen porgefdriebene geiftlide Maridroute und die bischoflichen Baffe vorgezeigt , in tatbolifden Landen wie Landftreicher bebandle. Sie erzählten Dagegen mit Rübrung, wie aut fie von den Proteftanten aufgenommen worben, befonders von einem Landgeiftlichen in Schmaben, vorzuglich aber von feiner frau, welche ben einigermaßen widerftrebenden Mann babin vermocht, bas fie ibnen reichliche Erquidung autbeilen burfen, welche ibnen febr Roth gethan. Ja beim Abicbiebe babe fie ihnen einen Conventionethaler gefchentt, ber ibnen febr ju ftatten gefemmen fobalb fie bas tatbolifde Gebiet wieder betreten. Dierauf faute ber eine mit aller Erbebung beren er fabig mat: wir ichließen biefe Frau aber auch taglich in unfer Bebet ein und bitten Gott bag er ihre Augen offne, wie er ihr Bers für und geöffnet bat, das er fie, menn auch fpet, aufs nehme in ben School ber alleinfeliamachenben Rirche. Und fo boffen wir gewiß ibr bereinft im Baradies zu begegnen.

Bon diesem allen erflärte ich was nothig und nühlich war auf der kleinen Steige sibend die auf das Berbeck führt, dem Steuermanne und einigen andern Personen, die sich aus der Rajute in den eugen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurden einige armliche Erquidungen gereicht, denn der Italianer liebt nicht zu geben. Sie zogen hierauf kleine geweihte Bettel hervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen drei Könige, nebst lateinischen Gebeten zur Bergehrung. Die guten Menschen baten mich, die kleine Gesellsschaft damit zu beschenten, und ihr den hoben Werth dieser Blätter begreislich zu machen. Dieses gelang mir auch ganz

gut, denn als die beiden Manuer fehr verlegen ichienen, wie fie in dem großen Benedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster aussinden sollten, so versprach der gerührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er einem Burschen sogleich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entfernt gelegenen Orte geleitete. Sie wurden zwar, sette er vertraulich hinzu, sie wurden dort wenig Trost sinden: die Anstalt, sehr groß angelegt um ich weiß nicht wie viel Pilger zu fassen, sep gegenwartig ziemlich zusammen gegangen und die Einkunste wurden eben anders verwendet.

So unterhalten waren wir die schone Brenta hernnter getommen, manchen herrlichen Garten, mauchen herrlichen Palast hinter und lassend, wohlhabende, belebte Ortschaften an der Ruste mit flüchtigem Blid beschanend. Als wir nun in die Lagunen einsuhren, umschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Benedig wohl bekannt, forderte mich auf ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Doganenqual entgingen. Einige die und abhalten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinsgeld zu beseitigen und so schwammen wir dei einem heitern Sonnenuntergang schnell unserm Biel entgegen.

Benedig, ben 29. September 1786. Michaelistag Abends.

Von Benedig ift icon viel ergablt und gebruckt, daß ich mit Beichreibung nicht umftändlich fenn will, ich fage nur wie es mir entgegen tommt. Was fich mir aber vor allem andern aufbringt, ift abermals das Bolt, eine große Raffe, ein nothwendiges unwillfürliches Dafenn.

Diefes Geschlecht hat fich nicht jum Spaf auf biefe Jufeln geftüchtet, es mar teine Willfur welche bie Folgenden

trieb fic mit ibnen zu vereinigen; die Roth lebrte fie ibre Siderbeit in der unvortheilhafteften Lage fuchen, bie ihnen nachber fo portheilbaft marb, und fie flug machte, ale noch bie gange mirbliche Belt im Duftern gefangen lag: ibre Bermebrung, ibr Reichthum mar nothwendige Kolge. Dun brangten fic bie Bobnungen empor und empor, Sanb und Sumpf murben burd Relfen erfest, Die Saufer fuchten bie Luft, wie Baume bie gefchloffen fteben, fie mußten an Sobe ju gewinnen fuchen, mas ihnen an Breite abging. jebe Spanne bes Bodens geigig, und gleich anfangs in enge Raume gebrangt, ließen fie an Gaffen nicht mehr Breite, als nothig war eine Sausreibe von ber gegennberftebenben au trennen, und bem Burger nothburftige Durchgange gut erhalten. Uebrigens mar ihnen bas Baffer fratt Strafe'. Dlas und Spagiergang. Der Benetianer mußte eine neue Art von Gefdopf werben, wie man benn auch Benebig nur mit fich felbit vergleiden fann. Der große ichlangenformig gewundene Canal weicht feiner Strafe in ber Belt, bem Raum por bem Marcusplage fann wohl nichts an bie Geite gefest werben. 36 meine ben großen Bafferfpiegel, ber Dieffeits von bem eigentlichen Benebig, im halben Mond nmfaßt wird. Ueber ber Bafferflache fiebt man linte bie Infel St. Giorgio maggiore, etwas weiter rechts bie Biubecca und ibren Canal, noth weiter rechts bie Dogane und bie Einfahrt in ben Canal Grande, wo uns gleich ein Daar ungebeure Marmortempel entgegen leuchten. Dief find mit menigen Bugen bie Sauptgegenftande bie und in bie Mugen fallen, wenn wir zwifden ben zwei Caulen bes Marcusplates bervortreten. Die fammtlichen Aus: und Anficten find fo oft in Rupfer gestochen, bag bie Rreunde bavon fic gar leicht einen anfchauliden Begriff maden tonnen.

Rad Lifche eilte ich mir erft einen Einbruck bes Gansgen zu versichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur bie himmelegegenden merkend, ins Labprinth der Stadt, welche obgleich durchaus von Sandlen und Candleden durchschutten, durch Brüden und Brüdehen wieder zusammenhängt. Die Enge und Gedrängtheit des Ganzen denkt man nicht, ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgereckten Armen entweder ganz oder beinahe meffen, in den engsten stöft man schon mit den Etidogen au, wenn man die Hinde in die Seite stemmt; es giebt wohl breitere, auch hie und da ein Plähden, verhältnismäßig aber kann alles enge genannt werden.

Ich fand leicht ben großen Canal und die hauptbrude Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Maxmor. Bon aben herunter tit es eine große Ansicht, der Canal gestet voll Schiffe, die alles Bedursuis vom festen Lande herbeistihren und hier handtschich antogen und ausladen, dazwischen wimmelt es von Sondeln. Besonders heute, als am Michaelisseste, gab es einen Andlitt wunderschen lebendig; doch um diesen einigermaßen darzustellen, muß ich etwas weiter ausbolen.

Die beiden haupttheile von Benedig, welche der große Canal trennt, werden durch die einzige Brude Rialto mit einander verbunden, doch ift auch für mehrere Communication gesorgt, welche, in offenen Barten, an bestimmten Uederfahrtehmutten geschieht. Run sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleibeten, doch mit einem schwarzen Schleier bedecten Frauen, sich viele zusammen übersehen ließen, um zu der Rirche des gefeierten Erzengels zu gesangen. Ich verließ die Brude, und begab mich an einen solden Uederfahrtehuntt, die Anosteigenden genan zu

betrachten. 3ch habe fehr fcone Gefichter und Geftalten barunter gefunden.

Rachbem ich mübe geworben, feste ich mich in eine Gonbel, bie engen Gaffen verlaffenb, und fubr, mir bas entgegengefeste Schauspiel zu bereiten, ben nörblichen Theil bes großen Canals burd, um bie Infel ber beiligen Clara, in die Lagunen, ben Canal ber Sindecca berein, bis gegen ben Marcusplas, und mar nun auf einmal ein Mitherr bes Abriatifden Meeres, wie jeder Benetianer fich fühlt, wenn er fic in feine Gonbel legt. 3ch gebachte babei meines auten Batere in Ebren, ber nichts Befferes mußte, ale von biefen Dingen au erzählen. Birb mir's nicht auch fo geben? Alles was mich umgiebt ift murbig, ein großes respectables Bert versammelter Menschentraft, ein berrliches Monument, nicht eines Gebieters, fonbern eines Bolts. Und menn auch ibre Lagunen fic nach und nach ausfüllen, bole Dunfte über bem Sumpfe ichweben, ihr Sandel geschwicht, ihre Dacht gefunten ift, fo wird bie gange Anlage ber Republit und ibr Befen nicht einen Augenblid bem Beobachter weniger ebrmurbiger fenn. Sie unterliegt ber Beit, wie alles mas ein ericeinenbes Dafenn bat.

Benebig, ben so. Geptember 1786.

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in die entfernteften Quartiere der Stadt. Die hiefigen Brüden find alle mit Ereppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter den Bogen hinfahren. Ich suche mich in und aus diesem Labprinthe zu finden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Dimmelsaegend richtend. Man entwirtt fich wohl endlich.

aber es ist ein unglaubliches Gehede in einander, und meine Manier sich recht sinnlich davon ju überzeugen, die beste. Auch habe ich mir, bis an die lehte bewohnte Spihe, der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt; in jedem Quartiere sind sie anders beschaffen. Du lieber Gott! was doch der Mensch für ein armes, gutes Thier ist!

Sehr viele hanserden steben unmittelbar in ben Canalen, boch giebt es bie und ba schon gepkasterte Strindamme, auf benen man zwischen Wasser, Kirchen und Palasten gar angenehm bin und wieder spaziert. Lustig und erfreulich ist ber lange Steinbamm, an der nördlichen Seite, von welchem die Juseln, besonders Murano, bas Benedig im Aleinen, geschaut werden. Die Lagunen dazwischen sind von vielen Gondeln belebt.

Den 30, September 1786, Abende.

Heute habe ich abermals meinen Begriff von Benedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Als ich ihu einigermaßen studirt, bestieg ich den Marcusthurm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel darstellt. Es war um Mittag und heller Sonnenschein, daß ich ohne Perspectiv Rahen und Fernen genau erkennen tonnte. Die Fluth bedecte die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte (es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt), sah ich zum erstenmal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter Emo stoßen sollten, der den Algierern den Arieg macht, die aber wegen ungünstiger Winde liegen bleiben. Die Paduanischen und Vicentinischen Berge und das Eproler Gebirge schließen, zwischen Abend und Mitternacht, das Bild ganz trefslich schon.

Benebig, ben 1. Deteber 1786.

Ich ging und besch mir die Stadt in mancherlei Rücksichten, und da es eben Sonntag war, siel mir die große Unreinlichteit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtungen austellen mußte. Es ist mohl eine Art von Polizei in diesem Artibel, die Leute schieben das Kehricht in die Ecen, auch seine sich große Schiffe bin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Kehricht mitnehmen, Leute von den Insein umber, welche des Dangers bedürsen; aber es ist in diesen Anstalten weder Jolge noch Strenge, und besto unverzeihlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie gang zu Keinlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine holländische.

Alle Straßen find geplattet, felbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backteinen auf der hohen Kante ausgeset, wo es notig in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Bertiefungen das Wasser aufzusassen und in bedeckte Canale zu leiten. Noch andere architektonische Vorrichtungen der ersten wohlüberdachten Anlage zeugen von der Absicht trefflicher Baumeister, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie bie sonderdarste ist. Ich konnte nicht unterlassen gleich im Spaziergehen eine Anordnung deshalb zu entwersen, und einem Polizeivorsteher, dem es Ernst ware, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Kried und Lust vor fremden Khuren zu kehren.

Benetig, ten 2. October 1786.

Bor allem eilte ich in die Carità: ich hatte in des Pal= Labio Berten gefunden, daß er hier ein Rloftergebande augegeben, in welchem er die Privatwohnung ber reichen und gaftfreien Alten barauftellen gebachte. Der fapoht im Gangen als in feinen einzelnen Theilen trefflich gezeichnete Dan machte mir unendliche Krende, und ich hoffen ein Wunderwert au finden; aber ach! es ift taum ber zehner Theil ande geführt; boch auch biefer Cheil feines bimmilifchen Genius murbig, eine Bolltommenbeit in ber Anlage, und eine Genaufaleit in ber Ausführung, bie ich noch nicht tammte. Jahre lang follte wan in Betrachtung fo eines Werfe gubringen. Dich bunft ich babe nichts Soberes, nichts Bollommnepes gefeben, und glaube bag ich mich nicht irre. Dente man fich aber auch ben trefflichen Runftler, mit dem innern Ginn fur's Große und Befällige geboren, ber erft mit unglaub: licher Dube fic an den Alten beranbilbet, um fie alebann burd fid wieber berguftellen. Diefer findet Belegenbeit einen Lieblingegebanten auszuführen, ein Alofter, fo vielen Minchen aur Bobnung, fo vielen Premben jur Berberge beftimmt, nach ber Form eines entifen Brivatgebaubes aufzurichten.

Die Kirche ftand schon, aus ihr tritt man in ein Atrium von forinthisorn Saulen, man ift entzudt und vergift auf einmal alles Pfaffenthum. An der einen Seite findet man die Sacristei, an der andern ein Capitelzimmer, daneben die schönste Bendeltreppe von der Welt, mit offener weiter Spindel, die steinernen Stufen in die Band gemauert, und so geschichtet daß eine die andere trägt; man wird nicht mide sie auf und abzusteigen; wie sich sie gerathen sep, kann man darand abnehmen, daß sie Pallabio selbst für wohlgerathen angiebt. Aus dem Vorhof tritt man in den innern großen hof. Don dem Gebäude das ihn umgeben sollte, ist leider nur die linke Seite aufgeführt, drei Saulenordnungen über einander, auf der Erde Hallen, im ersten Stock ein Bogens gang vor den Bellen hin, der obere Stock Mauer mit

Fenstern. Doch biese Beschreibung muß durch ben Anblic ber Riffe gestärtt werden. Run ein Wort von der Ansführung.

Rur die Saupter und Füße der Saulen und die Solussteine der Bogen sind von gehauenem Stein, das Uebrige
alles, ich darf nicht fagen von Backleinen, sondern von gebranntem Thon. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries
und Carnieß sind auch daraus, die Glieder der Bogen gleichfalls, alles theilweise gebrannt, und das Gedäude zuleht
nur mit wenig Kalk zusammengeseht. Es steht wie aus
Einem Sus. Ware das Sanze fertig geworden, und man
sähe es reinlich abgerieben und gesärdt, es mußte ein himmlischer Andlick seyn.

Jeboch bie Anlage war zu groß, wie bei fo mandem Gebaube ber neuern Zeit. Der Künstler hatte nicht unr vorausgesett, daß man das jedige Aloster abreißen, sondern auch auswehende Nachbardhäuser taufen werde, und da mögen Geld und Lust ausgegangen sepn. Du liebes Schickal, das du so manche Dummbeit begünstigt und verewigt haft, warum ließest du bieses Wert nicht zu Stande tommen!

Benebig, ben S. Detober 1786.

Die Kirche I Rebentore, ein schönes großes Bert von Palladio, die Façade lobenswärdiger als die von St. Giorgio. Diese mehrmals in Aupfer gestochenen Berte mußte man vor sich sehen, um das Gesagte verdeutlichen zu tonnen. hier nur wenige Borte.

Pallabio war burdaus von ber Erifteng ber Alten burchbrungen, und fühlte die Rleinheit und Enge feiner Beit, wie ein großer Menich ber sich nicht hingeben, fondern bas Uebrige fo viel als möglich nach feinen eblen Begriffen

umbilden will. Er war ungufrieden, wie ich aus gelinder Bendung feines Buches schließe, daß man bei driftlichen Kirchen nach der Farm ber alten Bastliten zu bauen fortsahre, er suchte deshalb seine heiligen Gebäude der alten Tempelform zu nahern; daber entstanden gewisse Unschießelichteiten, die mir bei I Rebentore gludlich beseitigt, bei St. Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Boltmann sagt etwas davon, trifft aber den Nagel nicht auf den Kopf.

Inwendig ift Il Rebentore gleichfalls toftlich, alles, auch bie Beichnung ber Unare, von Palladio; leiber bie Rifchen, bie mit Statuen ausgefüllt werber: follten, prangen mit flachen, ausgeschnittenen, gemalten Bretfiguren.

### Benebig, ben B. October 1786.

Dem beiligen Aranciscus zu Ehren hatten Die Peters: Capuginer einen Seitenaltar machtig ausgeputt; man fab nichts von Stein als bie forinthifden Capitale; alles Uebrine fdien mit einer geschmadvollen prachtigen Stiderei, nach Art ber Arabesten, überzogen, und zwar fo artig als man nur etwas zu feben munichte. Befonders munberte ich mich über bie breiten, golbgeftidten Ranten und Laubwerte. 3ch ging naber und fand einen recht bubichen Betrug. Alles was ich für Gold gehalten hatte, mar breit gebrudtes Strob. nach fconen Beidnungen auf Papier geflebt, ber Grund mit lebbaften Karben gngeftrichen, und bas fo mannichfaltig und gefdmadvoll, bag biefer Spaß, beffen Material gar nichts merth mar, und ber mabriceinlich im Rloftet felbft ausgeführt murde, mehrere taufend Thaler mußte gefoftet haben, wenn er acht hatte fenn foffen. Man fonnte es gelegentlich mebl nachabmen.

Auf einem Uferdamme, im Angesicht bes Baffers, bemertte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern ober kleinern Anzahl von Zuhörern im Benetianischen Dialekt Geschichten erzählte; ich kann leiber nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch, nur selten lächelt das Auditorium, das meist aus der ganz niedern Classe besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch kächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesettes, zugleich eine bewunderungswürdige Mannichfaltigkeit und Präcision, welche auf Kunst und Nachdenken hinwiesen, in seinen Gebärden.

٠

#### Benedig, ben 5. October 4786.

Den Plan in ber hand suchte ich mich burch die munderlichsten Irrgange bis zur Kirche ber Mendicanti zu sinden. hier ist das Conservatorium, welches gegenwartig den meisten Beisall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter bem Gitter auf, die Kirche war voll Juhörer, die Musit fehr schon, und berrliche Stimmen. Ein Alt sang den König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Bon einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musit waren unendlich schon, der Text vollsommen singbar, so italianisch Latein, daß man an manchen Stellen lachen muß; die Musit aber findet hier ein weites Keld.

Es ware ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht ber vermaledeite Capellmeister den Takt mit einer Rolle Noten, wider das Gitter, und so unverschamt geklappt hatte, als habe er mit Schuljungen zu thun, die er eben unterrichtete; und die Madchen hatten das Stud oft wiederholt, sein Klatsichen war ganz unnöthig und zerstörte allen Eindrud, nicht anders als wenn einer, um und eine schone Statue begreissich

ju maden, ihr Scharlachläppden auf die Selenke klebte. Der fremde Schall hebt alle harmonie auf. Das ift nun ein Musiker und er hört es nicht, oder er will vielmehr, daß man feine Gegenwart durch eine Unschiellichkeit vernehmen foll, da es bester ware, er ließe seinen Werth an der Bollstommenheit der Ansführung errathen. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italianern hätte ich es nicht zugetraut, und das Publicum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzigemal daß es sich einbilden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Genuß verbirbt.

Benebig, ben 5. Detober 1786.

Gestern Abend Oper zu St. Moses (benn bie Theater haben ihren Namen von ber Kirche ber sie am nachsten liegen); nicht recht erfreulich! Es fehlt bem Plan, der Musit, den Sängern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Puntt treiben kann. Man tonnte von teinem Theile sagen er sep schlecht; aber nur die zwei Frauen ließen sich's angelegen sepn, nicht sowohl gut zu agiren, als sich zu produciren und zu gefallen. Das ist denn immer-etwas. Es sind zwei schone Figuren, gute Stimmen, artige, muntere, gatliche Persönchen. Unter den Mannern dagegen teine Spur von innerer Gewalt und Lust dem Publicum etwas aufzuheften, so wie keine entschieden glanzende Stimme.

Das Ballet, von elender Erfindung, ward im Gangen ausgepfiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche lettere fich es zur Pflicht rechneten die Juschauer mit jedem schonen Theil ihres Körpers befannt zu machen, murben weiblich beflatscht.

Den & Detober 1786. . .

Bente dagegen fab ich eine andere Komobie. Die mich mehr gefreut bat. Im herzoglichen Balaft borte ich eine Rechtsfache öffentlich verhandeln; fie mar wichtig und gu meinem Blud in ben Kerien vorgenommen. Der eine Mb: pocat mar alles, mas ein übertriebener Buffe nur feun follte. Figur bid. furs, bod beweglich, ein ungebeuer porfpringenbes Drofil, eine Stimme wie Erz, und eine Beftigfeit, ald. menn es ibm aus tiefftem Grunde bes herzeus ernft mare mas er fagte. 3ch nenne bieg eine Komabie, weil alles mabricheinlich icon fertig ift, wenn biefe offentliche Darftellung geschiebt; die Richter miffen mas fie fprechen follen, und bie Dartei weiß mas fie ju erwarten bat. Indeffen gefällt mir biefe Art unendlich beffer, ale unfere Stuben: und Ramilei-Sodereien. Und nun von den Umftanden, und wie artig, obne Brunt, wie natürlich alles quaebt, will ich fuchen einen Begriff ju geben.

In einem geräumigen Saal des Palaftes faßen an der einen Seite die Richter im Halbzirkel. Gegen ihnen über, auf einem Ratheber, der mehrere Personen neben einander sassen konnte, die Abvocaten beider Parteien, unmittelbar vor demselben, auf einer Bant, Rläger und Beklagte in eigner Person. Der Advocat des Klägers war von dem Katheber herabgestiegen, denn die heutige Situng war zu keiner Controvers bestimmt. Die sämmtlichen Documente für und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem tummerlichem Rode, ein bides heft in ber hand, bereitete fich bie Pflicht bes Lesenben zu erfüllen. Bon Buschauern und Juborern war übrigens ber Saal gebrangt voll. Die Rechtsfrage selbst, fo

wie die Perfonen welche fie betraf, mußten ben Wenetianern bochft bebentenb fcheinen.

Fibeicommiffe haben in biesom Geaat die entschiedenfte Gunft, ein Besichtum meidem einemal bieser Charafter aufgeprägt ist, behält ihn für ewige Zeiten, es mag, durch irgend eine Wendung ober Umstand, vor mehrern hundert Jahren verdußert worden, durch viele Habe gegangen sepn, zuleht, wenn die Sache zur Sprache kommt, behalten die Rachsommen der ersten Familie Necht und die Guter muffen herand gegeben werden.

Diesmal war ber Streit bochk wichtig, benn die Alage ging gegen ben Doge felbst, ober vielmehr gegen feine Gemablin, welche benn auch in Person auf bem Bankoen, vom Alager nur durch einen Reisen Awsichenraum getrennt, in ihrem Zendal gehült basas. Gine Dame von gewissem Alter, edlem Körperban, wohlgebildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja wenn man will, etwas verdrießliche Juge zu sehen waren. Die Venetiamer bildeten sich viel barauf ein, daß die Fürstin, in ihrem eignen Palast, vor dem Gericht und ihnen erschelnen wurse.

Der Schreiber fing zu lefen an und nun ward mir erft bentlich, was ein im Angesicht ber Richter, unfern des Rathebers ber Advocaten, hinter einem klicher, auf einem niebern Schemel sibendes Mannchen, besonders aber die Sanduhr bedeute, die er von sich niedergelegt hatte. So lange nämlich der Schreiber lief't, so lange läuft die Beit nicht, dem Advocaten aber, wenn er dabei sprechen will, ist mus im Ganzen eine gewisse Frist gegönnt. Der Schreiber lief't, die Uhr liegt; das Mannchen hat die hand daran. Thut der Advocat den Mund auf, so steht auch die Uhr schon in der Hobe, die sich sogleich niedersentt sobald er schweigt.

hier ift nun die große Aunst, in den Fluß der Borlefung hineinzureden, stuchtige Bemerkungen zu machen, Ausmerksamfeit zu erregen und zu fordern. Nun kommt der kleine Saturn in die größte Berlegenheit. Er ist genöthigt den horizontalen und verticalen Stand der Uhr jeden Augenblick zu verändern, er besindet sich im Fall der des steister im Puppenspiel, die auf das schuell wechselnde Berlicke! Berlocke! des muthwilligen handwurfts nicht wissen wie sie geben oder kommen follen.

Wer in Rangleien bat collationiren boren, fann fic eine Borftellung von biefer Borlefung maden, fonell, eintonig, aber boch articulirt und beutlich genug. Der tunftreiche Aboocat weiß nun burd Scherze bie Langemeile ju unterbreden und bas Bublicum ergitt fic an feinen Spagen in gang unmäßigem Gelächter. Gines Scherzes muß ich geben-Ben, bes auffallenbiten unter benen bie ich verftanb. Der Borlefer recitirte fo eben ein Document, woburd einer jener unrechtmäßig geachteten Befiber über bie fraglichen Guter Disponirte. Der Advocat bieg ibn langfamer lefen, und als er bie Borte beutlich aussprach: ich fcente, ich vermache! fubr ber Rebner beftig auf ben Gereiber los und rief: mas willft bu identen? mas vermachen? bu armer ansgehungerter Teufel! gebort bir bod gar nichts in ber Belt an. Dod. fubr er fort, indem er fic zu bekinnen ichien, mar boch iener erlauchte Befiber in eben bem Kall, er wollte fchenten, wollte vermachen, was ibm fo wenta geborte als bir. Ein unenb= lich Belachter foling auf, boch fogleich nahm bie Sanduhr bie horizontale Lage wieber an. Der Borlefer fummte fort, machte bem Abvocaten ein flamifc Geficht, boch bas find alles verabrebete Grafe.

Benebig, ben 4. Detober 1786.

Beftern war ich in ber Romobie, Theater St. Lucas, Die mir viel Kreube gemacht bat; ich fab ein ertemporirtes Stud in Masten, mit viel Raturell, Energie und Bravour aufgeführt. Greilich find fie nicht alle gleich; ber Bantalon febr brav, die eine Frau ftart und moblaebaut, feine außerordentliche Schauspielerin, fpricht ercellent und weiß fich ju betragen. Ein tolles Sujet, bemgenigen abnlich, bas bei uns unter bem Titel: ber Berichlag bebandelt ift. Dit unglaublicher Abmechelung unterhielt es mehr ale brei Stunben. Doch ift auch bier bas Bolt wieder bie Bafe worauf dieß alles rubt, die Bufdauer fwielen mit und die Menge versomilat mit bem Theater in ein Ganges. Den Tag über auf dem Dlas und am Ufer, auf ben Gondeln und im Balaft, ber Raufer und Berläufer, ber Bettler, ber Schiffer, bie Racbarin, der Abvocat und fein Gegner, alles lebt und treibt, und last fic ed angelegen fepu, fpricht und betheuert, foreit und bietet aus, fingt und fvielt, finot und larmt. Und Abende geben fie ine Theater und feben und boren bas Reben ihres Tages, tunklich jufammengeftellt, artiger aufgeftust, mit Mabrden burdflochten, burd Madten von ber Birflidfeit abgerudt, burd Sitten genabert. Sieruber freuu fe fic findifd, ichreien wieber, flatiden und larmen. Bon Tag ju Racht, fa von Mitternacht ju Mitternacht ift immer alles ebendaffelbe.

36 habe aber auch nicht leicht natürlicher agiren feben, als jene Masten, fo wie es nur bei einem ausgezeichnet glüdlichen Naturell durch langere Uebung erreicht werben fann.

Da ich bas foreibe, machen fie einen gewaltigen Larm auf bem Canal, unter meinem genfter, und Mitternacht ift vorbei. Sie haben im Guten und Bofen immer etwas gu-fammen.

. Den A. Detaber 1786.

Deffentliche Redner habe ich num gehart: brei Kerls auf bem Plate und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzähleud, sodann zwei Sachwalter, zwei Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muß, alle diese haben etwas Beweinsames, sowohl weil sie von ein und derselben Retion sind, die, stets öffentlich lebend, immer in leidenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch weil sie sich unter einander nachamen. Diezu tommt noch eine entschiedene Gebarbensprache, mit welcher sie die Ausschiede ihrer Intentionen, Gesinnungen und Empfindungen begleiten.

heute am Fest bes heiligen Franciscus war ich in seiner Rirche afle Bigue. Des Capuziners laute Stimme ward von dem Geschrei ber Berksufer vor der Kirche, wie von einer Antiphone, begleitet; ich fland in der Kirchthure zwisschen beiben, und es war wunderlich genug zu hören.

Beurbis, bes 5. Dember 4706.

heute früh war ich im Arfenal, wir immer intereffent genug, ba ich noch fein Seewesen tenne, und hier die untere Schule besuchte: deun freilich fieht es hier nach einer alten Familie aus, die fich noch rührt, obgleich die beste Beit der Bluthe und der Früchte vorüber ist. Da ich den auch den handwertern nachgebe, habe ich manches Mertwürdige gesehen, und ein Schiff von vierumbachtzig Kanonen, deffen Gerippe fertig fieht, bestiegen.

Ein gleiches ift vor feche Monaten an ber Riva be' Schiavoni bis aufe Baffer verbrannt, die Pulversammer war nicht febr gefüllt, und ba fie fprang, that es feinen großen Schaben. Die benachbarten haufer buften ihre Schei-ben ein.

Das schönste Eichenholz, aus Istrien, habe ich verarbeiten sehen, und dabei über den Bachsthum dieses werthen Baumes meine stillen Betrachtungen angestellt. Ich kann nicht genng fagen, was meine sauer erworbene Kenntnis natürzlicher Dinge, die doch der Mensch zulest als Materialien draucht, und in seinen Ausen verwendet, mir überall hilft um mir das Versahren der Künstler und Handwerker zu erzstären; so ist mir auch die Kenntnis der Gebirge und des daraus genommenen Sesteips ein großer Versprung in der Kunst.

Den 5, Detober 4786.

Um mit Einem Worte ben Begriff bes Bueentaur ausgufprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der altere, von dem wir noch Abbilbungen haben, rechtfertigt biefe Benennung noch mehr als der gegenwartige, der uns durch feinen Glanz über seinen Ursprung verblendet.

Ich komme immer auf mein Altes gurad. Wenn dem Kunftler ein achter Gegenstand gegeben ist, so kann er etwas Aechtes leisten. hier war ihm aufgetragen eine Galeere gu bilben, die werth ware die Haupter der Republik, am feier-lichten Lage, jum Gacrament: ihrer hergebrachten Meersberrichaft zu tragen, und biese Ausgabe ist fürtrefflich ausgefährt. Das Schiff ift gang Biorrath, also barf man nicht fogen: mit Biorrath dverladen, gang verguldetes Schulewert,

fonst zu keinem Gebrand, eine mahre Monftranz, um bem Bolke seine Saupter recht herrlich zu zeigen. Wiffen wir boch: bas Bolk, wie es gern seine Sute schmudt, will auch seine Obern prächtig und gepuht sehen. Dieses Prunkschiff ift ein rechtes Inventarienstud, woran man sehen kaun, was die Benetianer waren und sich zu seyn dunkten.

Den 5. October 1786. Rachts.

36 fomme noch lacend aus der Tragodie und muß biefen Scherz gleich auf bem Papier befestigen. Das Stud mar nicht felimm, ber Berfaffer batte alle tragifchen Databore jufammengeftedt und die Schaufpieler hatten gut fpielen. Die meiften Situationen maren befannt, einige neu und gang gludlich. Bwei Bater bie fic baffen, Gobne und Tochter aus biefen getrennten Ramilien, leibenschaftlich übers Rreux verliebt, ja bas eine Daar beimlich verbeiratbet. Es ging wild und graufam ju, und nichte blieb gulett übrig, um die jungen Leute gludlich zu machen, ale bag bie beiben Bater fic erftaden, worauf, unter lebbaftem Sanbeflatiden, ber Borbang fiel. Mun marb aber bas Rlatiden beftiger, nun murbe fuora gerufen, und bas fo lange, bis fic bie amei Sauptpagre bequemten binter dem Borbang bervoraufrieden, ibre Budlinge ju machen und auf ber anbern Geite wieder abzugeben.

Das Publicum war noch nicht befriedigt, es tlatichte fort und rief: i morti! das dauerte fo lange, bis die zwei Todten auch heraustamen und fich butten, da benn einige Stimmen riefen: bravi i morti! sie wurden durch Alatichen lange festgehalten, bis man ihnen gleichfalls endlich abzuges hen erlaubte. Diese Posse gewinnt für den Angen: und

Ohrenzeugen unendlich, ber bad Bravo! Bravi! bad bie Italidner immer im Munde führen, fo in den Ohren hat wie ich, und dann auf einmal auch die Lodten mit diefem Chrenwort anrufen hort.

Sute Racht! fo tonnen wir Rorblander zu jeder Stunde fagen, wenn wir im Finstern scheiden, der Italianer sagt: Felicissima notte! nur einmal, und zwar wenn das Licht in das Simmer gebracht wird, indem Lag und Racht sich schen, und da heißt es benn etwas ganz anderes. So unsäbersehlich sind die Eigenheiten jeder Sprache: denn vom hochsten bis zum tiessten Wort bezieht sich alles auf Eigenthümlichkeiten der Nation, es sep nun in Charatter, Gestunungen, oder Juständen.

## Benebig, ben 6. Detober 1786.

Die Tragoble gestern hat mich manches gelehrt. Erftlich habe ich gehört wie die Italianer ihre eilfiplbigen Jamben behandeln und declamiren, dann habe ich begriffen, wie
flug Gozzi die Maden mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigentliche Schauspiel für dieses Bolt,
denn es will auf eine erubele Beise gerührt sepn, es nimmt
feinen innigen, zärtlichen Antheil am Unglücklichen, es freut
sie nur wenn der held gut spricht, denn ause Reden halten
sie viel, sodann aber wollen sie lachen ober etwas Albernes
vernehmen.

3hr Antheil am Schauspiel ift nur als an einem Birts lichen. Da ber Tyrann seinem Sohne bas Schwert reichte und forderte, daß bieser seine eigne gegenüberstehende Ge-mahlin umbringen sollte, fing das Bolt laut an, sein Disse vergnügen über biese Zumuthung zu beweisen, und es sehte

nicht viel, so ware das Stud imberbroden worden. Sie verlangten, der Alto folkte fein Schwert gurudnehmen, wodurch denn freitich die folgenden Situationen des Studes waren aufgehoben worden. Endlich entschloß fich der bez brangte Sohn, trat ins Profeenlum und bat demuthig: fie mochten fich nur noch einen Augendlich gedulden, die Sache werde noch gang nach Wwesch ablaufen. Rünflierisch genommen aber war diese Situation nach den Umfänden albern und unnatürlich, und ich lodte das Bolt um fein Gefühl.

Jest verfiche ich beffer bie langen Reben und bas viele bin und her Differtiren im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hörten noch lieber reben, und verstanden fich noch beffer darauf als die Italianer; vor den Gerichtsftellen, wo sie den gangen Tag lagen, lernten sie schon etwas.

Den 6. Detober 1786.

An ben ausgefährten Werten Pallabio's, befonders an ben Kirchen, habe ich mauches Tabefnowurbige neben dem Köftlich ften gefunden. Wenn ich nun fo bei mir überlegte, in wiefern ich Necht oder Unrecht hätte, gegen einen solchen außerordentlichen Mann, fo war es als ob er dabei stünde und mir sagte: "das und das habe ich wider Willen gemacht, aber doch gemacht, weil ich unter den gegebenen Umständen, nur auf diese Weise meiner höchken Idee am nächten kommen fonnte."

Mir scheint, swiellich auch baritber bente, er habe bei Betrachtung der Hohe und Breite einer schon bestehenden Kirche, eines altern Hauses, wogn er Façaden errichten follte, nur Aberlegt: wie giebst du diesen Raumen die größte Form? Im Einzelnen mußt du, wegen eintretenden Bedürsniffes etwas verriden ober verpfuschen, ba ober bort wird- eine Unschiedlichleit entstehen, aber bas mag fepn, bas Sange wird einen hohen Styl haben und du wirst bir jur Freude arbeiten.

Und fo hat er bas größte Bild, bas er in ber Seele trug, auch bahin gebracht, wo es nicht gang paste, wo er es im einzelnen gerknittern und verstummeln mußte.

Der Flügel in ber Carita bagegen muß uns beshalb von so bobem Werthe fenn, weil ber Künftler freie Sand hatte und feinem Geist unbedingt folgen durfte. Ware das Aloster fertig geworden, so stunde vielleicht in der gaugen gegenwärtigen Welt tein volltommeneres Wert der Bautumft.

Bie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir immen flarer, je mehr ich feine Berte lese und babei betrachte, wie er die Alten behandelt: benn er macht wenig Borte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antiten Tempel darftellt, ist eine rechte Einseitung, die alten Reste mit Sinn zu beschauen.

Den 6. October 1786.

Gestern Abend sab ich Elettra von Erebillon, auf bem Theater St. Erisostamo, näulich überseht. Was mir bas Stud abgeschmadt vorlam, und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, tann ich nicht fagen.

Die Acteurs find übrigeus brav, und wiffen bas Publicum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Dreft hat allein brei verschiedene Erzählungen, poetisch aufgestunt, in einer Scene. Cleftra, ein hubsches Beibchen, von mittlerer Größe und Starte, und fast Französischer Lebhaftigfeit, einem guten Anstand, spricht die Berse schon, nur betrug sie sich von

Anfang bis in Ende toff, wie es leider die Rolle verlangt. Judessen habe ich doch wieder gelernt. Der Italianische, immer eilfiplbige Jambe, hat für die Declamation große Unbequemlichteit, weil die lette Splbe durchaus furz ist, und, wider Willen des Declamators, in die Hohe schlagt.

Den 6. October 1786.

Beute fruh mar ich bei bem Sochamte, welchem ber Doge jabrlich an biefem Tage, wegen eines alten Giege über bie Eurten, in der Rirche ber beiligen Juftina beiwohnen muß. Benn an dem fleinen Plat die vergoldeten Barten landen, Die den Rurften und einen Theil des Abele bringen, feltfam gefleidete Schiffer fich mit roth gemalten Rubern bemuben, am Ufer die Beiftlichfeit, bie Brubericaften, mit angegun= beten auf Stangen und tragbare filberne Leuchter geftedten Rergen feben, brangen, wogen und warten, bann mit Teppiden beidlagene Bruden aus ben Kabrzengen and Land geftredt werben, zuerft bie langen violetten Rleiber ber Savi, dann die langen rothen ber Senatoren fich auf bem Bflafter entfalten, gulebt ber Alte mit golbener phrogifder Dabe gefdmudt, im langften golbenen Talar, mit bem Bermelinmantel aussteigt, brei Diener fich feiner Schleppe bemachtigen, alles auf einem fleinen Plat vor bem Portal einer Rirde, vor beren Ebaren die Burtenfahnen gehalten werden, fo glaubt man auf einmal eine alte gewirfte Tapete an feben, aber recht gut gezeichnet und colorirt. Dir nor= bifdem Aludtling hat biefe Ceremonie viele Freude gemacht. Bei und, wo alle Reierlichkeiten furgrodig find, und mo bie größte bie man fic benten tann, mit bem Gewehr auf ber Soulter begangen wirb, mochte fo etwas nicht am Ort fepn.

Aber hierher geboren biefe Schlepprode, biefe friedlichen Begehungen.

Der Doge ist ein gar schon gewachsener und schon gebilbeter Mann, ber trant sem mag, sich aber nur noch so, um der Burde willen, unter dem schweren Rocke gerade halt. Sonst sieht er aus wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ist gar hold und leutselig; die Aleidung steht sehr gut, das Kappchen unter der Mühr beleidigt nicht, iudem es, ganz sein und durchsichtig, auf dem weißesten klarsten haar von der Welt ruht.

Etwa funfzig Nobili in langen buntelrothen Schleppfleibern, waren mit ihm, meist icone Manner, feine einzige vertratte Gestalt, mehrere groß, mit großen Köpfen, benen die blonden Lodenperuden wohl ziemten; vorgebaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und wiberwärtig auszusehen, vielmehr flug, ohne Anstrengung, ruhig, ihrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Daseyns und durchaus eine gewisse Fröhlichkeit.

Wie fich alles in der Kirche rangirt hatte und bas hochamt anfing, jogen die Bruderichaften jur hauptthure berein und jur rechten Seitenthure wieder hinaus, nachdem fie, Paar fur Paar, das Weihmaffer empfangen und fich gegen ben hochaltar, den Dogen und den Adel geneigt hatten.

Benedig, ben 6. Ditober 1786.

Auf heute Abend hatte ich mir den samosen Gesang ber Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eignen Melodien singen. Dieses muß wirklich bestellt werden, es tommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den balb verklungenen Sagen der Borzeit. Bei Mondenschein bestieg

ich eine Gondel, den einen Sanger vorn, den andern hinten; sie fingen ihr Lied an und sangen abwechselnd Bers für Bers. Die Melodie welche wir durch Rousseau tennen, ist eine Mittelart zwischen Choral und Recitativ, sie behalt immer deuselbigen Sang, ohne Lact zu haben; die Modulation ist auch dieselbige, nur verändern sie, nach dem Juhalt des Berses, mit einer Art von Declamation, sowohl Lon als Maaß; der Geist aber, das Leben davon, läst sich begreisen wie folgt.

Auf welchem Bege fich bie Melvdie gemacht hat, will ich nicht unterfuchen, genug fie past gar trefflich für einen mußigen Menfchen, der fich etwas vormobulirt und Gedichte, bie er auswendig kann, folchem Gefang unterfchiebt.

Mit einer durchdringenden Stimme — das Bolt schaft Starte vor allem — fift er am Ufer einer Insel, eines Canals, auf einer Barte, und läßt sein Lieb schallen so weit er tann. Ueber den stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie fennt, die Borte versteht, und mit dem folgenden Berse antwortet; hierauf erwiedert der Erste, und so ist einer immer das Cho des andern. Der Gesang währt Nachte durch, unterhalt sie ohne zu ermiden. Je ferner sie also von einander sind, desto reizender kann das Lied werden: wenn der Horer alsbann zwischen beiden steht, so ist er am rechten Flede.

Um biefes mich vernehmen zu laffen, stiegen sie am Ufer der Giudecca aus, sie theilten sich am Canal bin, ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer ben ver- ließ, ber zu singen anfangen sollte, und mich bemjenigen wieder naherte der aufgehört hatte. Da ward mir der Sinn bes Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stimme aus der Ferne Blingt es bocht sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer; es

if barin etwas Unglaublides, bis zu Threnen Mihrenbes. 36 fcbrieb es meiner Stimmung gu; aber mein Alter fagte: è singolare, come quel canto intenerisce, e molto piu quando e piu ben cantato. Er munfchte, baf ich ble Beiber vom Libn. befonders die von Malamocoo und Pelefteina boren modte: auch biefe fangen ben Taffo auf gleiche und ahnliche Melobien. Er fagte ferner: fie haben die Semobnheit, wenn ibre Danner aufd Wifchen ine Meer find, fich and Ufer gu feben, und mit burchbringender Stimme Abende biefe Befange ericallen gu laffen, bie fie auch von Kerne bie Stimme der Ibrigen vernehmen, und fich fo mit ihnen unterhalten. The bad nicht febr fcon? und boch lagt fich wohl benten, Dag ein Buberer in ber Rabe wenig Kreube an folden Stimmen baben mochte, die mit ben Bellen bes Meeres fampfen. Menicolid aber und mabr wird ber Begriff biefes Gefanges, febenbig wirb bie Melobie, über beren tobte Buchftaben wir und fonft ben Ropf gerbrochen baben. Gefang ift es eines Ginfamen in die Rerne und Beite, bamit ein anderer, aleichgestimmter, bore und antworte.

Benebig, ben 8. Oftober 1786.

Den Palast Pisaus Moretta besuchte ich wegen eines töftlichen Bilbes von Paul Veronese. Die weibliche Familie des Darius kniet vor Alexandern und Hephastion, die vorankniende Mutter halt den lettern für den König, er lehnt es ab und deutet auf den rechten. Man erzahlt das Mahrchen, der Känstler sep in diesem Palast gut ausgenommen und kängere Beit ehrenvoll bewirthet worden, dagegen habe er das Bild heimlich gemalt, und als Geschent zusammengerollt unter das Bett geschoen. Es verdient allerdings einen Beetbe, sämmt. Werte, XXIII.

besondern Ursprung zu haben, benn es giebt einen Begriff von dem gangen Werthe des Meisters. Seine gwise Runft, ohne einen allgemeinen Ton der über das ganga Stud gegogen wäre, durch kunftreich vertheiltes Licht und Schatten, und eben so weislich abwechselnde Losalfarben, die tokkische Harmonie hervorzubringen, ist dier recht sichten, du das Bild vollsommen erhalten und frisch, wie von gestern, von und steht: denn freilich, sobald ein Gemälde dieser Art gelitten hat, wird unser Genuch sogleich geträbt, dien das wie wissen, was die Ursache so.

Wer mit dem Künstier wegen des Castums rechten wollte, der durfte fich nur sagen; es habe eine Goschichte des sechnten Jahrhunderts gemalt werden sollen, und so ist alles abgethan. Die Abstusung von der Mutter durch Gemahlin und Löchter ist höchst wahr und glücklich; die jungste Prinzes, gang am Ende kniend, ist ein hübsches Mauschen, und hat ein gar artiges, eigensuniges, trofiges Gesichtchen; ihre Lage scheint ibr gar nicht zu gefallen.

Bum 8. Detober 1786.

Meine alte Gabe die Welt mit Augen desjenigen Ralers zu sehen, deffen Bilder ich mir eben eingedrudt, brachte
mich auf einen eignen Gedanken. Es ist offenbar, daß sich
das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend
auf erblidt, und so muß der Benetianische Maler alles klarer
und heiterer sehn als andere Menschen. Wir, die wir auf
einem bald schmußtothigen, bald staubigen, sandlosen, die
Widerscheine verdüsternden Boden, und vielleicht ger in engen
Gemächern leben, können einen solchen Frobblid aus und
selbst nicht entwickeln.

Als ich bei hohem Sommenschein burch die Lagunen fuhr, und auf bem Gondafrändern die Gondoliere leicht schwebend, bembbeftridet, endevnd, betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Stäche sich im der blumen Luft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Bild der Benetianischen Schule. Der Sonnenschein dob die Localfarden blendend hervor und die Schuttenseiten waren so licht, daß sie verhaltnischaftig wieder zu Lichtern hatten dienen konnen. Ein Gleiches galt von den Widerischen der meergrünen Wossers, Alles war helt in hell gemalt, so daß die schaumende Welle und die Bliplichter darauf nöthig waren, um die Lüpschen ausst i zu sehen.

Tigian und Paul hatten biefe Alarbeit im bochften Grabb, und wo man fie in ihren Werten nicht finbet, hat bas Bilb nerloren ober ift aufdemalt.

Die Amprein und Gewölde der Marcustirche, nebft ihren Beitenfiaden, alles ist bilberreich, alles bunte Figuren auf goldenem Grunde, alles musivifche Arbeit; einige find recht gut, andere gering, je nachdem die Meister waren, die ben Carton verserbiaten.

Es fiel mir recht aufs herz, daß boch alles auf ble erfte Exfindung antommt, und daß diese das rechte Maaß, den mahren Geist habe, da man mit vieresten Stücken Glad, und hier nicht einmal auf die souderste Weise, das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Die Kunst, welche dem Alten seine Jußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wöldte, hat sich jest auf Dosen und Armbander verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter als man dentt.

Benedig, ben 8. October 1786.

In dem hause Farsetti ist eine toftbare Sammlung von Whönffen der besten Antiten. Ich schweige von denen die ich von Mannheim her und soust schon gefanut, und erwähne nur neuere Befanntschaften. Eine Aleopatra in folosfaler Anhe, die Afpis um den Arm geschlungen und in den Tod hinüberschlasend, serner die Mutter Niode, die ihre jungste Tochter mit dem Mantel vor den Pseilen des Apollo dect, sodamn einige Gladiatoren, ein in feinen Flügeln ruhender Genius, sihende und stehende Philosophen.

Es find Berte, an denen fic die Belt Jahrtaufende fwuen und bilben tann, ohne ben Werth des Kunftlere burch Gedanten zu erfcopfen.

Diele bebeutende Buften verfeben mich in die alten Berrlichen Beiten. Rur fühle ich leiber, wie weit ich in bies fen Renntniffen gurud bin, boch es wird pormarts geben. menigftens weiß ich ben Weg. Pallabio hat mir ibn auch bain und zu aller Runft und Leben geöffnet. Es flingt bas pielleicht ein menig munberlich, aber boch nicht fo parabor. als menn Jacob Bobme, bei Erblidung einer ginnernen Souffel burd Einftrahlung Jovis über bas Univerfum erleuchtet murbe. Much ftebt in Diefer Sammlung ein Stud bes Beballe, vom Tempel bes Antoninus und ber Rauffine. in Mone. Die vorfpringende Gegenwart biefes berrlichen Arditefturgebildes erinnerte mich an bas Capital bes Bans theon in Mannheim. Das ift freilich etwas anderes, als unfere faugenben, auf Rragsteinlein über einanber geschichtes ten Beiligen ber gothischen Bierweisen, etwas anders als unfere Tabacopfeifen : Caulen, fpige Thurmlein und Blus mengaden; biefe bin ich nun, Gott fer Dant, auf emig lost Roch will ich einiger Werte der Bildhauerfunft ermabnen.

bie ich diese Tage ber, zwar nur im Borbeigeben, aber bochmit Erstaunen und Erbauung betrachtet: zwei ungehenre Löwen, von weißem Maxmor, vor dem Thore des Arsenale; ber eine sidt aufgerichtet, auf die Borderpfoten gestemmt, der andere liegt — herrliche Gegenbilder von lebendiger Mannichsaltigkeit. Sie sind so groß, daß sie alles umber Ilein machen, und daß man selbst zu nichte wurde, wenn erhadene Gegenstände und nicht erhüben. Sie sollen aus der besten Griechischen Zeit, und vom Pirdeus in den gläuzenden Tagen der Republit hierher gebracht sepn.

Aus Athen mogen gleichfalls ein paar Badreliefs ftammen, in dem Tempel der heiligen Justina, der Türken-Bessiegerin, eingemauert, aber leider durch Kirchstühle einigermaßen verfinstert. Der Küster machte mich ausmertsamdarauf, weil die Sage gehe, daß Tizian seine unendlich schösenen Engel im Bilbe, die Ermordung des heiligen Petruswartpr vorstellend, darnach geformt habe. Es sind Senien welche sich mit Attributen der Götter schleppen, freilich so school, daß es allen Begriff übersteigt.

Sobann betrachtete ich, mit gang eignem Sefuhl, die nacte toloffale Statue des Marcus Agrippa, in dem hofe eines Palastes; ein sich ihm zur Seite heraufschlängelnder Delphin deutet auf einen Seehelden. Wie doch eine folche heroische Darstellung den reinen Menschen Göttern abnlich macht!

Die Pferde auf der Marcus-Kirche besah ich in der Rabe. Bon unten hinauf bemerkt man leicht daß sie fledig find, theils einen schönen gelben Metallglanz haben, theile kupfergrunlich angelaufen. In der Rabe sieht und erfahrt man, daß sie ganz verguldet waren und sieht sie über und über mit Striemen bebedt, da die Barbaren das Gold nicht

abfeilen, fonbern abhauen wollten. Unch bas ift gut, fo blieb wenigstens bie Gestalt.

Ein herrlicher Jug Pferbe! ich mochte einen rechten Pferbetenner barüber reben horen. Was mir sonderbar scheint, ist: daß sie in der Nabe schwer, und unten vom Plat leicht wie die Hirsche aussehen.

Den 8. Detober 1766.

Ich fuhr heute früh mit meinem Schutzeifte aufe Libo, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und fie vom Meere absondert. Wir ftiegen aus und gingen quer über die Junge. Ich hörte ein starkes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es dald, es ging hoch gegen das Ufer, indem es fich zurudzog, es war um Mittagszeit der Edde. So habe ich benn auch das Meer mit Augen gesehen, und din auf der schönen Tenne, die es weichend zurudläft, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Ainder gewünscht, um der Muscheln willen; ich habe, selbst kindisch, ihrer genug ausgelesen; doch widme ich sie zu einigem Gebrauch, ich möchte von der Feuchtigkeit des Dintenssssch, die hier so häusig wegsließt, etwas eintrocknen.

Auf bem Libo, nicht weit vom Meer, liegen Englander begraben, und weiterhin Juben, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruhen sollten. Ich fand bas Grab bes eblen Consul Smith und feiner ersten Frauen; ich bin ihm mein Exemplar bes Palladio schuldig und bantte ihm auf seinem ungeweihten Grabe dafür.

Und nicht allein ungeweiht, sondern halbverfchuttet ift bas Grab. Das Libo ift immer nur wie eine Dune angnieben, ber Sand wird borthin geführt, vom Binde bin und her getrieben, aufgebäuft, überall angebrangt. In weniger Beit wird man bas ziemlich erhibte Monument taum wieber finden tonnen.

Das Meer ift boch ein großer Anblid! Ich will feben in einem Schifferfahn eine Fahrt gu thun; bie Gonbeln was gen fich nicht binaus.

Den 8. Detober 1786.

Am Meere habe ich auch verschiedene Pftanzen gefunden, deren ahnlicher Sharafter mir ihre Eigenschaften naher kennen ließ, sie sind alle zugleich mastig und streng, fastig und zah und es ist offendar, daß das alte Salz des Sandbodens, mehr aber die salzige Luft ihnen diese Eigenschaften giedt; sie stroben von Sasten, wie Wasserpstanzen, sie sind fett und zah, wie Bergystanzen; wenn ihre Blätterenden eine Reigung zu Stacheln haben, wie Disteln thun, sind sie gewaltig spis und start. Ich fand einen solchen Busch Blätter, es schien mir unser unschuldiger Huslattig, hier aber mit scharfen Wassen dewasser, und das Blatt wie Leder, so auch die Samentapseln, die Stiele, als mastig und fett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter (Eryngium maritimum).

Der Fischmartt und die unendlichen Seeproducte machen mir viel Bergnugen; ich gebe oft darüber und befenchte bie ungludlichen aufgehafchten Meeresbewohner.

Benebig, ben 9. October 1786.

Ein tofilicher Tag, vom Morgen bis in die Ract! 36 fuhr bis Peleftrina gegen Chiozza über, mo die großen Bate find, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer

aufführen laft. Sie find von gehauenen Steinen, und follen eigentlich die lange Erdzunge, Libo genannt, welche die Lagunen von dem Meere trennt, vor diefem wilden Elemente touben.

Die Lagunen find eine Wirfung der alten Ratur. Erfe Ebbe. Rluth und Erbe gegeneinanber arbeitenb. bann bas all= mablige Ginten bes Urgemaffere maren Urfache, bag ant obern Ende bes abriatifden Meeres fic eine ansebuliche Sumpfftrede befindet, welche, von ber fluth befucht, von ber Chbe gum Theil verlaffen mird. Die Qunft bat fic der boch= ften Stellen bemachtigt, und fo liegt Benedig, von bunbert Infeln gufammen gruppirt, und von bunderten umgeben. Bugleich bat man, mit unglaublider Unftrengung und Roften. tiefe Canale in ben Sumpf gefurcht, bamit man, auch zur Beit der Ebbe mit Kriegeschiffen an die Sauptstellen gelangen fonne. Bad Menichenwis und Rleiß vor Altere erfonnen und ausgeführt, mus Rlugbeit und Rleiß nun erhalten. Das Libo, ein langer Erbitreif, trennt bie Lagunen von bem Meere, welches nur an amei Orten bereintreten fann, bei bem Caftell nam= lid, und am entgegengefesten Ende, bei Chiogg. Die Kluth tritt gewöhnlich bes Tages zweimal berein, und bie Chbe bringt bas Baffer zweimal binaus, immer burd benfelben Beg in benfelben Richtungen. Die Fluth bebedt die innern morastigen Stellen und lagt bie erhöhteren, wo nicht troden, bod fictbar.

Sanz andere ware es, wenn das Meer fich neue Bege fuchte, die Erdzunge angriffe, und nach Willfur hinein und beraus fluthete. Nicht gerechnet, daß die Dertchen auf dem Lido, Pelestrina, St. Peter und andere untergeben mußten, so wurden auch jene Communications Canale ausgefüllt, und, indem das Baffer alles durcheinander schlemmte, das

Lide ju Infeln, die Infeln die jest babinter liegen ju Erbjungen verwandelt werden. Diefes zu verhüten muffen fie bas Lide verwahren, was fie tonnen, damit das Clemant nicht basjenige willburlich angreifen, himber und herüber werfen mige, was die Menschen ichon in Befit genommen, dem fie fcon, zu einem gewiffen Zweck, Gestalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerardentlichen Fallen, wenn bas Meer übermaßig wachit, ift es befonders gut, daß es nur an zwei Orten herein darf und bas Uebrige geschloffen bleibt, es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen, und muß fich in einigen Stunden bem Gefet ber Ebbe unterwerfen und feine Buth mindern.

Uebrigens hat Benedig nichts zu beforgen; die Langfamfeit, mit der das Meer abnimmt, giebt ihr Jahrtaufende Beit, und sie werden schon, den Canalen tlug nachhelfend, sich im Besit zu erhalten suchen.

Wenn sie ihre Stade nur reinlicher hielten, welches so nothwendig als leicht ift, und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderren, von großer Consequenz. Nun ist zwar bei großer Strafe verboten, nichts in die Canale zu schätten, noch Kehricht hinein zu wersen; einem schnell einfallenden Regenguß aber istis nicht untersagt, alles das in die Eden geschobene Kehricht auszunühren, in die Canale zu schleppen, ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu führen, die nur zum Absuß des Wassers bestimmt sind, und sie derges kalt zu verschlemmen, daß die Hauptplätze in Gesahr sind unter Wasser zu kehen. Selbst einige Abzüge auf dem kleinen Marcusplatze, die, wie auf dem großen, gar klug angelegt sind, habe ich versopft und voll Wasser gesehen.

Wenn ein Lag Regenwetter einfallt, ift ein unleiblicher Roth, alles flucht und fcimpft, man besudelt, beim Auf = und Absteigen ber Bruden, Die Mantel, die Cabarros, womit man fich ja bas ganze Jahr scheppt, und da alles in Schub und Strümpfen lauft, bespriht man fich und ficile, benn man hat fich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Moth befiedelt. Das Wetter wird wieder schon und tein Mensch dentt an Reinlichkeit. Wie wahr ist es gesagt: das Publicum bellagt sich immer daß es schlicht bedient sep, und weiß es nicht anzufangen, bester bedient zu werden. hier, wenn ber Souveran wollte, tonnte alles gleich gethan sepu.

Benedig, ben 9. October 1786.

Heute Abend ging ich auf den Marcusthurm: denn da ich neulich die Lagunen in ihrer Herriichteit, zur Zeit der Fluth, von oben gesehen, wollt' ich sie auch zur Zeit der Sche, in ihrer Demuth schauen, und es ist nothwendig, diese beiden Wilder zu verdinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Laud erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Infeln sind nicht mehr Inseln, nur höher bedaute Flecke eines geson gran grünlichen Wornstes, den schine Canale durchschneiden. Der sumpfige Theil ist mit Wasserpstanzen der wachsen, und muß sich auch daburch nach und nach erheben, vögleich Ebber und Fluth beständig davan rupsen und wahlen, und der Vegetation krine Ause lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals aus Woer, dort habe ich beute die Wirthschaft der Seefchneden, Patellen und Taschentrebse gesehen, und mich berglich darüber gefreut. Was ist doch ein Ledendiges für ein töftliches, herratiches Ding! Wie abgemessen zu feinem Justande, wie wahr, wie sepend! Wie viel nüht mir nicht mein bischen Studium

der Ratur, und wie freue ich mich es fortzuseinen! Doch ich 'will, da es fich mittheilen läßt, die Franche micht mit bloßen Ausrufungen anreizen.

Die bem Meere entgegen gebauten Manerwerte bestehen erft aus einigen stellen Stufen, bann bommt eine sacht anssteigende Fläche, sodann wieder eine Stufe, abermals eine fauft ansteigende Fläche, dann eine stelle Maner mit einem oben überhängenden Ropfe. Diese Stufen, diese Flächen hinan, steigt num das stutbende Moer, die es, in außerorzdentlichen Fällen, endlich oben an der Mauer und deren Borsprung zerschellt.

Dem Meere folgen feine Bewohner, fleine efbare Sonecten, einfchalige Batellen, und mas fondt noch bemeglich ift, befondere bie Safchentrebfe. Raum aber baben biefe Thiere an ben glatten Manern Befis genommen, fo giebt fich icon bad Meer, welchend und fcmellend, wie es getom: men, wieder gurud. Anfangs weiß bas Gewimmel nicht woran es ift, und hofft immer, die falgige Plath foll wieber: febren; allein fie bleibt aus, die Sonne Richt und troduet fonell, und nun geht ber Rudung an. Bei biefer Gelegenbeit fuchen bie Tafdentrebfe ihren Raub. Bunderider und tomifcher tann man nichts feben, als bie Gebarben biefer, aus einem runben Rorper und zwei langen !Geteren beftebenben Gefcopfe: benn bie übrigen Evinnenfine find nicht Demertlich. Bie auf ftelgenartigen Armen fcreiten fie einber, und fobald eine Batelle fic unter ihrem Schild vom Recte bewegt, fahren fie gu, um die Scheere in ben fcma-Ien Raum gwifchen ber Schale und bem Boben gutifteden, das Dad umzufebren und bie Aufter ju verfdmaufen. Die Batelle giebt facte ibren Weg bin, faugt fic aber gleich feft an ben Stein, fobalb fie bie Rabe bes Reindes mertt.

Diefer gebärbet sich nun mundenlich um bas Dachelchen herum, gar ziertich und affenhaft; aber ihm fehit die Kraft den machtigen Mustel des weichen Thierchens zu überwältigen, er thut auf diese Beute Berzicht, eilt auf eine andere wandernde lod, und die erste setzt ihren Jug sachte fort. Ich habe nicht gesehen, daß irgend ein Taschenkredd zu seinem Iwest gelangt wäre, ob ich gleich den Ructzug dieses Gewimmels stundenlang, wie sie die beiden Fischen und die daz zwischen liegenden Stufen hinabschlichen, bedbachtet habe.

Benebig, ben 40. October 1766.

Run enblich tann ich benn auch fagen, bag ich eine Remodie gefeben babe! Gie spielten bent auf bem Theater St. Lucas, le Baruffe Chiozzotte, meldes allenfalls zu überfeben mare: Die Rauf: und Schreibantel von Chiona. Die Sandelnden find lanter Seeleute, Einwohner von Chiossa. und ibre Beiber, Gowestern und Tochter. Das gewöhnliche Beidrei biefer Leute, im Guten und Bofen, ihre Banbel. Beftigfeit, Gutmuthigfeit, Plattbeit, Bis, Sumor und nn= gezwungene Manieren, alles ift gar bray nachgegbmt. Das Stud ift noch von Golboni, und ba ich erft geftern in jener Gegend mar, und mir Stimmen und Betragen ber See: und Safenleute noch im Aug' und Dor midericien und wis berflang, fo machte es gar große Kreube, und ob ich gleich manden einzelnen Bezug nicht verftanb, fo tounte ich boch bem Gangen recht gut folgen. Der Man bes Stude ift fol= gender: Die Ginwohnerinnen von Chiossa fiben auf ber Rhebe vor ihren Saufern, fpinnen, ftriden, naben, tlippeln, wie gewöhnlich; ein junger Menich geht vorüber, und grußt eine freundlicher ale bie übrigen, fogleich fangt bas Sticheln an,

dieß halt nicht Maake, ed fcarft fich und wachit bie gum hobne, fteigert fich ju Bormarfen, eine Unart überbietet die andere, eine heftige Nachbarin platt mit der Wahrheit berand, und nun ift Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgedunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, so daß die Gerichtspersonen sich einzumischen genöthigt sind.

Im zweiten Act befindet man fich in der Gerickkflube; ber Actuarius an der Stelle des adwesenden Podesta, ber, als Robile, nicht auf dem Theater hatte erscheinen dursen, der Actuarius also last die Franen einzeln vorsordern; dieses wird dadurch bebenklich, daß er selbst in die erste Liebhaberin verliedt ist, und, sehr gludlich sie allein zu sprechen, anstatt sie zu verhören, ihr eine Liebeserklarung thut. Eine andere, die in den Actuarius verliedt ist, stürzt eifersuchtig berein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichfalls, die übrigen solgen, neue Borwürse häusen sich, und nun ist der Leusel in der Gerichtsstube los, wie vorber auf dem hafenplaß.

Im britten Uer fteigert fic ber Schers, und bas Bange enbet mit einer elligen, mothburftigen Anfisfung. Der gludlichte Gebante jeboch ift in einem Charafter ausgebrudt, ber fich folgenbermaßen barftellt.

Ein alter Schiffer, bestem Giebmaßen, besonbers aber Die Sprachorgane, burch eine von Jugend auf geführte harte Lebensart stodend geworden, tritt auf, als Gegensat des beweglichen, schwäßenden, schreifeligen Boltes, er nimmt immer erft einen Anlant, durch Bewegung der Lippen und Nachbelsen der Lande und Arme, bis er denn endlich mas er gedacht herausstöft. Weil ihm dieses aber nur in kurzen Saben gelingt, so hat er sich einen latonischen Ernst anges wöhnt, derzestalt, daß alles was er sagt, spruchwörtlich oder

fententios tlingt, wodurch benn das übrige milde, feibenfchaftliche handeln gar fcou ins Gleichgewicht gefest wird.

Aber auch so eine Luft habe ich noch mie erlebt, als das Bolt laut werden ließ, sich und die Geinigen so natürlich vorftellen zu sehen. Ein Gelächter und Gejauchge von Anfang bis zu Ende. Ich muß-aber auch gestehen daß die Schaufpieler es vortrefflich machten. Sie hatten sich, nach Aulage der Charaftere, in die verschiedenen Seimmen getheilt, welche unter dem Bolt gewöhnlich vortommene. Die erste Actrice war allerliebst, viel bester als neutich in Heldentuncht und Leidenschaft. Die France überhandt, besondere aber diese, ahmten Stimme, Gebärden und Wesen des Bolts aus nichts den angenehmsten Zeievertreib gebildet hat. Das fann man aber auch nur unmittelbar seinem eignen lebenstlustigen Bolt. Es ist durchans mit einer gentren hand geschrieben.

Bon der Aruppe Sachi, für welche Goggi arbeitete, und die übrigens zerftreut ist, habe ich die Smeralbina gesehen, eine kleine, dide Figur, voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen: und Handespielt trefslichen Schauspieler. Diese Masken, die wir sast nur als Munnien kennen, da sie sitr und weder Leden noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeichweten Alter, Charactere und Stäude, haben sich in wunderlichen Aleidern verkörpert, und wenn man selbst den gedschen Theil des Jahrs mit der Maske hernunkanft, so sindet man nichts natürlicher, als das da draben auch schwarze Gesichter erscheinen.

Benebig, ten st. Deuber 1786.

Und weil bie Ginfamteit in einer fo großen Menfchen: maffe benn bod julebt nicht recht möglich fern will, fo bin ich mit einem alten Krangofen zusammengefommen, ber fein Stalianifc tann, fic wie verrathen und verfauft fühlt, und, mit allen Empfehlungefdreiben, boch nicht recht weiß werdn er ift. Gin Mann von Stande, febr guter Lebendart, ber aber nicht aus fich beraus fann; er mag fart in ben fünfe zigen fenn, und bat zu Saufe einen fiebenfabrigen Angben, von dem er banglich Rachrichten erwartet. 3ch babe iben einine Gefälligfeiten erneigt, er reift burd Italien; beauent. aber gefdwind, um es boch einmal gefeben gu baben, und mag fich geen im Borbeigeben fo viel wie moglich unterrichten; ich gebe ibm Austunft aber mended. Als ich mit ibm von Benedig fprad, fragte er mid wie lange ich bier fen? und als er borte, nur vierzehn Tage und jum erftenmal. perfeste er: il parait que vous n'avez pas perdu votre teme. Das ift bas erfte Teftimenium meines Bohlverhaltens bus ich aufweisen tann. Er ift nun acht Tage bier und geht morgen fort. Es war mir toftlich einen recht eingefleischten Berfailler in ber Frembe au feben. Der reif't nun auch! und ich betrachtete mit Erftaunen wie man reifen fann, obne etwas außer fic gemahr zu werben, und er ift in foiner Art ein recht gebildeter, magrer, orbentlicher Mann.

Benebig, ben. 12. Detober 4766.

Gestern gaben sie zu St. Lucas ein neues Stud: l'Inglieismo in Italia. Da viele Englander in Italien leben, so ist es natürlich, das ihre Sitten bemerkt werden, und ich dachte hier zu erfahren, wie die Italianer diese reichen und ihnen fo willfommenen Gafte betrachten; aber es mar gang und gar nichts. Einige gladliche Rarrenfeenen, wie immer, bas übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und benntoch frine Spur von Englischem Sinn, die gewöhnlichen Stalianischen, fittlichen Gemeinfprüche, und auch nur auf bas Gemeinfte gerichtet.

And gefiel es nicht und war auf dem Puntt ausgepfiffen zu werden; die Schauspieler fühlten fich nicht in ihrem Elemente, nicht duf dem Plate von Chiozza. Da dieß das lette Stuck ift was ich hier febe, so scheint es, mein Enthusiasmus für jene Nationalreprafentation sollte noch durch diese Folie ers bobt werden.

Radbem id jum Schluß mein Tagebich burchgegangen, tieine Schreibtafelbemertungen eingefchaltet, fo follen die Meten inrotulirt, und ben Rreunden gum Urtbeilefprnch gugeftbidt werben. Soon jest finbe ich manches in biefen Mettern, bas ich naber bestimmen, ermeitern und verbeffern tonte: es mag fteben ale Dentmal bes erften Einbences. ber, wenn er auch nicht immer mabr mare, und boch foftlich und werth blefot. Ronnte ich nur ben Frennden einen Sauch biefer leichtern Erifteng binüber fenden! Jamobi- ift bem Stalianer bas ultramontane eine bunffe Borftellung, auch mir tommt bas Jenfeite ber Afpen nun bufter vor; boch winten freundliche Geftalten immer aus bem Ikbel. das Rlima murbe mich reigen, biefe Gegenden jenen porguaieben: benn Geburt und Gewohnbeit find machtige Reffeln. 36 mochte bier nicht leben, wie überall an feinem Orte, mo ich unbeschäftigt mare; jest macht mir bas Reue unenblich viel ju icaffen. Die Baufunft fleigt, wie ein alter Beift, aus bem Grabe hervor, fie heißt mich ihre Lehren, wie bie Regeln einer ausgestorbenen Sprache, ftubiren, nicht um fie

andarfiben , aber mich in ihr lebenbig zu erfreuen , fonbern nur um die ehrmurbige, für ewig abgefolebene Griffeng ber vercangenen Beitalter in einem ftillen Gemitbe zu verebren. Du Ballabio allot auf Bitrus beniebt, fo babe ich mir auch bie Mudaabe bes Baliani angeldafft; allein biefer Roliante laftet in meinent Gubac, wie bas Studium beffeften auf meinem Gebirn. Ballabie bat mir burch feine Worte und Berte, burd feine Art und Betfe bes Dentens find Schaffens, ben Bitrus fcon naber gebracht und verbofmeticht, beffer als bie Italianifche Heberfestma thun fami. Bitrus lief't nicht fo leicht, bas Buch ift an fich febon bufter gefchrieben und forbert ein fritifdes Stubium. Demmacachtet lefe ich es flüchtig burch, und es bleibt mir mancher murbige Cindrud. Beffer ju fagen: ich lefe es mie ein Brevier, mebr aus Unbacht, ale gur Belehrung. Schon bricht bie Dacht geitiger ein, und giebt Raum gum Lefen und Schreiben.

Sott fep Dant, wie mir alles wieder lieb wird, mas mir von Jugend auf werth war! Bie gludlich befinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage! Denn jest darf ich es fagen, darf meine Krantheit und Thorbeit bekennen. Schon einige Jahre her durft' ich keinen Lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten was mir ein Bild Italiens erneute. Seschah es zusällig, so erbuldete ich die entsehlichsten Schmerzen. Herber pottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bemerkt, daß dieß das einzige Lateinische Buch war, das ich las; er wußte aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten mußte, wie ich mich in jene abstrusen Allgemein-heiten nur ängstlich stücketete. Noch zuleht hat mich die Bieland'sche Uebersehung der Satpren höchst unglücklich gemacht; ich hatte kaum zwei gelesen, so war ich schon verrückt.

Sitte ich nicht den Entschluß gesaßt, den ich jest ausstühre, so war' ich rein zu Grunde gegangen: zu einer solchem Reise war die Begierde, diese Gegenstände mit Angen zu sehen, in meinem Gemuth gestiegen. Die historische Kenntniß fördert mich nicht, die Dinge standen nur eine Dand breit von mir ab; aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jest nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmal fähe, sonbern als od ich sie wiedersähe. Ich bin nur kurze Zeit in Benedig, und habe mir die hiesige Eristenz genugsam zugeeignet, und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollständigen, boch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

Benedig, ben as. October 1786, 2 Seinnden in ber Racht. In den lehten Augenbliden meines hierfenns: denn es geht sogleich mit dem Courierschiffe nach Kerrara. Ich verlasse Benedig gern; denn um mit Vergnugen und Auhen zu bleiben mußte ich audere Schritte thun, die außer meinem Plan liegen; auch verläßt jedermann nun diese Stadt, und sucht seine Garten und Besihungen auf dem sesten Lande. Ich habe indeß gut aufgeladen, und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

## Serrara bis Rom.

Den 16. Detober 1786, frub, auf bem Schiffe.

Deine Reisegeschichaft, Manner und Frauen, ganz leide liche und natürliche Menfehen, liegen noch alle schlafend im der Kajute. Ich aber, in meinen Mantel gehüllt, blieb auf dem Berbed die beiden Richte. Rur gegen Morgen ward es fühl. Ich bin nun in den fünfundvierzigsten Grad wirklich eingetreten, und wiederhole mein altes Lied: dem Landesdewohner wollt' ich alles lassen, wenn ich nur, wie Oldo, so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um unsere Wohnungen damit einzusaffen. Es ist denn doch ein ander Seyn. Die Fahrt bei herrtichem Wetter war sehr angenehm, die Ause und Ansichten einsach, aber anmuthig. Der Po, ein freundlicher Fluß, zieht hier durch große Plainen, man sieht nur seine beduschten und dewaldeten User, keine Fernen. Her, wie an der Etsch, sah ich alberne Wasserbaue, die kindisch und schablich sind, wie die an der Saale.

Ferrara, ben 16. Oftober 1786. Radits.

Seit fruh fieben Uhr, Deutschen Beigere, bier angelangt, bereite ich mich, morgen wieber weg ju geben. Bum erftens mal überfallt mich eine Art von Unlust in biefer großen und

foonen, flachgelegenen, entvollerten Stadt. Diefelben Stras Ben belebte fonft ein glangenber Sof, bier mobnte Arfoft mnaufrieden. Taffo ungludlich, und wir glauben und gu erbauen, wenn wir diefe Statte befuchen. Arioft's Grabmal enthält viel Marmor, folecht ausgetheilt. Statt Taffo's Befangniff zeigen fie einen Soluftall, ober Roblengewölbe, wo er gemiß nicht aufbewahrt worben ift. Auch weiß im Saufe faum jemand mehr, was man will. Enblich befinnen fie fich, um bes Trinfgelbes millen. Es fommt mir por, wie Doctor Luther's Dinteutlede, ben ber Caftellan von Beit au Beit mieber auffrifcht. Die meiften Retfenden baben boch etmas Sandwertgburidenartiges, und feben fich gern nach folden Bute: seiden um. 3ch war gang marrifch geworben, fo bay ich an einem foonen alabemifden Inftitut, welches ein nus Kerrata geburtiger Cardinal geftiftet und bereichert, menig Theil nabm. bod erquidten mich einige alte Dentmale im Soft.

Sohann erheiterte mich der gute Einfall eines Malers. Johannes der Täufer vor herobes und herobias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Wüstencostume beutet hefrig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den neben ihr sihenden Fürsten, und der Fürst still und flug den Enthusiaften au. Bor dem Könige steht ein Jund, weiß, mittelgroß, unter dem Rock der Herobias hingegen kunnt ein kleiner Boiogneser hervor, welche heide den Propheten andellen. Mich dantt, das ist recht gludlich gedacht.

Cente, ben 17. October 1786. Mbenbs.

In einer beffern Stimmung als gestern schreibe ich aus Gnereins Baterftabt. Es ift aber auch ein ganz anderer Inftand. Ein freundliches, wohlgebantes Stadtchen, von

angefahr fünf taufend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reine lich, in einer unübersehlich bebanten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich ben Thurm. Ein Meer von Pappelspisen, zwischen benem mun in der Riche Lleine Baners höschen erblickt, jedes mit seinem eignen Feld umgeden. Abstlicher Boden, ein mildes Alima. Es was ein herbstabend, wie wir unserm Sommer felden einen verdunden. Der himmel, den ganzen Tag bedeut, heiterte sich auf, die Wolfen warsen sich nord- und sudwards an die Gebirge, und ich hoffe einen schönen morgenden Tag.

Hier sab ich die Apenninen, denen ich mich nabere, jum erstenmal. Der Winter danert hier nur December und Januar, ein regnichter April, übrigens und Beschnstenbeit ber Jahreszeit gut Wetter. Nie anhaltenben Negen; doch war dieser September besser und wärmer als ihr Angust. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Saben, denn ich habe der Flächen bald genng. Morgen schreibe ich dort an ihrem Fuße.

Guereino liebte seine Baterstadt, wie überhaupt die Italianer diesen Localpatriotismus im bochften Stune hegen und pflegen, aus welchem schönen Gesubi so viel toftliche Anstalten, ja die Menge Ortsheilige entsprungen find. Unter jenes Meisters Leitung entstand nun hier eine Malerasademie. Et hinterließ mehrere Bilder, an benen sich noch der Bürger freut, die es aber auch werth sind.

Guerein ift ein beiliger Rame und im Munde ber Rinber wie ber Alten.

Sehr lieb war mir das Bild, ben auferstandenen Christus vorstellend, der feiner Mutter erscheint. Bor ihm kniend; blidt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigktit. Ihre Linke berührt feinen Leib, gleich unter der unseligen Burde, bie

das ganze Bild verdirbt. Er hat feine linte hand um ihren hals gelegt, und biegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Korper zurid. Dieses giedt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Demungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltrauzrige Blid, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiben, durch die Ausersstehung nicht gleich geheilt, vor der eblen Geele schwebte.

Strange hat bas Bilb geftochen; ich wunfcte baß

meine Rreunde menigstens diefe Copie faben.

Darauf gewann eine Madonna meine Reigung. Das Rind verlangt nach der Bruft, fie zaudert ichamhaft den Bufen zu entblößen. Natürlich, ebel, toftlich und fcon.

Ferner eine Maria, die dem vor ihr ftehenden und nach ben Buschauern gerichteten Rinde den Arm führt, daß es mit aufgehobenen Fingern den Segen austheile. Ein im Sinn der katholischen Mythologie sehr gludlicher und oft wiederholter Bedante.

Guercin ift ein innerlich braver, mannlich gesunder Master, ohne Nobheit. Bielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eignes, daß man seine Werte, wenn man einmal das Auge daranf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigteit, Reinlichkeit und Bollendung seines Pinfels seht in Erstaunen. Er bedient sich besonders schoner, ind Braunrothe gedrochener Farben zu seinen Gewändern. Diese harmoniren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbeingt.

Die Gegenstände der übrigen Bilder find mehr oder weniger migludlich. Der gute Runftler hat sich gemartert, und boch Erfindung und Pinfel, Geift und hand verschwendet und versteren. Mir ift aber fehr lieb und werth, daß ich auch diefen

fconen Aunfetreis gefehen habe, obgleich ein folches Borüberrennen wenig Genuf und Belehrung gewährt.

Belogna, ben 18. October 1786. Machte.

hente frah, vor Tage, finhr ich von Cento meg, und gelangte bald genng hieber. Ein finter und wohl unterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich nicht lange zu verweilen gedächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Paläfte und Airchen, daß ich kaum in meinem Bolfmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß ob ich mich känftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Run gedenke ich aber ein Paar lichter Punkte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt.

Snerft alfo bie Edcilia von Rapbael! Es ift, mas ich jum vorand wußte, nun aber mit Angen fabt er bat eben immer gemacht, mas andere ju machen wanichten, und ich mochte jest nichts barüber fagen, als baf es von ihm ift. Runf Beilige neben einander, Die uns alle nichts angeben, beren Erifteng aber fo volltommen baftebt, bag man bem Bilbe eine Daner fur Die Emigfeit municht, wenn man gleich aufrieden ift, felbit aufgelof't zu werben. Um ihn aber recht an erfennen, ibn recht zu fcaten, und ibn wieder auch nicht nan ale einen Gott ju preifen, ber, wie Meldifebed, ohne Bater und obne Mutter erfcieuen ware, mil man feine Borganger, feine Deifter anfeben. Diefe baben auf bem feften Boden der Bahrheit Grund gefaßt, fie haben bie breis ben Aundamente emfig, ja angitlich gelegt, und miteinander wetteifernd bie Ppramide ftufenmeis in die Sobe gebaut, bis or aniett, von offen diefen Bortheilen unterftubt, von bem himmlifchen Genius erleuchtet, ben letten Stote bes Gipfels auffeste, über und neben bem tein anderer feben fanet.

Das biftorifde Intereffe wird befonders rege, wenn man bie Berfe ber altern Meifter betrachtet. Francesco Francia ift ein gar respectabler Runftler, Deter von Derugia, ein fo braver Mann, bas man fagen mochte eine ehrliche Deutsche Saut. Satte bad bas Blud Albrecht Durern tiefer nach Italien geführt. In Munchen habe ich ein paar Stude von ibm gefeben, von unglaublicher Großbeit. Der arme Mann, wie er fich in Benedig verrechnet und mit den Pfaffen einen Mccord macht, bei bem er Bochen und Manate vepliert! Bie er auf feiner Nieberlandifden Reife gegen feine bernlichen Runftwerte, womit er fein Glad zu maden boffte. Davagapen eintauscht, und, um bas Erintacid ja fraven, bie Domeftifen portraitirt, bie ibm einen Teller Rrachte bringen! Dir ift fo ein armer Narr von Runftler nnenblich rubrend, weil es im Grunde aud mein Schickel ift, nut bas ich mir ein tlein wenig beffer gu beifen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwurdigen, gelehrten Stadt aus der Bolismenge, die in den gewöldten Lauben, welche man sast durch alle Strafen verbreitet sieht, geschüft vor Sonne und Witterung, hin und herwandeln, gassen, tausen und ihre Geschäfte treiben tann. Ich bestieg den Thurm und ergöhte mich an der freien Lust. Die Aussicht ist herrlich! Im Norden sieht man die Paduanischen Berge, sodann die Soweizerz, Eprolerz, Friadlerz Alpen, genug, die ganze nördliche Artte, diehmal im Nebel. Gegen Westen ein unbegränzter Horizont, aus dem nur die Thurme von Modena herausragem Gegen Osten eine gleiche Ebene, bis and Abriatische Meerzwelches man dei Sonnenausgang gewahr wird. Gegen Waden

Die Borbugel ber Apenninen, bid an ihre Gipfel bepflangt, bemachfen, mit Sirchen, Bulaten, Battenfigufern befest, wie die Bicentinischen Stael. Es war ein gant reiner himmel, bein Bolfden, nur am Sprigont eine Birt Soberand. Der Aburmer vernicherte, das nunmehre foit feche Sabren biefer Rebel nicht aus ber Terne tomme. Sont babe er burch bas Sehrehr bie Berge von Miceiga mit ibren Baufern und Capellen gar wohl entbeden tonnen, jest, bei ben bellften Tanen, nur felten, Und Diefer Debel lege fic benn vorzüglich an bie nörbliche Rette. und mache unfer liebes Baterland jum mebeen Eimmerien. Der Dann lief mich auch bie gefunde Lage und Enft ber Stabt baran bemerten, bag ibre Dader wie nen ausfaben, und fein Biegel burd Reuchtigfeit und Mood angegriffen fen. Man muß gefteben, die Dader find alle rein und icon, aber die Gate ber Biegeln mag and etmas bagu beitragen, wenigstens in alten Beiten bat man folde in biefen Gegenben toftbar gebrannt.

Der hängende Thurm ift ein abschenlicher Aublick, und boch höchst wahrscheinlich, baß er mit Fleiß so gebant worden. Ich erstellere mir biese Chorheit solgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gedande zur Festung, aus der jede mächtige Kamilie einen Thurm erhob. Nach und nach wurde dieß zu einer Lust: und Chrensache, jeder wollte auch mit einem Thurm prangen, und als zulest- die genden Chüvme gar zu alltüglich waren, so daute man einen schiefen. Auch haben Architest und Bescher ihren Want, evericht, man sieht an den vielen graden schlanden Chürmen hie, und stack ken krummen. Ich war nachher abeit auf demschlichen. Die Backteinschichten liegen horizontal. Mit gudem bindendem Att, und eisernen Anz Lern, kann man schon tolles Zeitz machen.

Bologna, ben 49. -October 1786. Mbenbb.

Meinen Eag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu seiner und wiederzusehen, aber es geht mit der Aunst wie mit dem Leben: je weiter man hineintommt, je breiter wird sie. Un diesem himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer spätern gludslichern Aunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehört Wissen und Urtheil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworden werden kann. Ein großes hinzberniß ber reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einficht sind die meist unfinnigen Gegenstände der Bilber, über die man toll wird, indem man sie verehren und liezben möchte.

Es ift als ba fic bie Rinber Gottes mit ben Tochtern ber Menfchen vermablten, baraus entstanden mancherlei Ungebeuer. Indem der bimmlifche Ginn bes Gnibo, fein Minfel, ber nur bas Bollfommenfte mas gefchaut werben Zann batte malen follen, bich anglebt, fo mochteft bn gleich bie Augen von ben abideulich bummen, mit feinen Scheltworten ber Belt genng gu erniebrigenden Gegenftanben meg-Cebren, und fo exett es durchaus; mon ist immer auf ber Muntomie, bem Rabensteine, bem Schinbanger, immer Leiben bes Beiben, niemals Sandlung, nie ein gegenwärtig Intereffe, immer etwas phantaftifc von außen Erwartetes. Entweber Miffethater ober Beraucte, Berbrechet ober Rarren, mo Denn ber Maler, um fic gu retten, einen nachten Rerl, eine bubiche Bufdanerin herbei feleppt, allenfalle feine geifflichen Belben als Gliebermanner tractirt, und ihnen recht foone Kaltenmautel überwirft. Da ift nichts mas einen menfclichen Begriff gabe! Unter gebn Sujete nicht Eine bas man

٠.

hatte malen follen, und bas eine hat ber Ranftler nicht won ber rechten Seite nehmen barfen.

Das große Bitd von Guibo, in ber Kirche ber Mendicanti, ift alles was man malen, aber auch alles was man Unfinniges bestellen und dem Kunstler zumuthen fann. Es ist ein Botivbitd. Ich glaube ber ganze Senat hat es gelebt und auch erfunden. Die beiben Engel, die werth waren eine Pfpae in ihrem Unglad zu troften, muffen bier —

Der beilige Proclus, eine schone Fignr; aber bann bie andern, Bischofe und Pfaffen! Unten find himmlische Kinber, Die mit Attributen spielen. Der Maler dem das Meffer an der Kehle sab, suchte fich zu helfen, wie er tonnte, er muhte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar sep. Zwei nachte Figuren von Guide: ein Johannes in der Walte, ein Sebastian, wie toftlich gemalt, und was sagen sie? der eine speret bas Maul auf, und der andere frummt sich.

Betrachte ich in diesem Unmuth die Gefchichte, so möchte ich fagen: der Glaube hat die Kanfte wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ift herr über fie geworden, und hat fie abermals zu Grunde gerichtet.

Nach Tische etwas milder und weniger anmaßlich gestimmt, als heute früh, bemerkte ich folgendes in meine Schreibtafel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Guido, die fängende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Ropf als wenn ihn ein Gott gemalt batte; unbeschreiblich ist der Luddruck, mit welchem sie auf den sangenden Anaden heruntersieht. Mir scheint es eine stille, tiefe Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Frende, sondern ein untergeschobenes himmisches Wechselsind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist, und sie in tiefster Demuth gar nicht begreift, wie sie bazu kommt. Der übrige Baum ist durch ein ungeheures Gemand ausgefüllt, welches die Renner höchlich preisen; ich wuste nicht recht was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkier geworden; das zimmer und der Tag waren nicht die beliken.

Unerachtet ber Wermirrung, in ber ich mich befinde, fühle ich boch ichen, daß liebung, Bekanntichaft und Reigung mir schon in biesen Zergatten zu Guise tommen. Go sprach mich eine Beschueibung von Gnerein mächtig an, weil ich ben Mann schon konne und liebe. Ich verzieh ben unteiblichen Gegenstand und freute mich an der Auchsthrung. — Gemalt was man sich benten kann, alles daran respectabel und vollendet als wenn's Emaille mar'.

Und so geht mir's benn wie Bileam, bem confufen Propheten, welcher segnete ba er ju fluchen gebachte, und bief murbe noch ofter ber Fall sepu, wenn ich langer verweilte.

Trifft man denn gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raphael, oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrsscheinlichkeit zugeschrieden wird, so ist man gleich volltommen geheilt und froh. So habe ich eine heilige Agathe gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bitd. Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungsvänkichteit gegeben, doch ohne Kalte und Robbeit. Ich habe mir die Gestate wohl gemerkt, und werde ihr im Geist meine Iphigente vorlesen, und meine Heldin nichts sagen laffen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte.

Da ich num wieber einmal diefer füßen Barbe gebente, bie ich auf meiner Manderung mit mir führe, so tann ich nicht verschweigen baß zu den gwesen Annft- und Raturgegenstäten ben, burch die ich mich burcharbeiten muß, web eine munbergame Folge von poetischen Gekalten hindurch zieht, die mich

hemmentigen. Won Cento herüber wollte ich meine Arbeit' au Iphigenia fomfeben, aber was geschah: ber Gefft führte mir das Argument der Iphigenia von Belphi vor die Geele, und ich mußte es ausbilden. Go kurz als möglich sep es hier verzeichnet:

Etrtra, in gewiffer hoffmung, bas Orest bas Bilb ber Tamifden Diana nach Delphi bringen werbe, erscheint in dem Tempel des Apoll, und widmet die grausame Art, die so viet Unheil in Pelops Hause angerichtet, als schließliches Suhnopser dem Gotte. Bu ihr tritt, leider, einer der Griechen, und erzählt wie er Orest und Pplades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen sehen und sich glüctlich gerettet. Die leidenschaftliche Elestra kennt sich seicht nicht, und weiß nicht, ob sie gegen Gotter ober Menschen ihre Buth richten soll.

Indeffen sind Iphigenie, Oreft und Pplades gleichfalls zu Delphi angetommen. Iphigeniens heilige Ruhe contrafiett gar merkwürdig mit Elettrens irdischer Leibenschaft, als die beiden Gestalten wechselseitig unerkannt zusammentreffen. Der entsiedene Grieche erblidt Iphigenien, erkennt die Priesterin welche die Freunde geopfert, und entbedt es Elettren. Diese ist im Begriff mit demselbigen Beil, welches sie dem
Aller wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, als eine glückliche Wendung dieses lehte schredliche Uebel von Geschwistern abwendet. Wenn diese Scene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gessehen worden. Wo foll man aber Kande und Beit hernehmen, wenn auch der Geist willig ware!

Indem ich mich hun in bem Drang einer folden Uebers fallung bes Guten und Bunfchenswerthen geangstigt fühle, fo muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, ber

mir, es wird eben ein Jahr fenn, bedeutend genug fcbien. Es traumte mir namlich: ich landete mit einem ziemlich großen Sabn an einer fruchtbaren, reich bewachfenen Infel. pon der mir bewußt mar, daß dafelbit die fcbanften Rafauen an haben feven. Auch banbelte ich fogleich mit ben Ginwobnern um foldes Befieder, welches fie auch fogleich banfig, getobtet, berbeibrachten. Es waren mobl Rafanen, wie abet der Traum affes umzubilden pflegt, fo erblidte man lange farbig beangte Schweife, wie von Pfauen ober feltenen Das radiedvogelu. Diefe brachte man mir fcodweife ins Schiff. legte fie mit ben Ropfen nach innen, fo gierlich gehauft, baf bie langen bunten Reberfcmeife, nach außen bengent, im Sonnenglang den herrlichften Schober bilbeten, ben man fic benten fann, und zwar fo reich, bag fur ben Steuernben und bie Rubernden faum binten und vorn geringe Ranme perblieben. Go burchichnitten wir die enbige Rluth und ich nannte mir inbeffen icon bie Freunde, benen ich von biefen: bunten Schapen mittheilen wollte. Bulest in einem großen Safen lanbend, verlor ich mich awifden ungebener bemafteten Schiffen, mo ich von Berbed auf Berbed flieg, um meinem fleinen Rabn einen fichern Landungsplat an fuchen.

An folden Babubilbern ergoben wir und, bie, weil fie aus und felbft entspringen, mohl Analogie mit unferm übrigen Leben und Schicklelen haben muffen.

Nun war ich auch in ber berühmten wiffenschaftlichen Anftalt, bas Inftitut ober bie Studien genannt. Das große Gebaude, befonders der innere hof, fieht ernsthaft genug aus, obgleich nicht von der besten Baufunft. Auf den Ereppen und Corridors fehlte es nicht an Stucco und Kresconierden:

effet ift auftandig und murbig, und über die mannichfaltigen foonen und miffenowerthen Dinge, die hier zusammengebracht worden, erstaunt man billig, bod will ed einem Dentichen dabet nicht wohl zu Muthe werden, der eine freiere Studiensweise gewohnt ift.

Mir fiel eine frubere Bemertung bier wieber in bie Gebanfen, bag fich ber Denich, im Gange ber alles perane bernben Beit, fo fdwer los macht von bem mas eine Gache merft gewefen, wenn ihre Bestimmung in bet Rolge fich auch verandert. Die driftlichen Rirden balten noch immer an ber Bafiltenform, wenn gleich bie Tempelgeflatt vielleicht bem Enitus vortheilbafter mare. Biffenichaftliche Auftalten baben. moch bes tiofterliche Anfebn, weil in folden frommen Begirfen die Studien zuerft Ranm und Rube gemannen. Die Berichtsfale ber Italianer find fo weit und hoch, ale bas-Bermbaen einer Gemeinbe gureicht, man glanbt auf bem Marttplate unter freiem himmel ju fenn, mo fonft Recht gefprocen murbe. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Bubehor unter ein Dach, als wenne es bie erfte Defbude mare, bie man auf furze Beit pon Brettern jufammen foling? Durch ben ungeheuern Bubrana ber Bigbenierigen, um die Beit ber Reformation, murben bie Schaler in Burgerbaufer getrieben, aber mie lange bat es nicht gebauert, bis wir unfere Baifenbaufer aufthaten. und den armen Rindern diefe fo nothwendige Welterziehungveridafften.

Bologua ben 20. October 1786. Mbenbe.

Diefen beitern foonen Tag babe ich gang unter freiem himmel gugebracht. Raum nabe ich mich ben Bergen, fo

werde ich schon wieder vom Geftein angezogen. Ich tomme mir vor, wie Autaus, der sich immer neu gaftartt fühlt, je braftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Beruhrung bringt.

Ich ritt nach Paderno, wo ber sogenannte Bologuefer. Schwerspath gefunden wird, worand man die tieinen Auchen bereitet, welche calciniert im Dunteln leuchten, wenn sie vorber dem Lichte ausgeseht gewesen, und die man hier turz mit aut Kosfori wennt.

Auf bem Bege:fand ich ichon gange Keifen Araueneis au Tage anfiebend, nachbem ich ein fandiges Thongebirg binter mir gelaffen batte. Bei einer Biegelhatte geht ein Bafferrif binunter, in welchen fich viele fleinere ergießen. Man glaubt sperft einen aufgefcwemmten Lebmbfgel zu feben, bet vom Megen andgewaschen ware, both fonnte ich bei naberer Betradtung von feiner Ratur fo viel entbeden: bas fefte Beffein, morand biefer Theil bes Gebirges besteht, ift ein fehr feinblattriger Schieferthon, melder mit Opps abmechfelt. Das fiblefeige Beftein ift fo innig mit Schwefellies gemifcht, bas es, von Luft und Reuchtigfeit berührt, fich gang und aar peranbert. Es fowillt auf, die Lagen verlieren fich, es ent= ftebt eine Art Letten, mufchlig, gerbrodeit, auf ben Rlachen glangend, wie Steinfohlen. Rur an großen Studen, beren ich mebrere gerichtug, und beibe Gestalten beutlich mabraabm. tonnte man fic von bem liebergange, von ber Umbilbung übersengen. Bugleid fiebt man bie mufdligen Riaden mit weißen Puntten befchlagen, manchmal find gelbe Partien bring fo gerfallt nach und nach bie gange Oberflache, und ber Shael fiebt wie ein verwitterter Schwefelfies im Großen aus. Es finden fic unter ben Lagen auch bartere, grune und rothe. Schwefetties bab' ich in bem Geftein auch öftere angeflogen scfunben.

Run flieg ich in ben Solucten bes brodlich aufgeloften Gebirad binauf, wie fie von ben letten Regenguffen burchmaiden maren, und fand, ju meiner greube, ben gefuchren Somerfrath baufig, meift in unvolltommener Giform, an mehreren Stellen bes eben gerfallenben Bebirge bervorichquen. theils ziemlich rein, theils noch von bem Thon, in welchem er Rad, genau umgeben. Dag es feine Beidiebe feven, Davon fann man fic beim erften Unblid übergengen. Db fie aleichzeitig mit ber Schieferthonlage, ober ob fie erft bei Aufblabung ober Berfebung berfelben entstanben, verbient eine nabere Unterfudung. Die von mir aufgefundenen Stude nabern fic, größer ober fleiner, einer unvolltommenen Gigestalt, die fleinsten geben auch wohl in eine undeutliche Arpftallform über. Das fcwerfte Stud, welches ich gefunden, wiegt fiebrebn Loth. Auch fand ich in bemielbigen Thon Ipfe, volltommene Gpodfroftalle. Rabere Bestimmung werben Renner, an ben Studen bie ich mitbringe, ju entwideln miffen. Und ich mare nun alfo icon wieder mit Steinen belaftet? Gin Achtelecentner biefes Schwerfpathe babe ich aufgepadt.

Bie viel hatte ich noch zu sagen, wenn ich alles gestehen wollte was mir an diesem schönen Tage durch den Kopf ging. Aber mein Berlangen ist starter als meine Gedanten. Ich stuble mich unwiderstehlich vorwarts gezogen, nur mit Muhe sammle ich mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der himmel erhört mich. Es meldet sich ein Betturin gerade nach Rom, und so werde ich übermorgen unaushaltsam dorthin abgehen. Da nuß ich denn wohl heute und morgen uach meinen Sachen sehen, manches beforgen und wegarbeiten.

Den 20. Detober 1756. In der Racht.

Logens auf ben Mpenninen, ben 21. October 1786. Mbenbs.

Db ich mich beute felbft aus Bologna getrieben, ober ab ich barans gejagt worden, mußte ich nicht zu fagen. Benug, ich ergriff mit Leibenschaft einen ichnellern Unlag abaureifen. Dun bin ich bier in einem elenben Birthebaufe, in Befellicaft eines papftlichen Officiers, ber nach Berngia, feiner Baterftadt, gebt. Ale ich mich zu ihm in ben zweirabrigen Bagen feste, machte ich ibm, um etwas ju reben. bas Compliment, bag ich, ale ein Deutscher, ber gewohnt fen mit Soldaten umzugeben, febr angenehm finde, nun mit einem papitlichen Officier in Gefellichaft au reifen. -Debmt mir nicht übel, verfeste er barauf, ihr fonnt mobl eine Reigung jum Golbatenstande baben, benu ich bore, in Deutschland ift alles Militar; aber was mich betrifft, obgleich unfer Dienft febr läßlich ift, und ich in Bologna, wo ich in Barnifon flebe, meiner Bequemlichfeit volltommen pflegen fann, fo wollte ich boch, bag ich biefe Jade los mare, und das Gutden meines Batere vermaltete. Ich bin aber der jungere Cobn, und fo mus ich mir's gefallen laffen.

Die Apenninen find mir ein mertwurbiges Grud Belt.

Den 22. October 1786. Mbente.

Girebo, auch ein Neines Rest auf ben Apenninen, wo ich mich recht gludlich fuhle, meinen Bunschen entgegen reisend. heute gesellten sich reitend ein herr und eine Dame zu und, ein Englander mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pserbe sind schon, sie reiten aber ohne Bedienung, und ber herr macht, wie es scheint, zugleich ben Reitsnecht und ben Kammerdiener. Sie sinden überall zu klagen, man glaubt einige Blätter im Archenholb zu lesen.

Muf bie große Rade ber Mrgionen bes Wo's folgt ein Gebirg, bas fich aus ber Biefe erhebt, um, swifden amei Meeren. fabmarts bad frite Land zu enbigen. Bite bie Gebirgbart nicht au fteil, au boch über ber Meeresfilde, nicht fo fonberhar verschimmnen, bag Cbbe und Aluth vor alten Beiten mehr und langer batten bereinwirten, grobere Rathen bilben und überfpulen tonnen, fo mare es eine ber fconften Lauber in bent berelichften Rima, etwas hiber als bas andere Land. Co aber ift's ein feltfam Gemebe von Bergraden gegen ein: ander; oft fieht man gar nicht ab, wohln bas Baffer feinen. Ablauf nehmen mill. Widren bie Thaler beffer ansgefüllt, die Rladen mehr platt und überfottt, fo tonnte man bas' Land mit Bobmen vergleichen, nur baf bie Berge auf alle Beife einen andern Charafter baben. Doch mirf mim fich Teine Bergmufte, fonbern ein meift bebautes, phuleich gebirgiges Land vordellen. Caftanien tommen hier febr foon, ber Weisen ift trefflic, und die Gaat foon babid gran. 3mmergrune Giden mit fleinen Blattern fleben am Bege, um bie Rirchen und Cavellen aber ichiante Cyproffent.

Seftern Abend mar dus Better trabe, beute ift's wieber bell und fcon.

Den 25. Detober 1786. Abenbs. Perugia.

Bwei Abende habe ich nicht geschrieben. Die herbergenwaren so schlecht, daß an tein Auslegen eines Blattes zu denten war. Auch fängt es mir an ein bischen verworren zu werden: denn seit der Abreise von Benedig spinnt sich der Reiserocon nicht so schn und glatt mehr ab.

Den breinadzwanzigften frub, unferer Uhr um Bebne, famen wir aus ben Apenninen bervor, und faben floreng

liegen, in einem weiten Ehal, bas unglanblich bebaut und ins Unenbliche mit Billen und haufern befaet ift.

Die Stadt hatte ich eiligst durchlaufen, ben Dom, bas Baptisterium. her thut sich wieder eine gang neue mir unbefannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegt tostlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.

Der Stadt sieht man den Boltdreichthum an, der sie erbaut hat; man erkennt, daß sie sich einer Folge von gindelichen Regierungen erfrente. Ueberhaupt fallt es auf, was in Toscana gleich die öffentlichen Werte, Wege, Brudeu für ein schönes grandioses Ansehen haben. Es ist bier alles zugleich tüchtig und reinlich, Gebranch und Rusen mit Aumuth sind beabsichtigt, überall läßt sich eine delebende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.

Wenn ich neulich von den Apenninen sagte, was sie seyn könnten, das ist nun Toscana: weil es so viel tiefer lag, so hat das alte Meer recht seine Schuldigkeit gethan, und tiesen Lehmboden ausgehäuft. Er ist hellgelb und seicht zu verarbeiten. Sie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art: ihr Pflug hat keine Rader, und die Pflugschar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, hinter seinen Ochsen gebückt, einher, und wühlt die Erde aus. Es wird bis fünsmal gepflügt, wenigen und nur sehr leichten Dünger streuen sie mit den Handen. Endlich feen sie den Weizen, dann häusen sie schmale Sotteln auf, dazwischen entstehen tiefe Furchen, alles so gerichtet, daß das Regenwasser ablausen muß. Die Frucht wäch't nun auf den Sotteln in die Höhe, in den Furchen gehen sie hin und her wenn sie jäten. Diese Verfahrungsart ist begreislich, wo Rasse

fürchten ih; warum fie es aber auf ben fconficit Gebreiten thun, tann ich nicht einschen. Diefe Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo fich eine herritche Plaine aufthut. Reinar kann man tein Feld seben, nirgende auch nur eine Erdscholle, alles tlar wie gestebt. Der Weizen gedeiht hier recht schon, und er scheint hier alle seiner Ratur gemuten Bestimmungen zu sinden. Das zweite Jahr bauen sie Bohnen für die Pserbe, die hier keinen hafer bekommen. Es werden auch Lupinen gesäet, die jeht schon vortresslich grun stehen und im Rärz Früchte bringen. Auch der Lein hat schon geteimt, er bleibt den Winter über und wird durch den Frost nur danerhafter.

Die Delbaume sind wunderliche Pflanzen; sie sehen sast wie Weiben, verlieren auch den Kern, und die Ninde Klasst aus einander. Aber sie haben demungeachtet ein sestrere Ansehn. Man sieht auch dem Holze an, daß es langsam wächl't, mud sich unsäglich sein organistrt. Das Blatt ist weidenartig, nur wenige Blätter am Zweize. Um Floronz, au den Bergen, ist alles mit Delbäumen und Weinstein bepflauzt, dazwischen wird das Erdreich zu Körnern bennst. Bei Arozzo und so weiter läßt man die Felder freier. Ich sinde daß man dem Ephen nicht genig abwehrt, der den Delbäumen und andern schällich ist, da es so ein leichtes ware ihn zu zersteren. Wiesen siehr man gar nicht. Wan sagt das Türtische Korn zehre den Boden aus; seithem es eingeführt worden hade der Acerdau in anderm Betracht verloren. Ich glande es wohl, dei dem geringen Dünger.

heute Abend habe ich von meinem hauptmann Abschieb genommen, mit der Berficherung, mit dem Berfprechan, ihn auf meiner Rugreise in Bologna an besuchen. Er ift ein wahrer Reprafentant vieler feiner Landolente. hier einiges, das ihn besonders bezeichnet. Da ich oft fill und nachdentlich

war, saste er einwel! wode poussel non dere mei panpar l'uomo, pensendo s'invecchia." des ist verdolmenistet: "Wes dent ihr viell der Ransch muß niemals denten, dankend altert man nur." And nach einigem Gesprächt "men dere fermarsi l'uomo in una sola cosa, perche allora divien matto; disogna aver mille cose, una consusione nella testa." ans Deutsch: "der Beauch muß sich nicht auf eine einzige Sache hesten, deun da wird er tell, man muß tausend Sachen, eine Consusson im Kopse haben."

Der gute Mann tonnte freilich nicht wiffen, bag ich eben barum fill und nachdentend war, weil eine Confusion von alten und neuen Gegenständen mir den Ranf vermirrte. Die Bilbung eines folden Italiauers mirb man noch flarer aus folgenbem ertennen. Da er wohl mertte bag ich Broteffant fen, fagte er nech einigem Umidweif, ich mochte ibm bod gemiffe Tragen erlanben, benn er babe fo viel munberliches von uns Protestanten gehört, morfber er endlich einmal Gemifbeit zu haben wunfche. "Durft ibr benn," fo fregte er. "mit einem bubichen Dabden auf einem guten fuß leben, obne mit ihr grade verbeinathet au femn? --- erfanden euch bas eure Priefter?" In emvieberte barauf: mufere Priefter find Hinge Leute, molde non folden Reininfeiten Seine Rotig nehmen. Kreilich, menn mir fie barum fragen molten, fo murben fie es und nicht erlauben. "Ihr braucht fie alfo nicht zu fragen?" rief er aus, "o ihr Blüdlichen! und ba ihr ihnen nicht beichtet, fo erfahren fie's nicht." Sterauf erging er fich in Schelten und Disbilligen feiner Pfaffen, und in dem Preife unferer feligen Freiheit. - "Bad jeboch bie Beichte betrifft / fuhr er fort, "wie werhalt es fic bantit? Man ergablt und, daß alle Menfchen, und bie feine Chriften finb, beunoch beichten muffen; meil te aber in ihrer

Berflodung nicht bas voote treffen tomen, fo beidten fie einem alten Baume: welches benn:freitich läthetlich und antting genun ift, aber boch beweif't, bag fie bie Rothwendiafeit ber Beidte anertennen." : Stevanf etflette ich tom unfere Bes griffe von ber Beinbte, und wie es babei maebe. Das tam ibm febr bequem vor, er meinte aber, es fen ungefebr eben fo aut ale wenn men einem Baum beidtete. Rach einigem Baubern erfucht' er mich febr eruftbaft, über einen anbem Dunft ibm redlich Mustmift zu geben: er babe namich, aus bem Munbe einer feiner Priefter, ber ein mabrhafter Manne fen, gebort, baf wir unfere Schwestern beiratben burften. meldes benn bod eine farte Cade fep. Mis ich biefen Buntt verneinte, und ihm einige menfchliche Begriffe von unferer Lebre beibringen molte. mochte er nicht fonberlich barauf merten, benn es tom ihm au altaulich vor, und er mandte fich ju einer neuen Rrage: - "Man verfichert nus," fagte er. "bas Eriebrich ber Brofe, welcher fo viele Giene felbit über bie Glaubigen bavon getragen, und bie Welt mit feinem Ruben erfüllt, bag er, ben jebermann fab einem Reber balt, wirflich fathelifch fey, und vom Bapfte die Erlaubnif bade. es m verheimlichen: benn er fammt, wie man weiß, in feint eurer Rirden, verrichtet aber feinen Bottesbienft in einer unterirbifden Cavelle, mit gerinirichtem Bergen, bag er bie. beilige Weligion nicht öffentlich betennen bart; benn freilich wenn er bas thate, marben ibn feine Breufen, die ein beftialis fcbes Bolt und mutbende Reber find, auf ber Stelle tobt folagen, wodurch benn ber Sathe nicht geholfen mare. Defe. wegen bat ibm ber beilige Bater iene Erlaubnis geleben. dafür er benn aber auch die alleinsetigmachenbe Resigion int Stillen so viel ausbreitet umb begundigt ale möglich." 36 lich bas alles gelten und ermicherte murt ba es ein großes

Seinimmik seb, tonnte freikich niemand davon Seinmik geben. Unfere fernere Unterhaltung war ungefichr immer van dets felden Art, so daß ich mich über die Kinge Geistlichteit wundern mußte, welche alles abzulehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Areis ihrer herkommlichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen, und fichtte die Seligfeit wieder allein zu fevn. Die Lage ber Stadt ist schon, der Andlick des Sees hocht erfreulich. Ich habe mir die Bilder wohl eingebrudt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem froben, an beiden Seiten in der Ferne von Jugeln eingefaßten Thale bin, endlich sah ich Affisi liegen.

Mus Ballabio und Bolfmann mußte ich, bag ein toft= licher Tempel ber Minerva, ju Beiten Auguft's gebaut, noch polltommen baftebe. 3d verließ bei Dabonna bei Angelo meinen Betturin, ber feinen Beg nach Rolians verfolgte, und Gieg unter einem ftarten Bind nach Affift binanf, benn ich febate mid, burd bie für mid fo einfame Belt eine Rugwanderung anzusteffen. Die ungebeneren Substructionen der babwionifc übereinander getharmten Rirden. wo ber beilige Francierus rubt, lief ich links, mit Abneigung, benn ich Dacte mir bag barin bie Ropfe fo wie mein Sauptmanne-Ropf geftempelt murben. Dann fragte ich einen bubichen Jungen nach ber Maria bella Minerva; er begleitete mich bie Stadt binauf, die an einen Berg gebaut ift. Enb.ic gelangten wir in bie eigenttiche alte Stadt, und fiebe bas loblichfte Wert ftanb vor meinen Mugen, bas erfte vollfidn: bige Dentmal ber alten Beit, bas ich erblichte. Gin befchelbener Tempel, wie er fich fur eine fo fleine Stabt foldte, und boch fo volltommen, fo icon gebacht, bal er überall glangen marbe. Dun voperft von feiner Stellung! Geitbem id in Bitrup und Palladio gelefen, wie man Stabte bauen, Rempel und öffentliche Gebaube ftellen muffe, babe ich einen großen Respect vor folden Dingen. Auch bierin maren bie Alten fo groß im Raturlichen. Der Tempel febt auf ber foonen mittlern Sobe bes Berges, wo eben zwei Sugel que fammentreffen, auf dem Plas, ber noch jest der Plas beift. Diefer fteigt felbft ein menig an, und es tommen auf bemfelben vier Strafen gusammen, die ein febr gebrudtes Uns dread - Areus machen, amei von unten berauf, amei von oben berunter. Bahriceinlich fanben gur alten Beit bie Saufer noch nicht, bie jest bem Tempel gegenüber gebaut bie Ausfict versperren. Deutt man fie weg, fo blidte man gegen Mittag in bie reichfte Begend, und augleich marbe Minervend beiligthum von allen Seiten ber gefeben. Die Anlage der Strafen mag alt fepn, beun fle folgen aus ber Beftalt und bem Abhange bes Berges. Der Tempel fteht nicht in ber Mitte bes Dlabes, aber fo gerichtet, bag er bem von Dom Berauftommenben verfürzt gar icon fictber wirb. Richt allein bas Bebande follte man geichnen, fonbern auch bie gludlide Stellung.

An der Façade konnte ich mich nicht fatt feben, wie genialisch confequent auch hier der Kunftler gehandelt. Die
Drbnung ist korinthisch, die Saukenweiten etwas über zwei
Model. Die Saukensuse und die Platten darunder scheinen
auf Piedestalen zu stehen, aber es scheint auch nur: benn
der Sodel ist funsmal durchschnitten und jedesmal geben
funf Stufen zwischen den Sauken hinauf, da man denn auf
die Flache gelangt worauf eigentlich die Sauken stehen, und
von welcher man auch in den Tempel hinein geht. Das
Bagstud den Sodel zu durchschneiden, war hier am rechten
Plate, benn da der Tempel am Berge liegt, so batte bie

Areppe. Die an'ibm binauf fabrte, viel zu melt vorgeleut werben nieffen, und wurde ben Plas verenat haben. Wie wiel Grufen noch unterhalb gelegen, laft fich nicht bestimmen: Ale find, ander menigen, verfconttet und angevflaftert. Un= gern rif ich mich von bem Anblick lod, und nahm mir vor, alle Urchiteften auf diefes Bebaude aufmeitfam ju machen, bumit und ein genaner Rif bavon gulame. Denn was tiebertieferung far ein ichlechtes Ding fev, mußte ich biefesmal wieber bemerten. Ballabio auf ben to alles vertraute, giebt amar biefes Tembels Bilb, er fann ibn aber nicht felbit acfeben haben, beim er fest wirflich Diebeftale auf bie Ridche. weburd bie Gaulen unmaffig in bie Sobe fommen und ein murftiges, Balmprifdes Ungebener entfteht, auftatt bag in ber Birfichtelt ein rubiger, lieblicher, bas Muge und ben Berftand befriedigender Anblick erfreut. Bas fich burch bie Beldaunng biefes Beris in mir entwidelt, ift nicht ausin= iveeden, und wird ewige Rruchte bringen. 3ch ging am foonften Abend, Die Romifche Strafe bergab, im Gemuth aum Abonten berubiget, ale ich binter mir raube beftige Stimmen vernahm, bie unter einander ftritten. 3ch ver= mutbete, bas es bie Sbirren fevn mochten, die ich icon in ber Stadt bemertt batte. Ich ging gelaffen vor mich bin. und bordte binterwarte. Da fonnte ich nun gar balb bes merten, bof es auf mich gemangt fep. Bier folcher Menfchen, amei bavon mit Rinten bewaffnet, in unerfreulicher Beftalt, gingen vor mir vorbei, brummten, febrten nach einigen Schritten aurad und umgaben mich. Gie fragten, wer ich mare, und mas ich bier thate? Ich ermieberte, ich fep ein Freinder ber feinen Beg über Affiff ju Aufe mache, inbeffen ber Betturin nach Foligno fahre. Dief tam ihnen nicht mabrideinlich vor, das jemand einen Bagen bezahle und gu Anbe gebe. Sie freiten ob ich im Gran Cotwente genefen fen. Ich vetneinte bieß, und verfiderte ihnen, ich fenne bab Bebante von atten Beiten ber. Da ich aber ein Baumeifter fen, babe ich biebmal nurbie Mavia bella Minorva in Augenfdein genotumen, welches, wie fie willten, ein mufterhaftes Bebande fen. Das laugneten fie wicht; nahmen aber feste abel bat ich bem Seiligen meine Aufwartung nicht geniache. und gaben ihren Berbacht an ertennen, bag wohl mein Sondwert fem möchte, Contrebande einzuschwärzen. 3ch geigte ihnen bas laberliche, bal ein Menich, ber allein auf ber Strafe gebe, obne Rangen mit teeren Cafchen, für einen Contrebandiften gebolten werben folle. Darauf erbet ich mich mit ibnen nach ber: Stabt wirde und gum Bobeffa gu geben, tom meine Daptere vorzulegen, ba er mich benn als einen ebrenvollen Eremben aneulennen werbe. Sie brummten bierauf und meinten es fev nicht nöttig, und als ich mich immerfort mit ensichiebenem Ernft betrug, entfernten fie fich enb: lich wieder nach ber Stadt ju. 3ch fab ibnen nach. gingen nun biefe roben Retle im Borbergrunde, und binter ibnen ber blidte mich die liebliche Minerva noch einmal febr freundlich und troftenb an, bannifcaute ich tinte auf ben triften Dom bes beiligen granciscus, und wollte meinen Weg verfolgen, ale einer ber unbewaffneten fich von der Ernppe fonberte, und gang frenndlich auf mich lod fami. Grubend fatte er fogleicht ihr felltet, mein Berr Frember, wenig ftent mir ein Arinteeld geben, benn ich verfichete, bag ich euch alfobalb fite einen braven Dann gehalten, und bief laut gegen meine Befellen ertlart babe. Das find aber Sittopfe und gleich oben binaus, und haben feine Beltfenntwif. Much werbet ihr bemertt haben, bag ich euren Worten querft Beifell und Sewicht gab. 3ch lobte ihn Defhalb und

erfucte ibn ehrenhafte Krembe, die nach Alfiff, fowebl wiede ber Religion, ale wegen ber Sunft famen, in befdubene befondere bie Banmeifter, Die jum Rubme ber Gentt ben Minerpen : Tempel, ben man noch niemals recht gezeichnet und in Supfer geftoden, nunmehro meffen und abzeichnen wollten. Er mochte ihnen jur Sand geben, ba fie fic beny gemiß bankbar ermeifen murben, und fomit brudte ich ibm einige Silberftude in die Sand, die ibn über feine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wieder ju tommen, befonbere muffe ich bas geft bes betligen nicht verfaumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und veranugen follte. Ja, wenn es mir, als einem bubichen Danne, wie billig, um ein bubiches grauenzimmer ju thun fep, fo tonne er mir verlichern, bas bie iconfte und ehrbarfte Aven von gang Affifi, auf feine Empfehlung, mich mit Kreuben aufnehmen merbe. Er foieb nun betbeurenb, bas er noch beute Abend, bei dem Grabe bes Beiligen, meiner in Andacht gebenten, und für meine fernere Reife beten molle. Go trenuten wir und, und mir mar febr wohl mit ber Ratur und mit mir felbft wieder allein ju fenn. Der Beg nach Roligno mar einer ber iconften und anmuthigften Spegiergenge, bie ich jemals gurudgelegt. Bier volle Stunden, an einem Berge bin, rechte ein reichbehautes Thal

Mit ben Betturinen ift es eine leibige gabnt; bas befte, baf man ihnen bequem ju Euße folgen tann. Bon Ferrara laff ich mich nun immer bis hieher fo fort schleppen. Diefes Italien, von Natur höchlich begunstiget, blieb in allem Mechanischen und Technischen, worauf doch eine bequemere und frischere Lebensweise gegründet ist, gegen alle Linder unenblich zurud. Das Fuhrwert der Betturine, welches noch Sedia, ein Sessel heißt, ist gewiß aus den alten Tragseffeln

entftanden, in welchen fich Franen, alfere und vornetse mere Perfonen, von Maufthieren tragen ließen. Stattdes hintern Maulthiers, das man hervor neben die Sabel fpannte, feste man zwei Rader unter, und an teine weitere Berbefferung ward gedacht. Man wird, wie vor Jahrhunderten, noch immer foetgeschautelt, und so sind sie in ihren Bobuungen und allem.

Wenn man bie erfte poetifche Ibee, bag bie Menfchen meift unter freiem Simmet lebten, und fic gelegentlich mandmal aus Doth in Boblen gurudgogen, noch realifirt feben will, fo muß man bie Bebaude bier berum, befonbers auf bem Lande betreten, gang im Ginn und Befdmad ber Boblen. Eine fo umglaubliche Sorglofigfeit haben fe, um über bem Nachbenten nicht zu veralten. Mit unerbortem Leichtfinn verfaumen fie, fich auf ben Winter auf langere Radte vorzubereiten, und leiben beftbalb einen guten Theil bes Jahres wie bie Sunde. hier in Rolligno, in einer völlig homerifden Sauchaltung, wo alles um ein auf ber. Erbe brennenbes Feuer, in einer großen balle verfammelt ift, foreit und larmt, am langen Stiche weif't, wie bie-Sochzeit von Cana gemalt wirb, ergreife ich bie Belegenheit biefes ju fdreiben, ba einer ein Dintenfaß bolen läßt, moran ich unter folden Umftanben nicht gebacht batte. Aber man' fieht and biefem Blatt die Ratte und die Unbequemlichfeit meines Soreibtifdes en.

Jest fühl' ich most die Berwegenheit unverbereitet und unbegleitet in dieses Land zu geben. Mit dem verschiedenen Gelde, den Betturinen, den Preifen, den schlechten Birthebausern ift es eine tagtägliche Roth, daß einer, der zum erstenmale, wie ich, allein geht, und ununterbrochnen Gennft boffte und suchte, sich ungtücklich genug fühlen mußte. 3ch - habe nichts gewollt als das Land foben, auf welche Koften es sep, und wenn sie mich auf Nrions Rad nach Rousschleppen, so will ich mich nicht beklagen.

Derni , ben 27. October 4786. Abenbo.

Wieber in einer Hohle sitend, die von einem Jahr vom Erbbeben gelitten; das Städtchen liegt in einer töftlichen Gegend, die ich auf einem Rundgange um dasselbe ber, mit Freuden beschaute, am Ansang einer schönen Plaine zwischen Bergen die alle noch Kall sind. Wie Bologna drüben, so ist Terni hüben an den Kus des Gebirgs gefebt.

Nun ba ber papftliche Golbat mich verlaffen, ift ein Briefter mein Befährte. Diefer icheint icon mehr mit feinem Ankande aufrieden, und belehrt mich, ben er freilich icon als Reber erbennt, auf meine Kragen febr gern von bem Mitus und andern babin gehörigen Dingen. Duburd bag ich immer wieber unter neue Menfchen fomme, erreiche ich durchans meine Abfiebt; man muß bas Wolf nur unter ein= ander reben boren, mas bas für ein lebenbiere Bilb bes gangen Landes giebt. Sie find auf bie munderbaufte Beife fammelich Biberfacher, baben ben fonderbarften Browimialund Stadteifer, fonnen fic alle nicht leiben, bie Stanbe find in ewigem Streit und bas alles mit inniger lebbafter, gegenwärtiger Leibenicaft, bag fie einem ben genien Tag Romobie geben und fich blogftellen, und boch faffen fie gugleich wieder auf, und merten gleich mo ber Krembe fich in ibr Ebun und Laffen nicht finden fann.

Spoleto hab' ich bestiegen, und war auf ber Bafferleistung, die jugleich Brude von einem Berg zu einem andern ift. Die geben Bogen welche über bas Thal reichen, stehen

von Bacfteinen ihre Jahrhunderte fo ruhig da, und das Wasser quilt immer noch in Spolcto an allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Werk der Alten das ich sehe und immer dexselbe große Sinn. Eine zweite Natur die zu bürgerlichen Zwecken handelt; das ist ihre Baukunst, so steht das Amphitheater, der Tempel und der Agnaduct. Run sühle ich erst wie mir mit Necht alle Willkürlichkeiten verhaßt waren, wie z. B. der Winterkasten auf dem Weißensstein, ein Nichts nun Nichts, ein ungeheurer Consectaussah, und so mit tausend andern Dingen. Das strht: nun alles todtgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben, und kann nicht groß: sopn und nicht groß werden.

Bas bin ich nicht den lehten acht Wichen schuldig ges worden, an Frenden und Einsicht; aber and Mabe hat mich's genug. gehostet. Ich halte die Augen nur immer offen, und brude mir die Gegenstände recht ein. Urtheiten mochte ich gar nicht, wenn es nur möglich ware.

San Eresefiffo, eine munderliche Capelle. am. Wege, halte ich nicht für ben Reft eines Tempels der am Orte ftand, fondern man hat Gaulen, Pfeiler, Gebalte gefunden und: gufammengefliet, nicht bumm aber toll; Befchreibem laft fich's gar nicht, es ift wohl irgendwo in Aupfer geftochen.

Und fo wird es einem benn des wunderdar zu Muthe, bas und, indem wir bemutt find, einen Bogriff des Alterathund zu erwerben, nur Aninen entgegen fteben, aus denen man fich nun wieder das tummerticht aufzuerbauen hatte, wovon man noch teinen Begriff: Patt.

Mit bem was man clafficon Boben nemt, hat es eine andere Bewandtnis. Wenn man bier nicht phantaftifc verfahrt, fondern die Gegend real nimmt, wie fie batiegt; fo if sie boch immer ber entschildende Schauplat, ber bie größten Thaten bebingt, und so habe ich immer bisher ben geologischen und landschaftlichen Blick benutt, um Einbildungstraft und Empfindung zu unterbruden, und mir ein freies klares Unschauen der Localität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man begreift nicht wie einem geschieht, und ich fühle die größte Sehnsucht den Tacitus in Rom zu lefen.

Das Wetter barf ich auch nicht ganz hintan feben. Da ich von Bologna die Apenninen herauf tam, zogen die Wolfen noch immer nach Norden, spaterhin veranderten sie ihre Richtung und zogen nach dem Trasimenischen See. hier blieben sie hangen, zogen auch wohl gegen Mittag. Statt also daß die große Plaine des Po den Sommer über alle Bollen nach dem Tyroler Sedirg schiett, sendet sie jeht einen Theil nach den Apenninen, daher mag die Regenzeit sommen.

Man fangt nun an die Oliven abzulefen. Sie thun es bier mit ben Sanden, an andern Orten folagen fie mit Stoden brein. Kommt ein frühzeitiger Binter, so bleiben bie übrigen bis gegen bas Fruhjahr hangen. Seute habe ich auf sehr steinigem Boben die größten altesten Baume gefeben.

Die Gunft der Mufen, wie die der Damonen, besucht und nicht immer zur rechten Beit. heute ward ich ausgeregt etwad auszubilden, mas gar nicht an der Beit ist. Deme Mittelpunkte des Katholicismus mich nähernd, von Kathozlifen umgeben, mit einem Priester in eine Sedie eingesperrt, indem ich mit reinstem Sinn die wahrhafte Natur und die eble Kunst zu beobachten und aufzusaffen trachte, trat mir so lebhaft vor die Seele, das vom ursprünglichen Christenthum

alle Spur verloschen ist; ja wenn ich mir od in seiner Reinheit vergegenwärtigte, so wie wir es in ber Apostetgeschichte sehen, so mußte mir schaubern, was num auf jenen
gemathlichen Anfängen ein unförwliches, ja barockes Heibenthum lastet. Da fiel mir ber emige Inde- wieder ein, der
Zeuge aller dieser wunderfamen Ent = und Auswicklungen
gewesen, und so einen wunderlichen Zustand erlebte, daß Ehristus selbst, als er zurücksommt, um sich nach den Fruchten seiner Lebre umzuschen, in Gefahr geräth zum zweitenmal gekreuzigt zu werden. Jene Legende: venio iterum
crucifigi, sollte mir bei dieser Katastrophe zum Stoff dienen.

Dergleichen Traume foweben mir vor. Denn and Ungebuld weiter zu tommen, schlafe ich angetleibet, und weiß nichts Subscheres, als vor Lag aufgewedt zu werben, mich schnell in ben Wagen zu fehen, und zwischen Schlaf und Wachen bem Lag entgegen zu fahren, und babei die erften besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu lassen.

Eitta Gaftellana , ben 28. Detober 4786.

Den letten Abend will ich nicht fehlen. Es ift noch nicht acht Uhr, und alles ichen zu Bette; fo kann ich noch zu guter Lett bes Bergangenen gebenken, und mich aufs nächst Kunftige freuen. Heute war ein ganz heiterer herrelicher Tag, ber Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwas windig, aber sehr schof.

Bon Terni fuhren wir fehr fruh aus; Rarni tamen wir hinauf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brude nicht gefeben. Thaler und Tiefen, Rabe und Fernen, toftliche Segenden, alles Kaltgebirg, auch nicht eine Spur eines audern Sefteins.

Otricoli liegt auf einem ber von ben ehemaligen Stromungen zusammen geschwemmten Riedhugel und ift von Lava gebaut, jenseits bes Klusses bergebolt.

Sobald man über bie Brade binuber ift, findet man fich im vulfanischen Terrain, es fen nun unter wirflichen Laven, ober unter fraberm Geftein burd Roftung und Schmelaung verandert. Man fteigt einen Berg berauf, ben man für grave Lava aufprechen mochte. Sie enthält viele meife, grangtformig gebilbete Rroftalle. Die Chauffee bie pon ber Sobe nach Citta Caftellana gebt von eben biefem Stein, febr foon glatt gefahren, bie Stadt auf vulfanifden Tuff gebaut, in welchem ich Afche, Bimbftein und Lavaftude su entbeden glaubte. Bom Soloffe ift bie Ausficht febr fcon; ber Berg Goracte ftebt einzeln gar malerifc ba, mabriceinlich ein ju ben Apenninen geboriger Ralfberg. Die vullanifirenden Streden find viel niedriger als die Apenninen, und nur bas burdreißenbe Baffer bat aus ihnen Berge und Relfen gebilbet, ba benn berrlich malerifche Begenftande, überhangende Rlippen und fonftige landichaft= liche Bufalligfeiten, gebilbet merben.

Morgen Abend also in Rom. Ich glaube es noch jest kaum, und wenn biefer Bunsch erfüllt ift, was soll ich mir nachber wünschen; ich wüßte nichts als daß ich mit meinem Kasanenkahn glücklich zu hause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antreffen möge.

Rom, ben 1. Rovember 1786.

Endlich fann ich ben Mund aufthun und meine Freunde mit Frohfinn begrüßen. Berziehen sep mir bas Geheimnis und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kaum wagte ich mir selbst zu sagen wohln ich ging, selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß Rom zu haben.

Und last mich nun auch fagen, daß ich tausendmal, ja beständig Eurer gedente, in der Rähe der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur da ich jedermann mit Leib und Geele in Norden gefesselt, alle Anmuthung nach diesen Gegenden verschwunden sah, konnte ich mich entzschließen einen langen einsamen Weg zu machen, und den Mittelspunkt zu suchen, nach dem mich ein unwiderstehliches Bedürsniß hinzog. Ja die lehten Jahre wurde est eine Art von Kranstheit, von der mich nur der Andlied und die Gegenwart heilen konnte. Jeht darf ich est gestehen; zuleht durft' ich kein Lateinisch Buch mehr ansehen, keine Zeichnung einer Italiännischen Gegend. Die Bezierde diese Land zu sehen, war überreif: da sie bestiedigt ist, werden mir Freunde und Waterland erst wieder recht aus dem Grunde sieb, und die Rückehr wünschenswerth, ja um desto wünschenswerther, da

ich mit Sicherheit empfinde, daß ich fo viele Schäße nicht zu eignem Besit und Privatgebrauch mitbringe, sondern daß sie mir und andern durche gange Leben zur Leitung und Förderniß dienen follen.

Rom, ben 1. Movember 1786.

Ja ich bin endlich in diefer hauptstadt ber Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verstandigen Manne, vor funfzehn Jahren gesehn hatte, wollte ich mich glutlich preisen. Soute ich fie aber allein, mit eignen Augen seben und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spat zu Theil ward.

Heber bas Eproler Gebirg bin ich gleichsam meggeflogen. Berong, Biceng, Babug, Benedig babe ich gut, Kerrara, Cento, Bologna flüchtig und Alereng faum gefeben. Begierbe nach Rom au tommen war fo groß, wuchs fo febr mit jebem Augenblide, bag tein Bleiben mehr mar, und ich mich nur brei Stunden in Rlorens aufbielt. Run bin ich bier und rubia, und wie es icheint auf mein genzes Leben berubigt. Denn es gebt, man barf mobl fanen, ein nemes Leben an, wenn man bas Bange mit Augen fiebt, bas man theilmeise in : und auswendig tennt. Alle Erdume meiner Jugend feb' ich nun lebenbig; bie erften Rupferbilber, beren ich mich erinnere, (mein Bater batte bie Brofverte von Rom auf einem Borfagle aufgebant), feb ich nun in Babrbeit, und alles mas ich in Gemalben und Beidnumgen, Sunfern und Solafdnitten, in Good und Rorf fcon lange gefannt, febt nun beifammen vor mir, wohin ich gebe fiebe ich eine Adamitichaft, in einer neuen Welt; es ift alles wie ich mir's bachte und alles neu. Eben fo tann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ibeen fagen. Ich habe teinengang neuen Gebauten gehabt, nichts gang fremd gefunden, aber die alten find fo bestimmt, so lebendig, so gusammenhangend geworden, daß sie für neu gelten konnen.

Da Pygmalion's Elife, die er sich ganz nach seinen Bunfchen gesormt, und ihr so viel Babrheit und Daseyn gegeben hatte, als der Kunftler vermag, endlich auf ihn zusam und sagte: ich bin's! wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Bie moralisch heilsam ist mir es bann auch, unter einem gang finnlichen Bolte zu leben, über bas so viel Rebens und Schreibens ist, bas jeder Fremde nach dem Maafstabe beurtheilt den er mithringt. Ich verzeihe jedem der sie tabelt und schilt; sie stehn zu weit von und ab, und als Fremder mit ihnen zu verlehren, ist beschwerlich und tokspielig.

Rom, ben & Robember 1786.

Ciner ber Hauptbeweggrunde die ich mir vorspiegelte um mach Bom zu eilen, war das Fest Allerhaitigen, der erste Rovenhar: denn ich dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so wiel Ehre, was wird es erst mit allen worden. Allein wie sehr betrog ich mich. Kein aufsallend allgemeines Hest hatte, die Römische Kirche beliebt, und jedet Orden mochte im bessondern das Andensen seines Patrons im Stillen seiern, denn das Ramenssess und der ihm zugatheilte Ehnentag ist d eigentstich, wo jeder in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage Afferfeelen gelang mir's beffere Das Anbenten biefer feiert ber Papft in feiner Sausoapeller anft bem Quiringl, Jebermann hat freien Butritt, Ich eilte mit Lifthbein auf ben Monte Cavallo . Der Pieb vor

dem Palaste hat was ganz eignes Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Kolossen erdlickte ich nun! Weder Ange noch Seist find hinreichend sie zu fassen. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Borfälen, der Capelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Zimmern, fühlt man sich wunderbar unter Einem Dache mit dem Statthalter Christi.

Die Function war angegangen, Papk und Cardindle icon in der Rirche. Der heilige Bater, die iconfte wurbigfte Mannergestalt, Cardinale von verschiedenem Alter und Bilbung.

Mich ergriff ein munberbar Berlangen bas Oberhanpt ber Rirche moge ben golbenen Mund aufthun und; von bem unaussprechlichen Seil ber feligen Geelen mit Entauden fpredend, und in Entjuden verfegen. Da ich ibn aber vor bem Altare fich nur bin und ber bemegen fab, bald nach biefer bald nach fener Seite fich menbend, fich wie ein gemeiner Pfaffe gebarbend und murmefub, ba regte fic bie proteftantifde Erbfunde, und mir wollte bas befannte und gewohnte Defopfer bier teinedwege gefallen. Sat boch Chris ftus icon als Angbe burd mundliche Mustegung ber Schrift und in feinem Jünglingeleben, gewiß nicht fcmeigend gelehrt und gewirft, benn er fprach gern, geiftreich und gut, wie wir aus ben Evangelien miffen. Bas marbe ber fagen, bacht' ich, wenn er bereintrate und fein Ebenbilb auf Erben fummenb und bin und wieder wantend antrafe? Das venio iterum crucifigi! fiel mir ein, und ich aupfte meinen Gefahrten, bas wir iw's greie ber gewälbten und gemalten Gale famen.

Sier fanben wir eine Menge Perfonen, die toftlichen Gemalde aufmertfam betrachtenb, benn biefes Feft Merfecten

ift auch zugleich das Fest aller Runftber in Rom. Genso wie die Capelle ist der ganze Palast und die sammtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Lag für viele Stunden frei und offen, man braucht tein Trintgeld zu geben und wird von dem Castellan nicht gebrängt.

Die Bandgemälbe beschäftigten mich, und ich lernte ba nene, mir taum bem Ramen nach befannte treffliche Minner tennen, so wie g. B. den beitern Carl Maratti fchähen und lieben.

Borzüglich willommen aber waren mir die Meisterstüde ber Künftler, deren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heilige Petronilla von Guercin, ehmals in St. Peter, wo nun eine mussvische Copie austatt des Originals ausgestellt ist. Der Heiligen Leichnam wird aus dem Grade gehoben und dieselbe Person neubelebt in der himmelshohe von einem göttlichen Ingling empfangen. Was man auch gegen diese doppelte Handlung sagen mag, das Bild ist unschähder.

Roch mehr erstaunte ich vor einem Bilbe von Tigian. Es überleuchtet alle die ich gesehen habe. Db mein Sinn schon geübter, oder ob es wirllich das vortrefflichste sep, weiß ich nicht zu unterscheiden. Ein ungeheures Meßgewand, das von Stiderei, ja von getriebenen Goldsiguren starrt, umballt eine ausehnliche bischössliche Gestalt. Den massiven hirtenstab in der Linken blidt er entzudt in die hohe, mit der Rechten halt er ein Buch, woraus er so eben eine göttliche Berührung empfangen zu baben scheint. hinter ihm eine schone Jungsfrau, die Palme in der hand, mit lieblicher Theilnahme nach dem ausgeschlagenen Buche hinschauend. Ein ernster Alter dagegen zur Acchten, dem Buche ganz nache scheint er dessen nicht zu achten: die Schüffel in der hand mag er fich woll.

eigenen Aufschinß zutranen. Dieser Gruppe gegenüber ein nackter, wohlgebildoter, gebundener, von Pfeisen verlehter Jüngling, vor sich hinsehend, bescheibem ergeben. In dem Zwischenvaume zwei Monche, Kreuz und Litte tragend, andächtig gegen die Himmlischen gekehrt. Denn oben offen ist das halbrunde Gemäuer das sie fämuntlich umschließt. Dort bewegt sich in hächferr Giorie eine herabwärts theilnehmende Mutter. Das lebendig muntere Kind in ihnem Schoofe reicht mit heiterer Gebärde einen Kranz herüber, ja scheint ihn herunter zu wersen. Auf beiden Seiten schweben Engel, Kränze schon im Vorrath haltend. Ueber allen aber und über dreisachem Strahlentreise waltet die himmkliche Taube, als Mittelpunkt und Schlußtein zugleich.

Wir fagen und: hier muß ein beiliges altes Ueberliefertes jum Grunde liegen, daß diefe verschiebenen, unpaffenden Personen so kunstreich und bedeutungevoll zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht nach wie und warnm, wir laffen es geschehen und bewundern die unschähdare Aunft.

Beniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ist ein Bandbild von Suido in seiner Capelle. Die kindlich liebeliche, frommste Inngfrau sist still vor sich hin und naht, zwei Engel ihr zur Seite erwarten jeden Bint ihr zu dienen. Das jugendliche Unschuld und Fleiß von den himmlischen bewacht und geehrt werde, sagt und das liebe Bild. Es bebarf bier keiner Legende, keiner Auslegung.

Run aber zu Milderung des künftlerischen Ernstes ein heiteres Abentener: Ich bemerkte wohl, daß mehrere Deutsche Künftler zu Tischein als Befannte tretend, mich beobachteten und sodann hin und wieder gingen: Er, der mich einige Angenblide verlassen hatte, trat wieder zu mir und sagte: "Da ziedt's einen großen Spaß! das Gerücht Sie seven hier,

hatte sich sehn verbreitet, und die Künstler murden auf den einzigen unbedamten Fremden ansmerkann. Nur ist einer unter und, der schon längst bedamptet, er sep mit Ihnen: umgegangen, ja er wollte mit Ihan in freundschaftlichem: Berhältnis gelebt haben, woran mir nicht so vecht: glauben wollten. Dieser ward ausgefordert: Sie zu betrachten und den Zweisel zu ihlen, or versicherte aber durz und gut, Sie sepen es nicht und an dem Frenden deine Spur Ihrer Gestalt und Aussiehns. So ist doch wenigstend das Incognito für den Moment gedeckt und in der Folge girbt es etwas zu lachen."

Ich mischte mich nun freimuthiger unter bie Rünftlersichaar und fragte nach ben Meisten verschiedener Milber, beren Aunstweise mir noch nicht besmint geworden. Endlich zog mich ein Bild besonders an, den helligen Georg, den Drachenüberwinder und Jungfruurnbeswier vorsullend. Riemand tonnte mir den Moisver nennen. Da tvatzein Keiner, bescheidener, bisher lausloser Mann hervor und belehrte mich, es sep von Pordenone, dem Benetianer, eines seiner besten. Bilder, an dem man sein ganzes Berdienst erkinne. Nun tonnt' ich meine Reigung gar woht erklären: das Bild hatte mich angemuthet, weit ich mit der Bewettansschen Schnleschon näher befinnt, die Lugenden ihrer Weisber besfer zu schaften wußte.

Der belehrende Rünftler, ist Heinrich Weger, ein Schweiger, ber mit einem Foundo Rumons Abila feit einis gem Jahren bier ftubirt, bbe antien Buffen in Sepia vorztrefflich nachbilden und in ber Aunstgeschlafte wohl erfahrem ist

Brom, ben 7. Asbembet 4786.

Run bin ich sieben Tage hier, med nach und nach tritt in meiner Seele ber allgemeine Begriff dieser Stadt hervor. Wir gehn fleißig bin und wieder, ich mache mir die Plane bed alten und neuen Rome befannt, betrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein und die andere Billa', die größten Merkwärdigkeiten werden gang langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf, und seh' und geh' und komme wieder, denn man kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten.

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen herauszullauben, aber man muß es benn boch thun, und zuleht eine unschählbare Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer herrelichteit und einer Berstehrung, die beibe über unsere Begriffe geben. Bas die Barbaren stehen ließen, haben die Baumeister des neuen Roms verwücket.

Wenn man so eine Eristenz ansieht, die zwei tausend Jahre und darüber alt ist, durch den Wechsel der Zeiten so mannichfaltig und vom Grund aus verändert, und doch noch derselbe Boden, derselbe Berg, ja oft dieselbe Saule und Mauer, und im Bolte noch die Spuren des alten Charatters, so wird man ein Mitgenosse der großen Nathschillse des Schicklals und so wird es dem Betruchter von Ansang sower zu entwickeln, wie Nom auf Nom solgt, und nicht allein das neue auf das alte, sondern die verschiedenen Epochen des alten und neuen selbst auf einander. Ich such aux erst selbst die halbverdecken Puntte heranszusühlen, dann lassen sich erst die schienen Vorarbeiten recht vollständig nuhen; denn seit dem fünfzehnten Jahrhundert bis auf unssere Tage haben sich treffliche Künster und Gelehrte mit diesen Gegenständen ihr ganzes Leben durch beschäftigt.

Und diefes Ungehenere wirft gang ruhig auf und ein, wenn wir in Rom bin und ber eilen, um ju ben bichften Gegenständen ju gelangen. Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht zeigt sich ein landsschaftliches Bild aller Art und Webse, Palaste und Auinen, Garten und Wildniß, Jernen und Engen, häuschen; Ställe, Triumphbögen und Säulen, oft alles zusammen so nah, daß es auf ein Blatt gebracht werden tonnte. Man mußte mit tausend Griffeln schreiben, was soll hier eine Zeder! und dann ist man Abenda mude und erschipft vom Schauen und Stannen.

.Den 7. Robember 4766.

Berzeihen mir jeboch meine Freunde, wenn ich fünftig wortfarg erfunden werde; während eines Reisezugs rafft man unterwegs auf was man fann, jeder Lag bringt etwas Neues, und man eilt auch darüber zu denken, und zu urtheisten. hier aber fömmt man in eine gar große Schule, wo ein Lag so viel sagt, daß man von dem Lage nichts zu sagen wagen darf. Ja man thate wohl, wenn man, Jahre lang hier verweilend, ein Ppthagoraisches Stillschweigen beobachtete.

" Ein bemtfelben.

3ch bin recht mohl. Bas: Wetter ift, wie bir Romer fagen, brutta; es geht ein Mittagnind, Sciwoco, ber tags lich mehr ober weniger Regen herbeifabet; bie fann aber biefe Bicterung nicht unangenehm finden, es ift warm bas bei, wie es bei und im Gommer regnichte Aage nicht find.

Brem. ben 7. Rovember 4786.

Eifchbein's Talente, fo wie foine Borfithe und Aunstabsichten lerne ich nun immermehr tennen und schaben. Er legte mir seine Zeichnungen und Stigen vor, welche sehr viel Gubes geben und verfanden. Durch den Ausenthalt bei Bodmer find feine Gedanken auf die ersten Zeiten bes mensch- lichen Geschiechts geführt worden, du, wo es fich auf die Erde geseht fand, und die Aufgabe lösen sollte, herr der Welt zu werden.

Als geiftreiche Einleitung zu bem Ganzen beftrebte er sich das hohe Alter der Welt sinnlich darzustellen. Berge mit herrlichen Wäldern bewachsen, Schluchten von Wasserbächen ausgerissen, ausgebrannte Bulcane, kaum noch leise dannfend. Im Bordergrund ein mächtiger in der Erde Abriggebliebener Stod eines vieljährigen Eichbaums, an dessen halbentblößten Wurzeln ein Arsch die Starte seines Gewelbes versucht, so gut gebacht als lieblich ausgesührt.

Dann hat er anf einem höchst merkwürdigen Blatte ben Mann zuglrich als Pferdebundiger und allen Thieren der Erde, der Luft und des Bussers, wo nicht an Stärke doch an List überlegen dargestellt. Die Composition ist außers ordentlich schön, als Delbild müßte es eine große Wirfung thun. Eine Zeichnung davon müssen wir nothwendig in Beiman besten. Sodann denkt er an eine Versammlung der Alten, Weisen und geprüften Mönner, wo er Gelegenzheit nehmen wird; werkliche Gestalben darzustellen. Mit dem größten Under Erde Bertalben darzustellen. Mit dem größten Enthusus aber stützt er an einer Schladt, wo

sich zwei Parteien Meiterei wechselseitig mit gleicher Buth angreisen, und zwat an einer Stelle, wo eine ungeheuere Feldschucht sie trennt, über welchei das Pfred nur mit größeter Anstrengung himibersehen kann. An Bertheldsgung ist hier nicht zu denten. Auhner Angriff, mitter Entschluß, Gelingen oder Sturz in den Abgrund. Dieses Bib wird thm Gelegenheit geben, die Cenntnisse, die er von dem Pferde, deffen Bau und Bewegung besith, auf eine sehr bedeutende Beise zu entsasten.

Diefe Bilber fobann, und eine Reihe: von folgenben und eingeschalteten, wunscht er burch ein Bebicht verfnupft, welche bem Dargestellten gur Ertlarung bienten, und then bagegen wieder durch bestimmte Bestalten Rörper und Reig verlieben.

Der Gebante ift foon, nur mußte man freflich mehrere Jahre gufammen fenn, um ein foldes Wert auszuführen,

Den 7. Babember 1786.

Die Logen von Raphael und die großen Gemalbe ber Schule von Athen ic. hab' ich nur erft einmal gesehen, und ba ist's, als wenn man ben homer aus einer zum Theil verloschenen, beschädigten hanbschrift herausstwitzen sollte. Das Vergnügen bes ersten Sindruds ist nunvolkommen, nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehn und studirt hat, wird der Genuß ganz. Um erhaltensten sind die Decensstüde der Logen, die biblische Geschichten vorstellen, so frisch, wie gestern gemalt, zwar die wenigsten von Raphael's eigher hand, doch aber gar trefflich nach seinen Beichnungen und unter seiner Aussicht.

Den 7. Mobember 1786.

Ich habe mauchmal in früherer Beit die munderliche Grille gehabt, daß ich mir sehnlichst wünschte von einem wohlunterrichteten Manne, von einem kunste und geschichtstundigen Engländer, nach Italien geführt zu werden; und nun hat sich das alles indessen schöner gebildet als ich hätte ahnen können. Tischbein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund, er lebte hier mit dem Bunsche, mir Rom zu zeigen; unser Berhältniß ist alt durch Briefe, neu durch Segenwart; mo hätte mir ein wertheter Juhrer erscheinen können? Ist auch meine Zeit nur beschränkt, so werde ich doch das Möglichte genießen und lernen.

Und bei allen bem feh' ich voraus, bas ich wunschen werbe anzusommen, wenn ich weggebe.

Rom, ben 8, Wobember 1786.

Mein wunderliches und vielleicht grillenhaftes halbinscognito bringt mir Vortheile, an die ich nicht denken fonnte. Da sich sebermann verpflichtet, zu ignoriren wer ich sep, und also auch niemand mit mir von mir reden darf, so bleibt den Menschen nichts übrig als von sich selbst oder von Gegenstanden zu sprechen, die ihnen interessant find, dadurch erfahr' ich nun umständlich, womit sich ein jeder beschaftigt, oder was irgend Merkwärliges entsteht und hervorgeht. hofrath Reiffenstein sand sich auch in diese Grille; da er aber den Namen den ich angenommen hatte, aus einer des sondern Ursache nicht leiden konnte, so baronisirte er mich geschwind, und ich heiße nun der Baron gegen Rondanini über, dadurch bin ich bezeichnet genug, um so mehr als der Italianer die Menschen nur nach den Vornamen oder

Spipnamen benennet. Genng, ich habe meinen Billen und entgebe der unendlichen Unbequemlichkeit, von mir und metnen Arbeiten Rechenschaft geben zu muffen.

Rom, ben 9. Rovember 1786.

Manchmal stehe ich wie einen Angenblick fill, und aberschaue die bochsten Gipfel bes schon Gewonnenen. Sehr gerne blicke ich nach Benedig zurück, auf jenes große Dasepn, dem Schoose bes Meeres, wie Pallas aus dem haupte Inpiters entsprossen. hier hat mich die Rotonda, so die außere wie die innere, zu einer freudigen Berehrung ihrer Großheit bewogen. In St. heter habe ich begreifen lernen, wie die Aunst sowohl als die Natur alle Maasvergleichung ausbeben fann. Und so hat mich Apoll von Belvedere aus der Wirflichteit hinausgerückt. Denn wie von jenen Gebäuden die richtigsten Zeichnungen keinen Begriff geben, so ist es hier mit dem Original von Marmor gegen die Gypsabgüsse, deren ich doch sehr schone früher gekannt habe.

Rom, ben 10. Anvenider 1786.

Ich lebe nun hier mit einer Alarheit und Ruhe, von ber ich lange fein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge wie sie sind zu sehen und abzulesen, meine Treue das Auge Licht seyn zu laffen, meine völlige Entaußerung von aller Prätention, tommen mir einmal wieber recht zu statten und machen mich im Stillen höchst gludlich. Alle Tage ein neuer mertwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilber und ein Ganzes, das man sich lange benkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft erreicht.

Heute mar ich bei der Ppramibe des Ceftins, und Abends auf bem Palatin, oben auf ben Aufnem der Ratfer-Palafte, die wie Felsenwande bastehn. hieven läßt sich nun freilich nichts überliefern! Wahrlich, es giebt hier nichts Aleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswerthes und Abgeschmacktes; doch auch ein solches hat Theil an der allgemeinen Großbeit genommen.

Rehr' ich nun in mich felbst gurud, wie man boch fo gern thut bei jeder Gelegenheit; so:eutdede ich ein Gefühl, das mich unendlich freut, ja das ich fogar auszusprechen wage. Ber sich mit Ernst hier nmsieht und Augen hat zu fehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Golibität fassen, der ihm nie so lebendig ward.

Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesehren Wesen mit Freude. Mir menigstens ist es, als wenn ich ble Dinge biefer Welt nie so richtig geschäht hatte als hier. Ich freue nich ber geseneten Kolgen auf mein nanzes Leben.

Und so last mich aufraffen wie es tommen will, bie Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier um nach meiner Art zu genießen; besteißigen will ich mich der großen Gegenstande, lernen und mich ausbilben, ebe ich vierzig Jahr alt werde.

Bent hab' ich die Nomphe Egeria besucht, bann bie Rennbahn bes Caracalla, die zerfidrten Grabstatten langs der Via Appia und bas Grab der Metella, das einem erft einen Begriff von folidem Mauerwert giebt. Diese Meuschen arbeiteten für die Ewigfeit, es war auf alles egleulirt, nur

Diem , ben 41. Reveniber 1786.

ant den Unfam der Körupaber nicht, dem alles weichen mutte. Recht fahnlich habe ich, dich herzugewünscht. Die Befet der graßen iffigestrictung sind böchst ehrmündig. Der schinc graße Zwed ein Bolf zu tränden durch eine so angeheurn Anstalel Abends kamen wir and Colifro, da es schon dämmerig war. Wenn man das ansiehe, scheint, wieder, alles andre klein, as ift so groß, das man das Bild nicht in der Geels behalten lann; man orinnert, sich bessen mur kleiner wieder, und kehrt man dahin zurück, kament es einem aufs neue geößer vor:

Fradcatt, den 18. Biobember 1706.

Die Gesellschaft ist zu Bette, und ich schreibe noch aus der Ausch Muschel, aus welcher gezeichnet warden ist. Wir haben ein paar schne regenfreis Aage hier gehabt, warm und freundlichen Genuenschein, daß man den Gommer nicht vermist. Die Gegend ist sehr angenehm, der Ort liegt auf einem Högel, vielmehr an einem Berge, und jeder Schritt dietet dem Zeichner die heurlichsen Gegenstände. Die Auskährt ist unbegränzt; man siedt Rom liegen und weiter die See, an der rechten Seite die Gebirge von Bivolt und so sort. In dieser instigen Gegend sind Landhauser recht zur Lust angelegt, und wie die alten Admer schon hier ihre Billen hatten, so haben von hundert Jahren und mehr, reiche und sbermütigen Römer ihre Landhäuser auch auf die schollsten Flede gepflanzt. Just Kage gehen wir schon bier shern und es ist immer etwas Renes und Reizendes.

Und doch laft fich taulm fagen, ob nicht die Avende noch vergnügter als der Sag hingehen. Sobald die ftattliche Wirthin die meffingene dreiarmige kampe auf den großen tunden Lifch gefest und felleiseima matto? gefagt hat, nerlammelt fic alles im Rreife und fent bie Blatter vor, welide ben Mag über gezebouet und fliggiet merben. Darüber freicht min, an ber Gegenstand batte aunftiger aufarnommen wets ben fallen, ob ber Chavatter getroffen ift, und wie folde ente allemeine Korberniffe find, movon man fich fcon bei bem enten Entwurf Redenfauft geben fann. Dofrath Steif: fendein meis bicis Gisungen butes frine Giffidt und Inturitat an ordnen und zu leiten. Diefe libliche Anfielt aber fdreibt fich eigentlich von Philipp Dadest ber, welcher booft gefdmadvoll bie wirflichen Ausfichten zu zeichnen und auszuführen mußte. Runftler und Liebhaber, Manner und Kranen, Alte und Junge ließ er nicht ruben, er munterte feben auf, nach feinen Baben und Rolften fich gleichfalls au verfuchen, und ging mit gutem Beifviel vor. Diefe Art, eine Gefelicaft an verfammeln und an unterbeiten, bat Sofrath Meiffenftein nach ber Abreife tenes Rreundes treufich fortgefest, und wir finben wie loblid es fev, ben thatigen Antheil eines jeben gu woden. Die Ratur und Cigenfaft ber verfchiebenen Gefellichaftsglieber trift auf eine anmutbige Beife berunt. Lifchbein 1. 3. fiebt als bifterienmaler bie Randichaft gang andere an, ale ber Lambichaftsteichner. Er findet bedentenbe Gruposn und andere ammuthige vbelfagenbe Begenftanbe, ba, wo ein anderen nichts gewahr murbe, und fo gindt es ibm auch manden menfchlichen naiven 3ng ja arbaiden, es fen um an Sinbern, Laubienten, Bettlern und aubern bergleichen Raturmenfchen, ober auch an Thioren, bie er mit menigen darafteriftifden Striden aar alftelid barauftellen meiß, und baburd ber Unterhaltung immer ueuen augenehmen Stoff unterleat.

Bill bas Gefprad andgeben, fo wird gleichfalls nach hadert's Bermachtniß in Gulger's Thevrie gelefen, und

wein man gloth von einem höhern Standpuntte mit biefem Berte nint gung gufvichen fern fann, fo bemerkt man bach mit Bergnugen ben guten Ginfluß auf Personen, die auf einer mittlern Stufe ber Bildung stehen.

Rom, ber 17: Wovember 2786.

Bir find jurud! Seute Racht fiel ein entfesticher Regenguß mit Donner und Bliben, nun regnet es fort und iftimmer marm babei.

3ch aber fann nur mit wenig Borten bas Glate biefes Kages bezeichnen. Ich habe die Fredcogemalbe von Dominichin in Andrea della Balle, ingleichen die Farnefliche Galerie von Carraçcio gesehen. Freilich zuviel fitt Monate, aeloweige für einen Tag.

Storn; ben 48. Movember 1986.

Et ift wieber ichde Better, ein heller, freundlicher, warmer Log.

Ich fat in ben Farmeina bie Gefcichte ber Pfoche, beren farbige Radbilbungen fo lange meine Bimmer echeitern, bann zu St. Prew in Ramorio die Bastiarung von Rasphael. Alles ales Botanute, wie Franche die man fich un der Ferne durch Brisfwechfel gemacht hat, und die man nun von Angesicht siebt. Das Mitteben ift doch ganz was andere, jedes wahre Berhaltnis und Misverhaltnis spricht sich sos gleich and.

And finden fic aller Orten und Enden herrliche Sachen, von benen nicht fo viel Rebens ift, die nicht fo oft burch

Rupfet und Rachbitbungen in die Welt geftrent find. Die von bringe ich manthes mit, peprichnet von guten, jumgen Ranftlern.

Rom, ben 18. Dovember 1786.

Das ich mit Tifcbein icon fo lange burch Briefe in bem beften Berbaltniß ftebe, baß ich ibm fo manchen Bunfc, fogar ohne Soffnung nach Italien ju tommen, mitgetheilt, machte unfer Bufammentreffen fogleich frichtbar und erfreulid. Er batte immer an mich gebacht und für mich geforgt. Much mas die Steine betrifft, mit welchen die Alten und Neuen gebaut ift er volltommen gu Saufe, er hat fié recht grundlich ftubirt, wobei ibm fein Runftlerauge und bie Runftlerluft an finnlichen Dingen febr ju ftatten tommt. Gine für mid ausgewählte Sammlung von Mufterftuden hat er vor furgem nach Beimar abgefendet, bie mich bei meiner Burudtunft freundlich empfangen foll. Ein bebeutender Rachtrag bat fich indeffen gefunden. Ein Seiftlicher, ber fich jest in Granfreich aufbalt, und über bie antiden Steinarten ein Bert auszuarbeiten bachte, erhielt burch bie Gunft ber Drapagande anfehnliche Stude Marmer, von der Jufel Baros. Diefe murben bier gu Muftesftuden venfchnitten, und gwolf peridiebene Stide aud fur mid bei Seite gelegt, vom feinften bis gum grobften Rorn, von ber größten Weinbeit und bann minder und mehr mit Glimmer gemifcht, jene gur Bilbbauerei, biefe gur Arditettur anmenbbar. Bie viel eine genane Renntnis bes Materials, worin bie Ranfie gearbeitet, au ihrer Beurtheilung bilft, fallt genugfam in die Augen.

Gelegenheit giebt's genng bergleichen bier aufammen gu ichleppen. Auf ben Ruinen bes Reronischen Malaftes gingen

wir durch frisch aufgehäufelte Artischofenlander, und fonnten und nicht enthalten die Laschen vollzusteden von Granit, Porphyr und Marmortäfrichen, die zu Lausenden hier herum liegen, und von der alten herrlichteit der damit Aberfleibeten Bande noch als unerschöpfliche Beugen gelten.

Bum 18. Movember 1706.

Nun nuß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilbe sprechen, bas fich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut feben jäßt.

Soon por mehrern Sabren bielt fich bier ein Frances anf, ale Liebhaber ber Qunft und Sammler befannt. bennt jum Befis eines antifen Gemaibes auf Ralf, nie: mand weiß woher; er läßt bas Bild burd Menas restauriren med bat ed als ein geschähtes Wert in feiner Sammiung. Bindelmann fpricht irgendwe mit Enthuffasmus bavon. Es Rellt ben Sanumed vor, ber bem Inpiter eine Schale Bein reicht und bagogen einen Rus empfangt. Der Krangos ftirbt und binterläßt bas Bilb feiner Birthin als antif. Menge Rirbt und fagt auf feinem Cobbette: es fen nicht antil, er babe es gemalt. Und nun freitet alles gegeneinanber. Der eine bebaupter, es fen von Menge jum Gery nur fo leicht bingemacht, ber andere Theil fagt, Menge habe nie fo etwas machen tonnen, ja es fen beinabe fur Raphael ju foon. Ich babe es geftern gefebn und muß fagen, bag ich auch nicte iconeres tenne, ale bie Rigur Ganymebe, Ropf unb Raden, bas andere ift viel reftanrist. Inbeffen ift bas Bilb biderebitirt, und bie arme Trau will niemand von bem Schaft eristen.

.:

Bont, ben po. Webenitte 4fes. "

۱

Da und die Erfahrung gemigfam belehrt, baß manigu Gehichten jeder Art Zeichnungen und Aupfer wunicht, ja ber Maler felbft feine andführlichften Bilber ber Goute ingand eines Dichters widmet, so ist Atfchbein's Gebaufe picht beifallswürdig, daß Dichter und Kunftler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Einheit zu bilben. Die Schwierigkeit wurde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gebichte waren, die sich leicht übersehen und sobern ließen.

Tischbein hat auch hiezu sehr angenehme ibe Miche Gerbanten, und es ist wirklich sonderkar, das die Gegenstände, die er auf diese Weise bearbeitet wünscht, von der Art sind, das weder dichtende noch bilbende Runst, jede für sich zur Darstellung hinreichend wären. Er hat mir davon auf untern Spaziergängen erzählt, um mir Lust zu machen, das ich mich darauf einlassen möge. Das Liveltunfer zu unsern gemeins samen Werfe ist schon entworsen; fürchete ich mich nicht in etwas neues einzugeben, so tomte ich mich wohl verführen laffen.

Stom, ben m. Mabembet: 1788, am Geckliens Safte.

Das Andenden diefes gludlichen Tages muß ich bnech einige Zeilen lebhaft erhalten und mas ich genoffen wenigstens historisch mitthellen. Es war das schönste, rudigste Wetter, ein ganz heiterer himmel und warme Sonne. Ich ging mit Tischbein nach dem Petersplahe, wo wir erft auf und abzehend, und wenn es und zu warm wurde, im Chatten des großen Obelists, der eben für zwei breit ganug geworfen wird, spazierten und Trauben verzehrten, die wir in der Rabe gefauft hatten. Dann gingen wir in die Sirtinische

Capelle, Die wir anch bell und heiter, die Somäthe mohiseriemhret fanden. Das füngfte Gericht und die mannichfaltigen Semälbe der Dock, von Michel Angelo, theiltem unfere Bewunderung. Ich konnte nur fesen und anfannen. Die innere Sicherheit und Wannlichteit der Meistere, seine Sescheit geht über allen Ausbeudt. Machdem wir alles wien der und nieder gesehn, derlieben wir diese heitigthum und gingen und der Peterstitche, die von dem heitern himmet das Schafte licht empfing und in allen Abellen bett und tiete erfeinen. Wir ergöhren und als geniehende Menschen an der Bedfe und der Pracht, ohne duch allgu Allen und zu verständigen Geschmick und diespanl irre machen zu lassen, und unterdrützten jedes schärfere Urrheil. Wie ersveuten und des Erkralichen.

Enblich beftregen wir bas Dach ber Rioche mo man bas Bilb einer wohlgebauten Grabt im Rieinen finbet. Baufer und Magazine, Brumten, (Dem Anfebn nach) Ritten mit einen großen Tempel, alles in det Auft, und fcone Spaziergange bazwiften. Bir beffiegen bie Andvel und befaben bie betteitere Begend ber Avenninen, ben Berg Goracte, nad Tivoli bie vulcanifchen Sigel, Bradcati, Caftelganbolfo und Die Plaine und weiter bas Deer. Dabe vor und bie gange Stadt Rom, in ihrer Breite und Beite mit ihren Berge Bulaften, Ruppeln tc. Es rubrte fich feine Luft und in bent tupfernen Anopf mar es beiß, wie in einem TreiMaufe. Rachbem wir bas affes bebergigt batten, ffegen wir berab, und liegen und die Ehftren gu ben Befimfen, ber Ruppel, bes Lambourd und bes Soiffe auffoffegen; man fann um felbe berumgeben und biefe Theile und bie Reiche von oben betrachten. Als wir auf dem Gefimfe bes Camboure ftunden, ging ber-Dapft unten in ber Tiefe vorbei, feine Dadmittagbanbacht

an halten. Es fehte uns als nichts pur Pederstirche. Wir stiegen völlig wieder herab, nahmen in einem benachbarten. Gasthofe ein fröhliches, frugales Mahl, und sehten unfern. Weg nach der Cecilientische fort.

Biele Borte marbe ich branchen, um die Auszierung ber gang mit Menichen angeftellten Rirche gu befchreiben. Dase fan eben teinen Stein ber Architetten mehr. Die Gaulers waren mit rothem Camme aberzogen und mit goldenen Treffen ummunden. Die Capitale mit geftidtem Sammt in unge= fahrer Capitalform, fo alle Geffinfe und Pfeiler behangen und bedectt. Alle Amifchenraume der Manern mit lebbaft gemalten Studen belieibet, das die gange Rirche mit Dofgit ausgelegt ichien, und dber zweihundert Bacheferzen brannten um und neben bem Sochaltar, fo bag bie gange eine Band mit Lichtern befest, und bas Shiff ber Rirche vollemmen erleuchtet mar. Die Seitengenge und Seitengltare eben fo gegiert und erhellt. Gegen bem Sochaltar über, unter ber Drael, swei Berufte, auch mit Commt abersogen, auf beren einem bie Ganger, auf bem andern die Inftrumente Ranben. Die anhaltend Dufit machten. Die Rirche mar voll gebrangt.

Eine soone Art musitalischer Aufffihrung hort' ich hier. Wie man Wielin : oder andere Concerte hat, so führen sie Concerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Gopran z. B., herrschend ift, und Golo fingt, das Chor vom Zeit zu Zeit einsällt und ihn begleitet, es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es thut gute Wirfung. — Ich muß endigen, wie wir den Tag guden mußten. Den Abend gelangten wir noch and Opernhaus, wo eben die Litizanlä ausgeführt wurden, und hatten bes Guten so viel genossen, das wir vorüber gingen.

Rom, bm 23. Rebeniker 4788.

Damit er mir benn aber boch mit meinem beliebten Jucognito nicht wie bem Bogel Stranf ergebei; ber fich für versteckt hilt, wenn er ben Ropf verbirgt, is gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte Ahels immerfort behanptend. Den fätzlien won Liechtenstein, ben Bruber der mir so werthen Bedfin Harrach, habe ich gem begräßt, und einigemal bei ihm gespeis't, und tonnte dald mersen, daß diese meine Nachziebigkeit mich weiter führen würde, und so tam es auch. Man hatte mir von dem Abbate Monti praktibirt, von seinem Aristodem einer Aragidie, die nachstend gegeben werden sollte. Der Berfasser, sagte man, wünsche sie mir vorzuleien, und meine Meinang darüber zu hören. Ich ließ die Sache salten, ohne sie abzulehnen, endlich fand ich einmal den Dichter mod einen seinen Freunde beim Fürsten, und des Schet marb vongelesen.

Der heib ift, wie botannt; ein Konig von Sparta, ber fich wegen allerlei Gewiffensscrupel selbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Weise zu verstehen, ber Wertaffen bed Werthees wurde mobl nicht übel finden, wenn er in biefem Stude einige Stellen seines trefflichen Buches benuht sinde. Und so tonnte ich seibst in ben Manern von Sparta dem ergürnten Ramen des unglidtlichen Jänglings nicht entgeben.

Das Stück hat einen sehr einfachen rubigen Sang, die Besinnungen, wie die Sprache, find bem Segenstande gemaß, beeftig und boch meichmuthig. Die Arbeit zeigt von einem febr foonen Talente.

36 verfehlte nicht, nach meiner Beife, freilich nicht nach ber Italianischen, alles Gute und Lobenduchtige bes Stille herauszulinden, womit man zwar leiblich zufriedem war, aber boch mit füblicher lingebuld etwas mehr verlaugte.

Befonders sollte ich weisigen was von dem Effect des Stüds auf das Publicum zu boffen fep. Ich entschuldigte mich mit meiner Undunde des Landes, der Worftellungsart und des Geschmack, war aber aufrichtig gesug hinzugusehen, das ich nicht recht einsehe, wie die verwöhnten Römar, die ein came pietes Luftspiel von deri Acten und eine complete-Oper von zwei Acten als Zwischenspiel, oder eine große Oper mit ganz fremdartigen Basteta als Intermezz zu seban gewohnt seven, sich an dem edien ruhigen Ganz einer undunterbrochen sortz gehenden Eragödie ergöhen könnten. Alledam schien mit auch der Gegenstand des Gelbstwordes ganz auser dem Areise Italianischer Begriffe zu liegen. Das man andere todt schlage, davon hätte ich sast liede Leben raube, oder es nur für möglich hielte, davon sep mir noch nichts vorgesommen.

Hierauf ließ ich mich gern umftanblich unterrichten, was gegen meinen Unglauben einzuwenden fepn möchte, und ergab mich sebt gern in die plausibein Urgamente, versicherte anch, daß ich nichts mehr wünsche, als das Stud aufführen zu sehen, und demselben mit einem Choe von Freunden den aufrichtigken lautesten Beifall zu zollen. Diese Ertlärung wurde freundlichst unsgenommen, und ich hatte alle Ursache, dießmei mit meiner Nachziebigkeit zufrieden zu sehn wie denn Plack Liechtenstein die Geställigkeit selbst ist, und mir Gelegenheit geschaft hat, mit ihm gar manche Aunstichabe zu sehen, wogu besondere Erlaubnis der Besther und also eine höhere Einwirfung nothig ist.

Dagegen aber reichte wein guter humor nicht bin, als bie Tochter bes Pratembenten bas frembe Munmerthier gleichfalls zu sehen verlangte. Das habe ich abgelebnt, und bin gang enbichieben wieber untergetaucht. Und boch ift bad auch nicht bie gang rechte Mrt, und ich fable bier febr iedwaft, was ich feben früher im keben bei merken thante, daß, der Monfich der das Gute will, fich oben so thatig und rührig gegen andere verhalten muffe, als der Cigennühige, der Kleine, der Bofe. Einsehen läßt sich's gut, es ist aber schwer in diesem Sinne handeln.

Den 28. Matenther 4788.

Bon her Ration wichte ich nichts weiter zu fagen, als daß es Naturmenschen find, die unter Pracht und Würde der Religion und der Künste, nicht ein Haar anders sind, als sie in Hohien und Wälbern auch sepn würden. Was allen Fremden ausställt, und mas hente weder die ganze Stadt reden, aber auch mur roden macht, sind die Todelchläge, die gewöhnlich wondennen. Wiere sind schwe in unserm Bezirt in diesen duck Buchen ermordet worden. House ward ein braver Künstler Schwenden ermordet worden. House ward ein braver Künstler Schwenden von Jedlinger, übersielen, völlig wie Wincelmann. Der Mörder mit dem er sich herundalgte, gab ihm an die zwanzig Stiche, und da ist Buche hiere nicht Wode. Der Wörder erweicht eine Kirche und sieht gut.

lind fo folity ich benn, um auch Schnten in meine Bemilbe gut bringen, von Werdvecken und Unbril, Geboeben und Wasserfinth einiges meiben, doch leht bad gegenvolrtige Unabrechen bad Foners des Washus diel meisten fromden ister in Bewegung, und man umf sich Gewalt unthun, um olich unt fortgeriffen zu werden. Diese Natuterscholnung hat wirklich etwas Mappenthlangennntiges und ziehe Wenschen unwiderftehlich un. 20e ift im bem Magenblich nier wenn alle Aunflische Roud zu nichte mirben; die fammtlichen Fremden durchbrechen den Lauf ihrer Betrachtungen und eilen nach Reapel. Ich aber will auchabren in hoffnung das ber Berg noch etwac für mich aufheben wird.

Rom, ben 4. December 1786.

Morit ift hier, ber und burch Anton Reifer und die Banderungen nach England mertwurdig geworden. Es ift ein reiner trefflicher Rann, an dem wir viel Freude haben.

Den 1. December 4786.

hier in Rom, wo man so viel Fremde sieht, die nicht alle ber höheren Kunft wegen biese hamptstadt der Welt besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten sepn wollen, ist man auf alleriei vordereitet. Es giebt so gewisse halbtunste, welche handgeschiedlichkeit und handwertsluft verziengen; worin man es hier sehr weit gebracht hat, und die Kremden gern mit ins Interesse giebt.

Dahin gehört die Wachsmalerei, die einen jeden, der sich einigermaßen mit Wasserfarden abgegeben hat, durch ihre Vorarbeiten und Wordereitungen, sedann zuleht durch das Einderenen und was sonst noch dazu gehört mechanisch delinderenen und was sonst noch dazu gehört mechanisch delinderenen und einen ofs geringen Aunstwerth durch die Renheit: des Underredmens erhöhen kunn Es giebt geschiebte Künster die hierin Unterricht geden, und meter dem Wormand der Amleitung oft das deste dei der Sache thun, so daß zuleht, menn das von Wachs erhöhte und glänzende Bild in galdenen Rahmen rasideint, die schötte Schilerin gang überrasigte von ihren, underweiter Talent daskebt.

Eine andere artige Boffhaftigung the hohl gefchrittene Steine in einen feinen Ehen abgubruden, welches auch woff mit Medaillen gefchieht, wo beibe Beiten zugleich nachgebffebet werben.

Mehr Gofchie, Aufmertfantleit und fleiß erforbert benn endlich das Berfertigen ber Glad : Paften felbft. Bu alleh diefen Dingen bat Hoffente Mobifenftein' in feinem Saufe, wer wenigftens in feinen udchken Umgebungen, die nothigen Gerathschaften und Auftalten.

Den b. December 1786.

Jufallig habe ich hier Ardenholhens Italien gefunden. Wie so ein Geschreibe am Dot felbst zusammenferumpft, eben als wenn man bas Rachlein auf Aohlen legde, daß est nach und woch braun und schwarz wurde, die Blatter sich frümmten und in Rauch aufgingen. Freilich hat er die Sachen gesehen; aber um eine großthuige, verachtende Manier gelben zu machen besied er viel zu weritg -Kenntnisse und stolpert lobend und tabelud.

Rom , bat'-2. December 1786.

Das ichone marme, enbige Wetter, bas nur manchmal won einigen Regentagen unterbrochen wird, ift mir zu Ende Rovemberd gang was Neues. Wir gebrouchen bie gute Beit in freier Lufe, die bofe im Simmer, überall findet fich etwas gum Kreuen, Lernen und Thun.

Am 28. November tehrton wir gur Sixtinifden Capelle gurud, liefen bie Gaterie anguhliefen, wo man ben Plafond naber feben kunt; man drangt fich gibar, ba fie fobr eng ift,

mit einiger Beschmerlichkeis und mit auscheinender Wefahr, an den eisernan Stoben mag, desnegen auch die Schwindlichen juridt bleiben: afted wird aber dusch den Nachtler des größten Meisterstäds erseht. Und ich bin in dem Magendticke so für Mich el Angelo eingewommen, daß wir wifft einz mal die Natur auf ihn schwedt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wir er sehm dann. Wäre nur ein Mittel sich solche Bilden in den Sechon and. Mirren. Menigkutet was ich von Aupfern und Zeichnungen wach ihm erobeite kann bring' ich mit.

Wir gingen von da auf die Logen Raphael's, und kaum darf ich sagen, daß man diese nicht ansehen durfte. Das Auge war von jenen großen Formen, und der herelichen Bollendung aller Khrife so ausgewehrte und verwöhnt, daß man die getsbreichen Spielemien der Arabedsen nicht ansehen mochte, und die biblischen Bolchichen, so scho sie fiel, hielten auf jene nicht Stich. Diese Weste nun öfter gogen einander zu sehen, mit mehr Muße und ohne Borurtheil zu vergleichen, muß eine große. Freude gewähren; benn aufange ist doch alle Theilmahme mur einfeltig.

Bon da schlichen wir, fast bei zu warmem Sonnenschein, auf die Billa Pamsili, wo sehr schone Gartenpartien find, und blieben bis am den Abend. Eine große mir immergränen Aiden und hohen Pinien eingefaste, slade Wiese war ganz mir Madlieden übersäet, die ihre Ropschen alle nach der Sonne wendetens num gingen meine dotantschen Specuslationen au, demn ich den andern Tag auf einem Spaziergange nach dem Monte Mario, der Billa Melini und Mak Madama weiter nachbing. Es ist gar interessant zu demersten, wie eine lebhaft swegespie und durch surfe Kälte nicht unterbrochene Bogetation wirdt, dier giebt's keine Anospen,

und man-leunt arft begerifen und eine Anospo fep. Der Cebbeerhaum (arbatus unodo). blift jeht wieber; indem seine lesten Frücker reif werden, und so zeigt sich der Braugenbaum mit Blüthen, halb unde gang reifen Frücken (boch werden lettere Baume, wenn sie nicht zwischen Gebäuden stehen, nun bedacth. Ueber die Sppresse, den respectabelsten Baum, wenn er recht alt und wohl gowachsen ist, giebt's genug zu deuten. Ehstens werdt ich den botanissen Garten besuchen, und hoffe da manches zu erfahren. Ubberhaupt ist mit dem neuen Leben, das einem nachbentenden Menschen die Betrachtung eines neuen Lundes gewährt, nichts zu vergleichen. Ob ich gielch noch immer derfelbe bin, so mein' ich bis auss innerste Anochenmark verändert zu sepn.

gar biefmal folief ich, und werbe bas michfte Blatt einmal gang von Unfeil, Borb, Ebbeben und tingleich an-fullen, bag bod auch Souten in meine Gemalbe tomme.

Stom, bon 5. Deceriber 1786

Die Bitterung hat bisher meift von fechs zu feche Tagen abgewechselt. Zwei ganz herrliche, ein trüber, zwei bis drei Regentage, und bann wieder schone. Ich suche jeden nach feiner Art aufs befte zu nuten.

Doch immer find mir noch biefe herrlichen Ergenstände wie neue Bekanntschaften. Man bat nicht mit ihnen geledt, ihnen ihre Eigenthamlichkeit nicht abzewonnen. Einige reifen und mit Gewalt au sich, daß man eine Zeit lang gleichgultig, ja ungezeht gegen andere mirb. So hat z. B. das Pauthean, der Apoll von Bewedere, einige kolossale Köpfe, und neuerlich die Sirtinische Capelle, so mein Gewalth eingenomemen, daß ich daneben fast nichts mehr sebe. Wie will man

Ac aben, tiefe wie man ift; und and Reine gewöhnt; biefem gelen, ungeheuren, gebildeten gleichftellen? Und wehm man ge einigermaßen zuvecht miden midte; fo brange Ach abermald eine ungeheure Wenge: von allen Seiten zu, begegnet die auf jedem Schritt, und jedes fordeut für fich den Tribut der Aufmerkfamteit. Wie will mall fich da herandziehen? guderd nicht, als daß man es geduldig wirten und wachfen läßt, und auch fieißig auf das merkt mas andere zu unfent Gunfien gearbeitet haben.

2Bindelmann's Amnftg efchichte, idersfest: von Bea, bie neue Andgabe, ift ein fehr branchbares Wert; bas ich gleich angefchaft habe, und hier am Orte in guter; auslegenber und belehrenden Gefellschaft fehr nühlich finde.

Auch die Rousichen Alterthumer fangen mich an ju freuen. Geschichte, Juschriften, Munzen, von benen ich fouft nichts wiffen mochte, alles brangt fich beran. Wie mir's in ber Naturgeschichte erging, geht es auch hier, benn an diesen Ort knupft fich die ganze Geschichte der Welt an, und ich zähle einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Nom betrat.

Dent 5. December 1786.

In ben wenigen Wochen bie ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und geben seben, und mich über bie Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele biese wurdigen Gogenstande behandeln. Gott sep Dant, bas mir von biesen Jugvögeln tunftig teiner mehr imponirt, wenn er mir im Norden von Bom spricht, teiner mir die Eingeweibe mahr erregt, benn ich hab's boch auch gesehn, und weiß schon einigermaßen woran ich bin.

Den & Decembet 1766.

Wir baben mitunter die fconften Liebe. Der Bragn ber von Beit ju Beit fallt, macht Gras und Gartenfrauter gran. Die immergennen Baume fteben auch bier bin und wieder, fo bag men bas abgefallene Laub ber übrigen tonm vermist. Im ben Garten Reiten Bomerangenbaume, voller Rrudte, aus ber Erbe machfend med unbebedt.

Don einer febr angenehmen Somierfabrt, Die wir and Meer machten, und von dem Rifchfang bafelbit, bachte ich mmfanblid au ergeblen, ale Abende ber aute Moris berein reitend ben Urm brach, indem fein Pferd auf bem glatten Romifchen Wilafter andalatichte. Das gerftorte bie gange Greude, und brachte in unfern fleinen Gietel ein bofes Dandfrens.

Monte ben 48. December 4884.

Wie berglich frent es mich, bag Ihr mein Berfconinden fo gang wie ich munichte gewommen babt. Berfbbnt mir men auch jebes Getritth, bas barne burfte Anftof genoutmen haben. 3d babe niemand franten wollen, und tann wun and nichts fagen um mich au wochtfertigen. Gott bebile mid bas ich jemale mit ben Dtemblen zu birfem Entichluffe einen Freund betrübe.

3d erbole mid nun bier nach und uach von meinem salto montale, und ftubire mehr ale bag ich geniege. Rom ift eine Belt, und man begucht Jebes um fich nur erft brinnen nemabr ju werben. Wie gludlich find' ich die Reifenden bie feben und gebu.

Beute frub felen mie Windelmann's Brirfe, Die er aus Italien ichrieb in bie Sand. Die welcher Rubenng 12

pab' ich fie gu lefen angefangen! Bor einundbreifig Jahren, in berfetten Jahredgrit tam er ein noch demerer Narr als to hierher, ihm war es auch so Dentsch Ernst um das Bründliche und Sichere der Alterthumer und der Aunst. Wie brav und gut arbeitete er fich durch! Und was ist mie nun aber auch das Andenten dieses Mannes auf diesem Plate!

Außer den Gegenständen der Natur, die in allen ihren Theilen mahr und consequent ist, spricht doch nichts so lant als die Spur eines guten verständigen Mannes, als die ächte Aunst die eben so solgerecht ist als jene. Dier in Rom fann man das recht süblen, wo so manche Willtürlichkeit gewährtet hat, wo so mancher Unfun durch Macht und Geld verewigt worden.

Eine Stelle in Windelmann's Brief an Franken freute mich besonders: "Man muß alle Sachen in Rom mit einem gewissen Phlegma suchen, sonst wird man für einen Franzosen gehalten. In Rom, glaub' ich, ist die hohe Schule für alle Belt, und auch ich bin geläutert und geprüft."

Das Gefagte past recht auf meine Art den Sachen hier nachzugehn, und gewiß, wan hat außer Rom teinen Begriff, wie man hier geschult wird. Dan muß, so zu sagen, wie dergeboren werden, und man fieht auf feine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurud. Der gemeinfte Mensch wird hier zu etwad, wenigstens gewinnt er einen ungenwinen Begriff, wenn es auch nicht in sein Wesen übergeben kann.

Diefer Brief tommt Euch jum neuen Jahre, alles Stud jum Anfange, vor Ende fehn wir und wieber, und bas wird teine geringe Freube fepn. Das vergangene war das wichtigfte meines Lebens; ich mag nun fterben ober noch eine Beite dauern, in beiben Fällen war es gut. Jeht noch ein Wort an die Aleinen. Den Kindern mogt Ihr folgendes lefen oder erzählen: Man merkt den Winter nicht, die Garten sind mit immers grünen Baumen bepflanzt, die Gonne scheint hell und warm, Schnee sieht man nur auf den entfernteften Bergen gegen. Norden. Die Citronenbaume, die in den Garten an den Wänden gepflanzt sind, werden nun nach und nach mit Decen von Rohr überdeckt, die Pomeranzenbaume aber bleisden frei steben. Es hingen viele Hunderte der schönsten Früchte an so einem Baum, der nicht wie bei und beschnitzten und in einen Aubel gepflanzt ist, sondern in der Erde frei und sein, in einer Rothe mit seinen Brüdern steht. Man samn sich nichts Lustigers denten als einen solchen Andlie. Hür ein gevinges Armitgeld ist man beren so viel man will. Sie sind schon jeht rocht gut, im März werden sie noch dessez sewn.

Neulich waren wir am Meere und ließen einen Fisching. thun; ba tamen bie wunderlichften Sestalten jum Borichein, an Fischen, Arebien und seltsamen Unformen; auch der Fischber bem Berührenben einen elettrischen Schlag gibt.

Mom , ben 20. December 1786.

und boch ift bas alles mehr Dube und Sorge als Genus. Die Wiedergeburt, die mich von innen herand umarbeitet, wirft immer fort. Ich bachte wohl hier was rechts zu lernen; bas ich aber so weit in die Schule zurud gehen, das ich so viel verlernen, ja burchaus umlernen mußte, dachte ich nicht, nun bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verläugnen muß, besto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister, der einen Thurm auffahren wollte, und ein schlechtes Fundament gelegt hatte; er werd es noch bei Zeiz ten gewahr, und bricht genn wieder ab, was er schan aus der Erbe gebracht hat, seinen Grundels sicht er zu erweitern, zu veredeln, sich seines Grundes mehr zu versichern, und freut sich schon im vorans der gewissen Festigkeit des kunfz tigen Baues. Gebe der himmel, daß bei meiner Radtehr auch die moralischen Folgen an mir zu suhlen senn mochten, die mir das Leben in einer weitern Welt gedracht hat. Ja es ist zugleich mit dem Kunstsun der sittliche, weicher große Erneuerung leidet.

Doctor Munter ift bier, von feiner Arise nach Siellien gurucktehrend, ein energischer beftiger Mann, seine Iwede kenne ich nicht. Er wird im Mut zu euch kommen, und mancherlei zu erzählen wisen. Er veifte zwet Jahr in Italien. Mit den Italianern ist er unzufrieden, welche die bedeutenden Empfehlungsschreiben, die er mitgebracht, und die ihm manches Archiv, manche geheime Bibliothet eröffnen sollten, nicht genngsam respectirt, so daß er nicht völfig zu seinen Wünschen gelangt.

Schone Mungen hat er gesammelt, und besit, wie er mir sagte, ein-Manuscript, welches die Mungwissenschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linne'ichen sind, zurucksubrt. Serder erkundigt sich wohl mehr darum, vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu machen ist möglich, gut wenn es gemacht ist, und wir muffen voch auch, fruh ober spat, in dieses gach ernstlicher hinein.

<sup>&#</sup>x27;Otone, ben 25, Detember 4788.

Ich fange nun sehon an die beften Suchen zum zweitent, mal ju feben; wo benn bad erfter Scaunen fich in ein

Midlefien und reineres Gefühl des Wenthab der Sache abfloft; Um den höchsten Begriff deffen was die Menschen geleifter haben, in sich aufzunchmen, nuch die Geele erft zur volltome wernen Fooiseit gelangen.

Der Murmer ift ein feltsames Material, beswegen ift Apoll von Belvebere im Urbitbe so grangenlod erfreulich, benn der höchste Sauch des lebendigen, junglingsfreien, ewig jungen Wefens, verfcmindet gleich im besten Oppe : Nogust.

Sogen uns über im Palaft Mandanini freht eine Mebufenmadte, wo, in einer hohen und schönen Gesichtsform, über Lebensgröße, das ängstiiche Starren des Kodes unsäglich trefflich andgebrückt ist. Ich besitze schon einen guten Abgus, aber der Jander des Marmors ist nicht übrig geblieben. Das eble Haldburchsichtige des geibtlichen, der Fleischfarde sich nähernden Steins, ist verschwunden. Der Sops sieht immer dagegen kreibenhaft und tode.

Und doch, was für eine Frende beingt ed, ju einem Spedgießer hineingutreten, wo man die herrlichen Glieber der Statuen einzeln and der Jorm hervorgehen fieht, und dadurch ganz neue Ansichten der Gestalten gewinnt. Alebann erblickt man neben einander, was sich in Rom zerstreut besindet, welches zur Bergleichung unschähder dienlich ist. Ich habe mich uicht enthalten können, den kolassan Bert eines Zupiters anzuschaffen. Er steht meinem Betts gegenüber wohl beleuchtet, damit ich sogleich meine Worgenandacht an ihn rühten tenn, und der und bet aller seiner Großheit und Mügbe, das lustigse Geschücken vennstaft hat.

Unferer alten Wirtbin scheicht gewöhnlich, wenn fie bad Bett zu machen gerninkonunt, ihre vertrante Kahe nach. 3ch faß im großen Saale und harte die Fran drinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal, fehr allig und heftig, gegen ihre

. Combonbeit, bimet fie bie Thute, und raft mitt eilie air tolte. men . und ein-Bunber au feben. Auf meine Rtage: mas es fen, ermieberte fie, bie Rabe bete Gott Bater an. Gie babe Diefem Thiere wohl langft angemerkt, bag es Bertand babe wie ein Chrift, biefes aber fev boch ein großes Bunber. 3ch eilte mit eigenen Angen au feben, und es war wirflich munderbar genug. Die Bufte ftebt auf einem boben Ruse, und ber Rorper ift weit unter ber Bruft ebeefchnitten, fo baff alfo ber Ropf in bie Bobe ragt. Run war bie Rate auf ben Tifch gefprungen, batte ibre Bfoten bem Gott auf bie Bruft gelegt, und reichte mit ibrer Schnauge, inbem be bie Blieber moglichft ausbebnte, gerabe bis an ben beitnen Bant. ben fie mit ber größten Bierlichfeit beleutte und fich weber durch bie Interjection ber Birthin, noch burch meine Das amifchentunft im mindeften ftoren tieg. Der guten Rrau ließ ich ihre Bermunbrung, ertiarte mir aber biefe feltfame Rabenanbacht baburd, bas diefes icharf riedende Ebier mobl bas Rett mochte gefpurt baben, bas fich aus ber Korm in bie Bertiefungen bee Bartes gefeutt, und bort verhalten batte.

Mam, ben 39. Derember 1786.

Bon Tifchbein muß ich noch vieles erzählen und rah: men, wie ganz origimal Deutsch er sich and sich selbst heraus: bildete, sodann aber bantbar melben, bast er bie Beit seines zweiten Aufenthalts in Rom über für mich gar freundschaft: lich gesorgt hat, indem er nur eine Reihe Copien, nach den besten Meistern, fertigen ließ, einige in schwarzer Areibe, audere in Sepia und Aquarell, die eust in Beueschland, wo man von den Originalen entsent ist, an Werth gewinnen -und mich an das Beste erinnern werden.

Auf feiner Tünftlerlaufbahn, be er fich erft zum fortnatt bestimmte, tam Tischbein mit bebeutenben Manuern, befonbers auch zu Burich, in Berührung, und hatte an ihnen fein Gefühl gestärtt und seine Einsicht erweitert.

Den zweiten Theil ber zerftranten Blatter beachte ich mit hieher, und war bappelt willfommen. Wie gut bieß Buchlein auch bei wiederholtem Lefen wielt, follte wohl hew der zu seiner Belohnung recht umftändlich erfahren. Lische bein wollte gar nicht begreifen, wie man so etwad habe schreiben können, ohne in Italien gewesen zu sepn.

Den 20, December 4786.

In biesem Künftlerwesen lebr man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere
oft wiederholt siebt, Ich bemerkte wohl, daß Eischbein mich
öfters ansmertsam betrachtote, und nun zeigt siche, daß er mein Portrait zu malen gedenkt. Gein Emwurf ist fertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebense größe, als Reisender, in einen weißen Mantel gehällt, in freier Luft auf einem umgestürzten Obelisten sibend vorzostellt werden, die tief im Hintengrunde liegenden Rusinen der Campagna di Roma überschanend. Edigieht ein schones Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder, dart unterkriechen, das Portrait aber wird keinen Blaß sinden.

Den 29. December 4784.

Die viel Berfuce man übrigens macht, mich ans meb ner Duntelheit herauszuziehen, wie bie Poeten mir fcon ihre

Badten vorlefen ober vorlefen laffen, wie es nur von mir abbinae eine Rolle zu ibielen, fert mich nicht, und ift mir miterbattend genug, berich fcon abgevafit babe, wo es in Rom binaus will. Denn Die vielen teinen Eirfel ju ben Rugen ber Rertiderin ber Welt deuten bie und ba auf etwas Riefnftabtifches. . Ta. es ift bier wie allenthalben, und mad mit mir unb burd mid gefcheljen tonnte, niacht mir fcon Langeweile ebe es geschieht. Man muß fic ju einer Bartei folggen, ibre Leibenfchaften und Cabalen verfechten beffen, Runftler und Dilettanten loben, Ditwerber verfleinern, fic von Großen und Reiden alles gefallen laffen. Diefe fammtliche Litanei. um berentwillen man aus der Belt laufen mochte, follte ich bier mitbeten und gang obne Smed?

Noin, ich gebe nicht tiefer, als nur um bas auch ju fenmen, und bann auch von biefer Geite gu Saufe gufrieben gu fenn, und mir und anbern alle Buft in die liebe meire Weft au benehmen. Ich will Bom feben, bas beffebenbe, nicht bas mit febem Sabraebnt vorübergebenbe. Satte ich Brit, ich matte fie beffer anwenben. Befonberd fief't fic Gefcichte won bier aus nang andere als an jedem Orte ber Welt. Anderwarts lief't man von außen binein, bier afaubt man von immen binaus gu tefen, es lagert fich alles um und Ber und aeht wieder aus won und. Und bad gift nicht allein von der Momifden Geichichte, fonbern voll: ber gangen Beftgefchichte. Amn ich boch von Bieraus bie Eroberer bis an bie Befer, und bis an den Euphrat begleiten, oder wenn ich ein Maulaffe fenn mill, die gurudfebrenden Erinmphatoren in der bei= ligen Strafe erwarten, indeffen babe ich mich von Rorn= und Gelbivenden genabrt, und nehme bebaglich Ebeil an aller Mofer Derelichteit. 1. 4

٠.

Roiff, ben 2. Januar 1787.

Ban mag ju Sunften einer ficitiftiden und munblichen Webestieferung fagen was man will, in ben wenigften Fälleri ift fie hinveidend, benn ben eigentlichen Charafter fegend eines Befond kann fie boch nicht mirthelten, fetoft nicht in geiftigen Bingen. Dat man aber erst einen fichern Bflit gethan, bann mag man gerne tefen und hören, bein bad fahlieft fic an an ben lebendigen Lindrud; nun fann man benten und beurtheilen.

Ihr habt mich oft ausgespottet und gurudiehen wollen, wenn ich Steine, Araufer und Thiere mit besonderer Reisung, aus gewissen entschiedenen Gesichtehuntten betrachtete: nun richte ich meine Aufmertsamkeit auf den Baumeister, Bildhauer aus Malee, und werde mich auch hier finden femen.

Done Datum!

Nach allem biefem mußlich noch von ber Unschliffigfeit reben die mich wegen meines Aufenthaltes in Iralien ansmandett. In meinem lesten Brief schried ich meinen Worlnh: ziech nach Oftern von Mom zu gehen und meiner Hefmath zuzunuden. Ich werde die dahin noch einige Schafen and dem großen Ocean geschlärft haben und mein bringenostels Bedürfuß wird befriedigt fepn. Ich din von einer ungehenren Leidenschaft und Krantheit geheilt, wieder zum Lebensgrunß, zum Genuß der Berachte, der Dichtinft, der Alterthumer genesen und habe Borvath auf Jahre lang auszuhliben nid zu completiren.

Run aber tommen mir bie freundlichen Stimmen bag ich nicht ellen; bag ich mit vollftentigerent Gewinn nach

Daufe tommen soll, ich erhalte einen gütigen, mitfahlenben Brief vom herzog, der mich auf eine undestimmte gelt von meinen Pflichten losdindet und mich über meine Jeune berubigt. Mein Geist wendet sich dem ungeheuern Felde zu, das ich ganz unbetreten verlassen mußte; so hab' ich z. R. im Fache der Munzen, der geschnittenen Steine noch gar nichts thun tonnen. Windelmann's Geschichte der Ampt hab' ich angesangen zu lesen, und habe erst Negymen zurückgelegt und fühle wohl daß ich nun erst wieder von vorme sehen muß; auch hab' ich es in Absicht auf die Aegyptischen Sachen gethau. Ze weiter herzuf desto unabersehlicher wird die Runft und wer sichre Schritte thun will muß sie langfam thun.

Das Carneval warte ich bier ab und gebe also etwa Aichermittwochen nach Reapel, ich nehme Tifchein mit, well ich ihm Freude mache und in feiner Gefellichaft breifach lebe. Bor Oftern bin ich wieder hier, wegen ber Feierlichkeiten ber Charmoche.

Run aber liegt Sicilien noch ba unten. Dahin mareine Reise nur mehr vorbereitet und im herbste zu thun,
auch nicht eine bloße Durch = und Umreise, die balb yemacht
ist, wonon man aber nur das: ich hab's gesehent für seine Muhe und Geld mithringt. Man muste in Palermo, nachher in Catania sich erst festsehen um sehre und nubliche Ercursanen zu machen und vorher darüber Riedasel ze. wohl studirt haben.

Bliebe ich also ben Sommar in Bom, und studirte mich hier recht ein und bereitete mich auf Sicklien vor, wohin ich im September erst geben fonnte und Rovember und Dez cember bleiben mußte, so murbe ich erst Frahiabe 1788 nach hause tommen fonnen. Dann mere noch ein medide

terminus, Sicilien liegen ju laffen, einem Theil bed Gemmers in Rom zu bleiben, fobann nach Flavenz zu ruden und gegen ben berbit nach Saufe zu zieben.

Allein alle diese Aussichten werden mir durch des Bergogs Unfall verdunkelt. Seit den Briefen die mir dieses Ereignis melden, hab' ich keine Aube und ich mochte am liebsten wit den Fragmenten meiner Eroberungen belgden nach Ofistd gleich aufbrechen, den obern Theil Italiens kurz abthun und im Juni wieder in Weimar febn.

Ich bin zu einsam um mich zu entscheiben, und schreib biese ganze Laga so aupführlich, baß Sie die Bute haben mögen, in einem Coucilio barer die mich lieben und die Umftände zu hause bester kennen, über mein Schidsal zu entscheiden, vorauczesest, wie ich betheuern kann, daß ich geneigter bin zurückzuschren als zu bleiben. Das fartste was mich in Italien hält ist Tischeim, ich werde nie, und wenn auch mein Schidsal wäre das schone kund zuw zweitenmal zu besuchen, so viel in so kurzer Zeit lernen binnen als jest in Geselschaft dieses ausgebildeten, ersahrenen, seinen, richtigen, mir mit Leib und Seele anhängenden Mannes. Ich sage, nicht wie ch mir schuppenweise von den Augen fällt. Wer in der Nacht steet hält die Odmungung schon sir Tag, und einen grauen Tag sax belle, was ist aber wenn die Sonne ausgeht?

Dann hab' ich mich bisher aller Welt enthalten, die mich so nach und nach zu fassen friegt und die ich auch wahl gern mit flüchtigen Bliden beskachtete.

Ich habe Friben schorzend von weiver Aufnahme in der Arcadia gelchricken, es ist auch nur darüben zu scherzen, denn das Institut ist zu einer Armsoligisch zusammengeschwunden.

Montag über acht Bage wird bad Branecfolel bed Abbate Moute aufgeführt; & ift ibm febr bang und er bat Arface, es ift ein unbandiges Bublicum, bas von Moment zu Dio= ment amufict fenn will, und fein Stud bat nichts brillantes. Er bat mich gebeten mit in feine Loge ju geben, um tom ale Beichtwater in Diefem fritifden Angenbitde beinnftebn. Eine anderer wird meine Poblgenie fiberfeben, ein britter -Bott well was - au meinen Ebren thun. Sie find fic alle unter einander fo ungunftig, jeder mochte feine Bartei verflarten, meine Landbleute find auch wie mit einer Stimme für mich, bas wenn ich fie geben ließe und nur ein wenig einstemmte, fo fingen fie noch bunbert Thorbeiten mit mir an und fronten mid julebt auf bem Capitol, worauf fle fcon im Erifte gefonnen baben, fo toll es ift einen Kremben und Broteftanten jum Brotagoniften einer folden Sombbie audjufmben. Bie bas alles aber gufaminenbanat und wie ich ein geoßer Chor mare zu glauben, bag bas alles um moinemellen gefcabe, bereinft mindlich.

Blom , ben d. Mannar 1787.

Com bemme ich von Moris, beffen gefeilter Arm beute aufgebenden worden. Se fieht und gobe recht gut: Was ich biefe vierzig Tage bei diefem Leidenden als Warter, Beichtvatur und Bertvauter, als Frianzminister und geheimer Gecester erfahren und geleent, mag und in der Folge zu gute tommen. Die fatalften Leiden und die edeiften Senuffe gingen derte Beit ber immer einander zur Seite.

Bu moiner Erquidung babe ich gestern einen Andgust bes tolosialen Jundtopfes, woven bas Original in der Billa Ludovist steht, in den Saal gestellt. Es war blefes meine erfie Lindichaft in Com und und bafich ich: fic. Acine Morte geben eine Acine, haven.: Es ift wie ein Gefang haven.

Ich habe aber auch, für die Bufnuft, die Rafe einer so guten Gesellschaft wohl verdient, deun ich sann nun vermele den, das Iphigenia endlich fertig geworden ist, d. h. daß sie in mei ziemlich gleichlantenden, Erempleren von mir auf dem Lische fiegt, wood das eine nachstand zu euch maudern foll. Rehmt es freundlich auf, dem frottich sieht nicht auf, dem Papiere was ich gesollt, wohl aber fann man eprathen mas ich gewollt haber

3hr betliegtet and fien einigemal über buntle Stellen meiner Belofe, ide auf einen Dund hindenken, den ich under ben berrlichten Erscheinungen erleibe. hieren hatte diese Griechische Aeifegefährtin nicht geringen Antheil, die mich zur Thätigleit nöthigte, wenn ich hätte schanen sollen.

Ich erknuerte mich jenes trefflichen Freundes, der fich auf eine große Meise eingerichtet hatte, die man wohl eine Enddekungderise hatte neunen kannen. Rachdem er einiga Jahre banauf:findiet und dienomisier, fiel ad ihm auloht noch ein, die Lochter eines angeschenen hauses zu entführen, weil er dachte es ging' in Einem hin.

Eben fo fremthaft unbichlof ach, mich Apfgigenien nach Carlobab mitgumbmen. An welchem Sute-ich mich besonders mit ihr autwhalten, will ich förzlich aufgeichnen.

Alls ich ben Meremer verließ, nahm ich fie and bem guößten Pastet und krufte sie zu win. Um Garda-See, als der gewaltige Mickagswind die Mallym-auchiller trieb, mo ich menigstens is affein mar, als weine Heldin am Bestade von Kauris, 190 ich die erften Linjenghomenen Beanbeitung, die in Mereng, Riegug, Padya; jam staffigsen aber ja. Benedig fortsehte. Sodann aber gerieth die Arbeit in Staden.

ja ich warb auf eine neue Erfitbang geffirt, namiich Spite genia auf Belphi zu ichreiben, welches ich auch fogleich gettum hatte, wenn nicht die Berftrenung und ein Pfliftegefähl gegen bas altere Stud mich abgehalten batte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Sontigkeit fort. Abends beim Schlafengeben bereitete ich mich aufst morgende Bensum, welches benn sogleich beim Erwachen ansgegriffen wurde. Mein Berfahren babei war ganz einfach: ich schried das Stad rubig ab, und tieß es Brite vor Boile, Period vor Period, regelmäßig erflingen. Bas badans enteftanden ist werdet Ihr bemetheilen. Ich ihre babei mehr gelernt als geihan. Mit bem Stade sellst erfolgen noch einige Bemerkungen.

Den 6. 3denat 1767.

Daß ich auch einmal wieder von tiechlichen Dingen rebe, fo will ich erzählen, daß wir die Christnacht herunichwarmeten und die Kirchen besuchten, wo Junctionen gehalten werden. Eine besonders ist sehr besucht, beren Orgel und Muste Aberhaupt so eingerichtet ist, daß zu einer Pasival-Musten nichts an Klangen abgeht, weber die Schalmeien der hirten, noch das Bieten der Schafe.

Am erften Christfeste fuh ich ben Papft und bie gange Alerisen in der Peterstriche, da er zum Theil vor dem Thron, zum Theil vom Ehron herad das Sochamt hielt. Es ift ein einziges Schauspiel in seiner Art, prächtig und würdig genug, ich din aber im protestantischen Diegenismus so als gewowden, daß mir diese herrlicheit mehr-nimmt als giebt; ich möchte auch, wie mein frommer Borfahre, zu diesen geistelbehen Weltüberwindern sagen: verdedt mir doch nicht die Sonne höherer Aunst und reiner Menscheit.

heute, als am Drei-Abnige-fefte, habe ich bie Dreffe nach Griechischem Ritus vortragen sehen und boren. Die Geremonien scheinen mir stattlicher, strenger, nachbenklicher und boch populärer als die Lateinischen.

Auch da hab' ich wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin nur für's Bahre nicht. Ihre Ceremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballete, es flieft alles wie Baffer von einem Bachstuchmantel an mir herunter. Eine Birtung ber Natur hingegen, wie der Sonnenuntergang von Villa Madama gesehen, ein Bert der Aunst, wie die viel verehrte Juno, machen tiefen und beledenden Eindruck.

Run graut mir icon vor dem Theaterwesen. Die nachste Woche werden fieben Buhnen eröffnet. Anfoffi ist selbst bier und giebt Mexander in Indien; auch wird ein Sprus gegeben, und die Eroberung von Troja als Ballet. Das were was für die Kinder.

Stom, ben 10. Januar 1787.

Dier folgt denn alfo das Schmerzenstind, benn biefes Beiwort verdient Iphigenin, aus mehr als Einem Sinne. Bei Sclegenheit daß ich fie unfern Künftlern vorlas, ftrich ich verschiedene Bellen an, von denen ich einige nach meiner Ueberzengung verbefferte, die andern aber fteben laffe, ob vielleiche Porder ein paar Feberzuge hineinthun wiff. Ich habe mich daran gang stumpf gearbeitet.

Denn warum ich die Profa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, baran war doch eigentlich schuld, bas unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt, wie benn meine einsichtigen, gelehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen beim Gestil, dem Geschmack

enheim gaben, moburd man benn bod aller Richtichur ermangelte.

Iphigenia in Jamben zu übersetzen hatte ich nie gewagt, wäre mir in Moritens Profodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Werfasser, besonders während seines Arankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklärt, und ich ersuche die Freunde, darüber mit Wohlwallaungehaudenken.

Es ist auffallend daß wir in unserer Sprache nur wenige Splben finden, die entschieden kurz oder laug sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmad, aber Wilkur. Nun hat Moris ausgeklügelt, daß es eine gemisse Agngordnung der Splben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere, gegen eine menig bedeutendere lang sep, und jone kurz macha, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Nahe von einer andern gerath, wesche mehr Geistelgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhaiten, und wenn auch damit nicht alles gethan ware, so hat man doch indessen einen Leitfaden an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime öfters zu Nathe gezogen und sie mit meiner Empsindung übereinstimmend getrosen.

Da ich oben von einer Warlefung fnrach, is muß ich bach auch, wie es damit zugegangen, fürzlich ermaspen. Diese jungen Männer, an jene früheren, heftigen, nandringenden Arbeiten gemöhnt, erwartaten etwas Berlichingliches, und tonnten sich in den ruhigen Gang nicht gleich Anden; dach verfehlten die edlen und reinen Stellen nicht ihre Mirtung. Lisch bein, dem auch diese fast ganzliche Entanferung der Leidenschaft taum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichenis oder Symbol zum Borschein. Er venglich es einem Opfer, dessen Rauch, von einem sanften Luftdund niedergefalten,

an der Erbe hinzieht, indeffen die Flomme freier nach ber Sobe zu gewinnen fucht. Er zeichnete dieß fehr hubich und bebeutenb. Das Blattden lege ich bei.

Und so hat mich benn biese Arbeit, über die ich bald hinauszukommen bachte, ein völliges Bierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequalt. Es ist nicht bas erftemal, daß ich das Wichtigste nebenher thue, und wir wollen darüber nicht weiter grillfiren und rechten.

Einen hubichen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Lowchen, bem eine Bremse vor der Rase ichnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand und haben ihn oft wiederholt. Ich wänsche daß Ihr damit funftig eure Briefe siegelt, damit, durch diese Kleinigkeit, eine Art von Kunst-Cho von ench au mir berüber schalle.

Rom, ben 15. Januar 1787.

Wie viel hatte ich jeden Tag ju fagen, und wie fehr halt mich Anftrengung und Berftreuung ab, ein kluges Wort aufs Papier zu bringen. Dazu kommen noch die frifchen Tage, wo es überall beffer ift als in den Jimmern, die ohne Ofen und Kamin und nur zum Schlafen oder Misbehagen aufnehmen. Einige Borfalle der letten Woche barf ich jedoch micht unberührt laffen.

Im Palaste Giuftiniani steht eine Minerva, die meine ganze Berehrung bat. Windelmann gedenkt ihrer kaum, wenisstens nicht an der rechten Stelle, und ich fühle mich nicht würdig genug über sie etwas zu sagen. Als wir die Statue besahen und und lang dabet aushielten, erzählte und die Frau des Custode: es sep bieses ein ehmals heiliges Bild gewesen, und die Inglesi, welche von bieser Religion sepen,

pfleaten es noch zu verebren, indem fie ibm bie eine Sand tußten, die auch wirflich gang weiß war, ba bie übrige Statue brannlich ift. Auch feste fie bingu: eine Dame biefer Religion fep por fuegem ba gemefen, babe fic auf die Anie niebergemorfen, und die Statue angebetet. Gime fo munberliche Sanblung babe fie, eine Chriftin, nicht obne Lachen anfeben fonnen, und fen jum Gael binansgelaufen um nicht loduplaten. Da ich auch von ber Statue nicht weg wollte, fragte fie mich: ob ich etwa eine Schone hatte, bie biefem Marmor abnlich fabe, bağ er mich fo febr angige. Das gute Beib fannte nnr Anbetung und Liebe, aber von ber reinen Bemunberung eines herrlichen Bertes, von ber bruberlichen Berebrung eines Menichengeiftes tonnte fie teinen Begriff baben. Bir freuten und über bas englische Frauengimmer und gingen meg mit ber Begier umgufehren, und ich werbe gewiß balb wieber hingehen. Wollen meine Freunde ein naberes Bort boren; fo lefen fie mas Bindelmann vom boben Gryl ber Grieden fagt. Leiber führt er bort biefe Minerva nicht an. Wenn id aber nicht irre, fo ift fie von jemem boben ftrengen Styl, ba er in ben fonen übergebt, bie Rnofpe inbem fie fic öffnet, und unn eine Minerva beren Charafter eben biefer Hebergang fo mobl antest!

Run von einem Schauspiel anderer Art! Am Drei-Ronigstage, am Feste des heils das den heiden verkindigt worden,
waren wir in der Propaganda. Doet ward in Gegenwart
dreier Carbindle und eines großen Anditorii erst eine Rede
gehalten, an welchem Orte Maria die drei Magos empfangen? im Stalle? oder wo sonst? dann nach verlesenen
einigen lateinischen Gedichten abnitibes Gegenstandes traten
bei dreißig Geminaristen nach und nach auf, und lasen
fleine Gedichte, jeder in seiner Landessprache: Malabarisch,

Epirstisch, Turtisch, Moldauisch, Elenisch, Persisch, Coldisch, Sebräisch, Arabisch, Sprisch, Captisch, Saracenisch, Armenisch, Hobernisch, Madagastearisch, Islandisch, Boisch, Argeptisch, Griechisch, Nadagastearisch, Islandisch, Boisch, Argeptisch, Griechisch, Islandisch, Aethiopisch ze. und mehrere die ich nicht verstehen tounte. Die Gebichten schienen meist im Nationalspleemmaaße verfast, mit der Nationaldeclamation vorgetragen zu werden, denn es famen barbarische Rhythmen und Kome hervor. Das Griechische klang, wie ein Stern in der Nacht erscheint. Das Auditorium lachte und nie iber die fremden Stimmen, und so ward auch diese Borstellung zur Karee.

Nun noch ein Geschichten, wie lose man im beiligen Rom bas heilige behandelt. Der verstorbene Cardinal Albaniwar in einer solchen Festversammlung wie ich sie eben beschrieben. Einer der Schüler sing in einer fremden Mundart an gegen die Cardinale gewendet: gnaja! gnaja! so bas esungesähr flang, wie canaglia! Canaglia! Der Cardinal wendete sich zu seinen Mitbrüdern und fagte: der tennt uns doch!

Den 15. Januar 1787.

Wie viel that Windelmann nicht, und wie viel ließ er und ju wünschen fibrig. Mit ben Materialien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebant um unter Dach zu. tommen. Lebte er noch, und er könnte noch frisch und gestund seyn, so wäre er der erste, der und eine Umarbeitung seined Werts gäbe. Was hätte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benutt, das von andern nach seinen Grundschen gethan und beobachtet, neuerdings ausgegraben und entdeckt worden. Und bann wäre der Cardinal Albani todt, dem zu Liebe er manches geschrieben und vielleicht manches verschwiegen hat.

Rom, ben 45. Januar 1787.

Und so ist denn endlich auch Aristo dem und zwar sehr gludlich und mit dem größten Beifall aufgeführt. Da Abbate Monti zu den hausverwandten des Repoten gehört, und in den oberen Ständen sehr geschätt ist, so war von daher alles Gute zu hoffen. Auch sparten die Logen ihren Beifall nicht. Das Parterre war gleich von vorn herein durch die schöne Diction des Dichters und die treffliche Recttation der Schauspieler gewonnen, und man versäumte teine Gelegenheit seine Bufriedenheit an den Tag zu legen. Die deutsche Künstlerbant zeichnete sich dabei nicht wenig aus, und es war diesmal ganz am Plate, da sie überhaupt ein wenig vorlaut ist.

Der Berfasser war zu hanse geblieben, voller Sorge wegen des Gelingens des Stucks, von Act zu Act tamen gunftige Botschaften, welche nach und nach seine Besorglicheiteit in die größte Freude verwandelten. Nun fehlt es nicht an Wiederholung der Borstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetzesten Dinge, wenn nur jedes sein ausgesprochenes Berdienst hat, den Beisfall der Menge sowohl als der Kenner erwerben.

Aber die Borftellung war auch febr loblich, und ber Sauptacteur, ber bas gange Stud ausfullt, fprach und spielte vortrefflich: man glaubte einen ber alten Kaifer auftreten gu feben. Sie hatten bas Coftum, bas uns au ben Statuen fo fehr imponirt, recht gut in Theatertracht überfest, und man fab bem Schauspieler an, bas er die Antilen Aubiet hatte.

Den 16. Januar 1787.

Ein großer Aunstverlust steht Nom bevor. Der Königvon Reapel läßt den Herfules Farnese in seine Residenz bringen. Die Künstler trauern sämmtlich, indessen werden wir dei dieser Gelegenheit etwas sehen, was unsern Borfahren verborgen blieb.

Gedachte Statue namlich vom Kopf bis an die Anieund sodann die unteren Füße mit dem Sociel worauf siestehen wurde auf Farnesischem Grund und Boden gefunden, die Beine aber, vom Anie bis an die Andchel sehlten und wurden durch Wilhelm Porta erseht. Auf diesen steht er nun bis auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghessischem Grund und Boden die achten alten Beine gefunden worden, die man denn auch in der Borghesischen Villa aufgestellt sab.

Segenwartig gewinnt es Prinz Borghese Aber fich unb verehrt diese toftlichen Reste dem Adnig von Neapel. Die Beine des Porta werden abgenommen, die achten an die Stelle geseht, und man verspricht sich, ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz neue Anschauung und mehr harmonischen Genuß.

Rom, ben 16. Januar 1787.

Gestern als am Feste bes heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag, es war bas schönste Wetter von ber Welt, hatte bie Nacht Sis gefroren, und ber Tag war heiter und warm.

Es lagt fic bemerten, bag alle Religionen, bie entweber ihren Cultus ober ihre Speculationen ausbehnten, julcht babin gelangen mußten, bag fie auch bie Thiere einigermaßen

geistlicher Begünstigungen theilhaft werben ließen. Sanct Anton der Abt oder Bifcof ift Patron der vierfüßigen Geschöpfe, sein Fost ein Gatumalischer Feiertag für die sonst belasteten Thiere, so wie fin ihre Martet und Lenter. Alle Derrschaften muffen heute zu Haufe beieben, oder zu Fuß-gehen, man versehlt niemals bedenkliche Seschichten zu erzählen, wie ungläudige Bornehme, welche ihre Autscher an diesem Tage zu sahren genothigt, durch große Unfalle gestraft worden.

Die Kirche liegt an einem so weitschichtigen Plat, daß er beinahe für öbe gelten tonnte, heute ist er aber auf das lustigste belebt, Pferde und Maulthiere, deren Mähnen und Schweise mit Baudern schon, ja prächtig eingestochten zu schweise mit Baudern schon, ja prächtig eingestochten zu schweise mit Baudern schon, von der Kirche etwas abstehende Capelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Wedel versehen, das Weihwasser, das in Butten und Kübeln vor ihm steht, nicht schwesser, das in Butten und Kübeln vor ihm steht, nicht schwenend, auf die muntern Geschöpfe derb lossprütz, manchmal sogar schäftbaft um sie zu reizen. Andächtige Autscher bringen größere oder kleinere Kerzen, die Herrschaften senden Almosen und Geschweie, damit die kostvaren, nudlichen Thiere, ein Jahr über, vor allem Unfall sicher bleiben mögen. Esel und Hornvieh, ihren Besihern eben so nühlich und werth, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr beschieden Theil.

Racher ergöhten wir uns an einer großen Banberung unter einem so gludlichen himmel, umgeben von ben intereffantesten Gegenftänden, benen wir boch diesmal wenig Aufmertsamteit schenkten, vielmehr Luft und Scherz in voller Maße walten ließen.

١

Rom, ben 19. 34nuar 1787.

So hat benn der große König, deffen Ruhm die Welt erfüllte, besten Thaten ihn sogar des katholischen Paradieses werth machten, endlich auch das Zeitliche gesegnet, um sich mit den Heroen seines Gleichen im Schattenreiche zu unterz-halten. We gern ist man still, wenn man einen solchen zur Ruh' gebracht bat.

heute machten wir und einen guten Tag, befahen einen Theil des Capitols, den ich bidber vernachläftigt, dann festen wir über die Aiber und tranten spanischen Wein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Gogend will man Romulus und Romus gesunden haben, und so dann man, wie an einem doppelt und dreisachen Pfingsteste zugleich vom heiligen Aunstgeiste, von der mildesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen, und von sussen Weine trunten werden.

Den 30. Januar 1787.

Bas im Anfang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberfächlich hinnahm, das beängt fich hernach beschwerlich auf, wenn man fieht, das ohne grandliche Kenntnis doch auch ber mahre Genuß ermangelt.

Auf Anatomic bin ich fo ziemlich vordereitet, und ich habe mir die Kenntnis bes menschlichen Körpers, die auf einen gewissen Grud, nicht ohne Muhe erworben. Hier wird man durch die ewige Betrachbung der Statuen immerfort, aber auf eine bohere Weist hingewiesen. Bei unserer wedicinisch schiurgischen Anatomie kommt es blos darauf au, den Theil zu kennen, und hierzu dient auch wohl ein kimmerlicher Mustel. In Nom aber wollen die Eheile nichts beiben, wenn fie nicht zugleich eine eble, soone Korm darbieten.

In bem großen Lazareth San Spirito hat man ben Künftlern zu lieb einen sehr ichonen Musteltbreer bergeftalt bereitet, daß die Schönheit beffelben in Berwundrung sest. Er tonnte wirklich für einen geschundenen halbgott, für einen Marspad gelten.

So pflegt man auch, nach Anleitung ber Alten, bas Stelett nicht als eine funftlich jusammengereihte Anochenmaste zu ftubiren, vielmehr zugleich mit ben Banbern, woburch es ichon Leben und Bewegung erhalt.

Sage ich nun, bag wir and Abende Perspectiv stubiren, so zeigt es boch wohl, bag wir nicht mußtg find. Bei allem bem aber hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschiebt.

Rom, ben 22. Januar 1767.

Bon dem Deutschen Kunstsinn und dem dortigen Kunstleben tann man wohl fagen: man hort lauten, aber nicht zusammen klingen. Bedenke ich jest, was für herrliche Sachen in unserer Nachdarschaft find, und wie wenig sie von mir genuht worden, so möchte ich verzweifeln, und dann kann ich mich wieder auf den Rudweg freuen, wenn ich hoffen kann, jene Meisterwerke zu erkennen, an benen ich nur berumtappte.

Doch auch in Rom ist zu wenig für ben geforgt, bem es Ernst ist ins Ganze zu studiren. Er muß alles aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusammenstop- velu. Freilich ist wenigen Fremben reiner Ernst, etwas rechts zu sehen und zu lernen. Sie solgen ihren Grillen, ihrem Duntel, und das merken fich alle diesenigen wohl die mit Fremden zu thun haben. Jeder Führer bat Absichten.

jeber will irgend einen handelsmann empfehlen, einen Kunftler begünftigen, und warum follte er es nicht? Denn schlägt ber Unerfahrne nicht das Bortrefflichste aus das man ihm andietet?

Einen außerordentlichen Bortheil hatte es ber Betrachtung bringen tonnen, ja es ware ein eignes Museum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaubnis geben muß, wenn ein Alterthum ausgeführt werden soll, sest darauf bestanden hatte, daß jedesmal ein Abguß geliesert werden muffe. Hatte aber auch ein Papst solch einen Gedanten gehabt, alles hatte sich widerseht, denn man ware in wenigen Jahren erschrocken über Werth und Wirde solcher ausgeführten Dinge, wogn man die Erlaubnis in einzelnen Fällen heimlich und durch allerlei Mittel zu erlangen weiß.

Den 22. Januar 1787.

Soon früher, aber besonders bei der Auffihrung des Aristodem, erwachte der Patriotismus unserer Deutschen Künstler. Sie unterließen nicht gutes von meiner Iphigenia zu reben, einzelne Stellen wurden wieder verlangt, und ich sand mich zuleht zu einer Wiederholung des Sanzen genöttigt. Auch da entdeckte ich manche Stelle die mir gelenster aus dem Runde ging, als sie auf dem Papier stand. Treilich ist die Poesse nicht fürs Auge gemacht.

Diefer gute Auf ericon nun bis ju Reiffenftein und Angelica, und ba follte ich benn meine Arbeit abermals produciren. Ich erbat mir einige Frift, trug aber fogleich bie Fabel und ben Gang bes Studs mit einiger Amftandelichteit vor. Dehr als ich glaubte gewann fich biefe Dareftellung bie Gunft gebachter Personen, auch Derr Bucch !

von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohlempfundenen Untheil. Diefes klart sich aber dadurch sehr gut auf, das das Stud sich der Form nähert, die man im Griechischen, Italianischen, Französischen längst gewohnt ist, nud welche demjenigen noch immer am besten zusagt welcher sich an die Englischen Rühnheiten noch nicht ger wöhnt bat.

Rom, ben 25. Sanuar 1787.

Run wird es mir immer schwerer von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; benn wie man die See immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, so geht es and mir in Betrachtung biefer Stadt.

Man tann bas Begenwärtige nicht ohne bas Bergangene erfennen, und die Bergleichung von beiben erforbert mebr Beit und Rube. Scon bie Lage biefer Sauptftadt ber Belt führt und auf ihre Erbauung gurud. Bir feben baib, bier bat fich fein mandernbes, großes, mobigeführtes Bolf nieber: gelaffen, und ben Mittelvuntt eines Reiche weidlich feftgefest; bier bat tein machtiger gurft einen foidlicen Ort gum Bobnis einer Colonie bestimmt. Rein, Birten und Gefenbel baben fic bier querft eine Statte bereitet, ein paar ruffige Junglinge baben auf bem Singl ben Grund gu Dalaften ber Berren ber Welt gelegt, an beffen Auf fie bie Billit bes Ausrichters amifchen Moraft und Schilf einft binlogte. Go find bie fieben Sugel Mome nicht Erbobungen gegen das Land bad binter ihnen liegt, fie find es gegen bie Tiber und gegen bas pralte Bette ber Tiber, mas Campus Martins ward. Erlaubt mir bas Frabjahr meitere Erenrfionen, fo will ich die ungludliche Lage ausführlicher fcbilbern.

Soon jeht nehm' ich den berglichften Autheil an dem Jams mergefchrei und den Schmerzen der Weiber von Alba, die ihre Stadt zerstören sehn, nud den schönen von einem Lingen Auführer gewählten Plat verlassen muffen, um an den Rebeln der Tiber Theil zu nehmen, den elenden hügel Coelius zu bewohnen und von da nach ihrem verlassen Paradiese zurück zu sehn. Ich tenne noch wenig von der Gegend, aber ich din überzeugt, kein Ort der altern Wäller lag so schlecht als Rom, und da die Römer endlich alles verschlungen hatzten, mußten sie wieder mit ihren Landhäusern hinaus und an die Plate der zerstörten Städte rücken, um zu leben und das Leben zu gewießen.

Bom , ben 25. Sanuar 1787.

Ju einer recht friedlichen Betracheung giebt es Anlaß, wie viele Menschen hier im Stillen leben, und wie sich jeder mach seiner Weise beschäftigt. Wir sahen bei einem Geislichen, der ohne großes angebornes Tasent sein Leben der Aunst widmete, sehr interessante Copien tresslicher Gemälde, die er in Ministur nachgebildet hat. Sein vorzäglichstes nach dem Abandmahl des Leonhard da Ninei in Mailand. Ber Moment ist genommen da Christus den Indagern, mit denen er vergnügt und freundschaftlich zu Tische siet, erklärt und sagt: aber doch ist einer unter euch der mich verräth.

Man hofft einen Aupferstich entweber nach biefer Copie ober nach andern mit denen man sich beschäftigt. Es wird des größte Geschent sonn, wenn eine arene Rachtloung im großen Publicum erschent.

Bor einigen Tagen befuchte ich ben Pater Jacquier,

einen Franzistaner, auf Trinita be' Monti. Er ist Franzos von Geburt, burch mathematische Schriften befannt, hoch in Jahren, sehr angenehm und verständig. Er tannte zu seiner Beit die besten Männer, und hat sogar einige Monate bei Boltaire zugebracht, ber ihn sehr in Affection nahm.

Und fo habe ich noch mehr gute folide Menfchen tennen lernen, bergleichen fich bier unzählige befinden, die ein pfaffisiches Miftrauen auseinander halt. Der Buchhandel giebt teine Berbindung und die literarischen Reuigfeiten find feiten fruchtbar.

Und so geziemt es dem Einsamen die Einsiedler aufzussuchen. Denn seit der Aufführung des Aristodems, zu dessen Gunsten wir und wirklich thätig erwiesen hatten, sührte man mich abermals in Bersuchung; es lag aber nur zu klar am Tage, daß es nicht um mich zu thun sep, man wollte seine Partei verstarten, mich als Instrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich peklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze Rolle gespielt. Run aber, da sie sehn, daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie mich gebn, und ich wandle meinen siehern Weg fort.

Ja, meine Eristenz hat einen Ballast betommen, ber ihr bie gehörige Schwere giebt; ich fürchte mich unn nicht mehr vor den Sespenstern, die so oft mit mir spielten. Sevd auch gutes Muths, Ihr werbet mich oben halten und mich zu end zurückzieben.

Mom, ben 28. 3anuar 4787.

Bwei Betrachtungen, bie burch alles burchgeben, welchen fich hinzugeben man jeben Augenblid aufgeforbert wirb, will ich, ba fie mir flar geworben, zu bezeichnen nicht verfehlen.

Buerft also wird man bei bem ungeheuern und boch nur trummerhaften Reichthum biefer Stadt, bei jedem Aunstgegenstande aufgefordert, nach der Beit zu fragen, die ihm das Dasenn gegeben. Durch Windelmann find wir deingend aufgeregt, die Epochen zu sondern, den verschiedenen Styl zu ertennen, bessen sich die Bolter bedienten, den sie in Folge der Beiten nach und nach ausgebildet und zuleht wieder versbildet. Nievon überzeugte sich jeder wahre Aunststreund. Anertennen thun wir alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Aber wie nun zu biefer Einsicht gelangen! Borgearbeitet nicht viel, ber Begriff richtig und herrlich aufgestellt, aber das Einzelne im ungewissen Dunkel. Eine vielzährige entschiedene Uebung des Auges ist nottig, und man muß erst lernen um fragen zu können. Da hilft kein Jandern und Bögern, die Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Punkt ist nun einmal rege, und jeder, dem es Ernst ist, sieht wohl ein, daß auch in diesem Felde kein Urtheil möglich ift, als wenn man es historisch entwiedeln kann.

Die zweite Betrachtung beschäftigt sich andschließlich mit ber Aunst der Griechen und sucht zu erforschen, wie jene unvergleichlichen Runftler versuhren, um aus der menschlichen Seeftalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollsommen abgeschlossen ist und worin tein hauptcharafter so wenig als die Uebergange und Vermittlungen sehlen. Ich habe eine Vermuthung, daß sie nach eben den Gesehen verfahren, nach welchen die Natur verfahrt und denen ich auf der Spur bin. Nur ist noch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wüßte.

96m, ben 2. Sebruar 1767.

Bon ber Schonbeit, im bollen Monthichein Rom in burchaeben, bat man sone es gefeben gu baben feinen Beariff. Alles Cingeine wird won ben großen Daffen bes Lichts und Schattens verfcblumen, und nur bie größten allgemeinften Bilber ftellen fic bem Auge bar. Seit brei Tagen baben mir bie hellften und berrtichften Rachte mobl und vollstandig genoffen. Einen vorzudich iconen Anblit gewährt bas Colifen. Es wird Rachts anachchloffen, ein Eremit wohnt barin an einem Rirdelden und Bettler niften in ben verfallenen Bewölben. Sie hatten auf flachem Boden ein Kener angelegt, und eine ftille Luft trieb ben Rauch erft auf ber Arena bin, baf ber untere Theil ber Ruinen bedoct mar. und bie ungeheuern Mauern oben bruber finfter beraudragten; wir ftanben am Gitter und faben bem Phanomen ju, ber Mond ftanb bod und beiter. Rach und nach gog fic ber Rauch burch bie Banbe, Lucen und Deffnungen, ihn belenchtete ber Mond wie einen Rebel. Der Unblid war toftlich. Go muß man bas Bantheon. bas Capitol belenchtet feben, ben Bordof ber Beterstirde und andere große Stragen und Plate. Und fo baben Sonne und Mond, eben wie der Menfchengeift. bier ein gang anbered Gefchaft als anderer Orten, bier, mo ibrem Blid ungeheure und boch gebilbete Meffen entacgen ftehn.

Stom, ben 43. Sebruar 1787.

Eines Giddsfalls muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Glud, groß vber flein, ift von Einer Art, und immer erfreulich. Auf Trinita be' Monti wird ber Grund zum neuen Obelist gegraben, bort eben ift alles aufgeschüttetes Erdreich von Auinen ber Garten bes Lucullus, die nachber an die Antfer tamen. Mein Perudenmacher geht frühe bort voebei und findet im Schutte ein flach Stud gebrannten Thon mit einigen Figuren, wasch's und zeigt es und. Ich eigne es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine hand groß, und scheint von dem Nande einer großen Schuffel zu senn. Es stehn zwei Greisen an einem Opfertische, sie sind von der schönften Arbeit und frenen mich ungemein. Stunden sie auf einem geschnittenen Stein, wie gern wurde man damit siegeln.

Bon vielen andern Gathen fammelt's fich auch um mich, und nichts Bergobliches ober Leeres, welches bier unmöglich ware; alles unterrichtend und bedeutend. Am liebsten ist mir denn aber doch, mas ich in der Geele mitnehme, und mas, immer wachfend, fich immer vermehren fann.

Rom , ten 15. Februar 1787.

Bor meiner Abreise nach Reapel tonnte ich einer nochmaligen Borlesung meiner Iphigenia nicht entgehen. Masbam Angelica und hofrath Aeiffenstein waren die Suhdrer, und selbst herr Suchi hatte barauf gedrungen, weil es der Bunsch seiner Gattin war; er arbeitete indeß an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Decorationsart vortrefflich zu machen versteht. Er war mit Eleriseau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm associirt, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Aninen, die jener herausgab, und lernte dabei so viel Perspective und Effect, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine würdige Weise auf dem Papier damit vergungen kann.

Die jarte Seele Angelica nahm bas Stud mit unglaublicher

Innigleit auf; fie versprach mir eine Zeichnung baraus aufzustellen, die ich jum Andenten bestihen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Nom zu scheiben bereite, werbe ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Personen verbunden. Es ist mir zugleich ein angenehmes und schmerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich unzern wegläßt.

Rom, ben 16. Februar 1787.

Die gludliche Ankunft der Iphigenia ward mir auf eine überraschende und angenehme Weise verfündigt. Auf dem Wege nach der Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand und dießmal doppelt willfommen mit dem Löwchen gesiegelt: als vorläufiges Wahrzeichen des gludlich angelangten Packets. Ich drängte mich in das Opernhaus und suchte mir mitten unter dem fremden Volk einen Plat unter dem großen Lüster zu verschaffen. Hier sühlte ich mich nun so nah an die Meinigen gerückt, daß ich hatte aufhüpsen und sie umarmen mögen. Herzlich dank ich, daß mir die nackte Ankunst gemesdet worden, möget ihr euer nachstes mit einem guten Worte des Beisalls begleiten.

hier folgt das Berzeichnis wie die Eremplare, die ich von Gofchen zu erwarten habe, unter die Freunde vertheilt werden sollen, benn ob es mir gleich ganz gleichgultig ift, wie das Publicum diese Sachen betrachtet, so munscht' ich doch dadurch meinen Freunden einige Freude bereitet zu baben.

Man unternimmt nur ju viel. Dente ich an meine vier letten Bande im Gangen, so möchte mir schwindelnb werben, ich muß fie einzeln angreifen, und so wird es gebn.

hatte ich micht beffer gethan, nach meinem ersten Entsfolus biefe Diene fragmentartsch in die Welt zu schieden, und nene Gegenstände, an denen ich frischeren Autheil nehme, mit frischem Muth und Kräften zu unternehmen. That' ich nicht besfer Iphigenia auf Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen bes Taffo berum zu schlagen, und boch habe ich auch bahinein schon zu viel von meinem Eignen geslegt, als das ich est fruchtlos ausgeben sollte.

36 babe mich auf ben Borfagl and Ramin gefest, und die Barme eines biegmal aut genabrten Reners giebt mir frifden Muth ein neues Blatt anzufangen, benn es ift boch gar an fcon, bas man mit feinen neuften Bebanten fo meit in die Renne reichen, ja feine nachften Umgebungen burch Morte borthin verfeben tann. Das Wetter ift gang berelich, bie Tage nehmen merflich ju, Lorbeeren und Buchebaume blaben, and die Manbelbaume. Beute frub überrafcte mich ein wunderfamer Anblid, ich fab von Berne bobe ftangen: abnliche Baume, aber und über von bem fconften Biolet befleidet. Bei naberer Untersuchung mar es ber Baum in unfern Treibhaufern unter bem Ramon Judenbaum befamat, dem Botanifer als cercis siliquastrum. Seine violetten Sometterlingeblumen brinet er unmittelbar aus bem Stamme hervor. Abgeholat ber lebten Binter maren bie Stangen, Die ich por mir fab, aus beren Minde Die moblaebildete und gefärbte Blume ju Taufenden bervorbrach. Magslieben, bringen wie Ameifen aus bem Boben, Crocus nub Abenis ericeinen feltner, aber befte gerlicher und sierenber.

Bas wird mir nicht erft das mittägigere Land für Freuden und Kenntniffe geben, aus demen für mich neue Refultate hervortreten. Es ift mit natürlichen Dingen wie

mit ber Aunft; ed ift fo viel bruber gefchrieben, und jeber ber fie fieht tann fie boch wieber in nene Combination feben.

Dente ich an Reapel, ja gar nach Sictlien, fo fallt es einem sowohl in der Erzählung als in Bildern auf, daß in diesen Paradiesen der Welt sich zugleich die Bulcantiche Sone so gewaltsam aufthut und seit Jahrtausenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht.

Doch schlage ich mir die hoffnung jener viel bebeutenben Ansichten gern aus bem Sinne, um vor meiner Abreise bie alte hauptstadt der Weit noch recht zu benuben.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in die Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gesehn such ich auf. Das Borzüglichste wird zum zweiten und brittenmal betrachtet, und nun ordnet sich's einigermaßen. Denn indem die hauptgegenstände an ihre rechte Stelle tommen, so ist sur viele mindere dazwischen Plat und Naum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erft tann mein Gemuth dem Größeren und Aechtesten mit gelassener Theilenahme sich entgegen heben.

Dabei findet man benn wohl ben Annftler beneibendswerth, der durch Rachbildung und Nachahmung auf alle Beise jenen großen Intentionen sich mehr nabert, sie beffer begreift als der bloß Beschauende und Dentende. Doch muß am Ende jeder thun was er vermag, und so spanne ich denn alle Segel meines Geistes auf, um diese Kaften zu umschiffen.

Das Ramin ift biegmal recht burchgewarmt, und bie schönften Rohlen aufgehäuft, welches bei und selten geschiebt, weil nicht leicht jemand Luft und Beit hat bem Kaminfeuer ein paar Stunden Aufmertsamteit zu widmen, und so will ich denn dieses schone Klima benuben, um einige

Bemertungen aus meiner Schreibtafel ju retten, die fcom-

Am zweiten Februar begaben wir und in die Sirtinische Capelle zur Function, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich fand mich gleich sehr unbehaglich, und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn ich bachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit breihundert Jahren diese herrlichen Gemälde verdüskern, und das ist ja eben der Weihrauch, der mit heiliger Unverschamtheit die einzige Kunftsonne nicht nur umwöllt, sondern von Jahr zu Jahren mehr trübe macht, und zuleht gar in Finsternist versentt.

Darauf suchten wir bas Freie und kamen nach einem großen Spaziergange auf St. Onofrio, wo Tasso in einem Bintel begraben liegt. Auf der Alofterbibliothet feht feine Bufte. Das Gesicht ist von Bache, und ich glande gern, daß es über seinen Leichnam abgeformt sep. Nicht ganzschaff, und bie und da verdorben, deutet es doch im Gauzen mehr als irgend ein anderes seiner Bildniffe auf einen talentsvollen, zarten, feinen, in sich geschlossenen Mann.

So viel far diesmal. Jest will ich an des ehrlichen Boltmann's zweiten Theil, der Rom enthält, um auszuziehen, was ich noch nicht gesehn habe. She ich nach Neapel reise, muß die Ernte wenigstens niedergemaht sepn; fie in Sarben zu binden werden auch schon gute Tage kommen.

Das Wetter ift unglaublich und unfaglich ichon, bem gangen Februar bis auf vier Regentage ein reiner heller himmel, gegen Mittag fast zu warm. Dun sucht man bas Freie, und wenn man bisher sich nur mit Gottern und

Rom, ben 17. Februar 1787.

Delben abgeben mochte, fo tritt die Landicaft auf einmal wieder in ihre Rechte, und man beftet fic an die Umgebungen die der herrlichfte Tag belebt. Mandmal erinnere ich mich. wie ber Ranftier in Rorben ben Strobbachern und verfalle: nen Soloffern etwas abzwerminnen fuct, wie man fich an Bad und Buid und gerbrodeltem Geftein berumbrudt, um eine malerische Birtung zu erhaften, und ich tomme mir ann munberbar por, um fo mehr als jene Dinge nach fo Janger Gemobnbeit einem noch immer anfleben: nun babe ich mir aber feit vierzebn Tagen einen Muth gefast, und bin mit Eleinen Blattern binausgegangen, burd bie Tiefen und Soben ber Biffen, und habe mir, obne viel Befinnens. Pleine auffallende, wahrhaft fühliche und Romifche Begen: ftanbe entworfen, und fuche nun, mit Stife bes guten Blude, ibnen Lidt und Schatten gu geben. Es ift gang eigen, daß man beutlich feben und wiffen tann, mas gut und beffer ift, will man fich's aber zueignen, fo fowindet's gleichfam unter Den Banben, und wir greifen nicht nach bem Rechten, fonbern nach bem mas wir ju faffen gewohnt find. Rur burch geregelte Uebung tonnte man vormarts tommen, mo aber follte ich Beit und Sammlung finben! Indeffen fuble ich mid benn boch burch bas leibenschaftliche, vierzehntägige Streben um vieles gebeffert.

Die Runftler belehren mich gerne, benn ich faffe geschwind. Run ift aber bas Gefaste nicht gleich geleistet, etwas schnell zu begreifen ist ja ohnehin die Eigenschaft bes Geistes, aber etwas recht zu thun dazu gebort die Uebung bes ganzen Lebens.

Und boch foll ber Liebhaber, fo fcmach er auch nachftrebt, fich nicht abfurrecen laffen. Die wenigen Linien die ich aufs Papier ziehe, oft übereilt, felten richtig, erleichtern mir jebe Borftellung von finnlichen Dingen, benn man erhebt fich ja

eber jum Allgemeinen, wenn man bie Gegenstande genauer und fcarfer betrachtet.

Mit dem Runftier nur muß man fich nicht vergleichen, sondern nach feiner eigenen Urt verfahren; denn die Raturbat für ihre Kinder gefongt, der Beringste wird nicht, auch durch das Dafepn des Trefflichsten an seinem Dafepn gehindert: "ein kleiner Mann ist auch ein Mann!" und dabet wollen wir's denn bewenden laffen.

3ch habe zweimal bas Meer gefehn, erft bas abriatische, bann bas mittelfandische, nur gleichfam jum Besuch. In Reapel wollen wir bekannter werben. Es ruckt alles auf einmal in mir berauf; warum nicht früher, warum nicht wohlfeiler! Wie viele tausend Sachen, manche gang nem und von vornon hatte ich mitzutheilen.

Stont, ben 47. Februar 1767.

Abenbe nach vertfungener Carnevale: Thorbeit...

Ich laffe bei meiner Abreife Moriben ungern allein. Er ift auf gwem Wege, boch wie er für sich geht, so sucht er fich gleich betiebte Schlupswinkel. Ich habe ihn aufgemuntert an Herbern zu schreiben, der Brief liegt bei, ich wänsche eine Antwort, die etwas Dienliches und Hilfreiches enthalte. Es ist ein sanderbar guter Mensch, er wäre viel weiter, wenn er von Beit zu Beit Personen gesunden hätte, fähig und liebevoll genug, ihn über seinen Instand ausgumitären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Berhältnistankuffen, als wonn ihm Herber erlaubt, manchmal zuschreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobenswürdigen antisquarischen Unternehmen, das wahl verdient gestobert zu werden. Frenud herber wird nicht leicht eine Mühe bester

angewendet, und gute Lehre taum in einen fruchtbarern Boben gelegt haben.

Das große Portrait, welches Tischbein von mir unternommen, wäch't schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen fertigen Bildhauer ein kleines Modell von Ton machen laffen, welches gar zierlich mit einem Mantel brapirt worden. Darnach malt er fleißig, benn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Reapel schon auf einen gewissen Punkt gebracht sepn, und es gehört schon Zeit dazu eine so große Leinwand mit Farben auch nur zu bebeden.

Rom, ben 19. Februar 1787.

Das Better fahrt fort über allen Ausbrud foon gu fenn; beute mar ein Tag, ben ich mit Schmerzen unter ben Narren gubrachte. Mit Anbruch ber Racht erholte ich mich auf ber Riffa Medicis; Reumond ift eben vorbei, und neben ber garten Monbfichel tonnte ich bie gange buufle Scheibe, faft mit blogen Augen, burche Berfpectiv gang beutlich febn. Heber ber Erbe fcmebt ein Duft bes Tage über, ben man nur aus Gemalben und Beichnungen bes Chaube tennt, bas Dhanomen in ber Ratur aber nicht leicht fo icon fieht als bier. Run fommen mir Blumen aus ber Erbe, bie ich noch nicht fenne, und neue Blutben von den Baumen; die Danbeln blaben, und maden eine neue luftige Ericeinnng ami: ichen ben buntelgrunen Giden; ber Simmel ift wie ein bell= blaner Lafft von der Sonne beidienen. Bie wird es erft in Reapel fepn! Bir finden bas meifte fcon grun. Deine botanifchen Grillen befraftigen fic an allem biefen, und ich bin auf bem Wege neue fcone Berbaltuiffe au entbeden, wie die Natur, folch ein Ungeheueres, das wie nichts ausfieht, aus dem Einfuchen das Mannichfaltigste entwittelt.

Der Befus wirft Steine und Afche aus, und bei Racht fieht man ben Gipfel glaten. Gebe uns bie wirfende Ratur-einen Lavafluß. Unn tann ich taum erwarten bis auch biefe großen Gegenstände mir eigen werben.

Rom, ben 21. Februar 1767. Micher : Mittmoch.

Nun ist der Narrheit ein Ende. Die unzähligen Lichter gestern Abend waren noch ein toller Spectakel. Das Carneval in Rom muß man gesehen haben, um den Bunsch völlig los zu werden, es je wieder zu sehen. Bu schreiben ist davon gar nichts, bei einer mündlichen Darstellung möchte es allenfalls unterhaltend sepn. Was man dabei unangenehm empfindet, daß die innere Fröhlichkeit den Menschen sehlt, und es ihnen an Gelde mangelt, das Bischen Lust was sie noch haben mögen auszulassen. Die Großen sind ökonomisch und halten zurück, der Mittelmann unvermögend, das Bolk lahm. An den lesten Tagen war ein unglaublicher Lärm, aber keine Herzensfreude. Der himmel, so unendlich rein und schön, blickte so ebel und unschuldig auf diese Possen.

Da man aber boch das Nachbilden hier nicht laffen tann, fo find zur Luft ber Kinder Masten bes Carnevals und Romifche eigenthumliche Aleidungen gezeichnet, dann mit Farben angestrichen worden, da sie denn ein fehlendes Capitel bes Orbis victus den lieben Rleinen erseben mogen.

Rom, ben 21. Februar 4787.

<sup>36</sup> benuhe bie Augenblide zwifchen bem Einpaden um noch einiges nachanboien. Morgen gebn wir nach Neapel.

34 freue mich auf bas Reue, bas unaussprechlich schon senn soll, und hoffe in jener paradiesischen Natur wieder neue Freiheit und Lust zu gewinnen, dier im ernsten Rom wieder an das Studium der Aunst zu gehen.

Das Einpacten wird mir leicht, ich thue es mit leichterem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem loeloste was mir so lieb und werth war. Ja es ist schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich keinen Augenblick verloren, welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ist.

Daß Iphigenia angekommen, weiß ich; mage ich am Infe bes Befuvs erfahren, bag ihr eine gute Aufnahme zu Theil geworben.

Mit Elichbein, ber so einen herrlichen Blid in Natur als Annst hat, biese Reise zu machen ist für mich von ber größten Wichtigleit; boch tonnen wir, als achte Deutsche, und boch nicht losmachen von Borsaben und Aussichten auf Arbeit. Das schönste Papier ist getauft, und wir nehmen uns vor darauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönbeit und der Glanz der Gegenstande hochst wahrscheinlich unferm guten Willen Granzen seht.

Eins habe ich über mich gewonnen, daß ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnehme als Taffo allein, ju ihm habe ich die beste hoffnung. Wäßt' ich nun was ihr zu Iphigenien sagt, so könnte mir dieß zur Leitung bienen, benn es ist doch eine abnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch beschränkter als jener, und will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet seyn; doch weiß ich noch nicht was es werden kann, das Worhandene muß ich ganz zerstören, das hat zu lange gelegen, und weber die Personen, noch der Plan, noch der Ton, haben mit meiner jedigen Ansicht die mindeste Berwandtschaft.

Beim Aufraumen fallen mir einige Eurer lieben Briefe in die hand, und da treffe ich beim Durchlefen auf den Borwurf, daß ich mir in meinen Briefen widerspreche. Das kann ich zwar nicht merken, denn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich sort, es ist mir aber felbst sehr wahrscheinlich, denn ich werde von ungeheuern Machten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl natürlich daß ich nicht immer weiß wo ich siebe.

Man erzählt von einem Schiffer, ber von einer stürmisschen Nacht auf der See überfallen, nach hause zu steuern trachtete. Sein Söhnchen, in der Finsterniß an ihn geschmiegt, sragte: Bater, was ist denn das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, bald unter uns sehe? Der Bater versprach ihm die Erklärung des andern Tags, und da sand es sich, daß es die Flamme des Leuchtthurms gewesen, die einem von wilden Wogen auf und niedergeschaufelten Auge dalb nuten dald oben erschien.

And ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere bem hafen zu, und halte ich die Gluth bes Leuchtthurms nur icharf im Ange, wenn sie mir auch ben Plat zu verandern scheint, so werbe ich doch zuleht am User genesen.

Bei ber Abreise fällt einem boch immer jedes frühere Scheiden und auch das tänftige lette unwillfürlich in den Sinn, und mir drängt sich, dießmal stärfer als sonst, dabei die Bemerfung auf, daß wir viel zu viel Voranstalten machen um zu leden, denn so kehren auch wir, Tischbein und ich, so vielen Herrlichkeiten, sogar unserm wohlandgestatteten, eignen Museum den, Machen. Da siehn nun drei Junonen zur Vergleichung neben einander, und wir verlassen sie als wenn's keine wäre.

## Meapel

Rellotti, ben 22. Februar 1787.

Bei guter Beit find mir bier angelangt. - Schon porgestern verfinfterte fic bas Better, bie fconen Tage batten und trube gebracht, boch beuteten einige Luftzeichen, bag es fic wieder gum Guten bequemen werbe, wie es benn auch eintraf. Die Bolfen trennten fic nach und nach, bier und Da ericien ber blaue Simmel, und endlich beleuchtete bie Sonne unfere Babn. Bir tamen burd Albano, nachbem wir por Gengano an bem Gingang eines Barte gebalten batten. ben Pring Chigi, ber Befiger, auf eine munberliche Beife balt, nicht unterhalt; beghalb auch nicht will bas fic jemanb barin umfebe. Sier bildet fich eine mabre Bildnif: Banme und Gesträuche, Rrauter und Ranten machfen wie fie wollen, verdorren, fturgen um, verfaulen. Das ift alles recht und nur befto beffer. Der Plat vor bem Eingang ift unfäglich fcon. Eine bobe Mauer folieft bas Thal, eine vergitterte Pforte läßt hineinbliden, bann fleigt ber Sugel aufwarts, wo bann oben bas Schlog liegt. Es gabe bas größte Bild wenn es ein rechter Runftler unternabme.

Run barf ich nicht weiter beschreiben, und fage nur: baß, als wir von ber Sohe bie Gebirge von Segga, die Pontinischen Sumpfe, bas Meer und bie Infeln erblicken, daß in dem Moment ein ftarter Streifregen über bie Sumpfe nach dem Meer 30g, Licht und Schaften, abwechselnd und bewegt, die ode Flache gar mannichfaltig belebten. Sehr icon wirtten hiezu mehrere von der Sonne erleuchtete Rauchstulen, die aus zerstreuten, taum sichtbaren Hutten emporstiegen.

Belletri liegt fehr angenehm auf einem vulcanischen Sugel, ber nur gegen Norden mit andern gusammenhangt, über brei himmelogegenden aber den freisten Andlick gewährt.

Run befahen wir das Cabinet des Cavaliere Borgia, welcher begunftigt durch die Berwandschaft mit dem Cardinal und der Propagande, treffliche Alterthumer und sonstige Mert-wärdigfeiten hier zusammenstellen konnte: Aegoptische Sohen, aus dem härtesten Steine gebildet, kleinere Metallfiguren früherer und späterer Zeit; in der Gegend ausgegrabene aus Thon gebrannte, slach erhobene Bildwerfe, durch welche veranlaßt man den alten Bolstern einen eignen Styl zusschreiben will.

Bon allerlei andern Naritäten befist bas Museum manscherlei. Ich merkte mir zwei Shinesische Auschäftchen, wo auf den Studen des einen die ganze Jucht der Seidenwürmer, auf dem andern der Reisbau vorgestellt ift, beides höchst naiv genommen und aussührlich gearbeitet. Das Kästchen so wie die Einwicklung desselben sind ausnehmend schon und durfen sich neben dem von mir schon gelobten Buch auf der Bibliothet der Prapaganda wohl sehen lassen.

Es ist freilich unverantwortlich baß man biefen Schat so nabe bei Rom hat und benselben nicht öfter besucht. Doch mag die Unbequemlichteit einer jeden Ausflucht in diefen Segenden und die Sewalt bes Römischen Baubertreises jur Entschligung dienen. Als wir nach der herberge gingen, riefen und einige por ihren Daustburen sibende Beiber an.

ob wir nicht auch Alterthamer zu faufen Luft hatten, und als wir und darnach febr begierig erwiesen, holten fie alte Reffel, Fenerzange, nebst auberem schlechten Sandgerathe, und wollten sich zu tobt lachen und angeführt zu baben. Als wir und deshalb entrufteten, brachte unser Jahrer die Sache wieser ind Gleiche: benn er versicherte daß biefer Spaß hergesbracht sey und daß alle Fremden denselben Aribut entrichten müßten.

Dieß fcbreib' ich in einer fehr übeln Berberge und fühle in mir weber Araft noch Behagen weiter fortzufahren. Alfo bie freundlichfte gute nacht!

Sondi, ten 23. Freumr 1767.

Schon früh um brei Uhr waren wir auf bem Wege. Als es tagte fauben wir uns in ben Pontinischen Sumpfen, welche kein so übles Ansehn haben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man kann zwar ein so großes und weitkausiges Unternehmen als die beabsichtigte Anstrocknung ist auf ber Durchreise nicht beurtheilen, allein es scheint mir doch, das die Arbeiten welche der Papst angeordnet, die gewünschren Endzweite wenigstens zum größten Theil erreichen werden. Man deute sich ein weites Thal, das sich von Norden nach Süden mit wenigem Kalle hinzieht, ostwärts gegen die Seebirge zu vertieft, westwärts aber gegen das Meer zu erhöht liegt.

Der gangen Lange nach in gerader Unie ift die alte Bia Appia wieder hergestellt, an der rechten Seite berfetben der hauptcanal gezogen, und das Baffer fliest darin gelind hinab, dadurch ist das Erbreich der rechten Seite nach dem Meere zu ansgetrochiet und dem Feldbau überantwortet; fo

weit bas Auge feben tann ift es bebant ober tounte es werden wenn fich Pacior fanben, einige Flede ausgenommen bie allutief liegen.

Die linke Geite nach dem Gebirg zu ist schon schwerer zu behandeln. Iwar geban Quercandle unter der Chauste in den hanpteanali; da jedoch der Boden gegen die Berge zu abfällt, so fann er auf diese Beise nicht vom Wasser befreit werden. Man will, sagt man, einen zweiten Canal am Gebirge herführen. Große Etnecken, besanders gegen Terracina, sind mit Waiden und Pappeln angestogen.

Eine Paststein bestoht aus einer blosen langen Strohhutte. Lischbein zeichneto sie und genoß zur Belohnung bafür ein Berguügen, bas nur er völlig zu genießen weiß. Auf bem abgetrodueten Terrain hatte sich ein Schimmel losgemacht, der, sich seiner Freiheit bediemend, auf denr braumen Boden wie ein Lichestraft bin und wieder suhr; wirklich war es ein herrlicher Andliet, durch Lischbein's Entzuden erst recht bedeutend.

Da me sonft ber Ort Mega frand hat der Papst ein großes und schones Gebäude, als den Mittespunkt der Flüche bezeichnend, anfrichten lassen. Der Andlick desselben vermehrt hoffnung und Jutrauen sin das ganze Unternohmen. Und so rücken wir immer fort und ledhaft untwhaltend, wohl eingebent der Warnang daß man auf diesem Wege nicht einschlasen dürse, und freilich erinnerte und der blaue Dunst, der schon in dieser Jahrszeit in gewisser höhe über den Boden schwebte, an eine gefährliche Luftschicht. Desto erfreulicher und erwünschter war und die Felsenlage von Terracina, und kaum hatten wir und darau vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblickten. Aurz darauf ließ und die andere Geite des Stadtberges ein Schauspiel neuer Begetation sehen. Indianische Feigen trieben

ihre großen, fetten Blattertorper zwischen niedrigen grantide grunen Morten, unter gelbgrunen Geanatbaumen und fahle grunen Olivenzweigen. Am Wege sahen wir neme, noch nie gesehene Blumen und Sträuche. Narcissen und Abonis blühten auf den Wiesen. Man behält das Meer eine Zeit lang rechts; die Kaltselsen aber bleiben links in der Rabe. Diese sind die Fortsehung der Apenninen, welche sich von Livoti herziehen und ans Meer anschließen, wovon sie, erst durch die Campagna di Noma, dann durch die Frascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulcane und endlich durch die Pontinischen Gumpse getrennt wurden. Der Monte Circello, das Borgebirg Terracina gegenüber, wo die Pontinischen Gumpse sich endigen, mag gleichsalb aus gereihten Kaltselsen bestehen.

Wir verließen das Meer und tamen bald in die reizende Ebene von Fondi. Dieser fleine Raum fruchtbaren und bedauten Erdreichs, von einem nicht allzurauhen Sebirg umschossen, muß jedermann anlachen. Noch hängt die Mehrzahl der Orangen an den Baumen, die Saat steht grün, durchaus Weizen; Oliven auf den Acctern, das Städtchen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich aus und ward begrüßt. So viel für diesen Abend. Verzeihung der laufenden Feder. Ich muß schreiben ohne zu denken, damit ich nur schreibe. Der Gegenstände sind zu viel, der Ausenthalt zu schlecht und doch meine Begierde allzugroß einiges dem Papiere anzuvertrauen. Mit eindrechender Racht kamen wir an, und es ist nun Zeit Rube zu suchen.

St. Mgata, ben 24. Februar 4787.

In einer talten Rammer muß ich Nachricht von einem fconen Tage geben. Als wir aus Fondi heraussuhren warb

es eben helle und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hangenden Pomeranzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Baume hangen so voll, als man sich's nur benten tann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigsten Grun. Mignon hatte wohl Recht sich dabin zu sehnen.

Dann suhren wir durch wohlgeaderte und bestellte Beisgenfelber, in schicklichen Raumen mit Oliven bepflangt. Der Bind bewegte sie und brachte die silberne Unterside der Blatter and Licht, die Aeste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen, ein starter Nordwind versprach alles Gewöll völlig zu vertreiben.

Dann zog ber Beg im Thale hin, zwischen steinichten aber gut gedauten Aedern, die Saat vom schönften Grün. An einigen Orten sah man geräumige, runde, gepflasterte Plate, mit niedrigen Mäuerchen umgeben; hier drischt man die Frucht sogleich aus, ohne sie in Garben nach Sause zu sahren. Das Chal ward schmäler, der Beg ging bergan, Kalkselsen standen nach an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter und ber. Es sielen Graupeln die sehr langsgam thauten.

Einige Mauern antifer Gebäude mit nehförmiger Arbeit überraschten und. Auf der Sobe sind die Plate felsig, doch mit Olivenbaumen bepflanzt, wo nur das geringste Erdreich sie ausuehmen konnte. Nun über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Städtchen. Eingemauert fanden wir nun Altare, antife Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefflich gemauerte jest aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhäuser, nunmehr von Olivenwäldchen bewachsen. Dann erblickten wir den Besun, eine Rauchwolfe auf seinem Scheitel.

Molo bi Sacta begrutete und abermals mit ben reichsten Pomeranzendaumen. Wir blieben einige Stunden. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schönften Auchschen, das Meer spält bis heran. Folgt das Ange dem rechten User und erreicht es zuleht das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Gaeta, in mäßiger Ferne. Das linke hoen erstreckt sich viel weiter; erst sieht man eine Neihe Gedinge, dann den Vesun, dann die Juschn. Ischia liegt fast der Mitte gegenüber.

Dier fand ich am Ufer die erften Geefterne und Geeigel ausgefpult. Ein foones grunes Blatt, wie bas feinfte Belin: papier, bann aber merfmurbige Gefchiebe: am baufigiten bie gewöhnlichen Raltfteine, fodann aber auch Gerpentin, Jufpis, Quarte, Riefelbreccien, Granite, Borntore, Marmorarten. Glas pon gruner und blauer Karbe. Die gufent genannten Steinarten find fomerlich in Diefer Gegent erzeugt, find mahricheinlich Trummern alter Bebaube, und fo feben mir benn , wie die Belle por unfern Mugen mit ben Berrlichteiten ber Bormelt fpielen barf. Bir verweilten gern und batten unfere Luft an der Ratur der Menichen, die fic beinabe als Bilbe betrugen. Bon Molo fich entfernent hat men immer icone Auslicht, wenn fich auch bas Meer verliert. Der lebte Blid barauf ift eine liebliche Geebucht, bie gegeichnet warb. Nun folat autes Kruchtfeld mit Aloen eingezäunt. Bir er: blidten eine Bafferleitung, die fic vom Gebirg ber nach unfenntlichen, verworrenen Ruinen jog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Finf Garigliano. Man mandert fodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg los. Richts Auffallendes. Endlich der erfte vulcanische Aschenhügel. hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zuleht Schneegipfel

hervorragen. Auf der nabern Sobe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ausehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftes Feuer in einem Kamin, das als Cabinet angelegt ist, braunte. Indeffen ist unfere Stubetalt, teine Fenster, nur Laben, und ich eile zu schließen.

Reapel, ben 25. Februar 1787.

Endlich auch hier gludlich und mit guten Vorbedeutungen angetommen. Bon der Tagesreise nur so viel: St. Agata verließen wir mit Sonnenaufgang, der Wind blied heftig hinter und her, und dieser Rordost hielt den ganzen Tag an. Erst Nachmittag ward er herr von den Wolfen; wir litten von Kalte.

Unfer Weg ging wieder durch und über vulcanische Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkselsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Plaine von Capua, balb darnach Capua selbst, wo wir Mittag hielten. Nachmittag that sich ein schönes, stacked Feld vor uns auf. Die Chaussee geht breit zwischen grünen Weizenseldern durch, der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch. Pappeln sind reihenweis auf den Feldern gepflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hinangezogen. So geht es die Neapel hinein. Ein klarer, herrlich lockerer Boden und gut dearbeitet. Die Weinsticke von ungewöhnlicher Stärte und Höhe, die Ranken wie Nehe von Pappel zu Pappel schwebend.

Der Befuv blieb und immer gur inten Seite, gewalts fam bampfend, und ich war ftill für mich erfrent, baß ich biefen mertwärbigen Gegenstand endlich auch mit Angen fah. Der himmel ward immer flarer, und zulest schien die Sonne recht beiß in unsere enge, rollende Bohnung. Bei gang rein

heller Atmosphäre tamen wir Neapel naher; und nun fanden wir und wirklich in einem andern kande. Die Gebände mit flachen Däckern deuten auf eine andere himmelogegend, inwendig mögen sie nicht sehr freundlich sepn. Alles ist auf der Straße, sist in der Sonne so lange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besis des Paradieses zu sepn und hat von den nördlichen kändern einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von unserm zuftande. Zur Erbauung sammtlicher deutschen Bölterschaften heißt diese Charafteristit überseht: Immer Schnee, holzerne hauser, große Unwissenheit; aber Gelb genug.

Neapel felbst tundigt sich frob, frei und lebhaft an, ungablige Menschen rennen durch einander, ber Ronig ist auf der Jagd, die Königin guter Hoffnung und so kann's nicht bester gebu.

## Reapel , Muntag ben 26. Februar 1787.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter diefer eben so heiter als prachtig klingenden Ausschrift wurden und Briefe aus allen vier Theilen der Welt nunmehr auffinden. In der Gegend des am Meere liegenden großen Castello erstreckt sich eine große Beitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit häusern umgeben, nicht Plat sont dern Beite (largo) genannt hat, wahrscheinlicherweise von den ersten Beiten ber, da dieses noch ein unbegranztes Feld war. hier nun tritt an der einen Seite ein großes Echaus herein und wir sasten Zuß in einem geränmigen Echaule, der einen freien und froben Neberblick über die immer ber wegte Kläche gemährt. Ein eiserner Balcon zieht sich außen

an mehrern Fenstern vorbei, felbst um bie Ede bin. Man wurde davon nicht weglommen, wenn der icarfe Wind nicht außerst fublbar ware.

Der Saal ist munter becorirt, besonders aber die Dede, beren Arabesten in hundert Abtheilungen schon die Rabe von Pompeji und herculanum verfunden. Das ware nun glies schon und gut, aber teine Fenerstätte, tein Kamin ist zu besmerken und ber Februar übt benn doch auch hier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger Erwarmung.

Man brachte mir einen Dreifuß, von der Erde bergestalt erhöht, daß man die Hande bequem drüber halten konnte. Auf demselben war ein staches Becken beseisigt, dieses entshielt ganz zarte glühende Kohlen, gar glatt mit Asche beseckt. Hier gilt es nun haushältig senn, wie wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schlüssels zieht man von Zeit zu Zeit die oberstächliche Asche behutsau weg, so daß von den Kohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch ungeduldig die Gluth auswühlen, so würde man einen Augenblick größere Warme spüren, aber sehr bald die ganze Sluth erschöft haben, da denn das Becken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu füllen wäre.

Ich befand mich nicht gang wohl und hatte freilich mehr Bequemlichkeit gewühlicht. Eine Schilfmatte biente gegen die Ginguffe bes Estrichs; Delze sind nicht gewöhnlich und ich entschof mich eine Schiffertutte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, auguziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstriet um den Leib besestigt hatte: da ich mir denn als Mittelbing zwischen Matrasen und Copuziner sehr komisch werkommen mußte. Tischbein der von Besuchen bei Freunden zurücklehrte, konnte Ich bes Lachens nicht enthalten.

Meapel, ben 27. Februar 1767.

Gestern bracht' ich ben Tag in Rube zu um eine fleine forperliche Unbequemlichfeit erft abzuwarten, beute warb gefowelgt und bie Beit mit Anschauung ber berrlichften Gegenftanbe angebracht. Man fage, ergable, male was man will, bier ift mehr als alles. Die Ufer, Buchten und Bufen bes Meeres, ber Befuv, bie Stabt, bie Borftabte, bie Caftelle, die Luftraume! - Wir find auch noch Abende in bie Grotte bes Pofilippo gegangen, ba eben die untergebende Sonne jur andern Seite bereinschien. 3ch verzieh es allen bie in Reapel von Sinnen fommen und erinnerte mich mit Rubrung meines Baters, ber einen unauslofchlichen Ginbrud befonders von benen Gegenstanden die ich beut zum erstenmal fab erbalten batte. Und mie man fagt, bag einer bem ein Befbenft erschienen nicht wieder froh wird, fo fonnte man umgefehrt von ihm fagen, bag er nie gang ungludlich werden tonnte, weil er fich immer wieber nach Reapel bachte. 36 bin nun nach meiner Art gang ftille, und mache nur, menn's gar zu toll wirb, große, große Augen.

Reapel, ben 28. Februar 1787.

Heute besuchten wir Philipp Hactert, ben beruhmten Landschaftsmaler, der eines besondern Vertrauens, einer vorzuglichen Gnade des Königs und der Königin genießt. Man hat ihm einen Flugel des Palasts Francavilla dingeraumt, den er mit Kunstlergeschmack meubliren ließ und mit Zufriedenheit bewohnt. Es ist ein sehr bestimmter, kluger Mann, der, bei unausgesehtem Fleiß, das Leben zu genießen versteht.

Dann gingen wir and Meer und faben allerlei Fifche

und wunderliche Gestalten aus den Wellen ziehen. Der Tag war herrlich, die Tramontane leiblich.

Meapel, ben 4. Mars 1787.

Soon in Rom batte man meinem eigenfinnigen Ginfiedlerfinne, mehr als mir lieb mar, eine gefellige Geite abgewonnen. Rreilich fceint es ein munderlich Beginnen, bag man in bie Belt geht um allein bleiben zu wollen. batte ich benn auch bem Sarften von Balbed nicht miberfteben tonnen, ber mich aufe freundlichfte einlud und, burch Rang und Ginflug, mir Theilnabme an mandem Guten pericaffte. Raum maren wir in Reapel angefommen, mo er fic foon eine Beit lang aufhielt, als er und einladen ließ mit ibm eine Rabrt nach Dusquolt und ber anliegenben Gegend ju machen. 3ch bachte beute icon auf ben Befuv, Tifcbein aber nothigt mich ju jener Rabrt, bie, an und fur fic angenehm, bei bem fconften Better, in Gefellicaft eines fo vollfommenen und unterrichteten Rurften, febr viel Rreube und Ruben verfpricht. Much haben wir ichon in Rom eine fcone Dame gefeben, nebft ihrem Gemahl, von dem Rurften ungertrennlich; biefe foll gleichfalls von ber Partie fenn und man bofft alles Erfreuliche.

Auch bin ich dieser eblen Sesellschaft burch frühere Unterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten Bekanntschaft, womit ich mich jeht beschäftige, und meine Iphigenia war mir so gegenwartig, daß ich sie einen Abend umständlich genug erzählen konnte. Man ging drauf ein; aber ich glaubte doch zu merken, daß man etwas Lebhafteres, Wilderes von mir erwartet hatte.

Mbenbs.

Bon bem beutigen Tage mare fomerlich Rechenschaft gu geben. Ber bat es nicht erfahren baß bie flüchtige Lefung eines Buchs, bas ibn unwiderfteblich fortriß, auf fein gan= ges Leben ben größten Ginfluß batte und icon bie Wirfung entidied, au ber Bieberlefen und ernftliches Betrachten taum in ber Kolge mehr binguthun tonnte. Go ging es mir einft mit Satontala und geht es une mit bebeutenben Meniden nicht gleicher Beife? Gine Bafferfahrt bis Bugguoli. leichte Landfahrten, beitere Spaziergange durch bie munder= famfte Gegend von ber Belt. Unterm reinften himmel ber unficerite Boben. Trummern undentbarer Boblbabigfeit. gerlaftert und unerfreulich. Siedende Baffer, Somefel ausbauchenbe Grufte, bem Offangenleben widerftrebenbe Schladen= berge, fable, miderliche Raume und bann boch julett eine immer uppige Begetation, eingreifend wo fie nur irgend vermag, fic uber alles Ertobtete erbebend um Landfeen und Bache umber, ja ben herrlichften Gidwald an ben Banden eines alten Rraters behauptenb.

Und so wird man zwischen Natur und Wöllerereignissen bin und wieder getrieben. Man municht zu benten und fühlt sich bazu zu ungeschickt. Indessen lebt ber Lebendige lustig fort, woran wir es benn auch nicht fehlen ließen. Gebildete Personen, ber Belt und ihrem Besen angehörend, aber auch burch ernstes Geschick gewarnt, zu Betrachtungen ausgelegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer und himmel, zurückgerusen in die Nabe einer liebenswurdigen jungen Dame, Hulbigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem biefem Taumel jedoch verfehlt' ich nicht manches angumerten. Bu funftiger Redaction wird die am

Ort und Stelle benutte Charte und eine flüchtige Beichnung von Tischein die beste Halfe geben; heute ift mir nicht möglich auch mur bas menbeste hinzuzufügen.

Dett 2. Mir

beflies ich ben Befut, obgleich bei trabem Better und um: molttem Gisfel. Rabrend gelangt' ich nach Refina, fobann auf einem Maulthiere ben Berg mifchen Beingarten binauf; nun ju Ruf über bie Lava vom Jahre einundfiebengig, die fon feines aber feftes Mood auf fic erzeugt hatte; bann an ber Gotte ber Lava ber. Die Butte bes Cinfieblers blied mir Itale auf ber Sobe. Forner ben Webenberg binauf, welches eine fauere Arbeit ift. Bwei Drittbeile biefes Sipfele marien mit Wolfen bebrett. Endlich erreichten mir den alten num ausgefällten Rearer, fanden bie neuen Laven pon met Monaten vierzehn Sagen, ja eine fcwache von fünf Lagen febow ectattet. Bit ftiegen über fie an einem erik aufgeworfenen vullanbichen Sagel bimauf, er bampfte and allen Enben. Der Band jog von und weg und ich wollte nach bem Arater gehn. Wir waren ungefiche funfzig Scritte in ben Dampf binein, ale er fo fart murbe baß ich taum meine Soube feben tonnte. Das Sonupftuc pergebalten baff nichte, ber Rubrer mar mir auch verschwun-Den, bie Eritte auf ben ansgeworfenen Lavabrodden unficher, ich fant far ant umgufebren und mir ben gewinfchten Minblid anf einen beitern Tag und verminderten Rauch au fparen. Jubest weiß ich boch auch wie fcbiecht es fich in folder Atmofphäre Athem bolt.

tlebrigens war ber Berg gung fell. Weber Flamme, moch Branfen, noch Geeinwirf, wie er boch bie gange Beit

ber trieb. 3ch habe ibn nun recognoscirt, um ihn formlich, fobalb bas Better gut werben will, ju belagern.

Die Laven die ich fand waren mir meist bekannte Segenstände. Ein Phanomen hab' ich aber entdedt das mir sehr merkwürdig schien und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropfsteinförmige Bekleidung einer vulkanischen Effe, die ehemals zugewölbt war, jest aber aufgeschlagen ist und aus dem alten nun ausgefüllten Krater herausragt. Dieses seste, grauliche, tropfsteinförmige Gestein scheint mir durch Sublimation der allerseinsten vulkanischen Ausdänstungen, ohne Mitwirkung von Feuchtigkeit und ohne Schmelzung, gebildet worden zu sepn; es giebt zu weitern Gedanken Gelegenbeit.

heute, den britten Mars, ift der himmel bebedt und ein Scirocco weht; jum Pofitage gutes Wetter.

Sehr gemifchte Menfchen, foone Pferde und wunderliche Rifde babe ich bier übrigens foon genng gefebn.

Bon ber Lage ber Stadt und ihren Berrlichkeiten, die soft beschrieben und belobt find, tein Bort. Vodi Napoli e poi muori! sagen fie hier. Siebe Reapel und flirb!

Reapel, ben 8. Mars 1787.

Daß tein Reapolitaner von feiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückleigkeit der hiefigen Lage in gewaltigen Spperbeln fingen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besuve in der Nachdarschaft stünden. Man mag sich hier an Rom gar nicht zurück erinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die hauptstadt der Welt im Tibergrunde wie ein altes, übelplacittes Kloster vor.

Das See: und Schiffwesen genahrt auch ganz neue Bustande. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner, starfer Tramontane gestern ab. Diesmal hat sie gewiß nicht über secheundbreißig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehnsucht sah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Cap Minerva durchsuhr und endslich verschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, müßte man vor Sehnsucht sterben! Jeht weht der Scirocco; wenn der Wind stärter wird, werden die Wellen um den Molo lustig genug sepn.

heute, als an einem Freitage, war bie große Spazierfahrt bes Abels, wo jeber feine Equipagen, besonders Pferde,
producirt. Man kann unmöglich etwas Zierlicheres feben
als biefe Seschöpfe hier; es ist das erstemal in meinem
Leben das mir das hert gegen sie ausgebt.

## Reapel, ben 5. Mary 4767.

Her schie' ich einige gedrängte Blätter als Nachricht von dem Einstande den ich bier gegeben. Auch ein an der Ede angeschmanchtes Couvert Eures letten Briefes, jum Jengniß daß er mit auf dem Besuv gewesen. Doch muß ich Ench nicht, weder im Traume noch im Wachen, von Gefahr umgeben erschienen; sept versichert, da wo ich gehe ist nicht mehr Gesahr als auf der Chausee nach Besvedere. Die Erde ist überall des Herrn! kann man wohl bei dieser Selegenheit sagen. Ich suche keine Abenteuer aus Borwis noch Sonderbarteit, aber weil ich meist klat den und dem Gegenstand bald seine Eigenthümlichkeit abgewinne, so tanp ich mehr thun und wagen als ein anderer. Nach Sicilien in michts weniger als gesährlich. Bor einigen Tagen suhr

bie Fregatte nach Palermo mit gunftigem Rordoftwind ab, fie ließ Capri rechts und hat gewiß ben Beg in fechennde breißig Stunden zurückgelegt. Druben fieht es auch in der Birtlichteit nicht fo gefährlich aus, als man es in der Ferne zu machen beliebt.

Wom Erdbeben fpart man jest im untern Theile von Italien gar nichte, im obern ward neulich Riminf und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Launen, man spricht hier davon wie von Wind und Wetter und in Thuringen von Keuersbrunften.

Mich frent baß Ihr num mit ber neuen Bearbeitung ber Iphigenia euch befreundet; noch lieber ware mir's, wenn ench der Unterschied fahlbarer geworden ware. Ich weiß was ich baran gethan habe und darf bavon reden, weil ich es noch weiter treiben konnte. Wenn es eine Freude ist das Gute zu genießen, so ist es eine größere das Bessere zu empfinden und in der Kunst ist das Beste gut genug.

Reapel, ben s. Mary 1787.

Den zweifen Saftensonntag benuften wir von Kirche zu Kirche zu wandern. Wie in Nom alles hochft ernstihaft ist, so treibt sich hier alles lustig und wohlgemuth. Und bie Reapolitanische Malerschule begreist man nur zu Reapel. hier sieht man mit Berwimderung die ganze Borberseite einer Kirche von unten bis oben gemalt, aber der Thure Christus, der die Kaufer und Vertaufer zum Tempel hinaus treibt, welche zu beiden Seiten munter und zierlich erschreckt die Treppen herunter purzein. Innerhald einer andern Kirche ist der Raum über dem Eingang reichhaltig mit einem Fredcogemalbe geziert, die Bertreidung Helwdor's vorstellend.

Enca Giordano mußte sich freilich fpuden, um folde Flachen auszufullen. Auch die Rangel ift nicht immer, wie anderwarts, ein Katheber, Lehrstuhl für eine einzelne Person, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Capuziner bin und ber sweiten und balb von dem einen balb von dem andern Erde dem Bott seine Gundhaftigkeit vorhalten sah. Was wäre da nicht alles zu erzählen!

Aber weder zu erzählen noch zu beschreiben ist bie herrlichteit einer Bollmondnacht wie wir fie genoffen, durch die Strafen über die Plate wandelnd, auf der Chiaja, dem mermestichen Spaziergang, sodann am Meeresuser hin und wieder. Es ibernimmt einen wirklich das Gefühl von Unendlichteit des Naums. So zu traumen ist denn doch der Mabe werth.

Rempel, ben 5. Dtary 1767.

Bon einem trefflichen Manne, ben ich diese Tage kennen gelernt, muß ich kurzlich bas Allgemeinste erwähnen. Es ist Ritter Filangieri, bekannt durch sein Werk über die Seschgebung. Er gehört zu den ehrwürdigen jungen Mannern, welche das Glad der Menschen und eine löbliche Freiheit derseiben im Auge behalten. An seinem Betragen kann man den Goldaten, den Aitker und Weltmann erkennen, gemildert ist seboch deser Anstard durch den Ausbruck eines zarten, stellichen Gefähle, welches, über die ganze Person verbreitet, aus Wort und Welen gar anmuthig hervorleuchtet. Auch er ist seinem Konige und deffen Königreich im Herzen verbündet, wenn er auch nicht alles billigt was gesschieht; aber auch er ist gebrückt durch die Furcht vor Joseph dem Sweiten. Das Bild eines Despoten, wenn es auch nur

in ber Luft schwebt, ift eblen Menschen schon fürchterlich. Er sprach mit mir ganz offen, was Neapel von jenem zu fürchten habe. Er unterhält sich gern über Montesquieu, Beccaria, auch über seine eigenen Schriften, alles in bempfelben Geiste bes besten Wollons und einer herzlichen, jugendelichen Lust das Gute zu wirken. Er mag noch in den Dreißigen steben.

Gar bald machte er mich mit einem alten Schriftsteller bekannt, an beffen unergrundlicher Tiefe fich diese neuern Italianischen Gesehfreunde höchlich erquiden und erbauen, er heißt Johann Baptista Vico, sie ziehen ihn dem Monztedquieu vor. Bei einem flüchtigen Ueberblick des Buches, das sie mir als ein heiligthum mittheilten, wollte mir scheinen, hier seyen Sibyllinische Vorahnungen des Guten und Rechten das einst kommen soll ober sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen des Ueberlieferten und des Lebens. Es ist gar schon wenn ein Voll solch einen Aeltervater bessist; den Deutschen wird einst hamann ein abnlicher Coder werben.

Reapel, den 6. Mars 1787.

Obgleich ungern, doch aus treuer Geselligfeit begleitete Tischein mich heute auf den Besuv. Ihm, dem bildenden Künstler, der sich nur immer mit den schieken Menschen und Thierformen beschäftigt, ja das Ungesormte selbst, Felsen und Landschaften durch Sinn und Geschmas vermenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestalte Aushaufung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheits=gesühl den Arieg ankündigt, gang abscheulich vorsommen.

Bir fuhren auf zwei Caleffen, weil wir und ale Gelbftführer

durch das Gewihl der Stadt nicht burchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unausborlich: Plat, Plat! damit Efel, Holz, oder Kehricht Tragende, entgegen rollende Caleffen, lasts schleppende oder freiwandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, ausweichen, nugehindert aber der scharfe Trab fortgesett werde.

Der Weg durch die außersten Borstädte und Garten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von didem aschgrauem Stanbe die von Ratur immergrunen Blätter überbeckt, alle Dächer, Gurtzgesimse und was nur irgend eine Fläche bot, gleichfalls überzgraut, so daß nur der herrliche blaue himmel und die herreinscheinende mächtige Sonne ein Zeugniß gab daß man unter den Lebendigen wandle.

Am fuße bes steilen hanges empfingen und zwei fichrer, ein alterer und ein jungerer, beibes tuchtige Leute. Der
erste schleppte mich, ber zweite Lischbein ben Berg hinauf.
Sie schleppten sage ich: benn ein solcher führer umgürtet
sich mit einem lebernen Riemen, in welchen ber Reisende
greift und, hinauswärts gezogen, sich an einem Stabe, auf
seinen eigenen kuben, besto leichter empor bilft.

So erlangten wir die Flache über welcher fic der Regelberg erhebt, gegen Norden die Trummer der Somma.

Ein Blid westwarts aber die Gegend nahm wie ein beilsames Bab, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Mubigkeit hinweg und wir umfreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswerfenden Regelberg. So lange der Raum gestattete in gehöriger Entfernung zu bleiben, war es ein großes geisterhebendes Schausviel. Erft ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiefsten Schunde bervortonte, sodann Steine, größere und kleinere zu Tausenden in

bie Auft geschlenbert, von Aschenwolfen eingehillt. Der größte Theil siel in ben Schlund zurud. Die andern nach der Seite zu getriebenen Brocken auf die Außenseite des Regels niederfallend, machten ein wunderbares Geräusch: erst plumpten die schwereren und hupften mit dumpfem Geton an die Regelseite hinab, die geringeren klapperten hinterdrein und zuleht rieselte die Asche nieder. Dieses alles geschah in regelemäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Ichin sehr wohl abmessen konnten.

Imischen ber Samma und bem Regelberge ward aber ber Raum enge genug, schon fielen mehrere Steine um und her und machten ben Umgang unerfreulich. Lischbein suhlte sich nunmehr auf bem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungethum, nicht zufrieden haßlich zu seyn, auch noch gefahr- lich werben wollte.

Wie aber burchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat und ben Widerspruchsgeist im Menschen auffordert ihr zu troben, so bedachte ich, daß es möglich sepn musse in der Zweichnegeit von zwei Eruptionen, den Aegelberg hinauf an den Schlund zu getangen und auch in dies seitraum den Rudweg zu gewinnen. Ich 'rathschlagre hierüber mit den Kührern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, und an den mitgebrachten Worräthen erquickten. Der jungere getraute sich das Wagestuck mit mir zu bestehen, unsere Hutzbefe fütterten wir mit leinenen und seidenen Lüchern, wir stellten und bereit, die Stabe in der Hand, ich seinen Gürtel fassend.

Roch flapperten die Reinen Steine um uns herum, noch riefelte die Afche, als ber ruftige Jungling mich schon über bas glubende Gerolle hinaufris. hier standen wir an bem nuerbeuren Raden, beden Rand eine leife Luft von und ablentte, aber augleich bas Innere bes Schundes verbullte, ber ringeum aus taufend Rigen bampfte. Durch einen Swifdenraum bes Qualmes erblicte man bie und ba geborftene Kelfenmanbe. Der Anblid war weber unterrichtend noch erfreulich, aber eben besmegen meil man nichts fab verweilte man um etwas beraus zu feben. Das rubige Bablen mar verfaumt, wir ftanden auf einem icharfen Rande vor bem ungebenern Abgrund. Auf einmal ericoll ber Danner, die furchtbare Ladung flog an une vorbei, wir budten une unwillfarlich, ale wenn und bad por ben nieberfturgenben Maffen gerettet batte; die fleineren Steine flapperten icon, und wir, ohne zu bebenten daß wir abermale eine Paufe por und hatten, frob bie Befahr überfiguben au baben, famen mit ber noch riefelnben Afche am Ruge bes Regels au, Sute und Soultern genugfam eingeafchert.

Von Tischein aufs freundlichste empfangen, gescholten und erquickt, konnte ich nun ben alteren und neueren Laven eine besondere Ausmerksamkeit widmen. Der betagte Führer wußte genan die Jahrgange zu bezeichnen. Aeltere waren schon mit Asche bebeckt und ausgeglichen, neuere, besonders die laugsam gestossenen, boten einen seltsamen Anblickt deun indem sie, fortschleichend, die auf ihrer Oberstäche erstarrten Raffen eine Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es doch begegnen daß diese von Zeit zu Zeit stocken, aber, wen den Gluthströmen noch fortdewegt, übereinander geschoben, wunderdax zasig erstarrt verharren, seltsamer als im ähnelichen Fall die über einander getriebenen Eisscholken. Unter diesem geschmolzenen wüsten Wesen fanden sich auch große Block, welche angeschlagen, auf dem frischen Bruch einex Argebirgsart völlig ähnlich seben. Die Tührer behaupteten

es fepen alte Laven bes tiefften Grundes, welche ber Berg manchmal auswerfe.

Auf unserer Radtehr nach Neapel wurden mir kleine Saufer merkwardig, einstödig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmer nur durch die auf die Straße gehende Thure erleuchtet. Bon früher Tagedzeit bis in die Nacht fiten die Bewohner davor, da sie sich denn zulet in ihre Sohlen zuruchtehen.

Die auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumultuirende Stadt entlocte mir den Bunfc einige Zeit hier verweilen zu tonnen, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

## Meapel, Mittwoch ben 7. Mary 1787.

und so hat mir biefe Woche Tischbein reblich einen großen Theil der Aunstschafte von Neapel gezeigt und ausgelegt. Er, ein trefflicher Thiertenner und Zeichner, machte mich schon früher aufmertsam auf einen Pferdefopf von Erz im Palast Colombrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Aunstrest feht gerade der Thorsahrt gegenüber, im hofe in einer Nische, über einem Brunnen, und seht in Erstaunen; was muß das haupt erst mit den übrigen Gliedern zu einem Ganzen verbunden für Wirtung gethan haben! Das Pferd im Ganzen war viel größer als die auf der Marcusfirche, auch läßt hier das haupt, näher und einzeln beschaut, Charafter und Kraft nur besto deutlicher eitennen und bewundern.

Der practige Stirnfnochen, Die ichnaubenbe Rafe, die aufmertenben Opren, die ftarre Mithuel ein machtig aufgeregtes, fraftiges Geichopf.

Bir tehrten und um, eine weibliche Statue zu bemerten, die iber bem Thorwege in einer Nische stand. Sie wird
für die Nachbitung einer Anzerin schon von Windelmann
gehalten, wie dem folche Künstlerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste dasjenige vorstellen was die bildenden Meister und als erstarrte Nymphen und Göttinnen ausbewahren. Sie ift sehr leicht und schon, der Kopf
war abgebrochen, ist aber gut wieder ausgeset, übrigens
nichts daran verfehrt und verdiente wohl einen bessern Plas.

Meapel, ben 9. Dary 1787.

heute erhalte ich bie liebsten Briefe vom 16. Februar. Schreibet nur immer fort. Ich habe meine 3wischenposten wohl bestellt und werbe es auch thun wenn ich weiter geben soute. Gar fonderbar fommt es mir vor in so großer Entfernung zu lefen, baß die Freunde nicht zusammentommen and dech ift oft nichts natürlicher, als daß man nicht zusammen tommt, wenn man so nahe beisammen ist.

Das Better hat fich verbuntelt, es ist im Bechseln, bas Frühjahr tritt ein und wir werden Regentage haben. Noch ift ber Gipfel des Besund nicht heiter geworden seit ich broben war. Diese letten Nächte sah man ihn manchmal flammen, jest halt er wieder inne, man erwartet starkeren Ansbruch.

Die Sturme diefer Tage haben und ein herrliches Meer gezeigt, ba ließen sich die Wellen in ihrer würdigen Art und Gestatt ftudiren; die Natur ist doch das einzige Buch das Soeibe, fammit, Werte, XXIII.

auf allen Blattern großen Gehalt bietet. Dagegen giebt mir bas Theater gar teine Freude mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den weltlichen in gar nichts unterscheiden, als daß teine Ballette zwischen ben Acten eingeschaltet sind; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater St. Carlo führen sie auf: Berftörung von Jerusalem durch Nebukadnezar. Mir ist es ein großer Gunt-kaften; es scheint ich bin für solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit bem Fürften von Balbed auf Capo bi Monte, wo die große Sammlung von Gemalden, Mungen u. d. g. sich befindet, nicht angenehm aufgestellt, doch tostbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe. Bas von Mungen, Gemmen, Vasen einzeln wie die gestutten Sitronenbaume nach Norden tommt, sieht in Masse hier ganz anders aus, da wo diese Schäße einheimisch sind. Denn wo Werte der Aunst rar sind, giebt auch die Rarität ihnen einen Werth, bier lernt man nur das Wurdige schäßen.

Sie bezahlen fest großes Gelb für die Etrurischen Wafen und gewiß finden fich icone und treffliche Stude darunter. Rein Reffender, der nicht etwas davon besiten wollte. Man ichlagt fein Geld nicht fo hoch an als zu hause, ich fürchte felbit noch verführt zu werden.

Das ift bas Angenehme auf Reifen, bag auch das Sewöhnliche burch Neuheit und Ueberraschung bas Anfehen eines Abenteuers gewinnt. Als ich von Capo bi Monte zurud tam, machte ich noch einen Abendbefuch bei Filangieri, wo ich auf bem Canapé neben ber Hausfrau ein Krauenzimmes

Meapel, Freitag ben 9. Dary 4787.

figend fand, beren Aeußeres mir nicht zu dem vertrauslichen Betragen zu passen schien, dem sie sich ganz ohne Iwang hingab. In einem leichten, gestreiften, seidenen Fähnchen, den Kopf wunderlich ausgepußt, sah die kleine, niedliche Figur einer Pusmacherin ähnlich, die, für die Zierde anderer sorgend, ihrem eigenen Anssehen menig Ausmerksamkeit schenkt. Sie sind so gewohnt ihre Arbeit bezahlt zu sehen, daß sie nicht begreisen wie sie für sich selbst etwas gratis thun sollen. Durch meinen Eintritt ließ sie sich in ihrem Plaudern nicht stören und brachte eine Menge possersliche Geschichten vor, welche ihr dieser Tage begegnet, oder vielmehr durch ihre Strudeleien veranlaßt worden.

Die Dame vom hause wollte mir auch jum Wort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schähe daselbst. Das muntere Weibchen dagegen sprang in die höhe und war, auf ihren Füßen-stehend, noch artiger als zuvor. Sie empfahl sich, ranute nach der Thure und sagte mir im Borbeigehen: Filangieri's tommen diese Tage bei mir zu Tische, ich hosse Sie auch zu sehen! Fort war sie ehe ich noch zusagen tonnte. Nun vernahm ich, es sev die Prinzessin \*\*\* mit dem hause nah verwandt. Filanzieri's waren nicht reich und lebten in anständiger Einschränfung. So dacht' ich mir das Prinzeschen auch, da ohnehin solche hohe Titel in Neapel nicht selten sind. Ich merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweiselte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit einzusinden.

Reapel, Conntag ben 11. Mary 1787.

Da mein Aufenthalt in Reapel nicht lange bauern wirb, fo nehme ich gleich die entfernteren Puntte juerft, bas Rabere

atebt fic. Mit Tifcbein fubr ich nach Pomveil, ba mir benn alle bie berrlichen Unficten linte und rechts neben uns liegen faben, welche burch fo manche lanbichaftliche Beidnung und mobl befannt, nunmehr in ihrem jufammenbangenben Glange ericbienen. Pompeji fest jebermann wegen feiner Enge und Rieinbeit in Bermunberung. Schmale Strafen, phaleich grade und an ber Seite mit Schrittplatten verfeben. fleine Saufer ohne Kenfter, and ben Sofen und offenen Galerien bie Bimmer nur burd bie Thuren erleuchtet. Selbit öffentliche Berte, bie Bant am Thor, ber Tempel, fobann auch eine Billa in ber Rabe, mehr Modell und Duppenfcrant als Gebaube. Diefe Simmer, Gange und Galerien aber aufs beiterfte gemalt, bie Bandflachen einformig, in ber Mitte ein ausführliches Bemalbe, jest meift ausgebrochen, an Ranten und Enden leichte und gefcmadvolle Arabedfen, aus melden fic auch wohl niedliche Rinber : und Mbmpben: gestalten entwideln, wenn an einer andern Stelle and mach: tigen Blumengewinden wilde und gabme Thiere bervorbringen. Und fo beutet ber jebige gang mufte Buftand einer erft burd Stein und Afdenregen bebedten, bann aber burd bie Aufgrabenden geplunderten Stadt auf eine Runft = und Bilberluft eines gangen Bolles, von ber jego ber eifrigfte Liebhaber meder Begriff, noch Geffibl, noch Bedfitfille bat.

Bebentt man die Entfernung biefes Orts vom Befuv, fo tann die bebetenbe vultanische Muffe weber burch ein Schleubern noch durch einen Bindftof hierber getrieben fepn; man muß sich vielmehr vorstellen daß diese Steine und Afche eine Beit lang wolfenartig in der Luft geschwebt, die fie endelich über diesem unglücklichen Orte niedergegangen.

Wenn man fich nun diefes Ereignif noch mehr verfinnlichen will, fo bente man allenfalls ein eingeschneites Bergborf. Die Raume zwischen ben Gebäuden, ja die gerbrudten Sebande selbst wurden ausgefullt, allein Mauerwert mochte hier und da noch herausstehen, als früher oder spater der Hugel zu Weinbergen und Garten benuft wurde. So. hat nun gewiß mancher Eigenthumer, auf seinem Antheil niedergrabend, eine bedeutende Borlese gehalten. Mehrere Jimmer fand man leer und in der Ede des einen einen hausen Afche, der mancherlei kleines hausgerathe und Kunstarbeiten verstedte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck biefer mumifirten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemuthern, als wir in der Laube, junachst des Meeres, in einem geringen Gasthof siend ein frugales Mahl verzehrten und und an der himmelsblaue, an des Meeres Glanz und Licht ergobten, in hoffnung, wenn dieses Flechen mit Weinlaub bedeckt sepn wurde, und hier wieder zu sehen und uns zufammen zu ergoben.

Naher an der Stadt fielen mir die kleinen Saufer wieder auf, die als vollommene Nachbildungen der Pompejanischen bastehen. Wir erbaten nus die Erlandniß in eins hinein zu treten und fanden es sehr reinlich eingerichtet. Nett gesichtene Rohrstühle, eine Kommode ganz vergoldet, mit bunten Blumen stafsirt und lacitt, so daß nach so vielen Jahrhunderten, nach unzähligen Neranderungen, diese Gegend ihren Bewohnern ahnliche Lebendart und Sitte, Neigungen und Liebhabereien einstößt.

Reapel, Montag ben 12. Mary 1787.

Heute schlich ich beobachtend, meiner Beise nach, durch die Stadt und notirte mir viele Punkte zu dereinstiger Schlederung derselben, bavon ich leiber gegenwartig nichts mittheilen kann. Alles deutet dabin, daß ein glückliches, die ersten Bedürfniffe reichlich anbietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt, die, ohne Kümmerniß, erwarten können der morgende Tag werde bringen was der heutige gebracht und deshalb sorgenlos dabin leben. Augenblickliche Befriedigung, maßiger Genuß, vorübergehender Leiden heiteres Dulden! — Bon dem lehteren ein artiges Beispiel.

Der Worgen war kalt und feuchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Plat wo die großen Quabern des Pflasters reinlich gesehrt erschienen. Ju meiner großen Berwunderung sah ich auf diesem völlig ebenen gleichen Boden eine Anzahl zeelumpter Anaben im Areise kauzend, die Hande gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich wärmten. Erst hielt ich's für eine Posse, als ich aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigt sah, wie bei einem besteichigten Bedürsniß, so strengte ich meinen Scharssinn möglicht an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte baber fragen, was denn diese Aeffichen zu der sondersbaren Positur verleite und sie in diesen regelmäßigen Arcis versammle?

hierauf erfuhr ich baß ein anwohnender Schmied auf biefer Stelle eine Radiciene heiß gemacht, welches auf folgende Beife geschieht. Der eiferne Reif wird auf ben Boben gelegt und auf ion im Kreife fo viel Eichenspane gehauft, als man nothig halt ihn bis auf ben erforberlichen Grad zu erweichen. Das entzündete holz brennt ab, die Schiene wird

ums Rab gelegt und die Afche forgfältig weggefehrt. Die dem Pflafter mitgetheilte Warme benuben fogleich die fleinen Huronen und rühren sich nicht eher von der Stelle als bis sie den letten warmen hauch ausgesogen haben. Beispiele folcher Genügsamfeit und aufmerklamen Benutens deffen was soust verloren ginge giebt es hier ungablige. Ich finde in diesem Bolt die lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werden, soudern um sorgenfrei zu leben.

Mbenbe.

Damit ich ja gur bestimmten Beit beute bei bem mun= berlichen Bringeschen mare und bas Saus nicht verfehlte, berief ich einen Lobnbebienten. Er brachte mich por bes Doftbor eines großen Valaftes und ba ich ibr teine fo prachtige Bobnung antraute, buchftabirte ich ibm noch einmal aufe bentlichfte ben Ramen; er verficherte bag ich recht fen. Run fand ich einen geräumigen Sof, einfam und ftill, reinlid und leer, von Saupt : und Seitengebauben umgeben. Bauart, Die befannte beitere Reapolitanifche, fo auch bie Karbung. Gegen mir über ein großes Portal und eine breite, gelinde Treppe. Un beiben Seiten berfelben binaufwärts. in toftbarer Livree, Bebienten gereiht, bie fich, wie ich an ihnen porbei flieg, aufe tieffte badten. 3ch ichien mir ber Sultan in Bieland's Keenmabroen und faste mir nach beffen Beispiel ein Derz. Run empfingen mich bie boberen Sanda. bedienten, bis endlich ber anftanbigfte bie Thure eines großen Saals eröffnete, ba fic benn ein Raum von mir auftbat den ich eben fo beiter aber auch fo menschenler fand als bas Uebrige. Beim Auf: und Abgeben erbliete ich, in einer Seitengalerie, etwa für vierzig Verfanen, practia, bem. Sanzen gemaß eine Tafel bevoitet. Ein Beltgeiftlicher trat herein; ohne mich zu fragen wer ich fep, noch woher ich tomme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an und sprach von den allgemeinsten Dingen.

Ein paar Klügeltburen thaten fic auf, binter einem alts liden Berm ber berein trat gleich wieber verschloffen. Der Beiftliche ging auf ibn los, ich auch, wir begrußten ibn mit menigen, boflichen Worten, bie er mit bellenben, fotternben Tonen ermiederte, fo bag ich mir feine Spibe bes botten= tottifden Dialette entrathfeln tonnte. Als er fic ane Ramin gestellt ang fic ber Beiftliche gurud und ich mit ibm. Ein ftattlicher Benedictiner trat berein, begleitet von einem jun= geren Befahrten; auch er begrußte ben Wirth, auch er wurde angebellt, wereuf er fic benn gu und and Renfter gurudgog. Die Orbendgeistlichen, befonberd bie eleganter getleibeten, baben in ber Gefelicaft bie größten Borguge; ihre Rleibung bentet auf Demuth und Entfagung, inbem fie ihnen angleich entichiebene Burbe verleibt. In ibrem Betragen tonnen fie, phne fic megumorfen, unterwürfig eridefnen und bann. menn me mieber fract auf ihren Sufben Reben, Eleibet fie eine gewiffe Gelbftaefalligfeit fogar mobl, welche man allen übrigen Stanben nicht zu gute geben liefe. Go war biefer Mann. 3ch fragte nach Monte Caffino, er Ind mich babin und versprach mir die bofte Aufnahme. Jubeffen batte fich ber Saal bevollert: Officiere, Soflente, Beltgeifliche, ja fogar einige Capusiner waren gegenwärtig. Bergebens fucte id nad einer Dame, und baran follte es benn and nicht feblen. Abermale ein paar Ridgeltbaren thaten fich auf und icbioffen fic. Eine alte Dame war herein getreten, wohl noch alter ale ber Berr, und nun gab mir bie Begenmart ber Saudfen bie völlige Berficherung baf ich in einem fremben Valaft, unbefannt vollig den Bavohnern fev. Soon murben die Speifen aufgetragen und ich hielt mich in ber Wabe ber geiftlichen Berrn, um mit ihnen in bas Barabies bes Tafelsimmers zu folüpfen, als auf einmal Kilanaieri mit feiner Gemablin bereintrat, fic entionibigend bag er verspätet bebe. Rurg barauf fprang Pringefeben auch in ben Geal, fubr miter Rnigen, Brugungen, Ropfnicen an allen verbei auf mich lod. Es ift recht fcon bas Sie Bort balten! rief fie, feben Sie fich bei Tafel ju mir, Sie follen Die beften Biffen baben. Barten Sie nur! ich muß mir erft ben rechten Dlas ausfuchen, bann feten Gie fich gleich an mich. Go aufgefordert folgte ich ben verschiebenen Bintelangen bie fie machte und mir gelangten endlich jum Gibe, die Benedictiner gerade gegen und über. Kilangieri an meiner andern Seite. - Das Effen ift burchaus aut, fagte fie, alles Taftenfpeifen, aber ausgefucht, bas Befte will ich Ihnen andeuten. Jest muß id aber bie Pfaffen icheren. Die Rerid fann ich nicht ansiteben: fie buden unferm Saufe tagtaglich etwas ab. Bas wir haben, follten wir felbft mit Freunden vergebren! -Die Suppe war berumgegeben, ber Benebictiner as mit Annand - Bitte fic nicht zu geniren, Sochmurben, rief fie aus, ift etwa ber Roffel an Blein? 36 will einen großern bolen laffen, die herren find ein tuchtiges Maulvoll gewohnt. - Der Pater verfeste: Es fen in ihrom fürstlichen Saufe alles fo vortrofflich ringerichtet, bag gang andere Gafte als er gine volltemmenfte Bufrichenbeid emufinden marben.

Pon den Paftetden nahm fich ber Pater nur Eine, fie rief ihm gut er möchte doch ein baib Onbend nehmen! Blatterteig, wiffe er ja, gerhaus fich leicht genug. Der verständige-Mann nahm noch ein Pastetchen, für die gnädige Atsention dankend, als habe er ben lastgelichen Schon nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem berbern Badwerf Selegens beit werden ihre Bosheit auszulaffen: benn als der Pater ein Stück anstach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zweites nach. — Ein drittes, rief sie, herr Pater, Sie scheinen einen guten Grund legen zu wollen! — Wenn so vortressliche Materialien gegeben sind hat der Baumeister leicht arbeiten! versehte der Pater. — Und so ging es immer sort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hatte, als mir gewissenhaft die besten Bisen zuzutheilen.

Ich fprach inbeffen mit meinem Nachbar von ben ernfteften Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgultiges Bort reben boren. Er gleicht barin, wie in manchem andern, unferm Freunde Georg Schloffer, nur baß er, als Neapolitaner und Beltmann, eine weichere Natur und einen bequemern Umgang bat.

Diese ganze Zeit war den geistlichen Herren von dem Muthwillen meiner Nachbarin keine Aube gegonnt, besonders gaben ihr die zur Fastenzeit in Fleischgestalt verwandelten Fische unerschöpflichen Anlaß gott= und sittenlose Bemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleischeslust hervorzusheben und zu billigen daß man sich wenigstens an der Form ergöße, wenn auch das Wesen verboten sep.

3ch habe mir noch mehr folder Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Dergleichen mag fich im Leben und aus einem schonen Munde noch gang erträgelich ausnehmen, schwarz auf weiß bagegen wollen sie mir seibst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Berwegenheit bas Eigene, daß sie in der Gegenwart erfreut weil sie in Erstaumen sehr, erzählt aber erscheins sie und beleibigend und miberlich.

Das Deffert mar aufgetragen und ich fürchtete nun gebe

es immer fo fort: unerwartet aber manbte fic meine nachbarin gang berubigt au mir und fagte: ben Spracufer follen Die Bfaffen in Rube verfcbluden, es gelingt mir bod nicht einen ju Cobe ju argern, nicht einmal bag ich ihnen ben Appetit verberben tonnte. Den laffen Sie und ein vernnnftiges Bort reben! Denn was war bas wieber für ein Befprach mit Kilangieri! Der aute Mann! er macht fic viel gu fcaffen. - Schon oft babe ich ibm gefagt: wenn ihr neue Gefete macht, fo muffen wir und wieber neue Dabe geben um auszufinnen, wie wir auch bie zunachft übertreten tonnen, bei ben alten baben wir 'es fcon meg. Geben Gie nur einmal wie icon Reapel ift, die Menichen leben feit fo vielen Sahren forglod und vergnügt und wenn von Beit gu Beit einmal einer gebangt wird fo gebt alles tlebrige feinen berr= lichen Bang. Sie that mir bierauf ben Borfdlag ich folle nach Sorrent geben, wo fie ein großes Gut habe, ihr Saushof= meifter werbe mich mit ben beften Rifchen und bem foftlichften Mild : Ralbfleifd (mungana) berandfittern. Die Bergluft und Die bimmlifche Ausficht follten mich von aller Philosophie curiren, bann wollte fle felbit tommen und von ben fammtlichen Aunzeln, die ich ohnebin zu frub einreißen laffe, folle feine Spur übrig bleiben, wir wollten aufammen ein recht luftiges Leben führen.

Beapel, ben 15. Mars 1787.

Auch heute foveib ich einige Borte, damit ein Brief ben andern treibe. Es geht mir gut, doch feb' ich weniger als ich sollte. Der Ort inspiriet Rachläffigfet und gemächlich Leben, twoeffen wird mir bas Wild ber Stadt nach und nach runder.
Sonntag waren wir in Dompeil. — Es ift viel Unbeil

in der Welt geschehen, aber menig das den Nachtsmmen so viel Frende gemacht hatte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessantures. Die Sauser sind tlein und eng, aber alle inwendig auss zierlichste gemalt. Das Stadtthor merkwürdig, mit den Gräbern gleich daran. Das Grab einer Priesterin als Bank im Halbeirkel, mit skeinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchstaben eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das Meer und die untergehende Sonne. Ein herrlicher Plat, des schnen Gedankens werth.

Bir fanden gute, muntere Reapolitanische Gesellschaft baselbst. Die Menschen sind durchaus natürlich und leicht gesinnt. Wir aben zu Torre dell' Annunziata, zunächt bes Meeres taselnd. Der Tag war höcht schon, die Auslicht nach Castell a Mare und Sorrent nah und töstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Wohnplat, einige meinten, es musse ohne den Andlick des Meers doch gar nicht zu leben sepn. Mir ist schon genug, das ich has Bild in der Seele habe und mag nun mohl gelegentlich mieder in das Bergland zurücksehren.

Gladlicherweise ist ein fehr tweuen Landschaftsmaler hier, der das Gefühl der freien und reigen Umgebung seinen Blättern mittheilt. Er bat schon einiges für mich gegebeitet.

Die vesuvianischen Producte hab' ich auch nun gut gubirt; es wird doch alles anders wenn man es in Berbindung sieht. Eigentlich sollt' ich den Rest meines Lebens auf Beodachtung weuden, ich würde manches aufsinden was die menschlichen Tenntnisse permehren durfter. Derdern diete zu melden, daß meine botanischen Ausstlätzungen weiter und weiter gehen; es ist immer dasselbe Princip, aber es gehörte ein Leben dazu um es durchzusühren. Bielleicht hin ich noch im Grande die Paupelinien zu ziehen.

Run fren' ich mich auf bas Museum von Portici. Man sieht es sonst zuerst, wir werben es zulest sehen. Noch weiß ich nicht wie es weiter mit mir werden wird: alles will mich auf Ostern nach Rom zurud haben. Ich will es ganz geben lassen. Angelica hat and meiner Iphigenie ein Bild zu malen unternommen; der Gedanke ist sehr gludlich und sie wird ihn tresslich ausstühren. Den Moment da sich Orest in der Nahe der Schwester und des Freundes wiedersindet. Das was die drei Personen hinter einander sprechen, hat sie in eine gleichzeitige Gruppe gedracht und jene Worte in Gebärden verwandelt. Man sieht auch hieran wie zurt sie fühlt und wie sie sich zuzueignen weiß, was in ihr Fach gehört. Und es ist wirklich die Uchse des Stücks.

Lebt wohl und liebt mich! hier find mir die Menschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzusangen wiffen; Tischbein dagegen befriedigt fie bester, er malt ihnen Abends gleich einige Köpfe in Lebensgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Neuseelander bei Erblidung eines Kriegsschiffes gebarben. Dievon sogleich die lustige Geschichte:

Eischein hat namlich die große Gabe Gotter: und helbens Gestalten in Lebensgröße und brüber mit der Feder zu umreißen. Er schraffirt wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatten tüchtig an, so daß der Kopf rund
und erhaben dasteht. Die Beiwohnenden schauten mit Berwunderung, wie das so leicht ablief und freuten sich recht
herzlich darüber. Run kam es ihnen in die Finger auch so
malen zu wollen; sie faßten die Pinsel und — malten sich
Barte wechselsweise und bestrelten sich die Gesichter. Ist
barin nicht etwas Ursprüngliches der Menschengattung? Und
es war eine gebildete Gesellschaft in dem häuse eines Mannes
ber selbst recht wacher zeichnet und malt. Man mach sich

von biefem Gefchlecht teine Begriffe wenn man fie nicht gefeben bat.

Caferta, Mittwoch ben 14. Dary 1767.

Bei Sadert in feiner hocht behaglichen Bohnung, die ihm in bem alten Schlosse gegönnt ift. Das neue, freilich ein ungeheurer Palast, escurialartig, ins Bierect gebaut, mit mehrern Hösen; toniglich genug. Die Lage anßerordentlich schön auf der fruchtbarsten Ebene von der Belt, und doch erstrecken sich die Gartenanlagen bis aus Gebirge. Da führt nun ein Aquaduct einen ganzen Strom heran um Schlos und Gegend zu tranten, und die ganze Bassermaffe kann, auf kunstlich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Cascade gebildet werden. Die Gartenanlagen sind schon und gehören recht in eine Gegend welche ganz Garten ist.

Das Schloß, mahrhaft toniglich, ichien mir nicht genug belebt und unfer einem tounen die ungeheuern leeren Raume nicht behaglich vortommen. Der König mag ein abnliches Gefühl haben, benn es ist im Gebirge für eine Anlage geforgt, die enger an den Menschen sich auschließend jur Jagd- und Lebensluft geeignet ift.

Caferta, Donnerstag. ben 15. Mars 1787.

hadert wohnt im alten Schloffe gar behaglich, es ift raumlich genug fur ihn und Bafte. Immerfort beschäftigt mit Beichnen ober Malen, bleibt er boch gefellig und weiß bie Menschen an sich zu ziehen, indem er einen jeden zu seinem Schüler macht. Auch mich hat er ganz gewonnen, indem er mit meiner Schwäche Beduld hat, vor allen Dingen

auf Bestimmtheit ber Zeichnung, sodann auf Sicherheit und Alarheit der haltung dringt. Drei Tinten stehen, wenn er tuscht, immer bereit, und, indem er von hinten hervorarbeitet und eine nach der andern braucht, so entsteht ein Bild man weiß nicht woher es sommt. Wenn es nur so leicht auszuführen ware als es aussieht. Er sagte zu mir mit seiner gewöhnlichen, bestimmten Aufrichtigkeit: Sie haben Anlage, aber Sie können nichts machen. Bleiben Sie achtzehn Wonat bei mir, so sollen Sie etwas hervorbringen was Ihnen und andern Freude macht. — Ist das nicht ein Text über den man allen Dilettauten eine ewige Predigt halten sollte? Was sie mir fruchtet wollen wir erleben.

Bon bem besondern Bertrauen womit ihn die Konigin beehrt zeugt nicht allein daß er den Prinzessinnen praktischen Unterricht giebt, sondern vorzüglich, daß er über Kunst und was daran gränzt Abends öftere zu belehrender Unterhaltung gerufen wird. Er legt dabei Sulzer's Wörterbuch zum Grunde, woraus er, nach Belieben und Ueberzeugung einen oder den andern Artisel wählt.

Ich mußte bas billigen und babei über mich felbst lacheln. Beich ein Unterschied ist nicht zwischen einem Menschen der sich von innen aus auferbauen und einem, der auf die Belt wirken und sie zum Hausgebrauch belehren will! Sulzer's Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmarime immer verhaßt und nun sah ich, daß dieses Bert noch viel mehr enthielt als die Leute brauchen. Die vielen Kenntnisse die hier mitgetheilt werden, die Dentart in welcher ein so wadrer Rann als Sulzer sich beruhigte, sollten die nicht für Weltzleute hinreichend sepn?

Mehrere vergnügte und bebeutende Stunden brachten wir bei bem Reftaurator Anbere ju, welcher, von Rom berufen, auch hier in bem alten Schloffe wohnt und seine Arbeiten, für die fich der König intereffert, emfig fortsest. Bon seiner Sewandtheit alte Bilder wieder bergustellen, barf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die schwere Aufgabe und die glücliche Lösung, womit fich diese eigene Handwerkstunft beschäftigt, entwickeln mußte.

Enferta, ben 16. Mårg 1787.

Die lieben Briefe vom 19. Februar tommen heute mir zur hand und gleich foll ein Bort dagegen abgehen. Wie gerne mag ich, an die Freunde bentend, zur Befinnung tommen.

Meapel ist ein Paradies, jedermann lebt in einer Art von trunfner Selbstwergeffenheit. Dir geht es eben so, ich ertenne mich taum, ich scheine mir ein ganz anderer Menfc. Bestern bacht' ich: entweder du warst sonst toll, oder du bist es iebt.

Die Refte bes alten Capna und was fich baran funbft bab' ich nun von bier aus auch befucht.

In dieser Gegend lernt man etst verstehen was Begetation ist und warum man den Auer bant. Der Lein ist schon nah am Bluben und der Beizen anderthald Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eden, die Neder so gleich und klar gearbeitet wie Sartenbeete. Alles mit Pappelu beseht, an denen sich die Nebe hinausschlingt, und, ungeactet solcher Beschattung trägt der Boden noch die vollsommenste Frucht. Wenn nun erst das Frühlahr mit Sewalt eintritt! Bisher haben wir bei schoner Sonne sehr kalte Winde grhabt, das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Lugen muß fich's entscheiben ob ich nach

Sicilien gebe. Roch nie bin ich fo fonberbar in einem Ente folig bin und her gebogen worden. Seute tommt etwacbas mir die Reife anrath, morgen ein Umftand der fie absrath. Es streiten fich zwei Geister um mich.

Im Bertrauen zu den Freundinnen allein, nicht daß est die Freunde vernehmen! Ich merte wohl daß est meiner Iphigenie wunderlich gegangen ist, man war die erste Form so gewohnt, man tannte die Ausdrücke die man sich bei öfterm hören und Lesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles anders und ich sehe wohl, daß im Grunde mir miemand für die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste getban bat.

Doch das foll mich nicht abschreden, mit Tasso eine ahnliche Operation vorzunehmen. Lieber wurf ich ihn ins Feuer, aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ist, so wollen wir ein wunderlich Wert daraus machen. Deshalb ist mir's ganz angenehm, daß es mit dem Abdruck meiner Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Seser bedroht zu sehen. Wunderlich genug, daß man zu der freisten Handlung doch einige Nothigung erwartet, ja fordert.

Wenn man in Rom gern ftubiren mag, fo will man hier nur leben; man vergift fich und die Welt, und für mich ift es eine wunderliche Empfindung nur mit genießenben Menschen umzugeben. Der Ritter hamilton, ber noch immer ale englischer Gesandter bier lebt, hat nun, nach fo

Caferta, ben 16. Mary 1787 ..

langer Runftliebbabevel, nad fo langem Returftublum, ben Gipfel aller Ratur : und Runkfreunde in einem iconen Mabden gefunden. Er bat fie bei fic, eine Englanderin pon etwa amanaja Jahren. Gie ift febr fibbn und mobis gebant. Er bat ibr ein Griechifd Gewand maden laffen, bas fle trefflich fleibet, baan loft fle ibre Saare auf, nimmt ein pear Chaple und madt eine Abwechelung von Stellungen. Bebarben, Mienen se., bag man gulebt wirfich meint man traume. Man icaut, was fo viele taufend Ranftler gerne geleiftet batten, bier gang fertig, in Bewegung und überrafdender Abwechslung. Stebend, feleend, fibend, fiegend. ernft, trauria, nedift, ausfcmeifenb, buffertig, ledenb. brobend, anaftlich w., eine folgt aufe andere und aus bem Sie weiß ju jedem Musbrud bie Raiten bes Soleiers ju meblen, ju medfeln, und macht fic bunbert Arten von Ropfpus mit benfelben Tuchern. Der alte Ritter balt bas Licht bagu und bat mit ganger Seele fic biefem Begenftand ergeben. Er findet in ibr alle Antifen, alle iconen Profile ber Sicilianifchen Mungen, ja ben Belveber'fchen Apoll felbft. Soviel ift gewiß, ber Graf ift einzig! Wir baben ibn fcon amei Abende genoffen. Beute frub malt fie Tiftbein.

Bom Perfonal des Sofs und den Berhaltniffen, mas ich erfahren und combinirt, muß erft geprüft und geordnet werden. heute ift der König auf die Bolfsjagd, man hofft wenigstens funfe zu erlegen.

Reapel, jum 17. Mårs 1757.

Benn ich Borte fchreiben will, fo fteben mir immer Bilber vor Augen, bes fruchtbaren Landes, bes freien Meeres,

ber buftigen Insein, bes randenben Berges, und mir febe len bie Organe bas alles bargustellen.

hier zu Lande begreift man erft, wie es dem Menfchen einfallen tonnte, das Feld zu bauen, bier wo der Meer alles bringt, und wo man drei bis fünf Ernten des Jahres hoffen tann. In den besten Jahren will man auf demselben Acer breimal Mais gebaut haben.

Ich habe viel geschen, und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr, auch alles was ich schon lange weiß mird mix erst eigen. Welch ein frah wiffendes und spat abendes Geschöpf ist boch der Mensch!

Anr Schabe bast ich nicht in jedem Augenblid meine Beobachtungen mittheilen tann; zwar ift Rifchbein mit mir, aber als Mensch und Runftler wird er von tausend Gebauten hin und her getrieben, von hundert Personen in Anspruch genommen. Seine Lage ist eigen und wunderbar, er tann nicht freien Theil an eines andern Eristenz nehmen, weil er sein eignes Bestreben so eingeengt fühlt.

und boch tit bie Welt nur ein einfach Rab, in bem ganzen Umtreife fich gleich und gleich, bas und aber fo munsberlich vortommt, weil wir felbst mit herumgetrieben werden.

Bas ich mir immer fagte ift eingetroffen: bag ich so manche Phanomene ber Natur und manche Verwortenheiten der Meinungen erst in diesem Lande verstehen und entwickeln lerne. Ich fasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zurud auch gewiß viel Vaterlandsliebe und Freude am Leben mit wenigen Freunden.

Ueber meine Sicilianische Reise halten bie Gotter noch bie Bage in Sanden; bas Bunglein schlägt herüber und binüber.

Wer mag ber Freund fepn ben man mir fo geheimnigvoll anfundigt? Daß ich ihn nur nicht über meiner Jrr= und Inselfahrt verfaume!

Die Fregatte von Palermo ift wieder gurud, heut über acht Tag geht sie abermals von hier ab; ob ich noch mitfegele, gur Charwoche nach Rom gurudtehre, weiß ich nicht. Noch nie bin ich so unentschieden gewesen; ein Augenblick, eine Kleinigfeit mag entscheiden.

Mit ben Menichen geht mir es ichon beffer, man muß fie nur mit bem Aramergewicht, feineswege mit ber Goldwage wiegen, wie es, leiber, fogar oft Freunde untereinander aus hopochondrischer Grille und feltsamer Anforderung zu tonn pflegen. Her wiffen bie Menichen gar nichts von einander, fie merten kaum baß sie neben einander bin und her laufen; sie rennen den ganzen Tag in einem Paradiese hin und wieder, ohne fich viel umzusehen, und wenn der benachbarte Höllenschund zu toben anfangt, hilft man sich mit dem Blute des helligen Januarius, wie sich die übrige Belt gegen Tod und Teusel auch wohl mit — Blute hilft, oder helsen möchte.

Imischen einer so ungehlbaren und raftios bewegten Menge burchzugehen ist gar merkudrbig und heilsam. Wie alles durcheinander strömt und boch jeder Einzelne Weg und Biel sindet. In so großer Gesellschaft und Bewegung fühl' ich mich erst recht still und einsam; jemehr die Straßen toben besto ruhiger werb' ich.

Mandmal gebenke ich Rouffe au's und feines hopodons brifchen Jammers, und boch wird mir begreiflich, wie eine fo schone Organisation verschoben werden konnte. Fühlt' ich nicht solchen Antheil an den natürlichen Dingen und fäh' ich nicht daß in der scheinbaren Verwirzung hundert Beobachtungen fich vergleichen und ordnen laffen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelnen Messungen vrobirt, ich bielte mich oft selbst für toll.

Breapel, ben 18. Mary 1787.

Run durften wir nicht langer faumen hereulanum und bie ausgegrabene Sammlung in Portici ju feben. Jene alte Stadt am Auße des Besuyd liegend, war volltommen mit

Lava bededt, die fic durch nachfolgende Auchruche erhöhte, so daß die Gebande jest sechzig Fuß unter der Ende liegen. Man entdeckte sie indem man einen Beunnen grub und auf getäselte Warmersußböden tras. Jammerschade daß die Ausgrabung nicht durch Deutsche Berglente recht planmäßig geschehen; denn gewiß ist bei einem zusällig räuberischen Rachwählen manches eble Alterihum vergendet worden. Man steigt sechzig Stufen hinunter, in eine Gruft, wo man das ehmals under freiem himmel stehende Theater bei Facelssein anstaunt und sich erzählen läßt, was alles da gefunden und hinausgeschasst worden.

In das Museum traten wir wohl empfohlen und wohl empfangen. Doch war auch und irgend etwas aufzuzeichnen nicht erlaubt. Bielleicht gaben wir nur desto besser Acht und versehten und desto lebhafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthümer umherstanden. Jene kleinen Hauser und Zimmer in Pompeji erschienen mir num zugleich enger und weiter; enger, weil ich sie mir von so viel wärdigen Gegenständen vollgedrängt dachte, meiter, weil gerade diese Gegenstände nicht bloß als nothbärftig vorhanden, sondern, durch bildende Kunst auss geistreichste und anmuthigste verziert und belebt, den Sinn erfrenen und erweitern, wie es die größte Hausgerdumigkeit nicht thun könnte.

Man sieht 3. B. einen herrlich geformten Eimer, oben mit dem zierlichsten Rande, naher beschaut schlagt sich bieser Rand von zwei Seiten in die Hohe, man sast die verdunsbeuen Halbtreise als Handhabe und trägt das Gefäß auf das bequemste. Die Lampen sind nach Angahl ihrer Dochte mit Massen und Rankenwert verziert, so daß jede Flamme ein wirliches Aunstelide erleuchtet. Dobe, schlante, eherne

Sefielle find bestimmt, die Lampen zu tragen, aufzuhangenbe Lampen hingegen, mit allerlei geistreich gebachten Figuren behangt, welche die Absicht zu gefallen und zu ergoben, sobalb sie schaufeln und baumeln sogar übertreffen.

In hoffnung wiederzutehren folgten wir den Borzeigens ben von Bimmer zu Bimmer und haschten, wie es ber Mosment erlaubte, Ergstung und Belehrung weg, fo gut es fich fchieden wollte.

## Meapel, Montag ben 19. Mary 1787.

In den letten Tagen bat fic ein neues Berbaltnis naber angefnupft. Rachbem in biefen vier Bochen Tifchbein mir fein treues Geleit buod Ratur : und Sunftaegenftaube förberlich geleiftet und wir geftern noch aufammen in Vortict gewefen, ergab fic and medfelfeitiger Betrachtung, baß feine Aunftzwede fomobl als biejenigen Gefchafte, bie er, eine Bunftige Anftellung in Reavel boffend, in ber Stadt und bei Dofe au betreiben pflichtig ift, mit meinen Abfichten, Binfchen, und Liebhabereien nicht ju verbinden feven. Er fibina mir baber, immer für mich beforgt, einen jangen Mome por, ale beständigen Befellicafter, den ich feit ben erften Tagen öfter fab, nicht obne Theilnahme und Reigung. 66 ift Aniep ber fich eine Beit lang in Rom aufgehalten, fo Dann fic aber nach Reavel, in bas eigentlichfte Element bes Landichaftere begeben batte. Soon in Rom borte ich ibn als einen geschickten Beidner pretfen, unr feiner Thatigteit wollte man nicht gleiches Lob ertbeilen. 3d habe ibn foon giemlich tennen gelernt und möchte biefen geränten Danget eber Unentschloffenheit nennen, die gewiß zu aberwinden ift, wenn wir eine Beit lang beifammen find. Ein gladlicher

Wwieng bestätigt mir biefe Soffnung, und wenn es mir nach debt. follen wir auf geraume Beit gute Gefellen bleiben.

Reapel, jum 19. Mars 1787.

Man barf nur auf ber Strafe manbeln und Augen haben, man fiebt bie unnachabmlichften Bilber.

Am Molo, einer Sauptlarmede ber Stabt, fab ich geftern einen Bulcinell, ber fic auf einem Brettergerufte mit einem fleinen Affen ftritt, bruber einen Balton auf bem ein recht artiges Madden ibre Reize feil bot. Reben bem Affenderufte ein Bunberboctor, ber feine Arcana gegen alle Uebel ben bedrangten Glaubigen barbot; von Gerhard Dom gemalt, batte fold' ein Bilb verbient Beitgenoffen und Rachmelt an ergoben.

So mar auch beute Reft bes beiligen Josephs; er ift ber Datron aller Fritaruolen, b. b. Bebadnesmacher, verftebt fic Bebadnes im gröbften Sinne. Beil nun immerfort ftarte Klammen unter fowarzem und fiebenbem Del bervor: folagen, fo gebort auch alle Reuerqual in ihr Rad; befregen hatten fie geftern Abend vor ben Saufern mit Gemalden aum beften aufgeputt: Seelen im Regfeuer, jungfte Berichte alabten und flammten umber. Große Dfannen ftanben por ber Thure auf leicht gebauten Berben. Ein Gefell wirfte ben Leig, ein anderer formte, jog ibn ju Rringlen und warf fie in die fiebende Kettigfeit. An ber Pfanne ftand ein britter, mit einem Bleinen Bratfpiege, er bolte bie Bringlen, wie fie gar wurden, beraus, fcob fie einem vierten auf ein ander Spiegen ber fie ben Umftebenben anbot; bie beiben letten waren junge Buriche mit blonben und lodenreichen Berruden, welches bier Engel bebeutet. Roch einige Figuren vollenbeten bie Gruppe, reichten Bein ben Beschäftigten, tranten selbst und schrieen die Baare zu loben; auch die Engel, die Köche, alle schrieen. Das Wolf drangte sich berzu, denn alles Gebackene wird diesen Abend wohlfeiler gegeben und sogar ein Theil der Einnahme den Armen.

Dergleichen tonnte man endlos erzählen; fo geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Colleres, nur die Mannichfaltigkeit von Kleidern die einem auf der Straße begegnet, die Menge Menschen in der einzigen Straße Toledo!

und so giebt es noch manche originale Bnterhaltung, wenn man mit dem Bolte lebt; es ist so natürlich, daß man mit ihm natürlich werden könnte. Da ist z. B. der Pulcinell, die eigentliche Rationalmaske, der Harletin aus Bergamo, Hanswurst aus Eprol gebürtig. Pulcinell nun, ein wahrhaft gelaffener, ruhiger, die auf einen gewissen Grad gleichgältiger, beinahe fauler und doch humoristischer Anecht. Und so sinder man überall Rellner und Hausknecht. Mit dem unfrigen macht' ich mir heute eine besondere Lust, und es war weiter nichts als daß ich ihn schiefte Papier und Federn zu holen. Halber Missverstand, Jaudern, guter Wille und Schaltheit brachte die anmuthigste Scene hervor, die man auf jedem Theater mit Glück produciren könnte.

Reapel, Dienftag ben 20. Mary 1787.

Die Aunde einer fo eben ausbrechenden Lava, die für Reapel unsichtbar nach Ottajano hinunter fließt, reizte mich jum brittenmale den Befuv zu befuchen. Kaum war ich am Fnse deffelben aus meinem zweiradrigen, einpferdigen Fuhrewert gefprungen, fo zeigten sich schon jene beiben Führer,

die und früher hinauf begleitet hatten. Ich wollte toinen miffen und nahm den einen and Gewohnheit und Dantbarteit, den andern aus Bertrauen, beibe der mehreren Boquemlichkeit wegen mit mir.

Auf die Sohe gelangt blieb ber eine bei ben Manteln und Bictualien, ber jungeve folgte mir und wir gingen muthig auf einen ungeheuren Dampf lod, ber unterhalb bes Regelschlundes aus bem Berge brach; fodamn schritten wir an besten Seite ber gelind hinabmarts, bis wir emblich unter klarem himmel aus dem wilden Dampfgewölte die Lava bervorgnellen saben.

Man babe auch taufendmal pon einem Gegenftande gebort, bas Eigenthumliche beffelben freicht nur ju und aus bem unmittelbaren Auschauen. Die Lava war fcmal, viels leicht nicht breiter als gebn Rug, allein bie Mrt wie fie eine faufte, giemlich ebene Alache binabfloß war auffallend genua: benn indem fie mabrend bed Kortfliegend an ben Seiten und an ber Dberfläche vertublt, fo Bilbet fich ein Canet, ber ud immer erhöht, weil das gefdmolzene Material auch unterbalb bes Reuerstroms erftarrt, melder bie auf ber Dberflache fdwimmenben Schladen rechts und links gleichformia hinunter wirft, wodurd fic benn nach und nach ein Damme erhöht, auf welchem ber Gluthitrom rubig fortfließt wie ein Mublbad. Wir gingen neben bem anfebnlich erbohten Damme ber, bie Schladen rollten regelmäßig an ben Seiten bernn= ter bis ju unfern Rugen. Durd einige Luden bes Canals fonnten wir den Glutbitrom pon unten feben und, wie er weiter binabflos, ibn von oben beobacten.

Durch bie bellfte Sonne erschien die Ginth verbuftert, nur ein maßiger Rauch ftieg in die reine Luft. 3ch hatte Berlangen mich dem Puntte zu nabern mo fie and bem Berge bricht; dort sollte sie, wie mein Fihrer versicherte, sogleich Sewöld' und Dach über sich her bilben, auf welchem er öfters gestanden habe. Auch dieses zu sehen und zu erfahren stiegen wir den Berg wieden hinauf, um jenem huntte von hinten her bei zu kommen. Glüdlicherweise fanden wir die Stelle durch einen lebhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz, denn ringsum qualmte der Dampf aus tausend Wigen, und unn standen wir wirklich auf der breiartiggemundenen, erstarrten Decke, die sich aber so weit vorwarts erstreckte daß wir die Lava nicht konnten herand-quellen sehen.

Wir versuchten noch ein paar Dubend Schritte, aber ber Boden ward immer glübender; sonneverfinsternd und erstidend wirbelte ein unaberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden und diesem höllenbrudel.

Rachbem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und Bruft aber am Weine gelabt, gingen wir umber, noch andere Zusäusleiten dieses mieten im Paradies ausgethürmten Hengipsels zu beobachten. Einige Schlünde, die als vulkaufiche Effen keinen Rauch aber eine glübende Luft fortwährend gewaltsam ausstoffen, betrachtete ich wieder mit Ausmerksamskeit. Ich sah sie durchans mit einem tropskeinartigen Material tapezirt, welches zienen und zapfenartig die Schlünde die oben betleidete. Bei der Ungleichheit der Effen fanden sich mehrere dieser herabhängenden Dunstproducte ziemlich zur hand, so daß wir sie mit unsern Stäben und einigen hakenartigen Borrichtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lavahändler hatte ich schon dergleichen Exemplare umter der Rubrik der wirklichen Laven gesunden, und ich freute mich entdeckt zu haben daß es vulkanischer Ruß sep, abgeset

aus den heißen Schwaden, die barin enthaltenen verfichtigten mineralischen Theile offenbarend.

Der herrlichte Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend, erquidten mich auf meiner Rücklehr; boch tonnte ich empfineden wie sinneverwirrend ein ungeheurer Gegensat sich erweise. Das Schreckliche zum Schonen, das Schone zum Schrecklichen, beibes hebt einander auf und bringt eine gleichgultige Empfindung hervor. Gewiß ware der Neapolitaner ein and berer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte.

Reapel, ben 22. Mars 4787.

Triebe mich nicht bie Deutsche Sinnesart und bas Berlangen mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so
sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens
noch einige Zeit verweilen und mehr zu profitiren suchen. Es ist bier gar vergnüglich sepu, wenn man sich nur ein klein
wenig einrichten könnte. Die Lage der Stadt, die Milbe
bes Klimas kann nie genug gerühmt werden, aber darauf
ist auch der Fremde fast allein angewiesen.

Freilich wer sich Beit nimmt, Geschick und Bermögen bat, tann sich auch hier breit und gut niederlaffen. Go hat sich hamilton eine schöne Eristenz gemacht und geniest sie nun am Abend seines Lebens. Die Zimmer bie er sich in Englischem Geschmack einrichtete, sind allerliebst, und die Audsicht aus dem Echimmer vielleicht einzig. Unter uns das Meer, im Angesicht Capri, rechts der Positippo, naber der Spaziergang Willa reale, links ein altes Jesuitengebäude, weiterhin die Kufte von Sorrent bis ans Cap Minerva. Dergleichen möcht' es wohl in Europa schwerlich zum zweitenmale

geben, wenigstens nicht im Mittelpuntte einer großen bevolle . Terten Stadt.

hamilton ift ein Mann von allgemeinem Geschmad, und, nachdem er alle Reiche ber Schöpfung burdwandert, an ein schönes Beib, bas Meisterftud des großen Künftlers, gelangt.

Und nun nach allem diesem und hundertsältigen Genuß loden mich die Strenen jenseits des Meeres, und, wenn der Wind gut ist, geh' ich mit diesem Briese zugleich ab, er nordwarts, ich sudwarts. Des Menschen Sinn ist unbändig, ich besonders bedarf der Weite gar sehr. Nicht sowohl das Beharren als ein schnelles Auffassen muß jest mein Augenmert sepn. Hab' ich einem Gegenstande nur die Spise des Fingers abgewonnen, so kann ich mir die ganze Hand durch Heren und Denken wohl zueignen.

Seltsamerweise erinnert mich ein Freund in diesen Tagen an Bith elm Meister und verlangt deffen Fortsehung; unter diesem himmel mochte sie wohl nicht möglich sepn, vielleicht läst sich von dieser himmelsluft den lehten Büchern etwas mittheilen. Möge meine Eristenz sich dazu genugsam entwickeln, der Stengel mehr in die Länge ruden und die Blumen reicher und sichber hervorbrechen. Gewis, es ware bester ich käme gar nicht wieder, wenn ich nicht wiedergeboren zurücksommen kann.

Beapel, jum 22. Dar; 1787.

heute faben wir ein Bild von Correggio bas vertauflich ift, zwar nicht volltommen erhalten, bas aber boch bas gludlichfte Geprag bes Reizes unausgelöscht mit sich führt. Es stellt eine Mutter Gottes vor, bas Kind in dem Augenblide, da es zwischen ber Mutter Brust und einigen Birnen, Die ihm ein Engelden barreicht, zweifethaft ift. Alfo eine Entwöhnung Christi. Mir scheint die Idee außerst zart, die Composition bewegt, natürlich und gläcklich, höchst reizend ausgeführt. Es erinnert sogleich an das Berlähnis der heiligen Cathacina und scheint mir underweifelt von Correggio's Sand.

## Renpel, Feeting ben 21. Ding 1787.

Nun hat sich bas Bethältniß zu Aniep auf eine recht praktische Weise ausgebildet und befestigt. Wie waren zussammen in Pästum, wosetist er, is wir auf der hin: und Herreise, mit Beidenen sich auf bas thätigste erwies. Die herrlichsten Umrisse sind gewonnen, ihn freut nun selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Kalent aufgeregt wird, das er sich selbst kann zutrante. Her gilt es resolut sepn; aber gerade hier zeigt sich seine genaue und reinliche Fertigkeit. Das Papier, worauf gegeichnet werken soll, mit einem rechtwinklichen Wiereck zu umziehen verschumt er niemals, die besten Englischen Weiststipe zuspien, und immer wieder zuspisen, ist ihm fast eine eben so große Lust als zu zeichnen; bafür sind aber auch seine Contoure was man winsschen kann.

Nun haben wir folgendes verabredet. Bon heute an leben und reisen wir zusammen, ohne daß er weiter für etwas forgt als zu zeichnen, wie diese Tage geschehen. Alle Contoure gehören mein, damit aber nach unferer Rücklehr barans ein ferneres Wirten für ihn entipringe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegenstande die auf eine gewiffe bestimmte Summe für mich aus; da fich denn indeffen, dei seiner Geschicklickeit, dei der Bedeutsamteit der zu erobernden

Audfichten und fouft wohl bad Beitere ergeben wirb. Diefe Einrichtung macht mich gang gladlich und jest erft tann ich von unferer Kahrt furge Rechenschaft geben.

Auf dem zweickbrigen, leichten Fuhrwerk sienen undwechselsweise die Jügel sührend, einen gutmuthigen roben Anaden hintmauf, rollten wir durch die herrliche Gegend, weiche Aniep mit malevischem Auge begrüßte. Num erreichten wir die Sedirgeschlucht, die man auf dem glattesten Fahrdamme durchronnend an den köftlichsten Wald- und Felspartien vordei sliegt. Da konute dem Aniep zuleht sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Cava, einen prächtigen Berg, weicher sich gerade vor und scharf am himmel abzeichmete, nicht weniger die Gesten so wie den Juf dieser Höhe, reinlich und characteristisch im Umris aufs Papier zu besestigen. Wir freuten und beide baran, als an dem Einstand unserer Berbindung.

Ein gleicher Umrif ward Abends aus ben Fenfern von Satern genummen, weicher mich aller Beschreibung überbeben wird, einer ganz einzig Lieblichen und fruchtbaren Gegend. Wer wäre nicht geneigt gewesen an diesem Ortezu studiern, zur schonen Beit der blübenden hohen Schule? Beim fruhtlen Morgen subren wir auf ungedahnten oft moraftigen Wegen einem paar schon geformten Bergen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nilpferdischen Backeln in die blutrothen wilden Augen sahen.

Das Land ward immer flacher und wufter, wenige Gebaube benteten auf färgliche Landwirthschaft. Endlich, ungewiß, ob wir durch Felsen oder Ermmer führen, tonnten wir einige große langlichvieredige Maffen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als aberbliebene Tempel und Denfmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiben. Aniep, welcher icon unterwege bie zwei malerifden Kalfgebirge umriffen, suchte fich ichnell einen Standpunft, von wo aus bas Eigenthumliche biefer völlig unmalerifden Gegend aufgefaßt und bargeftellt werben tonnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indeffen in ben Gebauben berumführen; ber erfte Ginbrud fonnte nur Erftaunen erregen. 3ch befand mich in einer vollig fremden Belt. Denn wie die Sabrbunderte fic aus dem Ernften in bas Gefällige bilben, fo bilben fie ben Menfchen mit, ja fie erzeugen ibn fo. Dun find unfere Mugen und burch fie unfer ganges inneres Befen an folantere Bautunft binangetrieben und entschieden bestimmt, fo daß und diefe ftumpfen, tegelförmigen, enggebrangten Saulenmaffen laftig, ja furchtbar ericeinen. Doch nahm ich mich bald aufammen, erinnerte mich ber Runftgefdichte, gedachte ber Beit beren Beift folde Bauart gemaß fand, vergegenwartigte mir ben ftrengen Stol ber Plaftit, und in weniger ale einer Stunde fablte ich mich befreundet, ja ich pries ben Benins bag er mich biefe fo wohl erhaltenen Refte mit Augen feben ließ, ba fic von ihnen burch Abbildung fein Begriff geben lagt. Denn im architettonifden Aufriß ericeinen fie eleganter, in perfpectivifder Darftellung plumper als fie find, nur wenn man fic um fie ber, burch fie burch bewegt, theilt man ibnen bas eigentliche Leben mit; man fühlt es wieber aus ihnen beraus, welches ber Baumeifter beabfichtigte, ja bineinfonf. Und fo verbrachte ich ben gangen Lag, inbeffen Aniep nicht faumte und bie genauften Umriffe zuzueignen. Bie frob war ich von diefer Seite gang unbeforgt ju fenn und für bie Erinnerung fo fichere Mertzeichen ju gewinnen. Leiber war feine Belegenheit, bier ju übernachten, wir tebrten nach Salern jurud, und ben andern Morgen ging es geitig nad Meapel. Der Befuv, von der Radfeite gefehn, in der fructe barften Segend; Pappeln pyramidalfoloffal au der Chauffee im Bordergrunde. Dieß war auch ein angenehmes Bild, das wir durch ein turges Stillhalten erwarben.

Run erreichten wir eine Bobe; ber größte Unblidt that fich vor und auf. Reapel in feiner herrlichfeit, die meilen- lange Reihe von Saufern am flachen lifer bes Golfe bin, die Borgebirge, Erdzungen, Felowande, bann bie Infelm und bahinter bas Meer war ein entzudenber Andid.

Ein gedflicher Gefang, vielmehr Luftgefchrei und Freudegeheul des hinten aufstehenden Anaben, erschreckte und fidrte mich. Heftig fuhr ich ihn an, er hatte noch tein bofes Wort von und gehört, er war der gutmathigfte Junge.

Eine Beile rührte er fich nicht, dam tiopfte er mir sachte auf bie Schulter, streite feinen rechten kirm mit aufgehobenem Zeigefinger zwischen und durch und fagte: Sigmor perdonate! questa è la mia patrin! — Das heist verbols metschit: herr, verzeihe! Ik das doch mein Varerland! Und so war ich zum zweibenmale überrascht. Mits armem Rordländer tam etwas thrünenartiges in die Angen.

Reapel, ben 25. Mary 1787. Berffündigung Maria.

Db ich gleich enmfand baf Aniep febr gern mit mir nach Sicilien gebe, fo tonnte ich doch bemerken, daß er uns gern etwas zuructies. Bei feiner Anfrichtigkeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und treu verbunden fev. Bie sie zusammen bekannt geworden, war artig genug zu hören; wie sich das Mädchen bisher betragen, konnte für sie einnehmen; nun sollte ich fie aber auch sehen, wie hubsch sie sep. Hiezu war Anstalt getroffen und zwar so, daß ich zugleich eine der schönsten Aussichten über Neapel genießen könnte. Er führte mich auf das slache Dach eines Hauses, von wo man besonders den untern Theil der Stadt nach dem Molo zu, den Golf, die Küste von Sorrent vollkommen übersehen konnte; alles weiter rechts liegende verschob sich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Puntte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Neapel ist überall schön und herrlich.

Als wir nun die Gegend bewunderten, flieg, obgleich erwartet bod unverfebens, ein gar artiges Ropfden aus bem Boben berpor. Denn ju einem folden Goller macht nur . eine langlich vieredige Deffnung im Eftrich, welche mit einer Relltbure augebedt werben fann, ben Eingang. Und be nun Das Engelden völlig bervortrat fiel mir ein, baf altere Runft= ler bie Berfundigung Marid alfo vorftellen, bag ber Engel eine Treppe berauf tommt. Diefer Engel aber mar nun wirflich von gar fconer Geftalt, hubichem Gefichtden und einem guten naturlichen Betragen. Es freute mich , unter bem berrlichen Simmel und im Angefichte ber iconften Begenb von ber Welt, meinen neuen Freund fo gludlich gu feben. Er geftand mir, ale fie fich wieber entfernt batte, bag er eben beshalb eine freiwillige Armuth bieber getragen, weil er dabei fic augleich ihrer Liebe erfreut und ihre Benugfam= feit ichagen lernen, nun follten ibm auch feine beffern Ausficten und ein reichlicher Buftand vorzüglich beghalb munichend= werth fenn, bamit er auch ihr beffere Tage bereiten tonne.

Reapel, jum 28. Mars 4787.

Rach biefem angenehmen Abentener spazierte ich am Meere hin und war ftill und vergnüglich. Da kam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Herbern bitte ich zu sagen, daß ich mit der Urpflanze bald zu Stande bin, nur fürchte ich, daß niemand die übrige Pflanzenwelt barin wird erfennen wollen. Meine samose Lehre von den Kotplezdonen ist so sublimirt, daß man schwerlich wird weiter gehen konnen.

## Beapel, ben 26. 986rg 4787.

Morgen geht dieser Brief von hier zu Euch. Donnerstag ben 29sten geh' ich mit ber Corvette, die ich, des Seeswesens unkundig, in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Zweisel ob ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Theil meines hießgen Aufenthaltes unruhig; nun da ich entschlossen bin geht es besser. Für meine Sinnesart ist diese Reise heilsam, ja nothwendig. Sicilien deutet mir nach Asien und Afrika, und auf dem wundersamen Punkte, wohin so viele Radien der Weltzgeschichte gerichtet sind, selbst zu stehen ist keine Aleinigkeit.

Reapel habe ich nach seiner eignen Art behandelt; ich war nichts weniger als steißig, doch hab' ich viel gesehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Juständen gebildet. Bei der Wiedersehr soll manches nachgeholt werden; freilich nur manches, denn vor dem 29sten Juny muß ich wieder in Nom sepn. Hab' ich die heilige Woche versaumt, so will ich dort wenigstend den St. Peterstag seiern. Meine Sicilianische Reise dari mich nicht allzuweit von meiner ersten Absicht weglenten.

Borgeftern hatten wir ein gewaltiges Better mit Donner, Blit und Regenguffen; jest hat fich's wieder ausgehellt, eine herrliche Tramontane weht herüber; bleibt fie beständig fo baben wir die schnellste Fahrt.

Geftern war ich mit meinem Gefährten unfer Schiff zu befeben und bas Rammerchen zu befuchen das und aufnehmen soll. Gine Geereife fehlte mir ganz in meinen Begriffen; biefe Keine Ueberfahrt, vielleicht eine Ruftenumschiffung, wird meiner Einbildungstraft nachhelfen und mir die Wett exweitern. Der Capitan ist ein junger, munterer Mann, das Schiff gar zierlich und nett, in Amerika gebaut, ein guter Segler.

Her fängt nun alles an grün zu werben, in Sicilien sind ich es noch weiter. Wenn Ihr biefen Brief erhaltet bin ich auf der Racreife und habe Trinkrien hinter mir. So ift der Monfch: immer fpringt er in Gedanken vor= und racmarte; ich war noch nicht dort und bin schon wieder bei Toch. Doch au der Berworvenheit biefes Briefes bin ich nicht Schuld; jeden Augenblick werd' ich unterbrochen und möchte dach gevn dieß Biett zu Ende schreiben.

So eden bosuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann der viel zu wissen scheint. Er wollte den Versasser des Werther doch auch kennen lernen. Liederhaupt ist hier großer Drang und Buft nach Bildung und Wissen. Sie sind nur zu glücklich um auf den rechten Weg zu kommen. Dette ich nur mehr Zeit, so wollt' ich ihnen gern mehr Zeit geden. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungeheure Leben! Aun gehabt euch wohl! Reisen lern' ich wohl auf dieser Neise, od ich leben lerne weiß ich nicht. Die Mensichen die es zu versiehen scheinen, sind in Vert und Wesen zu sehr von mir verschieden, als daß ich auf dieses Kalent sollte Auspruch machen können.

Lebet wohl und liebt mich wie ich Eurer von Herzen gebente.

Reapel, ben 28. Mary 1787.

Diefe Tage geben mir nun ganglich mit Einpaden und Abschiednehmen, mit Beforgen und Bezahlen, Rachholen und Borbereiten, sie geben mir vollig verloren.

Der Fürst von Balbed beunruhigte mich noch beim Abschied, denn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rüdtehr mich einrichten sollte mit ihm nach Griechenland und Dalmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Belt macht und sich mit der Welt einlaßt, so mag man sich ja hüten, daß man nicht entruckt oder wohl gar verruckt wird. Bu keinet Sylbe weiter din ich fähig.

Meapel, ben 29. Mars 1787.

Seit einigen Tagen machte sich bas Wetter ungewiß, heute, am bestimmten Tage ber Abfahrt ist es so schon als möglich. Die gunftigste Tramontane, ein klarer Sounen-himmel unter bem man sich in die weite Welt wünscht. Nun sag' ich noch allen Freunden in Weimar und Gotha ein treues Lebewohl! Enre Liebe begleite mich, denn ich möchte ihrer wohl immer bedürsen. heute Nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. Es ist denn doch als wenn ich mein Fasanenschiff nirgends als dei Euch ausladen fönnte. Wöge es nur erst recht stattlich geladen sepn!

# Sicilien.

Seefahrt, Donnerding ben 29. Mary 1787.

Richt wie bei bem letten Abgange bes Dadetboots webte Diegmal ein forberlicher frifder Mord = Dft, fonbern leiber von ber Gegenseite ein lauer Gud: Beft, ber allerhinderlichfte; und fo erfuhren mir benn wie ber Seefahrer vom Gigenfinne bes Bettere und Windes abbanat. Ungedulbig verbrachten wir ben Morgen bald am Ufer, bald im Raffeehaus; endlich bestiegen wir zu Mittag bas Soiff und genoffen beim foon= ften Better bes berrlichken Anblicks. Unfern vom Molo lag die Corvette vor Anter. Bei flarer Sonne eine bunftreiche Atmosphäre, baber bie beschatteten Relfenwande von Sorrent vom fconften Blau. Das beleuchtete, lebendige Reapel glangte von allen Farben. Erft mit Sonnenuntergang bemegte fic bas Schiff, jeboch nur langfam, von ber Stelle, ber Biber= wind ichob und nach bem Dofilippo und beffen Gribe bin= über. Die gange Racht ging bas Schiff rubig fort. Es mar in Amerita gebaut, fonellfegelnd, inmendig mit artigen Ram= merchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet. Die Gefellfcaft anftandig munter: Overiften und Tanger, nach Valermo peridrieben.

Freitag ben 50. Dars 1787.

Bei Tagedaubruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri, ungefähr von lesterem eine Meile. Die Sonne ging hinter den Gebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Aniep zeichnete steißig die Umrisse der Austen und Inselm und ihre verschiedenen Ansichten; die langsame Fahrt kant seiner Bemähung zu statten. Wir sehten mit schwachem und halbem Winde unsern Weg fort. Der Besuv verlor sich zegen vier Uhr aus unsern Augen, als Capo Minerva und Ischia noch gesehen wurden. Auch diese verloren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter ins Meer, begleitet von Wolken und einem langen, meilenweit reichenden Streisen, alles purpurzlänzende Lichter. Auch dieses Phanomen zeichnete Aniep. Run ward kein Land mehr zu sehen, der Horizont ringsum ein Wasserkeis, die Racht hell und schoner Mondschein.

Ich hatte boch biefer herrlichen Unfichten nur Augenbiste genießen tonnen, die Seetrantheit überfiel mich balb. Ich begab mich in meine Rammer, wählte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brod und rothem Wein, aller Speisen und Getrante und fühlte mich ganz behaglich. Abgeichlossen von der außern Welt ließ ich die innere walten und da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein startes Pensum auf. Die zwei ersten Aete des Tasso, in poetischer Prosa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Acte, in Absicht auf Plan und Sang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Nebelhaftes, welches sich bald verlor, als ich nach neueren Ansichten die Korm vorwalten und den Abptband eintreten ließ.

Connabend ben 31. Mary 1787.

Die Sonne taunder fiar and bem Moere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein Französisches Schiff, welches zwei Aage vor uns abgegangen war; um so viel bester segelten wir und boch sahen wir noch nicht bas Ende umserer Fahrt. Einigen Avost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur Unden, da wir sie eben, wie auch Capet, hätten rechts sassen sollen. Segen Mittag war und der Wind ganz zu-wider und wir tamen nicht von der Stelle. Das Meer fing an höher zu geben und im Schiffe war fast alles trank.

Ich blied in meiner gewohnten Lage, das ganze Stude ward um und um, durch und durch gedacht. Die Stunden gingen vorüber ohne daß ich ihre Eintheilung bemerkt hatte, wenn nicht der schelmische Aniep, auf bessen Appetit die Wellon keinen Einfinß hatten, von Beit zu Beit, indem er mir Wein und Brod brachte, die treffliche Mittagstafel, die heiterkeit und Anmuth des jungen tüchtigen Capitans, bessen Bedauern daß ich meine Portion nicht mitgenieße, zugleich schabenfroh gerühmt hatte. Eben so gad ihm der Uebergang von Scherz und Luft zu Missehagen und Arantheit und wie sich bieses dei einzelnen Gliedern der Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu muthwilliger Schilderung.

Racimittags vier Uhr gab ber Capitan bem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unsere Fahrt gerade auf die Insel Uflica gerichtet, hinter welcher wir, zu großer Freude, die Berge von Sicilieu erblickten. Der Bind bessert sich, wir suhren schneste auf Sicilien iss, auch tamen und noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sonnenuntergang war trübe, das himmelsticht hintet Rebel verfleckt. Den ganzen Abend ziemlich günfliger Wind. Gegen Mitternacht fing das Meer an sehr unrubig zu werden.

Sommen ben & April 1787.

Um brei Uhr Morgens heftiger Guum. Im Schlaf und Salbtraum feste ich meine bramatischen Plane fort, indessen auf dem Berded große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werden, das Schiff schwebte auf den hoben Fluthen. Gegen Andruch des Tages legte sich der Sturm, die Atmosphäre blärte sich auf. Run lag die Insel Ustica volld links. Sine geoße Schildtröte zeigte man und in der Weite schwimmend, durch unsere Fernrähre, als ein lebendiger Punkt wohl zu erkennen. Gegen Mittag konnten wir die Küste Siciliens mit ihren Worgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden, aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lavirten an und ab. Gegen Nachmittag waren wie dem User näher. Die westliche Küste, vom Lispädischen Burgebirge die Capo Gallo, sahen wir ganz deutlich, bei beiterem Wetter und bell schienender Sonne.

Eine Gefelicaft von Belphinen begleitete das Schiff an beiben Seiten des Borderteils und fcoffen immer vorans. Es war luftig anzusehen wie fie, bald von den flaren durch-scheinenden Wellen überdeckt, hinschwammen, bald mie ihren Rückenstacheln und Floßsebern, grun- und goldspielenden Seiten fich über dem Wasser springend bewegten.

Da wir weit unter bem Binde waren suhr der Capitan gerade auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Gallo. Aniep versäumte die schöne Gelegenheit nicht die mannichsaltigstem Ansichten ziemilich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenmetergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hoben Meer zu und suhr nordostwärts, um die höhe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal aufs Berdeck, doch ließ ich meinen dichterischen Worsah nicht aus dem Sinne wid ich war bes ganzen Stücks so ziemlich Gerr geworden.

Bei trüblichem himmel heller Monbschein, der Widerschein auf dem Meer unendlich scha. Die Maler, um der Wirfung willen, laffen und oft glauben, der Widerschein der himmelslichter im Waffer habe zunächst dem Beschauer die größte Breite wo er die größte Energie hat. Hier aber sah man am horizont den Widerschein am breitesten, der sich, wie eine zugespitte Ppramide, zunächst am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Capitan veränderte die Racht noch einigemal das Manduvee.

Montag, den 2. April 1707, fråh a Ubr fanden wir und Palermo gegenüber. Diefer Morgen erschien für mich böchst erfreulich. Der Plan meines Drama's war diese Tage daher, im Wallfischbauch, ziemlich gediehen. Ich befand mich wohl und tonnte nun auf dem Verdect die Küsten Siciliens mit Ausmerksamkeit betrachten. Ausep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genauigkeit wurden mehrere Streisen Papier zu einem sehr schähdaren Andenken dieses verspäteten Landens.

Palerme, Montag ben 2. April 1787.

Enblich gelangten wir mit Noth und Anstrengung Rach= mittags um drei Uhr in den hafen, wo und ein bochst erfreulicher Anblick entgegen trat. Böllig bergestellt wie ich war, empfand ich das größte Bergnügen. Die Stadt gegen Nordem gekehrt, am Fuß hoher Berge liegend; über ihr, der Tageszeit gemäß, die Sonne herüberscheinend. Die klaren Schattenseiten aller Gebäude sahen und an, vom Widerschein erleuchtet. Monte Pelegrino rechts, seine zierlichen Formen im volltommenften Lichte, links bas weit hingestredte Ufer mit Buchten, Landzungen und Borgebirgen. Bas ferner eine aller-liebste Birtung hervorbrachte, war bas junge Grun zierlicher Baume, beren Gipfel, von hinten erleuchtet, wie große Maffen vegetabilischer Iohanniswurmer vor den dunkeln Gebäuden hin und wieder wogten. Ein flarer Duft blaute alle Schatten.

Anftatt ungedulbig and Ufer ju eilen, blieben wir auf bem Berbed bis man und wegtrieb; wo hatten wir einen gleichen Standpuntt, einen fo gludlichen Augenblid fobalb wieber boffen tonnen!

Durch die munderbare, aus zwei ungeheuern Pfeilern bestebende Pforte, die oben nicht geschloffen fenn barf bamit ber thurmbobe Bagen ber beiligen Rofalia an bem berühmten Refte burchfahren tonne, führte man und in bie Stadt und fogleich linte in einen großen Gafthof. Der Birth, ein alter bebaglicher Mann, von ieber Krembe aller Rationen au feben gewohnt, führte und in ein großes Bimmer, von beffen Balcon wir bas Meer und bie Rbebe, ben Rofalienberg und bas Ufer überichauten, auch unfer Schiff erblicten und unfern erften Standpunkt beurtheilen tonnten. Heber Die Lage unferes Simmere bocht vergnugt bemertten wir taum bas im Grunde Deffelben ein erhöbter Alfoven binter Borbangen verftedt fen. mo fic bas weitlauftigfte Bett ausbreitete, bas, mit einem feibenen Thronhimmel prangend, mit ben übrigen veralteten Stattlichen Mobilien völlig übereinstimmte. Ein foldes Drunfgemach fette und gewiffermagen in Berlegenbeit, wir verlangten bertommlicherweise Bedingungen abzuschließen. Alte fagte bagegen: ed bedarfe feiner Bedingung, er munfche, bas es und bei ibm wohl gefalle. Bir follten und auch bes Borfagle bedienen, melder fubl und luftig, burd mehrere Balcone luftia, gleich an unfer Simmer flief.

Dir vergnügten uns an ber unenblich munnichfaltigen Aussicht und suchen sie im einzelnen zeichnertich und malerisch zu entwickeln, benn bier konnte man gränzenlos eine Ernte für den Kunftler überschauen.

Der helle Mondfehrin fotte und bes Abends noch auf bie Rhebe und hielt nach ber Mattehr und noch eine lange Zeit auf bem Altan. Die Beleuchtung war fonberbur, Rube und Anmuth groß.

### Pafermo, Diending ben 5: April 1757.

Unser erstes war die Stadt naher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ist, leicht, weil eine meilenlange Straße vom untern zum obern Thor; vom Meere die gegen das Bebirg, sie durchschneibet und diese, ungefähr in der Mitte, von einer andern abermals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt ist bequem zu finden; das Innere der Stadt hingegen verwirrt den Fremden und er entwirrt sieh nur mit Halse eines Führers diesem Labprinthe.

Gegen Abend ichenften wir unfere Aufmertfamteit ber Autichenreibe ber befannten Fahrt vornehmerer Perfonen, welche fich, zur Stadt hinaus, auf die Abebe begaben um frifche Luft zu ichopfen, fich zu unterhalten und allenfalls zu courtoffren.

Imei Stunden vor Racht war ber Bolimond eingetreten und verherrlichte den Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Norden, macht daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen himmelslichter verhält, beren Widerschein man niemals in den Wellen erblicht. Deswegen wir auch heute an dem heitersten Lage das Meer buntelblan, ernsthaft und zudringlich fanden, anstatt daß es bei Reapel,

von ber Mittagoftunde an, immer heiterer, luftiger und ferner glangt.

Aniep hatte mich schon hente manchen Weg und manche Betrachtung allein machen laffen, um einen genanen Contour bes Monte Pelegrino zu nehmen, des schonsten aller Borgebirge der Welt.

Pafetano, ben 5, April 4881.

hier noch einiges zufammenfaffend, nachträglich und vertraulich:

Wir fuhren Donnerstag ben 29stem Marz mit Sonnenuntergang von Reapel und landeten erst nach vier Tagen um brei Uhr im hafen von Palermo. Ein kleines Diarium das ich deilege erzählt überhaupt umfere Schickfale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt als auf der durch beständigen Geganwind sohr verlängerten Fahrt, selbst auf dem Bette im engen Kämmerchen wo ich mich die ersten Tage halten mußte weil mich die Sectrausheit kart angriff. Nun bewie ich ruhig zu Ench hinüber, denn wenn irgend etwas für mich entscheidend war so ist es diese Reise.

hat man fich nicht ringeum vom Meere umgeben geseben, fo hat man teinen Begriff von Belt und von feinem Berbaltniß gur Belt. Als Landschaftegeichner hat mir biefe große, simple Linie gang neue Gedanten gegeben.

Bir haben, wie das Diarium answeift, auf diefer turgen Fahrt mancherlet Abwechelungen und gleichfam die Schieffale ber Seefahrer im Aleinen gehabt. Uebrigend ift die Sichore heit und Bequemlichteit des Packetboots nicht genug zu loben. Der Sapitan ift ein sehr praver und recht artiger Mann.

Die Gesellicaft mar ein ganges Theater, gutgefittet, leiblich und angenehm. Mein Runftler ben ich bei mir babe ift ein munterer, treuer, guter Menich, ber mit ber größten Accurateffe zeidnet: er bat alle Infeln und Ruften wie fie fich zeigten umriffen, es wird euch große Kreube machen wenn ich alles mitbringe. Uebrigens bat er mir, bie langen Stunden ber Heberfahrt zu verfürgen, bas Dechanische ber Bafferfarben-Malerei (Aquarell), die man in Italien jest febr boch ge= trieben bat, aufgeschrieben: verftebt fic ben Gebrauch gemiffer Karben um gemiffe Cone bervorzubringen, an benen man fic, ohne bas Gebeimnig zu wiffen, zu Tobe mifden murbe. 36 batte wohl in Rom manches bavon erfahren, aber niemals im Aufammenbange. Die Runftler baben es in einem gande ausstubirt wie Italien, wie biefes ift. Dit feinen Borten ift bie bunftige Rlarbeit auszubruden bie um bie Ruften fdwebte als mir am fconften Nachmittage gegen Palermo anfubren. Die Reinheit ber Contoure, die Beichbeit bes Bangen, bas Auseinandermeiden ber Tone, Die Barmonie von Simmel, Meer und Erbe. Ber es gefeben bat ber bat es auf fein ganges Leben. Run verfteh' ich erft bie Claude Lorrain und babe Soffnung auch bereinft in Norden aus meiner Seele Schattenbilder biefer gludlichen Bohnung ber= porzubringen. Bare nur alles Kleinliche fo rein baraus weggewaschen als bie Rleinheit ber Strobbacher aus meinen Beidenbegriffen. Wir wollen feben mas biefe Ronigin ber Infeln thun tann.

Wie sie uns empfangen hat babe ich teine Borte auszubruden: mit frischgrunenden Maulbeerbaumen, immer grunendem Oleander, Sitronenheden ic. In einem öffentlichen Garten stehn weite Beete von Ranunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohlriechend, der Wind laz Der Mond ging baju voll hinter einem Borgebirge herauf und ichien ins Meer; und biefen Genuß nachdem man vier Tage und Nachte auf ben Bellen geschwebt! Berzeiht wenn ich mit einer stumpfen Feder aus einer Auschel, aus der mein Gefährte die Umriffe nachzieht, dieses hintrible. Es tommt doch wie ein Lispeln zu Guch hinüber, indeß ich allen die mich lieben ein ander Denkmal dieser meiner gluck-lichen Stunden bereite. Bas es wird sag' ich nicht, wann Ihr es erhaltet kann ich auch nicht sagen.

### Palerme, Dienstag ben 3. April 1787.

Dieses Blatt follte nun, meine Geliebten, Euch bes schönften Genuffes in sofern es möglich ware theilhaft machen; es sollte die Schilderung der unvergleichlichen, eine große Waffermaffe umfaffenden Bucht überliefern. Bon Often herauf, wo ein flächeres Borgebirg weit in die See greift, an vielen schroffen, wohlgebilbeten, waldbewachsenen Felsen hin die an die Fischerwohnungen der Borstädte herauf, dann an der Stadt selbst her, deren außere Haufer alle nach dem Hafen schanen, wie unsere Wohnung auch, die zu dem Thore durch welches wir hereinsamen.

Dann geht es westwarts weiter fort an ben gewöhnlichen Landungsplat, wo kleinere Schiffe anlegen, bis zu bem eigentlichen hafen an ben Molo, die Station größerer Schiffe. Da erhebt sich nun, sammtliche Fahrzeuge zu schüben, in Welten ber Monte Pellegrino in seinen schönen Formen, nachdem er ein liebliches, fruchtbares Thal, das sich bis zum jenseitigen Meer erstreckt, zwischen sich und bem eigent-lichen seiten Land gelaffen.

Aniep zeichnete, ich schematisirte, beibe mit großem

Senuß und nun da wir frohlich nach haufe fommen fühlen wir beibe weder Kräfte uoch Wuth zu wiederholen und auszusführen. Unfere Entwürfe muffen also für fünftige Zeiten liegen bleiben, und dieses Blatt giebt Euch bloß ein Zeugniß unferes Unvermögens diese Gegenstände genugsam zu fassen, oder vielmehr unserer Anmaßung, fie in so kurzer Zeit ersobern und beherrichen zu wollen.

Palerme, Mittwoch ben 4. April 1787.

Nachmittags besuchten wir das fruchtreiche und angenehme Thal, welches die südlichen Berge herad an Palermo vorbeizieht, durchschlängelt von dem Fluß Oreto. And hier wird ein malerisches Auge und eine geschickte Hand gesfordert wenn ein Bild soll gesunden werden, und doch erhaschte Aniep einen Standpunkt, da wo das gestemmte Wasser von einem halbzerstörten Wehr heruntersließt, beschattet von einer fröhlichen Banmgruppe, dahinter, das Thal binauswarts, die freie Anssicht und einige landwirthschaftliche Gebäude.

Die schönfte Frühlingswitterung und eine hervorquellende Fruchtbarfeit verbreitete das Gefühl eines belebenden Friedens über das ganze Thal, welches mir der ungeschiete Führer durch seine Gelehrsamkeit verfümmerte, umständlich erzählend, wie hannibal hier vormals eine Schlacht gestefert und mas für ungeheure Ariegethaten an dieser Stelle geschehen. Unstreundlich verwies ich ihm das fatale Hervorrufen solcher abgeschiedenen Gespenster. Es sep schlimm genug, meinte ich, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, wo nicht immer von Elephanten doch von Pferden und Menschen zerstampst werzben müßten. Man solle wenigstens die Einbildungstraft

nicht mit foldem Nachgetummel aus ihrem friedlichen Traume auffdreden.

Er vermunderte fich fehr, daß ich das elassische Andenten an so einer Stelle verschmabte und ich konnte ihm freilich nicht beutlich machen, wie mir bei einer folchen Vermischung bes Vergangenen und bes Gegenwärtigen zu Muthe fep.

Roch wunderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf allen seichten Stellen, deren der Gluß gar viele trocken läßt, nach Steinchen suchte und die verschiedenen Arten dersselben mit mir sorttrug. Ich konnte ihm abermals nicht erklären, daß man sich von einer gebirgigen Gegend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn man die Sesteinarten untersucht die in den Bachen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Ausgade sen, durch Trümmer sich eine Borstellung von jenen ewig classischen Soben des Erdalterthums zu verschaffen.

Auch war meine Ausbeute aus biefem Fluffe reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stude zusammen, welche sich freilich in wenige Rubriten unterordnen ließen. Das meiste war eine Gebirgsart, die man bald für Jaspis oder hornstein, bald für Thonschiefer ansprechen konnte. Ich sand sie theils in abgerunderen, theils unförmigen Geschieben, theils rhombisch gestaltet, von vielerlei Farben. Ferner kamen viele Abanderungen des ältern Kalkes vor, nicht weniger Breccien, deren Bindemittel Kalk, die verbundenen Steine aber bald Jaspis, bald Kalk waren. Auch sehlte es nicht an Geschieben von Muschelaft.

Die Pferde futtern fie mit Gerfte, Saderling und Aleien; im Fruhjahr geben fie ihnen geschofte grune Gerfte, um fie zu erfrifchen, per rinfrescur, wie fie es nemmen. Da fie keine Wiesen haben fehlt es an Heu. Auf ben Bergen giedt es einige Weibe, auch auf ben Arctern, ba ein Drittel als Brache liegen bleibe. Sie halten wenig Schufe, beren Race aus ber Barbarei fomint, Aberhaupt auch mehr Manlthiere als Pferbe, weil jenen die hibige Ruhrung beffer befommt als biefen.

Die Plaine worauf Palermo liegt, so wie außer der Stadt die Gegend Ai Colli, auch ein Theil der Baggaria, hat im Grunde Muscheltalt, woraus die Stadt gebaut ist, daher man denn auch große Steinbrüche in diesen Lagen sindet. In der Adhe von Monte Pellegrino sind sie au einer Stelle über fünfzig Auß tief. Die untern Lager sind weißer von Farbe. Man sindet darin viel versteinte Corallen und Schalthiere, vorzäglich große Pilgermuscheln. Das obere Lager ist mit rothem Thon gemischt und enthält wenig oder gar keine Muscheln. Ganz obenauf liegt rother Thon, bessen Lage jedoch nicht start ist.

Der Monte Pellegrino bebt fich aus allem biefem hervor; er ift ein alterer Kalt, bat viele Locher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich febr unregelmäßig, fich boch nach ber Ordnung ber Banke richten. Das Geftein ift feft und klingenb.

Palermo, DonnerMag ben S. Mpril 1787.

Bir gingen die Stadt im Befondern durch. Die Bau= art gleicht meiftens der von Reapel, doch fiehen öffentliche

Montenente, 4:00. Brundert, und weiter entfernt vom aufen Beftom och. Giorifft wicht, wie in Rom, ein Runfhreift melder bie Arbeit regele: mur bon Bufallinfeiten erbalt bas Banment Beffelt und Baffon. Ein war bem gangen Infelvolle ange-Raunter Brummn eriftirte fewerlich, wenn es in Sicilien nicht foonen, bunten Maumor gabe, und wenn nicht gerade ein Bifbbauer, gefit in Chiergeftalten, bamale Gunft gebaht Batte. Es wird fower balten biefen Brunnen au befdreiben. Muf einem millinen Diabe febt ein runbes, architeftonisches Mert, nitht gar Rockord, Goetel, Maner und Gefinis van farbicem Marmor; in die Mauer and, in einer Alucht, medrere Rifchen angebratht, aus welchen, von weißem Marmor gebifbet, alle Arten Thiertoufe auf geftredten Salfen beraud: fcauen: Pfers, Lime, Ramoel, Elephant mechfeln mit ein= ander ab, und man erwartete faum binter bem Rreife biefer Menagerie einen Brunnen, ju welchem, von vier Geiten, burch gelaffene Luden, marmorne Stufen binaufführen, um bas reichlich gefpenbete Buffer icopfen ju laffen.

Etwas ahnliches ift vo mit ben Rirchen, wo bie Practfiebe ber Jefulten noch aberboten warb, aber nicht aus Grundfab und Abficht, sonbern zufällig, wie allenfalls ein gegonwärtiger handwerter, Aguren- ober Laubschnicher, Wergolber, Ladirer und Marmotirer gerade bas was er wermochte ohne Geschmad und Leitung an gewissen Stellen andringen wollte.

Dabei findet man eine Sabigteit natürliche Dinge nachgnahmen, wie denn 3. B. jene Chiertopfe gut genug gearbeitet find. Ondurch wird freilich die Bewunderung der Menge erregt, deren gange Aunstfreude nur darin besteht, daß sie das Rachgebildete mit dem Urbilde vergleichbar fludet.

Gegen Abend machte ich eine heitere Befanntichaft, indem

-eintrat . um vericbiebene Rleinigfeiten einzufaufen. Ale ich por bem Laben ftanb, bie Baare ju befeben, erhob fich ein geringer Luftftof. welcher, langs ber Strafe bermirbelnb. einen unenblichen erreaten Stanb in alle Buben und Reufter foaleich vertheilte. Bei affen Seiligen! fagt mir, rief ich aus, mober fommt bie Unreinlichteit eurer Stadt und ift berfelben denn nicht abaubelfen? Diefe Strafe metteifert, an Lange und Schönbeit, mit bem Corfo gu Rom. Un beiben Seiten Schrittsteine, die jeder Laben : und Bertftattbefiber mit un: ablaffigem Rebren reinlich balt, indem er alles in bie Mitte binunter fciebt, welche baburd nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Windsbauch ben Unrath gurudfendet ben ibr ber hauptstraße zugewiesen habt. In Reapel tragen geschäftige Efel jeben Tag bas Rebricht nach Garten und Reibern, follte benn bei euch nicht irgend eine abnliche Einrichtung entiteben ober getroffen werben?

Es ift bei une nun einmal wie es ift, versehte ber Mann; was wir aus dem hause werfen versault gleich vor der Thure über einander. Ihr seht hier Schichten von Strob und Rohr, von Rüchenabgangen und allerlei Unrath, das trocknet zusammen auf und tehrt als Staub zu uns zurud. Gegen den wehren wir uns den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zuleht abgestumpft nur den Unrath vor unsern hausern.

Und, luftig genommen, war es wirklich an bem. Sie haben niedliche Beschen von Iwergpalmen, die man, mit weniger Abanderung, jum Facherdienst eignen tonnte, sie schleifen sich leicht ab und die stumpfen liegen zu Kansenden in der Straße. Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen teine Anstalt zu treffen sep, erwiederte er: die Rede gehe im Bolte, daß gerade die, welche für Reinlichkeit zu songen

batten, wegen ihres großen Einfinffes nicht genothigt werbenfonnten bie Gelber pflichtmäßig ju verwenden, und babei fem noch ber wunderliche Umftand, bag man fürchte, nach meggeichafftem miftbaftem Geftrobbe werbe erft' beutlich gum Borfcein tommen, wie folecht bas Dflafter barunter beidaffen fen, woburd benn abermald bie unrebliche Bermaltung einer andern Caffe ju Enge fommen wurde. Das alles aber fev, feste er mit pofferlichem Ausbrud bingu, nur Auslegung von Uebelgefinnten, er aber von ber Meinung berienigen. melde behaupten: ber Abel erhalte feinen Caroffen biefe meide Unterlage, damit fie bes Abende ihre hertommliche Luftfahrt auf elaftifchem Boben bequem vollbringen tonnten. Und ba ber Mann einmal im Buge mar, befchergte er noch mehrere Polizeimigbrauche, mir zu troftlichem Beweis, bag ber Menich noch immer humor genug bat fic über bas Unabmendbare luftig av machen.

Palerme, ben 6. April 4781.

Die heilige Rosalie, Sontpatronin von Palermo, ift durch die Beschreibung welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein befannt geworden, daß es ben Freunden gewiß angenehm senn muß, etwas von dem Orte und der Stelle, wo sie besondere verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pellegrino, eine große Felfenmaffe, breiter als boch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schone Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine volltommene Abbildung davon sindet sich dem Voyage pittoresque de la Sicile. Er besteht aus einem grauen Kalffein der früheren Epoche. Die Feisen find gang nacht, fein Baum, kein Stranch wäch?t auf ihnen,

Taum daß die flachliegenden Theile mit etwas Rafen und Moos bebeett find.

In einer Soble biefes Berges entbedte man zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts die Gebeine ber Heifigen und brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Pest, und Mosalie mar seit diesem Augen-blicke die Schuhheilige des Bolts; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Ehren glanzende Feierlichkeiten an.

Die Andachtigen wallfahrteten steißig auf den Berg, und man erdaute mit großen Kosten einen Weg, ber wie eine Wasserleitung auf Pfeilern und Bogen ruht und in einem Bickack amischen amei Alippen binaufsteigt.

Der Andachtsort seibst ist der Demuth der heiligen, welche sich babim flüchtete, angemeffener, als die prächtigen Feste, welche man ihner völligen Entaußerung von der Welt zu Spren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Spriftenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Besit, ihre Pracht, ihre seierlichen Lustdarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifzigsen Bekenner gründet, keinen heiligen Ort aufzuweisen, der auf eine so unschuldige und gestöstvolle Art verziert und verehrt mate.

Wenn man ben Berg erstiegen hat, wendet man fich um eine Felfenede, wo man einer Geiden Felowand nah gegenüber sieht, am welcher die Ricche und das Rioster gleiche fant festgebaut find,

Die Aufenseite ber Rirche hat nichte Einlabenbes noch Berfprechenbes; man eröffnet bie Thure ohne Erwartung, wird aber auf bas wunderbarfte überrascht indem man hineinstitt. Ran befindet sich unter einer halle, welche in der Breite ber Rirche hinlauft und gegen das Schiff zu offen ift. Dan fieht in berfelben die gewöhnlichen Gefäse mit

Weihmaffer und einige Beichtstable. Das Schiff der Kirche ift ein offner haf, der an dan rechten Seite von rauben Felfen, auf der linken von einer Continuation der halle zuselchioffen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenmaffer ablaufen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Mitte.

Die Sobla felbst ist jum Chor umgebildet, ohne bas man ihr von der natürlichen rauben Gestalt etwas genommen batte. Einige Stufen führen binauf: gleich steht der große Anlt mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstühle. Alles wird van dem aus dem hose oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Hoble, sieht der Lauptaltar in der Mitte.

Man hat, mie schon gelagt, an der Soble nichts verausdert; allein ba die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nöthig den Ort tracken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Kinnen bemirkt, welche man an den Kanten der Felsen bergeführt und verschiedentlich mit einander verdunden hat. Da sie oben breit sind und unten spih zulausen, auch mit einer schwundig, grünen Farbe angestrichen sind, so sieht ein sand, als wenn die Soble inmendig mit großen Cactusarten bewachsen ware. Das Wasser wird, theils seitzwarts, theils hinten in einen klaren Behalter geleitet, woraus es die Glandigen schöpfen und gegen allerlei liebel gebrauchen.

Da ich diefe Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich: ob ich etwa ein Genuefer fen und einige Meffen wollte lefen laffen? Ich verfeste
ihm darauf: ich fep mit einem Genueser nach Palermo
gesommen, welcher morgen als an einem Festrage berauf
fteigen marbe. Da immer einer von uns zu hause bleiben

mußte, ware ich heute berauf gegangen, mich umzusehen. Er versehre barauf: ich mochte mich affer Freiheit bebienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, ber links in ber hohle stand, als ein besonderes heiligthum und verließ mich.

Ich fah durch die Deffnungen eines großen aus Meffing getriebenen Laubwerts Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor hin und blidte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Sitterwert von feinem geflochtenem Messingdraht vorgezogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Segenstand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schones Frauenzimmer erblickt ich bei dem Schein einiger stillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzüdung, die Augen halb geschloffen, den Kopf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Kingen geschmudt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Gewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Kopf und Hande von weißem Marmor sind, ich darf nicht sagen in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und gefällig gearbeitet, daß man glaubt sie mußte Athem holen und sich bewegen.

Ein fleiner Engel fteht neben ihr und fceint ihr mit einem Lilienftengel Rublung jugumeben.

Unterdeffen maren bie Geiftlichen in die Sohle getommen, hatten fich auf ihre Stuble gefest und fangen die Befper.

Ich feste mich auf eine Bant gegen bem Altar über, und horte ihnen eine Beile ju; alebann begab ich mich wieder jum Altare, kniete nieder und fuchte bas icone Bild ber heiligen noch beutlicher gewahr zu werben. 3ch überließ mich gang ber reigenben Illufion ber Geftalt unb bes Ortes.

Der Sesang der Seistlichen verklang nun in der Soble, bas Baffer rieselte in das Behältniß gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenen Felsen des Borhofs, des eigent-lichen Schiffs der Kirche, schloffen die Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder ausgestordenen Bufte, eine große Reinlichseit in einer wilden Johle; der Flitterpuh des katholischen, besonders Sicilianischen Sottesdienstes, hier noch zunächt feiner naturlichen Einfalt; die Illusion, welche die Gestalt der schnen Schläferin hervordrachte, auch einem genden Auge noch reizend, — genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Orte losreißen, und kam erft in später Racht wieder in Balerms an.

Palerms, Sonnabend ben 7. April 1787.

4

In bem-öffentlichen Garten, unmittelbar an ber Rhebe, brachte ich im Stillen die vergnügtesten Stunden zu. Es ist der wunderburste Ort von der Welt. Regelmäßig angelegt, scheint er und doch feenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepflanzt, verseht er ind Alterthum. Grüne Beeteinsassungen umschließen fremde Gewächse, Eitronenspaliere wölben sich zum niedlichen Laubengange, hohe Wande des Oleanders, geschmidt von tausend rothen ueltenhaften Blütten, loden das Ange. Sanz fremde mir unbekannte Baume, noch ohne Laud, wahrscheinlich aus warmern Segenden, verbreiten seltsame Zweige. Eine hinter dem slachen Raum arböhte Bant läßt einen so wundersam verschlungenen Wachsthum überseben und lentt den Blick zulebt auf große Bassins, in

welchen Gold = und. Silberfische sich gar lieblich bewegen, balb sich unter bemoofte Röhren verbergen, bald wieder schaarenweis, durch einen Biffen Brad gelock, sich versammeln. An den Pflanzen erscheint durchans ein Grun das, wir nicht gewahnt sind, bald gelblicher bald blaulicher alsebei uns. Mas aber dem Ganzen die wundersambe Anmuth: verlieh, mar ein starter Duft der sich über alles gleichsemig, verbreitete, mit so merklicher Mirkung, daß die Gegenstände, auch nur einige Schritte hinter einander entfernt, sich entschiedener hellblau von einander absehren, so daß ihre eigenstündliche Farbe zulest verloren ging, oder wenigsend sehr überbläut sie sich dem Auge darstellten.

Welche mundersame Ansicht ein solcher Duft entferntenen. Gegenständen, Schiffen, Worgebirgen ertheilt, ift für ein malerisches Auge mertwürdig genug, indem die Diftanzen genau zu unterscheiden, ja zu meffen find; beswegen auch ein Spaziergang auf die Hohe hocht reizend ward. Man sah teine Natur wehr sondern nur Bilber, wie sie der tunft-lichte Maler durch Lauren auseinanden gestuft hatte.

Aber der Eindruck jenes Wundergartens, war mir zu tief geblieben; die schwätzlichen Welten am nördlichen Porfsonte, ihr Anstreben an die Buchtkrummungen, selbst der eigene Geruch des dünstenden Weered, das alles rief mir die Jusel der seligen Phaaten in die Ginne so wie inst Gesdächtis. Ich eilte sogleich einem hamer zu taufen, jenen Gesang mit großer Erdauung zu lesen und eine Nederschung aus dem Stegersf Aniepen varzutragen, der wohl verdiente bei einem guten Glase Mein von seinen strengen heutigen Bemähungen behooglich andzuruhen.

Paletmo, bon 8, Apell 1797, Sittlionutes.

Nun aber ging bie larmige Frende fiber die glüdliche Auferstehung bes horrn mit Ragedanbruch lod: Petarben, Lauffener, Schläge, Schwärmer und dergleichen wurden tastens weis vor den Rirchtsten lockestrannt, indeffen die Gläubis gen sich zu den erdspieten Alügelpsorten drängten. Glockens und Orgeischalt, Chorgesang der Procoffionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Sobre konnten wirklich das Ohr derjenigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverzehrung nicht gewöhnt wuren.

Die frühe Meffe war tamm geendigt, als zwei wohigepuste Laufer des Biretonigs unfern Gafthof besuchten, in der doppelten Mischt, einmal den fammtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und dagegen ein Trinfgelb einzunehmen, mich sodann zur Tafel zu laden, weshalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Rachbem ich ben Morgen zugebracht bie verschiedenen Airchen zu befüchen und die Bolfegesichter und Gestalten zu betrachten, fuhr ich zum Palast des Vicetonigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Beil ich etwas zu früh getommen fand ich die großen Sale noch leer, nur ein kleiner, munterer Mann ging auf mich zu, den ich sogleich für einen Maltheser erkannte.

Alt er vernahm daß ich ein Deutscher sev, fragte er: ob ich ibm Radricht von Erfurt zu geben miffe, er habe baselbft einige Beft febr angenehm zugebracht. Auf seine Etfundigungen nach der von Dacherdbischen Familie, nach dem Soadjutor von Dalberg, konnte ich ihm hinreichende Austunft geben, wordber er sehr vergnügt nach dem übrigen Ehuringen fragte. Mit bedenklichem Antheil erkundigte er

fic nach Weimar. Bie fteht es benn, fagte er, mit bem Manne, ber zu meiner Beit jung und lebhaft, daselbft Regen und foones Wetter machte? Ich habe feinen Ramen vergeffen, genug aber, es ist der Berfaffer bes Werthers.

Rach einer kleinen Paufe, als wenn ich mich bedichte, erwiederte ich: die Person, nach der ihr ench erkundigt, bin ich selbst! — Mit dem sichtbarsten Beichen des Erstaunens suhr er jurud und rief aus: da muß sich viel verandert haben! D ja! versehte ich, zwischen Weimar und Palermo hab' ich manche Beränderung gehabt.

In bem Augenblick trat mit seinem Gefolge ber Bicetonig herein und betrug fich mit anständiger Freimathigfeit, wie es einem solchen herrn geziemt. Er enthielt fich jedoch nicht des Lächelns über den Maltheser, welcher seine Berwunderung mich hier zu sehen auszudrücken fortsuhr. Bei Tafel sprach der Bicetonig, neben dem ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte, daß er Befehl geben wolle mich in Palermo alles sehen zu lassen und mich auf meinem Bege durch Sicilien auf alle Weise zu fördern.

## Palerme, Montag ben 9. April 1767.

hente ben gangen Tag beschäftigte und ber Unfun bes Prinzen Pallagonia, und auch biese Thorheiten waren gang etwas anders als wir und lesend und hörend vorgestellt. Denn bei der größten Bahrheitsliebe tommt berjenige, der vom Absurden Rechenschaft geben soll, immer ins Gedränge: er will einen Begriff bavon überliefern, und so macht er es schon zu etwas, da es eigentlich ein Richts ist welches für etwas gehalten sepn will. Und so muß ich noch eine aubere allgemeine Resterion vorausschieden: daß weder das

Abgefdmadtefte noch bad Bortrefflichte gang unmittelbar aus Ginem Meniden, aus Giner Beit hervorfpringe, bag man vielmehr beiden mit einiger Aufmertfamfeit eine Stammtafel ber hertunft nachweifen tonne.

Jener Brunnen in Palermo gehört unter die Borfahren ber Pallagonischen Raferei, nur daß biefe bier, auf eignem Grund und Boden, in der größten Freiheit und Breite sich hervorthut. Ich will den Berlauf bes Entstehens zu entemideln inchen.

Benn ein Luftchlof in biefen Gegenden mehr ober meniger in ber Mitte bes gangen Befittbums liegt und man alfo, um an ber berricaftliden Bobnung au gelangen, burch gebaute Relber, Ruchengarten und bergleichen landwirthichaft: liche Rablichfeiten zu fahren bat, ermeifen fie fic bausbals tifder ale bie Rorblanber, bie oft eine große Strede guten Bobens an einer Parfanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Geftrauche bem Auge zu fomeideln. Diefe Gublanber bingegen führen zwei Rauern auf, zwischen welchen man gum Solog gelangt, obne bas man gewahr werbe mas rechts ober linte vorgebt. Diefer Weg beginnt gewöhnlich mit einem großen Bortal, wohl auch mit einer gewölbten Salle und endigt im Schlofbofe. Damit nun aber bas Ange awifden biefen Mauern nicht gang unbefriedigt fen, fo find fie oben andgebogen, mit Schnörfeln und Boftamenten vergiert, worauf allenfalls bie und ba eine Bafe ftebt. Bladen find abgetuncht, in Relber getheilt und angestrichen. Der Schlofhof macht ein Rund von einftodigen Saufern, wo Gefinde und Arbeiteleute wohnen; das vieredte Schloß fteigt über alles empor.

Dies ift die Art ber Anlage wie fie herkommlich gegeben ift, wie fie auch icon früher mag bestanden haben, bis ber

Water bed Prinzen bao word bento, gwar auch nicht in bem besten aber boch erträglichem Geschmad. Der jedige Bester aber, ohne jene allgemeinen Grundpilge zu vorlaffen, enlaubt seiner Luft und Leidenschaft zu miggestaltetem, abgeschmadtem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Junfen Lindidungefraft zuschreibt.

Bir treten also in die große halfe, welche mit der Granze bed Befisthums felbst anfangt, und finden ein Uchted, sehr hach jur Breite. Wier ungeheure Riefen, mit mobernen, zugetnöpften Samalchen, tragen bas Besims, auf welchem, dem Eingang gerabe gegenüber, die heilige Dreieinigfeit schwebt.

Der Beg nach bem Schloffe zu ift breiter als gemöbnlich, die Wauer in einen fortlaufenden baben Godel verwanbelt, auf welchem ausgezeichnete Balamente feltfame Gruppen in bie Sobe tragen, indeffen in bem Raum von einer gur andern mehrere Bafen aufgeftellt find. Das Biberliche biefer von ben gemeinsten Steinhauern gepfuldten Difbildungen wird noch baburd vermehrt, bag fie aus bom lofefben Muscheltuff gearbeitet find; bod murbe ein befferes Material den Unmerth ber Korm nur besto mehr in die Magen feben. 3d fagte vorbin Gruppen und bediente mid eines falfden an biefer Stelle uneigentlichen Ausbruckt: benn biefe Que fammenftellungen find burd feine Mrt von Refferion ober auch nur Billfar entftanben, fie find vielmehr gufammen= gewürfelt. Rebesmal brei bilben ben Schmud sines folden vieredten Voftamente. indem ibre Bafen fo eingerichtet find. baß fie jufammen in verfcbiebenen Stellungen ben vieredi= gen Raum ausfüllen. Die verzäglichfte bettebt gewöhnlich and mei Lieuren, and ibre Bofe nimmt ben größten Bordetn Theil des Piebeftuls ein; diese find meistentheils Ungehener von thierischer und menschicher Sestult. Um nun den hindern Staum der Piebestässische auszufüllen, debarf es noch zweier Stude; das von mittierer Sebse stellt zewohn: Uch einen Schafer ober eine Schaferin, einen Cavaller ober eine Dame, einen tanzenden Uffen oder Jund vor. Run bleibt auf dem Niedestal noch eine Lude: diese wird meistens durch einen Judes anschestullt, wie dem aberall dieses Sessisieht dei geiklosen Scherchen eine große Rolle spielt.

Das wir aber die Etemente ber Tollheit bes Prinzen Palligonia vollftändig überbiefern, geben wir nachstehendes Berzeichnis. Denfiden: Bettler, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Mohren, Edrien, Budelige, alle Arten Bermachene, Bwerge, Maftenten, Buleinelle, anticostämirte Soldaten, Götter, Göttinnen, altfranzösisch Getleibete, Goldaten mit Patrontoscon und Gamaschen, Mottvologie mit frazzenhaften Inthaten: Acil und Chiron mit Puleinell. Thiere: nur Theile berseiben, Pferd wit Menschenden, Pferbetof auf Menschentsteper, entstellte Uffen, viele Drachen und Schlangen, ulle Arten von Pfoten im Figuren uller Art, Berdoppriungen, Berwechslungen der Möpfe. Wasen: alle Arten von Ronstern und Schwärteln, die unterwirts zu Basenbäuchen und Unterspen entigen.

Dente man fich nun bregleichen Figuren isbottweise verfertigt und ganz ohne Sinn und Berfund eintsprungen, auch
ohne Wahl und Absicht zusammengestellt, dente man fich
biesen Sodel, diese Piedestale und Unsvenen in einer unabfehbaren Reibe, so wird man dus mungenehme Gefihl mit
empfinden, das einen jeden Aberfallen muß, wenn er durch
diese Spisruthen des Wahnslund durchgejagt wird.

Bir nabern tins bem Schieffe und werben burd bie

Arme eines halbrunden Vorhofs empfangen; die entgegenstehende Hauptmauer, wodurch das Ahor geht, ist burgartig angelegt. hier sinden wir eine Aegyptische Figur eingemauert, einen Springbrunnen ohne Wasser, ein Monument, zerftreut umberliegende Basen, Statuen vorsählich auf die Nase geziegt. Wir treten in den Schloshof und finden das hertommzliche, mit kleinen Sebanden umgebene Aund in kleineren Halbeirkeln ausgebogt, damit es ja an Mannichsaltigkeit nicht fehle.

Der Boben ist großentheils mit Gras bewachfen. hier stehen, wie auf einem verfallenen Airchhofe, seltsam geschnörteite Marmorvasen vom Bater ber, Zwerge und sonstige Ungestalten aus der neuern Epoche zufällig durch einander, ohne daß sie bis jeht einen Plah finden können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropft von alten Basen und anderem geschnörkeitem Gestein.

Das Wiberfinnige einer solchen geschmactofen Denfart zeigt sich aber im bochften Grade barin, bas die Gesimse ber kleinen Sauser burchaus schief nach einer oder ber andern Seite hinhangen, so bas das Gefühl der Basserwage und bes Perpenditels, das uns eigentlich zu Menschen macht und der Grund aller Eurpthmie ist, in uns zerriffen und gequalt wird. Und so sind denn auch diese Dachreihen mit Hodern und kleinen Busten, mit musscirenden Affenchören und ahnlichem Wahnsinn verbrämt. Orachen mit Göttern abwechselnd, ein Atlas, der statt der himmelskugel ein Weinfaß trägt.

Gebentt man fic aber aus allem biefem in bas Schloß zu retten, welches, vom Bater erbant, ein relativ vernünftiges außeres Anfehn bat, fo findet man nicht weit vor ber Pforte ben lorbeerbetrangten Kopf eines römischen Kaisers auf einer Bwerggestalt, die auf einem Delphin fist.

Im Soloffe felbet nun, beffen Monderes ein leibliches Innere ermarten lagt, fangt bas Rieber bes Bringen fcom wieber ju rafen an. Die Stupffuge find ungleich abgefast, fo bal niemand Blas nehmen fann und vor ben fisbaren Stublen marnt ber Caftellan, weil us unter ihren Sammetpolitern Stacheln verbergen. Canbelaber von Chinefichem Porcellan fteben in ben Eden, welche, naber betrachtet, aus einzelnen Schalen, Dber : und Untertaffen u. b. g. aufammen gefittet find. Rein Wintel wo nicht irgend eine Billfur hervorblicte. Sogar ber unichabbare Blid über die Bor: gebirge ins Meer wird burch farbige Scheiben verfammert, melde burd einen unwahren Con bie Gegend entweder perfalten oder entgunden. Gines Cabinets muß ich noch ermabnen, welches aus alten vergoldeten, jufammengefonittenen Rabmen aneinander getäfelt ift. Alle bie bunbertfältigeg Schnibmufter, alle bie vericbiedenen Abftufungen einer altern ober jungern, mehr ober meniger bestaubten und beicabigten Bergolbung bebeden bier, bart an einander gebrangt, die fammtlichen Banbe und geben ben Begriff von einem gerftudelten Erabel.

Die Capelle zu beschreiben mare allein ein heftchen nothig. hier findet man den Aufschluß über den ganzen Bahnfinn, der nur in einem bigotten Geiste bis auf diesen Brad muchern tonnte. Wie manches Frahenbild einer irvegeleiteten Devotion sich hier befinden vorenthalten. Flach an der Dede nämlich ist ein geschnistes Erneifir von ziemlicher Größe besestigt, nach der Natur angemalt, ladirt mit untermischter Bergoldung. Dem Gekreuzigten in den Nabel ist ein haden eingeschraubt, eine Kette aber die davon herabbangt besestigt sich in den Lapf eines knieendbetenden, in der

Luft fowebenden Maunes, ber, angemalt und ladirt wie alle übrigen Bilber ber Rirche, wohl ein Sinnbilb ber unsunterbrochenen Andacht bes Befigers barftellen foll.

Uebrigens ift ber Palaft nicht ausgebaut: ein großer, von dem Bater bunt und reich angelegter, aber doch nicht widerlich verzierter Saal war unvollendet geblieben; wie denn der grangenlofe Bahnfinn des Besiders mit feinen Narrheisten nicht au Rande kommen kann.

Aniepen, beffen Aunstelersinn innerhalb biefes Tollhaufes zur Berzweistung getrieben wurde, sah ich zum erstenmal ungebulbig; er tried mich fort, ba ich mir die Elemente dieser Unschöpfinng einzeln zu vergegenwärtigen und zu schematisiren suchte. Gutmuthig genug zeichnete er zuleht noch eine von den Zusammensstellungen, die einzige die noch wenigstens eine Art von Bild gab. Sie stellt ein Pferd-Beib auf einem Seffel siend, gegen einem, unterwärts altmobisch gesteicheten, mit Greifenfopf, Arone und großer Perude gezierten Cavalier Karte spielend vor, und erinnert an das nach aller Lollheit noch immer höchst merkwürdige Wappen des Hauses Pallagonia: ein Satyr hält einem Weib das einen Pferdetopf hat, einen Spiegel vor.

Palermo, Dienstag ben 10. April 1787.

heute fuhren wir bergauf nach Monreale. Ein herrlicher Beg, welchen der Abt jenes Alosters, jur Zeit eines übersichwenglichen Reichthums angelegt hat; breit, bequemen Anstiegs, Baume hie und da, besonders aber weitlaufige Springund Röhrenbrunnen, beinah pallagonisch verschnörkelt und verziert, bemungeachtet aber Thiere und Menschen erquickend.

Das Rlofter Gan Martin, auf der Sohe liegend, ift eine respectable Anlage. Ein Sagestolz allein, wie man am

Prinzen Pallagonia fieht, hat felten etwas Bernünftiges bervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allergrößten Berke, wie Kirchen und Albster zeigen Doch wirften die geistlichen Gesellschaften wohl nur deswegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familienvater einer unbegränzten Nachkommenschaft gewiß waren.

Die Monche liegen und ihre Sammlungen feben. Bon Alterthamern und naturlichen Sachen verwahren fie manches Schone. Besonders fiel und auf eine Medaille mit dem Bilbe einer jungen Göttin, das Entzuden erregen mußte. Gern hatten und die guten Manner einen Abbruck mitgesgeben, es war aber nichts bei handen, was zu frgend einer Art von Korm tauglich gewesen wäre.

Nachdem fie und alled vorgezeigt, nicht ohne traurige Bergleichung der vorigen und gegenwärtigen Justande, bracheten sie und in einen angenehmen kleinen Saal, von deffem Balcon man eine liedliche Aussicht genoß; hier war für und beide gedeckt und es fehlte nicht an einem sehr guten Mittagesfen. Nach dem aufgetragenen Dessert trat der Abt herein, begleitet von seinen ältesten Monden, sehte sich zu und und blied wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Bir schieden auf freundlichste. Die jüngern begleiteten und nochmals in die Jimmer der Sammlung und zuleht nach dem Wagen.

Wir fuhren mit gang andern Gefinnungen nach Saufe als gestern. Seute hatten wir eine große Anstalt zu bebauern, Die eben zu der Zeit verfintt, indeffen an der andern Seite ein abgeschmacktes Unternehmen mit frischem Wachsthum hervorstrigt.

Der Weg nach San Martin geht das altere Kalfgebirg binauf. Man gertrummert bie Felfen und brennt Kalt

darans, der febr weiß wird. 3um Brennen branchen fie eine ftarke, lange Gradart, in Bundeln getrodnet. hier entheht nun die Salcara. Bis an die fteilften hohen liegt rather Aban angeschwemmt, der hier die Dammerde worstellt, je hoher, je röther, wenig durch Begetation geschwärzt. Ich sah in der Entfernung eine Grube fast wie Linnober.

Das Alofter ficht mitten im Saltgebirg, bas febr quellenreich ift. Die Gebirge umber and mobilmbaut.

Paletmo, Mithroch ben at. Mytif .1783.

Nachdem wir nun amei Sauptpunfte angerbalb ber Stabt betrachtet, begaben mir und in ben Palat, mo ber gefdaftige Laufer die Simmer und ihren Inhalt vorzeigte. Bu unferm anoben Schrecken war ber Saal, worin bie Antilen fonft aufgestellt find, eben in ber größten Ungebnung, weil man eine neue architettonifche Decoration im Werte batte. Die Statuen maren von ihren Stellen weggenommen, mit Ludern verbangt, mit Geruften verftellt, fo bas wir, tros allem auten Willen unferes Subrere und einiger Bemabung ber Sandwerkeleute, bod nur einen febr unvollständigen Begriff banon erwerben tonnten. Um meiden mar mir um bie amet Bibber von Erg gu thun, melde, auch nur unter biefen Um= ftanden gefeben, ben Aunftfinn bodlich erbauten. Sie find liegend vorgestellt, die eine Pfpte vermarte, ale Gegenbilber bie Ropfe nach verfchiedenen Seiten gelehrt; machtige Geftalten aus ber mpthologischen Kamilie Phrirus und Selle ju tragen wurdig. Die Bolle nicht furs und fraus, fonbern lang und wellenartig berabfallend, mit großer Babrbeit und Elegans gebildet, aus der beften Griechischen Beit. Sie follen in bem Safen von Spratus geftanden baben.

Run fibrte und der Laufer außerhalb der Stadt in Ratasomden, welche, mit architeltonischem Ginn angelegt, feinedwege zu Grabplaten bennte Steinbruche find. In einem ziemlich verharteten Auff und bessen sentrecht gearbeiteter Wand find gewöldte Deffnungen und finnerhalb dieser Sarge ausgegraben, mehrere übereinander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Nachhälfe von Mauerwert. Die oberen Sarge sind kleiner und in den Nammen über den Pfeilern sind Grabstätten für Kinder angebracht.

### Palerme, Bonnerstag ben 42. April 1787.

Man zeigte uns heute das Medaiken-Sabinet des Prinzen Torre muzza. Sewissemaßen ging ich ungern hin. Ich versiehe von diesem Jach zu wenig und ein bioß nengieriger Reisender ist wahren Kennern und Liebhabern verhaft. Da man aber doch einmal anfangen muß, so dequemte ich mich und hatte davon viel Vergnügen und Vortheil. Welch ein Sewinn, wenn man auch nur vorläusig übersieht wie die alte Welt mit Städten übersätet war, deren kleinste, wo nicht eine ganze Neihe der Aunstzeichichte, wenigstend doch einige Epochen derselben und in töstlichen Münzen hinterließ. And diesen Schublasten lacht und ein unendlicher Frühling von Blüthen und Früchten der Kunk, eines in höherem Sinne geführten Ledensgewerdes und was nicht alles noch mehr hervor. Der Glanz der Steilischen Städte, jeht verdunkelt, glänzt aus diesen geformten Wetallen wieder frisch entzegen.

Beiber haben wir andern in unferer Ingend nur die Familienmangen beseffen, die nichts fagen, und die Kaifermungen, weiche baffelbe Profil bis jum Ueberdruß wieders holen: Bilber von Herrichen, die eben nicht als Musterbilber

ber Menscheit ju betrachten find. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf bas gestaltlofe Pelästina und auf bas gestaltverwirrende Rom beschränkt. Gicilien und Rengriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben hoffen.

Das ich über biefe Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergebe, ist ein Beweis, das ich noch nicht viel bavon versteben gelernt habe: doch das wird sich mit dem übrigen nach und nach schon geben.

### Palermo, Donnerstag ben 12. April 1787.

Heute am Abend warb mir noch ein Bunsch erfüllt und zwar auf eigene Beise. Ich stand in der großen Straße auf den Schrittsteinen, an jenem Laden mit dem Kausherrn scherzend; auf einmal tritt ein Lauser, groß, wohlgekleidet an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Aupferpfennige, wenige Silberstücke lagen. Da ich nicht wußte was es heißen solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Achseln, das gewöhnliche Beichen wodurch man sich lossagt, man mag nun Antrag oder Frage nicht verstehen, oder nicht wollen. Eben so schnell als er gesommen war er fort, und nun bemerkte ich, auf der entgegengesehten Seite der Straße, seinen Kameraden in gleicher Beschäftigung.

Bas bas bedeute? fragte ich ben Sanbelsmann, ber mit bebenklicher Gebärbe, gleichsam verstohlen, auf einen langen, hagern herrn beutete, welcher in der Straßenmitte, hofmäßig gefleibet, anständig und gelaffen über den Wist einherschritt. Frifirt und gepubert, den hut unter dem Arm, in seidenem Gewande, den Dezen an der Seite, ein nettes Jufwert mit Steinschnallen geziert: so trat der Bejahrte ernst und ruhig einder: aller Angen waren auf ihn gerichtet. Dieß ist der Pring Pallagonia, fagte der Danbler, welcher von Beit zu Beit durch die Stadt geht und für die in der Barbarei gefangenen Stlaven ein Lösegeld zusammen beischt. Bwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegenstand bleibt doch im Andenken und oft vermachen diejenigen, welche bei Ledzeiten zurüchtelten, schone Summen zu solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Worsteber dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet!

Statt auf die Thorheiten seines Landfibes, rief ich aus, batte er hierher jene großen Summen verwenden follen. Sein

gurft in ber Belt batte mehr geleiftet.

Dagegen fagte ber Raufmann: find wir boch alle fo! unfere Narrheiten bezahlen wir gar gerne felbft, ju unfern Augenden follen andere das Gelb bergeben.

Palermo, Freitag ben 15. April 1787.

Vorgearbeitet in dem Steinreiche Sieiliens hat und Graf Borch febr emfig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, die Infel besucht, wird ihm recht gern Dant zoffen. Ich finde es angenehm, so wie pflichtmäßig, das Andenken eines Borgangers zu feiern. Bin ich doch nur ein Vorfahre von kunftigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thatigleir bes Grafen scheint mir übrigens größer als seine Kenntniffe; er verfährt mit einem gewissen Selbstbehagen, weiches dem bescheibenen Ernst zuwider ist, mit welchem man wichtige Gegenstände behandeln sollte. Indessen ist sein Kein Keft, in Quart, ganz dem Sicilianischen Sreinreich gewidmet, mir von großem Bortheil, und ich konnte dadurch vorbereitet die Steinschleifer mit Ruhen besuchen, welche, früher mehr beschäftigt zur Zeit als Kirchen und Altäre noch

mit Massfor und Adnten Abrilegt werden mußten, das Handwert bois noch immer forttreiben. Bei ihnen bestiellte ich Muster von weichen und harten Steinen: denn so unterscheiben sie Marmor und Achate hauptsächlich beswegen, weil die Berschiedenheit des Preises sich nach diesem Underschiede richtet. Doch miffen fle, außer diesen beiben, sich noch vitl mit einem Material einem Fenererzeugnis ihrer Auftösen. In diesen sindet sich nach dem Brande eine Art Glassun, welcher von der helben danca Farbe jur dunkelsten ja zur sichwärzesten übergeht. Diese Alumpen werden, wie anderes Sestein, in dunne Kufein geschutten, nach der höhe ihrer Farbe und Reinholt geschäht und ankatt Lapis Lagus beim Fourniren von Attaren, Gradustem und andern kirchlichen Verzierungen, mit Gibt angewendet.

Eine vollständige Sammlung, wie ich fie muniche, ift nicht fertig, man wird fie mir erft nach Neapel ichiden. Die Achate find von der größten Schönheit, besonders diejenigen, in welchen unregelmäßige Fieden von gelbem ober rothem Jasis mit weißem gleichfam gefrordem Quarz abwechsein und daburch die schönste Wirtung hervorbringen.

Eine genaue Nachamung folder Achate, auf ber Rudfeite bunner Gladicheiben burch Lackfarben bewirtt, ist bas
einzige Bernünftige was ich aus dem Pallagonischen Unsimm
jenes Lages beraudfand. Solche Lafeln nehmen sich zur Decoration schöner aus als der achte Achat, indem dieser aus
vielen kleinen Studen zusammengeseht werden muß, bei jenen
hingegen die Größe der Laseln vom Architekten abhängt.
Dieses Aunstätut verdiente wohl nachaeabut zu werden.

Paletino ben as, Afpril 4787.

Italien ohne Sieilien macht gur fein Bild in ber Seele: Dier ist ber Schluffel zu allem.

Bom Alima kann man nicht Gutes genug fagen; jest ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute bonnert und blist es und alles wird mit Macht grun. Der Lein hat schon zum Theil Anoten gewonnen, ber andere Theil blist. Wan glaubt in ben Gründen kleine Teiche zu sehen, so schon blaugrun liegen die Leiufelder unten. Der reizenden Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein errellenter Mensch, der wahre Hoffegut, so wie ich redlich den Trenfreund sortspiele. Er hat schon recht schone Coneure gemacht und wird noch das Beste mitnehmen, Weiche Mussicht, mit meinen Schäben dereinst aludlich nach Sause im kommen!

Bom Esen und Trinten hier zu kand hab' to noch nichts gesagt und doch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfrüchte sind herrlich, besonders der Salat von Jartheit und Geschmad wie eine Milch; man begreift warum ihn die Alten Lastnea genannt haben. Das Del, der Wein alles sehr gut, und sie könnten noch bester sepn, wenn man auf ihre Beveitung mein Sorgfalt verwendete. Fische die besten, zurtesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut Rindsteisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will.

Run vom Mittagseffen an's Fenfter! auf die Strafe! Es warb ein Miffethater begnadigt, welches immer an Spren ber heilbringenden Ofterwoche geschieht. Eine Brüberschaft führt ihn bis unter einen jum Schein aufgebauten Galgen, dort muß er vor der Leiter eine Andacht verrichten, die Leiter tuffen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hubicher Menfch vom Mittelstande, fristet, einen weißen Krad, weißen hut, alles weiß. Er trug den hut in ber

Sand, und man batte ibm bie und ba nur bunte Banber anbeften burfen, fo tounte er als Schafer auf jebe Reboute geben.

Paletme, ben 15. unb 14. April 1787.

Und fo follte mir benn turz vor bem Schluffe ein fonberbared Abenteuer bescheert fepn, wovon ich sogleich umkanbliche Rachricht ertbeile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts horte ich an unferm öffentlichen Tische manches über Cagliostro, bessen hertunft und Schicksale reben. Die Palermitaner waren barin einig: daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sep. Ob aber dieser mit dem Grafen Cagliostro nur Eine Person sep, darüber waren die Meinungen getheilt. Einige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Sestalt in jenem Aupferstiche wieder sinden, der bei und befannt genna ist und auch nach Palermo gesommen war.

Unter folden Sefprächen berief sich einer ber Gaste auf die Bemühungen, welche ein Palermitanischer Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache ind Alare zu bringen. Er war durch das Französische Ministerium veranlast worden, dem Hertommen eines Mannes nachzuspuren, welcher die Frechteit gehabt hatte, vor dem Angesichte Frankreiche, ja man darf wohl sagen der Welt, dei einem wichtigen und gefährelichen Processe die albernsten Mährchen vorzubringen.

Es habe biefer Rechtsgelehrte, erzählte man, ben Stamms baum bes Joseph Balfamo aufgestellt und ein erläuternbes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frantreich abgesfoidt, wo man wahrscheinlich bavon öffentlichen Gebrauch machen werbe.

Ich außerte ben Bunfc, biefen Rechtsgelehrten, von welchem außerbem viel Gutes gesprochen wurde, tennen ju lernen, und ber Erzähler erbot sich, mich bei ihm augumelben und zu ihm zu führen.

Rach einigen Tagen gingen wir hin und fanden ihn mit feinen Clienten beschäftigt. Als er diese abgesertigt und wir das Frühstud genommen hatten, brachte er ein Manuscript hervor, welches den Stammbaum Cagliostro's, die zu dessen Begründung nothigen Documente in Abschrift und das Concept eines Memoire enthielt, das nach Frankreich abgegangen war.

Er legte mir den Stammbaum vor und gab mir bie nothigen Erflarungen barüber, wovon ich bier so viel auführe als zu leichterer Einsicht notbig ift.

Joseph Balsamo's Urgroßvater mutterlicher Seite war Matthaus Martello. Der Geburtsname seiner Urgroßmutter ist unbefannt. Aus dieser Ebe entsprangen zwei Tochter, eine Namens Maria, die an Joseph Bracconeri verheirathet und Großmutter Joseph Balsamo's ward. Die andere, Namens Vincenza, verheirathete sich an Joseph Cagliostro, der von einem kleinen Orte La Noava, acht Meilen von Messina, gedürtig war. Ich bemerke hier, daß zu Messina noch zwei Glodenzeieher dieses Namens leben. Die Großtante war in der Folge Pathe bei Joseph Balsamo; er erhielt den Taufnamen ihres Mannes und nahm endlich auswärts auch den Junamen Cagliostro von seinem Großonkel an.

Die Cheleute Bracconeri hatten brei Kinder: Felicitas, Matthans und Antonia.

Felicitas ward an Peter Balfamo verheirathet, ben Sohn eines Bandhandlers in Palermo, Antonin Balfamo, der vermuthlich von judifchem Gefchlecht abstammte. Peter Balfamo, ber Bater bes berüchtigten Josephs, machte Bankerott und

starb in feinem finfundvierzigften Jahre. Seine Bittme, welche noch gegenwättig ledt, gab ihm aufer bem benannten Joseph noch eine Cochter, Johanna Joseph Maria, welche an Johann Baptista Capitummino verheirathet wurde, ber mit ihr brei Kinder zeugte mid farb.

Das Memoire, welches und ber gefällige Berfasser vorlas und mir, auf mein Ersuchen, einige Tage anvertraute,
war auf Laufscheine, Ehecontracte und Instrumente gegründet, die mit Sorgfalt gesammelt waren. Es enthielt
ungefähr die Aufstände (wie ich aus einem Auszug, den ich
damals gemacht, ersehe), die und nunmehr aus den Römischen Procepatten besannt geworden sind: daß Joseph Balsamo Ansangs Juni 1743 zu Palermo gedoren, von Wincenza
Martello, verheirathete Cagliostro, aus der Lause gehoden
sep, daß er in seiner Jugend das Aleid der barmberzigen
Drüder genommen, eines Ordens, der besonders Arante verpsiegt, daß er bald viel Geist und Seschiet für die Medicin
gezeigt, doch aber wegen seiner üdeln Ausstührung sortgeschiett
worden, daß er in Palermo nachher den Zauberer und Schahgräder gemacht.

Seine große Sabe, alle Sinde nachjundmen, ließ er nicht unbenuft (so fibrt bas Memoire fort). Er verfülschte ober verfertigte vielmehr ein altes Document, wodurch bas Eigensthum einiger Sater in Streit gerieth. Er fam in Unterssuchung, ins Gefängniß, entsioh und ward edietaliter citirt. Er reiste durch Calabrien nach Rom, wo er die Tochter eines Gürtlers heirathete. Bon Rom fehrte er nach Neapel unter dem Ramen Marchese Bellegrini gnrud. Er wagte sich wieder nach Palermo, ward erfammt, gefänglich eingezogen und kam nur auf eine Weise lod, die werth ist, daß ich sie mmitandie erzähle.

Der Cohn oines der erften Gicilianischen Prinzen und gengen Guterbesitere, eines Manmes, der an dem Reapolitanischen Sofe ausehnliche Stellen befleidete, verband mit einem ftarfen Körper und einer unbandigen Gemuthsatt allen Uebermuth, ju dem sich der Roiche und Große ohne Bildung berochtigt alaubt.

Donne Borenza wußte ihn zu gewinnen und auf ihn bante ber verstellte Manchese Pollegring seine Sicherheit. Der Pring zeigte öffentlich, daß er dieß angesommene Paar beschütz; aber in welche Buth gerieth er, als Joseph Balfame auf Anrusen der Partei, welche durch seinen Betrug Schaben gelitten, abermals ind Gestagnist gebracht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel ihn zu befreien und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Ponzimmer des Prassbeuten, den Advolaten der Gegenpartei auss grimmigste zu mishaudeln, wenn er nicht sogleich die Verhaftung des Balfame wieder aufbobe. Als der gegenseitige Gachwalter sich weigerte, ergriff er ihn, schlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Füßen und war kann von mehreren Mishandlungen abzuhalten, als der Präsident selbst auf den Kakm beraudeilte und Krieden gebot.

Diefer, ein schwacher, abhängiger Mann, wagte nicht ben Beleibiger zu bestrafen; die Gogenparbei und ihre Gadwalter wurden kleinmuthig und Balsamo ward in Freiheit geseht, ohne daß bei den Acten sich eine Megistratur über seine Loslassung besindet, weder wer sie verfügt, noch wie sie geschehen.

Bald darauf entfernte er fic van Palormo und that verschiedene Reisen, von welchen der Werfaffer mur unvolle ftandige Radrichten geben kounte.

Das Memoire endigte fic mit einem fcarffinnigen

Beweife, daß Caglioftro und Batfamo eben Diefelbe Person sep, eine These, die damals schwerer zu behaupten war, als sie es jest ift, da wir von dem Jusammenhang der Geschichte vollfommen unterrichtet find.

hatte ich nicht damals vermuthen muffen, daß man in Frantreich einen öffentlichen Gebrauch von jenem Auffah machen würde, daß ich ihn vielleicht bei meiner Jurudtunft schon gedruckt antrase, so wäre es mir erlaubt gewesen eine Abschrift zu nehmen und meine Freunde und das Publicum früher von mauchen interessanten Umftänden zu unterrichten.

Indeffen haben wir das meiste und mehr als jenes Remoire enthalten konnte, von einer Seite her ersahren, von der sonst nur Irrthumer auszuströmen pflegten. Wer hatte geglandt daß Nom einmal zur Ausstätrung der Welt, zur völligen Entlarvung eines Betrügers so viel beitragen sollte, als es durch die Herausgabe jenes Auszugs aus den Procesacten geschehen ist! Denn obgleich diese Schrift weit interessanter sent konnte und sollte, so bleibt sie boch immer ein schönes Document in den Handen eines jeden Bernünftigen, der es mit Berdruß ansehen mußte, daß Betrogene, Halbetrogene und Betrüger diesen Menschen und seine Possenspiele Jahre lang verehrten, sich durch die Semeinschaft mit ihm über andere erhoben sühlten und von der Höhe ihres gläubigen Düntels den gesunden Menschenverstand bedauerten wo nicht geringschähten.

Wer schwieg nicht gern mabrend dieser Beit? und auch nur jest, nachdem die ganze Sache geendigt und außer Streit gefest ist, kann ich es über mich gewinnen, zu Completirung der Acten dasjenige, was mir bekannt ist, mitantbeilen. Als ich in bem Stammbanme so manche Personen, bessonders Mutter und Schwester, noch als lebend angegeben sand, bezeigte ich dem Berfasser bes Memoire meinen Bunsch sie zu sehen und die Berwandten eines so sonderbaren Menschen tennen zu lernen. Er versehte, daß es schwer sepn werde dazu zu gelangen, indem diese Wenschen, arm aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, keine Fremden zu sehen gewohnt sepen, und der argwöhnische Charatter der Nation sich aus einer solchen Erscheinung allerlei deuten werde; doch er wolle mir seinen Schreiber schlen, der bei der Familie Jutritt habe und durch den er die Nachrichten und Documente, worans der Stammbaum zusammengeset worden, erhalten.

Den folgenden Tag ericien ber Schreiber und außerte megen bes Unternehmens einige Bebenflichfeiten. 3d babe. faate er, bieber immer vermieben biefen Leuten wieber unter Die Angen zu treten: benn um ibre Checontracte, Lauficheine und andere Baviere in die Sande au befommen und von felbigen leggle Copien machen zu tonnen, mußte ich mich einer eigenen Lift bebienen. 3ch nahm Gelegenbeit von einem Kamilienstivenbio au reden, bas irgendwo vacant war, machte ihnen wahrscheinlich bag ber junge Capitummino fic bagu qualificire, bas man por allen Dingen einen Stammbaum auffeben muffe, um ju feben, in wiefern ber Rnabe Anfprude barauf maden tonne; es merbe freilich nachber alles auf Regociation autommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil ber ju erhaltenden Summe für meine Bemubungen verfprache. Mit Arenben willigten bie auten Leute in alled; ich erhielt bie notbigen Daviere, bie Copien murben genommen, ber Stammbaum ausgearbeitet und feit ber Beit bute ich mich vor ihnen ju erfcheinen. Doch vor einigen Boden murbe mich bie alte Cavitummino gewahr

und ich mußte mich nur mit ber Langfamfeit, memit bier bergleichen Sachen vorwärts geben, ju entschulbigen.

So fagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem Borfat nicht abging, murben wir nach einiger Ueberlegung babin
einig, bas ich mich für einen Englander andgeben und ber Familie Rachrichten von Caglioftro bringen follte, ber eben
and ber Gefangenschaft ber Baftiffe nach Landon gegangen mar.

Bur geseten Stunde, es mochte etwa drei Uhr nach Mittag sepn, machten wir und auf den Weg. Das haus lag in dem Wiedel eines Gaßchens nicht weit von der hauptstraße il Casaro genaunt. Wir stiegen eine elende Treppe hinauf und tamen sogleich in die Lüche. Eine Frau von mittlerer Größe, start und breit, ohne fett zu sepn, war beschäftigt das Lüchengeschirr aufzwaschen. Sie war reinlich gelleibet und solus, als wir hinein traten, das eine Ende der Schütze hinauf, um vor und die schmudige Seite zu vonsteden. Sie seh meinen Kährer freudig an und sagte: Signor Giopanni, bringen Sie und gute Rachrichten? haben Sie etwas ausgerichtet?

Er verfehte! in unferer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ift aber ein Frember, ber einen Gruf von Ihrem Bruber bringt und Ihnen erzählen kann, wie er fic gegenwärtig befindet.

Der Erns, den ich bringen fallte, mar nicht gang in unferer Abrede; indeffen war die Einleitung einmal gemacht.

— Sie tempen meinen Bruder? fragte fie. — Es tenpt ihn gang Europa, versehte ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm sepn zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl befindet, da Sie bisher wegen seines Schickals gewiß im Sorgen gewesen sind. — Areten Sie hinein, sate sie, ich solge Ihnen gleich; und ich trat mit dem Schreiber in das Limmer.

Es war groß und bod. baf es tei und filr einen Gaal gelten marbe: es feien aber auch beinab bie genze Bohnung ber Ramilie au febn. Ein einziges Renfter erlenmtete bie aroffen Bande, bie einmal Karbe gehabt batten und auf benen ichwarze Seiligenbilber in goldenen Rabmen berum bingen. Bwei große Betten obne Worblinge fanben an ber einen Band, ein braunes Schrantden, bas bie Geftalt eines Schreibtifches batte, an ber andern. Alte mit Robr burd: flochtene Stuble, beren Lehnen ehmals vergoidet gemefen, ftanden barneben und bie Badfteine bes Aufbobens maren an vielen Stellen tief audgetreten. Uebrigens mar alles reinlich und wir naberten und ber Kamilie', die am andern Ende bes Simmers an bem einzigen Kenker verfammelt mar.

Indes mein Rubrer ber alten Balfamo, die in ber Ede. faß, die Mefache unfere Befuche erflerte und feine Borte megen ber Tauffeit ber auten Alten mehrmals laut wieberbolte, batte ich Beit bad Bimmer und bie übrigen Berfonen au betrachten. Ein Mabchen von ungefähr fechnicht Jahren, mobigemedfen, beren Gefichtsinge burd bie Blattern unbeutlich geworden waren, fand am Kenfter; neben ihr ein junger Menfit, beffen unengenehme burd bie Blattern entftellte Bildung mir auch auffiel. In einem Lehnftuhl fag ober lag vielmehr, gegen bem Kenster über, eine franke febr ungeftgltete Berfon, Die mit einer Art Sollaffuct behaftet fcbien.

Als mein Subrer fic bentlich gemacht hatte, nothigte man und jum Siben. Die Alte that einige Rragen at mid, die ich mir aber mußte belmetiden laffen eb ich fie beantworten tonnte, da mir ber Sicilianifche Dialect nicht gelanfia wer.

Ich betrachtete indeffen bie alte Eran mit Bergmigen. Sie war von mittleger Gebbe, aber wohigebilbet; aber ihre 21

wogelmäßigen Gefichtstäge, die das Alter nicht entftellt hatte, war der Friede verbreitet, bessen gewöhnlich die Menschen genießen, die des Gehärs berandt sind; der Con ihrer Stimme war sanft und augenehm.

3ch beantwortete ihre Fragen: und meine Antworten mußten ihr auch wieber verbolmeticht merben.

Die Langfamteit unferer Unterredung gab mir Gelegenheit meine Worte abzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich lodgesprochen worden und sich gegenwartig in England befinde, wo er wohl aufgenommen sep. Ihre Frende, die sie über diese Nachvichten dußerte, mar mit Ausbrücken einer herzlichen Frömmigkeis bagieiset; und da sie nun etwas lauter und langfamer sprach, konnt' ich sie eher verkehen.

Indoffen marifre Cochter bereingetommen und batte fic au meinem Rubrer gefest, ber ibe bad, mas ich ergablt batte. getreulich wiederholte. Gie batte eine remliche Swirne poraebunden und ibre Danne in Ordnung unter bas Deb gebracht. Je mehr ich fie anfah und mit ihren Mutter vergitch, beffe auffallenber mar min ber Unterfiched, beiber Boftalten. Gine lebhafte, gefunde Sinnlichseit blidte aus ben gangen Bifbung ber Bochter berver; fie mochte eine Fran von vierzig Jahren fenn. Dit muntern blauen Augen fab fie flug-umber, obne daß ich in ihrem. Blid irgend einen Argwohn fouren fonnte. Indem fie faß, verfwach-ibre Rigur mehr Lange ale fie zeigte, menn: fie aufmande ihre Stellung mar beterminirt, fie fag mit vorwärts, gebogenem:Rovper und bie Sanbe auf die Anie gelegt. Uebeigens erinnerte mich ibre mehr, frumpfe als fcarfe Gefichtebilbung an bas Bilbnis ihres Brubers, bas wir in Ausfer tennen. Sie foagte mich verfcbiebenes über meine Reife, aber meine Wolfche Swillen au feben und mar

übergeugt, buf ich gewiß' gurudtemmen und bas Seft ber beiligen Rofatte-mit ihnen feiern murbe;

Da inbeffen bie Grofmutter wieber einige Rragen an mich gethen hatte und ich ihr au antworten befchäftigt mar, furad bie Coditer halblant mit meinem Gefährten, boch fo, bas ich Allas nebmen tounte ju fragen! mobon ble Rebe fep? Er fagte barauf: Krau Capitummino erzoble ibm, bag ibr Bruber ibr noch viergebn Ungen fonibig fen; fie habe bef feiner ichnellen Abreife von Balermo verfehre Gaden für ibn eingelofet; feit ber Beit gber meber etwas von ibm gehört, noch Gelb; noch irgend eine Unterfitbung von ihm erhalten. ob er gleich, wie fie bore, große Meichebunter befige und einen fürftlichen Anfwand made. Db ich nicht aber mich nehmen wolle, nach meiner Burudtunft ibn auf eine gute Beife an Die Schuld an erinmern und eine Unterftubung für fit audguwirfen, ja, ob ich nicht einen Brief mitniehmen ober allen= falls beftellen wolle? 3d erbot mis baju. Sie fragte: wo ich wohne? Bohin fie mit ben Brief ju fchiden habe? 36 lebnte ab meine Wohnung ju fagen und erbot mich ben anbern Tag gegen Abend ben Brief Yelbit abanbolen.

Sie erzählte mir darnuf ihre mißtiche Lage; fle fer eine Wittwe mut drei Mubern, von denen das eine Moden im Alofter erzogen werde; die andete fep hier gegenwartig und ihr Sohn eben in die Lehrstunde gegangen. Außer diefen drei Kindern habe fle ihre Mutter bei sich, für deren Unterhalt sie forgen muffe, und überdieß habe sie aus christicher Liebe die ungläckliche trankt Person zu sich genommen, die ihre Last noch vergrößere; alle ihre Arbeitfamteit reiche faum bin, sich und den Ihrigen die Northburftige zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Gott diese guren Weite nicht undelohnt lasse, seufgaber doch sehr unter der Last die sie fichen lange getragen habe.

Die-jungen Lente mischten sich auch ind Gespräch und bie Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hört' ich, daß die Alte ihre Tochter fragte: ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugethan sep? Ich konnte bemerken, daß die Tochter auf eine kluge Weise der Antwort auszuweichen suchte, indem sie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete: daß der Fremde gut für sie gesinnt zu sepn schiene, und daß es sich wohl nicht schiede jemanden sogleich über diesen Punkt zu befragen.

Da sie hörten, daß ich bald von Palermo abreisen wollte, wurden sie bringender und ersuchten mich, daß ich doch ja wiederkommen möchte; besonders rühmten sie die paradiesischen Tage des Rosalienseites, dergleichen in der ganzen Welt nicht musse gesehen und genossen werden.

Mein Begleiter, ber schon lange Luft gehabt hatte sich zu entfernen, machte endlich ber Unterredung burch seine Gebärden ein Ende und ich versprach den andern Sag gegen Abend wieder zu kommen und den Brief abzuholen. Dein Begleiter freute sich, daß alles so glüdlich gelungen sep und wir schieden zufrieden von einander.

Man tann fich den Cindruck benten, den biefe arme, fromme, wohlgefinnte Familie auf mich gemacht hatte. Meine Neugierde war befriedigt, aber ihr natürliches und gutes Betragen hatte einen Antheil in mir erregt, der fich durch Nachdenten noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir bie Sorge wegen bee folgenden Tage. Es war natürlich, daß diese Erscheinung, die sie im ersten Augenblick überrascht hatte, nach meinem Abschiede manches Nachdenken bei ihnen erregen mußte. Durch den Stammbaum war mir bekannt, daß noch mehrere von der Familie lebten; es war natürlich daß sie ihre Krennde

gusammen beriefen, um sich in ihrer Gegenwart basjenige wiederholen zu laffen, was sie Lags vorher mit Verwunderung von mir gehört hatten. Meine Absicht hatte ich erreicht und es blieb mir nur noch übrig bieses Abenteuer auf eine schie- liche Weise zu endigen. Ich begab mich daher des andern Lags gleich nach Lische allein in ihre Wohnung. Sie verwunderten sich da ich hineintrat. Der Brief sep noch nicht fertig sagten sie, und einige ihrer Verwandten wänschten mich auch tennen zu lernen, welche sich gegen Abend einsfinden würden.

Ich verfeste: daß ich morgen früh schon abreisen muffe, , daß ich noch Bisten zu machen, auch einzupaden habe und also lieber früher als gar nicht hatte kommen wollen.

Indeffen trat ber Sohn herein, den ich des Tage vorber nicht gefeben batte. Er glich feiner Schwefter an Buche und Bilbung. Er brachte ben Brief ben man mir mitgeben wollte, ben er, wie es in jenen Begenden gewöhnlich ift, außer bem Saufe bei einem ber öffentlich figenden Motarien batte ichreiben laffen. Der junge Menfc hatte ein ftilles, trauriges und beideidenes Befen, erfundigte fic nach feinem Obeim, fragte nach beffen Reichtbum und Musgaben und feste trauria binau: warum er feine Kamilie boch fo gang vergeffen baben mochte? Es ware unfer größtes Gifte, fubr er fort, wenn er einmal bieber tame und fich unferer annehmen wollte; aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen entbedt, das er noch Anverwandte in Valermo babe? Man fagt. daß er und überall verläugne und fic fur einen Mann von großer Geburt ausgebe. 3ch ibeantwortete biefe Frage, welche burd die Unvorsichtigfeit meines guhrere bei unferm erften Eintritt veranlagt worben war, auf eine Beife, die es mabriceinlich machte, bag ber Obeim, wenn er gleich gegen bas Anblifum Urface, habe feine. Abfunft, in verbergen, boch gegen feine Freunde und Belannten lein Beheimnis baraus mache.

Die Schwester, welche wahrend dieser Unterredung herbeigetreten war und durch die Gegenwart des Bruders, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gestrigen Freundes mehr Muth bekam, sing gleichfalls an sehr artig und lebhast zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Ontel, wenn ich ihm schriebe, zu empsehlen; eben so sehr aber, wenn ich diese Reise durchs Königreich gemacht, wieder zu kommen und das Rosaliensest mit ihnen zu begehen.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein herr, fagte sie, ob es sich zwar eigentlich nicht schieft, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Manner in meinem hause zu sehen, und man Ursache hat sich sowahl vor der Gefahr, als der Nachrede zu huten, so sollen Sie und dach immer willsommen senn wenn Sie in diese Stadt zurudlehren.

D ja, versetten die Kinder, wir wollen den herrn beim Feste herumführen, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Gerüfte seten, wo wir die Feier- lichteit am besten sehen können. Wie wird er sich über den großen Wagen und besonders über die prachtige Illumination freuen!

Indessen hatte die Großmutter ben Brief gelesen und wieder gelesen. Da sie horte, daß ich Abschied nehmen wollte stand sie auf und übergab mir das zusammengesaltete Papier. Sagen Sie meinem Sohn, sing sie mit einer edlen Lebhaftigleit, ja einer Art von Begeisterung an: sagen Sie meinem Sohn, wie glüdlich mich die Nachricht gemacht hat, die Sie mir von ihm gebracht haben! sagen Sie ihm, daß ich ihn so an mein herz schließe — hier strecte sie die Arme aus

reinander und brudte fie wieder auf ihre Beuft gusammen thuf ich täglich Sott und unfeve heilige Jungfran für ihn im
Sebet anfiehe, bag ich ihm und felner Fran meinen Segen
gebe, unt bag ich nur winfche ihn vor meinem Sebe noch
einmat untt biefen Augen zu sehen, die so viele Ehrinen ihrer
ihn vergoffen haben.

Die eigne Jierlichfeit ber Italienischen Sprache begunftigte die Bahl und die eble Stellung diefer Worte, welche noch überbieß von ledhaften Gebatben begleitet wurden, womit jene Nation einen unglaublichen Reiz zu verbreiten gewohnt ist.

Ich nahm nicht ohne Beihrung von ihnen Abfchieb. Sie reichten mir alle bie Ichnbe, die Minber geleiteten mich hinaus, und indes ich die Treppe himunterging, sprangen sie auf den Baleon bes Fensters, das aus der Anche auf die Strase ging, riefen ulfr nach, winkten mir Gruße zu und wiederholten: daß ich ja nicht vergessen mochte wieder zu kommen. Ich sah sie noch auf dem Bakon stehen, als ich um die Ede herumging.

Ich brauche nicht zu fagen, daß ber Antheil ben ich ein biefer Familie nahm, ben lebhaften Bunsch in mir erregte ihr nublich zu sern und ihrem Bedürfnis zu Sulfe zu tommen. Sie war nun durch mich abermals hintergangen und ihre Koffmungen auf eine unerwartete Hille waren durch die Rengierde des nordlichen Europa's auf dem Wege zum zweitenmal getäuscht zu werden.

Mein erster Borfat mar, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Ungen guzustellen bie ihnen ber Flichtling schulbig geblieben, und burch bie Wermuthung, bas ich biese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschent zu bebeden; allein all ich gu bittle meine Rechnung unichte, meine Casse

und Papiere überschlug, sah ich wohl daß in einem Lande wo durch Mangel von Communication die Entfernung gleichfam ins Unendliche wech't, ich mich selbst in Berlegenheit sehen wurde, wenn ich mir anmaste, die Ungerechtigkeit eines frechen Menschen durch eine herzliche Gutmuthigkeit zu verbessern.

Der fpatere Berlauf biefer Angelegenheit moge bier fogleich eintreten.

Ich reif'te von Palermo weg, ohne wieder jurudjutehren, und unerachtet ber großen Berftrenung meiner Sicilianischen und übrigen Italianischen Reise, verlor ich jenen einfachen Einbrud nicht aus meiner Seele.

36 fam in mein Naterland jurud, und als jener Brief muter andern Papieren, die von Neapel den Beg jur See gemacht hatten, fich endlich auch vorfand, gab es Gelegenheit, von diesem, wie von andern Abenteuern ju sprechen.

hier ift eine Ueberfebung jenes Blattes, burd welche ich bas Gigenthumliche bes Originals mit Billen burch: icheinen laffe:

## Beliebtefter Cobn!

Den 16ten April 1787 hatte ich Nachricht von Dir burch herrn Wilton, und ich tann Dir nicht ausbruden, wie trösklich sie mir gewesen ist: benn seit Du Dich aus Frankreich entfernt hattest, konnte ich nichts mehr von Dir erfahren.

Lieber Sohn, ich bitte Dich, meiner nicht zu vergeffen: benn ich bin febr arm und von allen Berwandten verlaffen, außer von meiner Tochter Maria Anna, Deiner Schwester, in deren Sause ich lebe. Sie tann mir nicht den volligen

Unterhalt geben, aber fie tout, was fie tann; fie ift Bittwe mit drei Rindern; eine Tochter ift im Alofter ber beil. Katharina, zwei andere find zu Saufe.

36 wiederhole, lieber Cobn, meine Bitte, foid' mir nur so viel, daß ich mir einigermaßen helfen tann, indem ich nicht einmal die nöttigen Aleidungeftude habe, um die Pflichten einer tatholifchen Christin zu erfullen; denn mein Mantel und Ueberfleid find gang gerriffen.

Wenn Du mir etwas foidest ober auch nur einen Brief schreibst, so fende ihn nicht burch bie Post, sonbern übers Meer, weil Don Mattee (Bracconeri). mein Bruber, Obervostcommissarius ist.

Lieber Sohn, ich bitte Dich, mir des Tages einen Tari auszusehen, damit Deiner Schwester einigermaßen die Last abgenommen werde und damit ich nicht vor Mangel umtomme. Erinnere Dich des göttlichen Gebotes, und hilf einer armen Mutter, die auss Lehte gebracht ist. Ich gebe Dir meinen Segen und umarme Dich von herzen, auch so Donna Lorenza Deine Kran.

Deine Schwester umarmt Dich von herzen und ihre Rinder tuffen Dir die Sande. Deine Mutter, Die Dich gartlich liebt und die Dich an ihr herz brudt,

Palermo, ben 18. Mpril 1787.

gelice Balfamo.

Berehrungswärdige Personen, benen ich dieses Document vorlegte und die Geschichte erzählte, theilten meine Empfindungen und sehten mich in den Stand, jener ungludlichen Familie meine Schuld abtragen zu kinnen und ihr eine Summe zu übermachen, die sie zu Ende des Jahres 1788 erhielt, und von deren Wirfung folgender Brief ein Zeug-nis ablegt.

Palerme, iben 125. December 1788.

Geliebtefter Goon! Lieber,getreuer:Bruber!

Die Grende, Die mir gehabt anben, gu boren, baf Ihr lebt und Buch wohl : bafinbet, Flamen wir mit feiner Reber ausbruden. Bir babt eine Matter und eine Schwefter. bie von allen Menfeben wortheffen innb imb amei Eochter und einen Gobn :su etzieben baben, Gurd bie Sulfe, bie Ihr ihnen iberfendet, mit ber arbiten Frende und Beranugen erfüllt. Denn nachbem Serr Bareb Joff, ein Englifder Raufmann, fich viele Mithe gegeben, ble Kran Joseph = Maria Cavitummino, gebotne Balfame, aufzufuden, weil man mich nur gewohnlich Merang Capitum= . mino nennt, fand er und enbloch in einem fleinen Saufe, wo wir mit ber gebubrenben Schiedlichfeit leben. Er gelgte und an. bag Ihr und eine Summe Belbes anmeifen laffen, und baf eine Quittung babei fen, bie ich, Gure Somefter, unterzeichnen follte, wie es auch gefdeben ift. Denn er bat und bas Gelb foon eingebandigt und ber gun= Afige Bechfelcours bat und noch einigen Bortbeil gebracht.

Run bedentt, mit welchem Bergnugen wir eine folche Summe empfangen haben, ju einer Beit, ba wir im Begriff waren, die Beihnachtefeiertage ju begehen, ohne hoffmung irgend einer Beibulfe.

Unfer Menschegewordene Jesus hat Euer herz bewegt und diese Summe zu übermachen, die nicht allein gedient hat, unfern Hunger zu fillen, sondern auch und zu bedecken, weil und wirklich alles mangelte.

Es murbe und Die größte Bufrtebenheit fenn, wenn Ihr unfer Berlangen fillter, und wir Gud nochmals feben tonnten, befonders mir, Eurer Mutter, die nicht aufhört bas linelidan bemeinen simmer von einem einzinen Sobne ente fent au fenn, ben ich nov meinem Cobenoch einmalfeben möchte.

Benn aber biefed megen Enver Werheltniffe nicht geideben tonnte, fo unterlast boch nicht meinem Daugel au Bulfe an tommen, beworbers ba Ibr fo einen trefflichen Canal gefunden babt und einen fo genauen und reblichen "Raufmann, bet, ohne bas mir bavon benadrichtigt maren. .amb eltes in feiner Sand iag, und reblic aufgefucht unb trenlich bie übersenbete Summe anderliefert bat.

Kur Euch mift bas wool nichts fagen; aber und fdeint eine jede Beitalfe ein Schat. Enre Comefter bat amet ermachfene Mabden und ihr Sohn braucht auch Unter: fingung. Ihr mift, bag fie nichts befiben, und welches trefliche Werf munbet 3hr thun, wenn 3hr fo viel fendetet, ale nothig ift fie ichielich anduftatten.

Bott: erhalte Euch bei auter Gefundbeit! Bir rufen ibn danfbar an und munichen, daß er Euch das Glut erhalten moge, beffen 3hr genießt, und bag er Guer Berg bemegen moge, fic unferer au erinnern. In feinem Ramen fegne ich Euch und Eure Rrau ale liebevolle Mutter, ich umarme End, id Eure Schwefter; baffelbe thut ber Better Infort (Bracconeri) ber biefen Brief gefdrieben bat, wir bitten Euch um Guern Segen, wie es auch bie beiben Sowoftern Autonie und Cherefe thun. Wir umarmen Euch und nennen und

Eure Somefter. bie Euch liebt. 3ofenb=Maria Capitummino und Balfamo.

Eure Mutter, bie Euch liebt und feanet. Die Euch alle Stunden fegnet, Relice Balfamp und Bracconeri. Die Unterfchriften biefes Briefes find eigenhandig.

Ich hatte die Summe ohne Brief und ohne Angeige, von wem sie eigentlich tomme, abermachen laffen; um so natürlicher war ihr Irrthum und um so wahrscheinlicher ihre hoffnung für die Jufunft.

Jest, ba fie von der Gefangenschaft und Bernrtheilung ihres Bermandten unterrichtet find, bleibt mir noch fibrig, zu ihrer Aufklarung und zu ihrem Aroste etwas zu thun. Ich habe noch eine Summe für sie in Sanden, die ich ihnen überschieten und zugleich das wahre Berhältniß anzeigen will. Sollten einige meiner Freunde, sollten einige meiner reichen und eblen Landsleute mir das Verznügen machen und jene kleine Summe, die noch bei mir liegt, durch Beiträge vermehren wollen: so bitte ich, mir solche vor Michael zuzuschien und an dem Dank und der Zusriedenheit einer guten Familie Theil zu nehmen, aus welcher eins der sons derbarsten Ungeheuer entsprungen ist, welche in unserm Jahrsbundert erschienen sind.

Ich werbe nicht verfehlen ben weitern Berlauf diefer Geschichte und die Radricht von bem Buftande, worin meine nachfte Sendung die Familie antreffen wird, öffentlich bertannt zu machen, und vielleicht alebann einige Anmerkungen binzuzufügen, die sich mir bei diefer Gelegenheit aufgedrungen haben, beren ich mich aber gegenwärtig enthalte, um meinen Lesern in ihrem erften Urtheile nicht vorzugreisen.

Gegen Abend trat ich noch zu meinem Sanbelsmanne und fragte ibn: wie denn das Fest morgen ablaufen werde, da eine große Procession burch die Stadt ziehen und der Biceronig selbst das heiligfte zu Aus begleiten folle? Der

Palermo, Connabend den 14. April 1767.

geringfte Bindftof muffe ja Gott und Menfchen in die biefte Staubwolfe verhallen.

Der muntere Mann verfette, daß man in Palermo sich gern auf ein Bunder verlasse. Schon mehrmals in ähnlichen Fallen sep ein gewaltsamer Platregen gefallen und habe die meist abhängige Straße wenigstend zum Theil rein abgeschwemmt und der Procession reinen Weg gedahnt. Auch dießmal bege man die gleiche Hoffnung nicht ohne Grund, denn der himmel überziehe sich und verspreche Regen auf die Nacht.

## Palerme, Countag ben 15. April 4787.

Und fo gefchab ed benn auch! ber gewaltsamite Regenauf fiel vergaugene Racht vom Simmel. Sogleich morgens eilte ich auf bie Strafe um Beuge bes Bunbers gu fenn.: Und es mar wirtlich feltfam genng. Der zwischen ben betderfeitigen Schrittsteinen eingeschränkte Regenftrom batte' bas leichtefte Rebricht bie abbangige Strafe berunter, theifs nach dem Meere, theile in die Abguge, in fofern fie nicht verftopft waren, fortgetrieben, bas grobere Geftrobbe meniaftene von einem Orte jum anbern geschoben und baburch munberfame, reine Manders auf bas Dflafter gezeichnet. Run waren bundert und aber bundert Menfchen mit Schaus feln, Befen und Gabeln babinterber, biefe reinen Stellen au erweitern und in Bufammenhang ju bringen, inbem fie Die noch übrig gebliebenen Unreinigfeiten balb auf biefe balb auf jene Seite bauften. Darens erfolgte benn, bag bie Proceffion, als fie begann, wirflich einen reinlichen Schlangenweg burch ben Moraft gebahnt fah und fowohl die fammt= liche langbelleidete Geiftlichteit als ber nettfüßige Adel, ben

Bicetonig an der Spihe, ungehindert und unbefudelt durchichreiten konnte. Ich glaubte die Kinder Ifrael zu feben, denen durch Moor und Moder von Engelshand ein troeiner Pfad bereitet wurde, und veredelte mir in diesem Gleichniffe den unerträglichen Andich, so viel andachtige und anständige Menschen durch eine Allee von feuchten Kothhausen durchbeten und durchprunten zu seben.

Auf den Schrittsteinen hatte man nach wie vor reinlichen Bandel, im Junern der Stadt bingegen, wohln uns die Absicht verschiedenes bis jeht Bernachlassigtes zu sehen gerade heute gehen hieß, war es fast unmöglich durchzukommen, obgleich auch hier das Kehren und Aushäufen nicht versäumt war.

Diese Feierlichkeit gab und Anlag die Hauptfirche gu befinden und ihre Merkwürdigkeiten gu betrachten, auch weil wir einmal auf ben Beinen waren; und nach andern Sesbänden umzusehen; da und denn ein maurisches, bis jeht wohlerhaltenes haus gar sehr ergöhte — nicht groß aber mit schonen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Raumen; in einem nördlichen Alima nicht eben bewohnbar, im südlichen ein höchst willsommener Aufenthalt. Die Baustundigen mögen und davon Grunds und Aufris übertiefern.

Auch faben wir in einem unfreundlichen Local verfchebene Refte antifer, marmorner Statuen, bie wir aber gu entziffern feine Geduld batten:

Palermo, Montag ben' 46. April 4767.

Da wir une nun felbft; mit einer nahen Abreife ans biefem Paradies bedroben muffen, fo hoffte ich beute noch im öffentlichen Sarten ein polliemmenes Labfal zu finden.

mein Penfum in ber Obuffee zu lefen und auf einem Spaziors gang nach dem Thale, am Jufe des Rosalienbergs, ben Plan der Raufika weiter durchsudenken und zu versuchen, ob diesem Gogenstande eine dramatische Seite adzugewinnen sep, Dies alles ift, wo nicht mit großem Glück, doch mit vielem Behagen gescheben. Ich verzeichnete den Plan, und konnte nicht unterlassen, einige Stellen die mich befonders anzogen, zu entwerfen und auszuführen.

Palenno, Dienstag ben 47. Alpril 1787.

Es ift ein mabres thealuck wenn man von vielerlei Beiften verfolgt und verfnet wird! heute frub ging ich mit bem feften, rubigen Borfes meine bichterifchen Eraume fort: . aufeben nach bem öffentlichen Gerten, allein, ebe ich mich's perfah, erhafchte mich ein anderes Befrent, bas mir fcon , Diefe Lage nachgeschlichen. Die vielen, Pflenzen, die ich fonft nur in Rubeln und Rapfen, janbie großte Bait bes Sabres nur binter Gladfenftern au:feben gewohnt mar, fteben bier: frob und frifch unter freiem Simmel und, indem fie ibre. Beftimmung vollommen erfüllen, werben fie und bentlicher. Im Annelicht fo vielerlei neuen und erneuten Gebibes fiel mir die alte Grille wieder eint ob ich nicht unter biefer Schaar Die Urpflange entbeden fonnte? Eine folde muß es benn boch geben! Moran murbe ich funft erbinnen, bas biefes ober jenes Bebilde eine Pflange fep, wenn fie nicht alle nach einem Mufter gebildet: maren.

Ich bemahre mich zu unterfnden, worin benn bie vielen abweichenden Gofbalten von einander unterfchieden fepen. Und ich fand sie immer mehr abnitch als verschieden, und wollte ich meine botanische Aerminologie aubringen, sie ging das wohl, aber es fructete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Sestört war mein guter poetischer Borsak, der Garten des Aichous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan. Warum find wir Neueren doch so zerstreut, warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfallen tonnen!

Micams, Mittwech ben 48. April 1767.

Bei Beiten ritten wir aus Palermo. Anier und ber Betturin batten fich beim Gin: und Aufpaden vortrefflich Wir sogen langfam die berrliche Strafe binauf, bie und icon beim Befuch auf Gan Martino befannt gewerden, und bewunderten abermats eine ber Bracht : Kontainen am Bege, als wir auf bie maffige Sitte biefes Lanbes vorbereitet wurden. Unfer Reitenecht namlich batte ein fleines Beinfaßeben am Riemen umgebengt, wie unfere Marteten: berinnen pflegen, und es fibien für einige Tage genugfant Bein zu enthalten. Bir bermunberten une baber ale er auf eine ber vielen Springrobren los ritt ben Pfropf eroff= nete und Baffer einlaufen lief. Bir fragten, mit mahrhaft Dentidem Erftannen, mus er ba vorhabe? ob bas Rafichen nicht voll Bein fes? Worauf er mit großer Gelaffenbeit erwieberte: er babe ein Drittbeil bavon leer gefaffen und weil niemand ungemifchten Wein trinte, fo fep es beffer man mifche ibn gleich im-Bangen, ba vereinigten fic bie Ruffigfeiten beffer und man fen ja nicht ficher aberall Baffer gu finden. Indeffen mar bas Rafiden gefallt und wir mußten und diefen altorientalischen Sochzeitsgebrand gefallen laffen.

Alls wir nun hinter Monreale auf bie Soben gelangten, faben wir wunderfcone Gegenben, mehr im biftotifden ale

ölenomeifien Stil. Wir blidten rechter Hand bis ans Meer, bad zwischen ben wundersamsten Vorgebirgen Aber banmreiche und baumlofe Gestade feine fcnnergerade Horizonstallinie hinzug und fo, entschieden rubig, mit den wilben Kailfelsen herrlich contrastive. Antep enthielt sich nicht deren in kleinem Format mehrere zu umreißen.

Run find wie in Alcamo, einem fitten, reinlichen Städtchen, deffen wehleingerichteter Gafthof ale eine fcone Unfalt zu ruhmen ift., bu man von hierand ben abfeite und einfam belegenen Lempel von Sogoft begnem Befuchen tann.

## Micelina, Deninerflag Sen 49. Siptil 1787

Die gefällige Wohnung in einem ruhigen Betyftäbichen zieht und an, und wir fäffen ben Entschluß den ganzen Lag hier zuzubringen. Da mag denn vor allen Dingen von gestrigen Excignissen bie Mebe senn. Schon früher läugnete ich des Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Worgsinger gehadt und Muster gesunden. Auf dem Wege nach Monreale stehen zwei Ungeheuer an einer Fontalne und auf dem Geländer einige Vasen, völlig als wenn sie der Fürst bestellt hate.

hinter Monreale, wenn man ben schonen Weg verläßt und in fteinichte Gebirge tommt, liegen oben auf dem Ruden Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Anwitterung nach für Eifenftein hielt. Alle Landesflächen find bebaut und tragen bester oder schlechter. Der Raltstein zoigte sich roth, die verwitterte Erde an solchen Stellen befgleichen. Diefe rothe, thonig lattige Erde ist weit verbreitet, der Boben schwer, lein Sand darunter, trägt aber trefflichen Weizen. Wir fanden alte, sehr ftarte, aber verstümmelte Delbanne.

berge vorgebauten halle erquidten wir und an einem mäßigen Imbis. Hunde verzehrten begierig die weggeworsenen Schalen unserer Würste, ein Betteljunge vertrieb sie und speiste mit Appetit die Schalen der Aepfel die wir verzehreten, dieser aber ward gleichfalls von einem alten Bettler verjagt. Handwerksneid ist überall zu Hause. In einer zerzlumpten Toga lief der alte Bettler bin und wieder, als Hausknecht oder Kellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß, wenn man etwas von einem Wirthe verlangt was er grade nicht im Hause hat, so läst er es durch einen Bettler beim Krämer holen.

Doch find wir gewöhnlich vor einer fo unerfreulichen Bedienung bewahrt, ba unfer Betturin vortrefflich ift — Stallfnecht, Cicerone, Garbe, Gintaufer, Roch und alles.

Auf ben höheren Bergen findet fich noch immer ber Delbaum, Caruba, Frarinud. Ihr Felbbau ift auch in brei Jahm getheilt. Bohnen, Setreibe und Auhe, wobei fie fagen: Mift thut mehr Bunder als die heiligen. Der Weinstock wird fehr niedrig gehalten.

Die Lage von Alcamo ift herrlich auf ber Sobe in einiger Entfernung vom Meerbusen, die Großheit der Gegend 30g und an. Sobe Felsen, tiefe Thäler dabei, aber Weite und Mannichsaltigkeit. hinter Moureale rudt man in ein schones boppeltes Thal, in beffen Mitte sich noch ein Felstuden herzieht. Die fruchtbaren Felber stehen grun und still, indeß auf dem breiten Wege wildes Gedusch und Staubenmaffen, wie unsinnig, von Bluthen glänzt: der Linsenbusch, ganz gelb von Schmetterlingeblumen überdeckt, kein grunes Blatt zu sehen, der Weißdorn, Strauß an Strauß, die Aloes ruden in die Sobe und deuten auf Bluthen, reiche

Ecppice von amarantrothem Rice, bie Infecten : Ophris, Alpenrosiein, Spacinthen mit geschloffenen Gloden, Borraß, Milen, Afphobelen.

Das Baffer bas von Segest herunter tommt, bringt außer Kallsteinen vielt hornstein : Beschiebe, sie find sehr fest, dunfelblau, roth, gelb, braun, von den verschiedensten Schatztrungen. Auch anstehend als Bange fand ich horn = oder Feuersteine in Kalkselsen, mit Sahlband von Kalk. Bon solchem Geschiebe sindet man ganze hügel ehe man nach Meame tommt.

Segeft, ben 20. April 1787.

Der Tempel von Segest ist nie fertig geworden und man hat den Plat um denfelben nie verglichen, man ebnete nur den Umtreis worauf die Saulen gegründet werden sollten; denn noch jest stehen die Stufen an manchen Orten menn bis zehn Auß in der Erde und es ist tein Hugel in der Rabe, von dem Steine und Erdreich hatten herunter kommen konnen. Auch liegen die Steine in ihrer meist natürlichen Lage und man findet keine Trummer darunter.

Die Saulen stehen alle; zwei die umgefallen waren sind meuerdings wieder hergestellt. In wiesern die Saulen Sociel haben sollten ift schwer zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht deutlich zu machen. Bald fieht es aus als wenn die Saule auf der vierten Stufe stande, da muß man aber wieder eine Stufe zum Innern des Tempels hinad, bald ist die oberste Stufe durchschnitten, dann sieht es aus als wenn die Saulen Basen hatten, bald sind diese Zwischenraume wieder ausgefüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architelt mag dieß genauer bestimmen.

Die Nebenseiten haben amalf Saulen ohne bie Geffauten, bie nordere und bintere Ceite feche, mit ben Edfaulen. Die Bapfen an benen man bie Steine transperirt, fint an ben Stufen bes Tempele ringbum nicht weggebauen, jum Beweis, bağ ber Tempel nicht fertig geworben. Um meiften zeigt bavon aber ber Außboden: berfelbe ift von ben Geiten berein an einigen Orten burd Watten angegeben, in ber Mitte aber ftebt noch ber robe Kaltfeld baber als bas Riveau bes augelegten Bodens; er tann alfo nie geplattet gewefen fenn. Much ift feine Spur von innerer Salle. Roch meniger ift ber Tem= pel mit Stud überzogen gemefen, bag es aber bie Abficht war lagt fich vermutben: an ben Platten ber Cavitale find Borfprunge, wo fich vielleicht ber Stud anschließen. follte. Das Bauge ift aus einem travertindenlichen Rattfein gebaut, jest fehr perfreffen. Die Meskanvation von 1781 hat bem Bebaude fehr mobl gethan. Der Swinfdnitt ber bie Theile aufammenfügt ift einfach aber icon. Die großen befonbern Steine, beren Riebefel ermabnt, tomit' ich nicht finben, fe find vielleicht zu Reftauration ber Saulen verbreucht worben.

Die Lage bes Tempels ift sonberbar: am höchsten Enbe eines weiten laugen Thales, auf einem ifolirten hügel, aber boch noch von Alippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Schen Moer. Die Gegend ruht in trauriger Fruchtbarbeit, alles bebaut und fast nirgends eine Wohnung. Auf blichenden Distein schwärmten ungählige Schmetterlinge. Wilder Fendel stand, acht die neun Fuß hoch, verdorret von vorigem Jahr her so reichlich und in scheinbarer Ordnung, daß man es für die Anlage einer Baumsschule hätte halten tönnen. Der Wind sauseten wie in einem Walde, und Raubvögel schwebten schreiend über dem Gebälle.

Die Muhfeligfeit in ben unscheinbaren Erummern eines Abeatere herumjusteigen, benahm und die Lust die Erummer der Stadt zu bestichen. Um Fuße des Tempels sinden sich große Stadt zu bestichen. Um Fuße des Tempels sinden sich mit nuendlichen Geschieden desselben gemischt. Riedurch kommt ein Autheit Rioselerde in den Boden, woburch er loderer wird. An frischem Fenchel bemerkte ich ben Unterschied der unteren und oberen Blatter und es ist doch nur immer dasselbe Organ, das sich aus der Einsacheit zur Mannichfaltigkeit entwicklu. Man gatet her sehn steißig, die Manner gehen wie bei einem Treidzagen bas ganze Feld butch. Insecten lassen sich auch sehen. In Palermo hatte ich nur Gewürm bemerkt. Sibechsen, Bintegel, Schneden nicht schoner gefärbt als unsere, ja nur gran.

## Caftel Betrano, Sonnabend ben 21. April 1787.

Bon Alcamo auf Caftel Betrano tomint man am Rallgebirge ber über Rieshügel. Zwischen ben steilen unfruchtbaren Kaltbergen weite, hügliche Ehalet, alles bebaut, aber
fast tein Baum. Die Rieshügel voll großer Seschiebe, auf
alte Meeresströmungen hinbeutend; ber Boben schon gemischt,
leichter als bisher, wegen bes Antheils von Sanb. Salemt
blieb und eine Stunde rechts, hier tamen wir über Gopsfelsen, bem Kalte vorliegend, das Erdreich immer trefflicher
gemischt. In der Ferne sieht man das westliche Meer. Im
Bordergrund das Erdreich durchaus hüglich. Wir fanden
ausgeschlagne Feigenbäume, was aber Lust und Bewunderung
erregte, waren unsversehbare Blumenmassen, die sich auf
bewirdberteiten Wege angestebelt hatten und in großen,
bunden, aus einander softenden Klächen sich absonderten und

miederholten. Die schönften Winden, hibidens und Malven, vielerlei Arten Alee herrschten wechselsweise, dazwischen das Allium, Galegagesträuche. Und durch diesen bunten Teppich wand man sich reitend hindurch, benen sich kreuzenden unzähligen schmalen Pfaden nachfolgend. Dazwischen weibet schones rothbraunes Wieh, nicht groß, sehr nett gebaut, bestonders zierliche Gestalt der Kleinen hörner.

Die Gebirge in Nordost stehen alle reihenweis, ein einziger Sipfel Cuniglione ragt aus ber Mitte hervor. Die Riesbügel zeigen wenig Waffer, auch muffen wenig Regengusse hier niedergehen, man findet teine Wafferriffe noch sonft Verschwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abenteuer. Wir hatten und in einem freilich nicht sehr zierlichen Local sehr mude auf die Betten geworsen, zu Mitternacht wach' ich auf und erblide über mir die angenehmste Erscheinung: einen Stern so schön als ich ihn nie glaubte gesehen zu haben. Ich erquide mich an dem lieblichen alles Sute weissagenden Andlich, bald aber verschwindet mein holdes Licht und läst mich in der Finsternis allein. Bei Lagedanbruch bemerkte ich erst die Beranlassung dieses Wunders; es war eine Lücke im Dach und einer der schönsten Sterne des himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürzliche Ereignis jedoch legten die Reisenden mit Sicherheit zu ihren Sunsten aus.

Sciacca, ben 22. April 1787.

Der Beg hieber, mineralogisch unintereffant, geht immerafort über Riedhügel. Man gelangt and Ufer bes Meers, bart ragen mitnuter Kaltfelfen bervor. Alles flache Erbreich

unendlich fruchtbar, Gerfte und hafer von dem schönften Stande; Salfola Kali gepflangt; die Aloes haben schon höhere Fruchtftamme getrieben, als gestern und rhegestern. Die vielerlei Aleearten verließen und nicht. Endlich tamen wir an ein Waldchen, duschig, die höheren Baume nur einzeln; endlich auch Pantoffelholg!

Sirgenti , ben 23. Aptil 1767. Abenbe.

Bon Sciacca hieher starte Tagreise. Gleich vor genanntem Orte betrachteten wir die Baber; ein heißer Quell dringt auch dem Felsen mit sehr startem Schwefelgeruch, das Wasser schweckt sehr salzig aber nicht faul. Sollte der Schwefeldunsk nicht im Augenblick des Hervordrechens sich erzeugen? etwas höher ist ein Brunnen, tuhl, ohne Geruch. Sanz oben liegt das Kloster, wo die Schwisdader sind, ein starter Dampf steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Kaltgeschiebe, Quarz und hornstein sind abgeschnitten. Ich beobachtete die kleinen Flusse; Calta Bellota und Maccasoli bringen auch nur Kaltgeschiebe, Platani gelben Marmor und Feuersteine, die ewigen Begleiter dieses eblern Kaltgesteins. Wenige Stücken Lava machten mich aufmerksam, allein ich vermuthe hier in der Gegend nichts Vulcanisches, ich denke vielmehr es sind Trummer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stücke aus der Ferne geholt hat. Bei Monte allegro ist alles Gpps: dichter Gpps und Fraueneis, ganze Kelsen vor und zwischen dem Kalt. Die wunderliche Felsenlage von Calta Belotta!

Spaenti, Dienstag ben 24. April 1787.

So ein berrlicher Krublingeblick wie der beutige, bet aufgebenber Sonne, ward und freilich nie burche gange Leben. Muf bem boben, uralten Burgraume liegt bas neue Gir= genti, in einem Umfaug, groß genng um Ginwobner au faffen. Mus unfern Kenftern erblicen mir ben weiten und breiten fanften Abbang ber ebemaligen Stadt, gang von Garten und Beinbergen bebedt, unter beren Grun man Taum eine Spur ehemaliger großer bevollerten Stadt=Quar= tiere vermuthen burfte. Rur gegen bas mittagige Enbe biefer grunenden und blubenden Klache fieht man den Tempel ber Concordia bervorragen, in Often bie wenigen Trummer bes Inno : Tempele: bie übrigen mit ben genannten in graber Linie gelegenen Trummer anderer beiliger Bebaude bemerft Das Muge nicht von oben, fonbern eilt meiter fubmarts nach ber Stranbflace, bie fic noch eine balbe Stunde bis gegen bas Meer erftrectt. Berfagt marb beute und in jene fo berrlich grunenben, blubenben, fruchtverfprechenben Raume amffchen 3meige und Ranten binabzubegeben, denn unfer Rubrer, ein fleiner guter Beltgeiftlicher, ersuchte uns por allen Dingen biefen Tag ber Stadt zu midmen.

Erst ließ er und die gang wohlgebauten Straßen beschauen, bann führte er und auf höhere Punkte, wo sich der Andlick durch größere Beite und Breite noch mehr verherrslichte, sodann zum Aunstgenuß in die Hauptlische. Diese enthält einen wohlerhaltenen Sarkaphag, zum Alfax gevottet: hippolyt, mit seinen Jagdgesellen und Pserden, wird von der Amme Phabras aufgehalten, die ihm ein Taselchen zustellen will. hier war die Hauptabsicht schon Jünglinge darzussellen, deswegen auch die Alte, gang klein und zwergenhaft, als ein Rebenwerk das nicht storen soll darwischen gebildet ist. Dich

bunft von halberhabener Arbeit nichts herrlichers geseben ju haben, jugleich volltommen erhalten. Es soll mir einstweilen als ein Beispiel der anmuthigsten zeit Griechischer Kunft gelten.

In frühere Epochen murden mir gurud geführt durch Betrachtung einer töftlichen Base von bedeutender Größe und volltommener Erhaltung. Ferner schienen sich manche Reste der Bautunst in der neuen Kirche hie und da untergestedt au baben.

Da es bier feine Gaftbofe giebt, fo batte und eine freund: liche Ramifie Dlat gemacht und einen erhöhten Alloven an einem großen Rimmer eingeraumt. Ein gruner Borbang trennte und unfer Bepad von ben Sausgliebern, welche in bem großen Bimmer Mubeln fabricirten und amar pon ber feinften, weißesten und fleinften Gorte, bavon biejenigen am thenerften bezahlt merben, bie, nachbem fie erft in bie Geftalt von gliebelangen Stiften gebracht find, noch von fpiBen Dabdenfingern einmal in fich felbft gebreht, eine fcnedenbafte Geftalt annehmen. Bir festen uns ju ben bubichen Rinbern, liegen und die Behandlung erflaren und vernahmen, baß fie and bem beften und ichwerften Beigen, Grano forte genannt, fabricirt marben. Dabei fommt vielmehr Bandarbeit ate Mafdinen: unb Rormwefen por. Und fo batten fie und benn auch bad trefflichfte Rudelgericht bereitet, be-Danerten feboch, bag grabe von ber allervollfommenften Goste, Die außer Girgent, ja außer ihrem Saufe nicht gefertigt werben tonnte, nicht einmal ein Gericht vorratbig fev. Un Beife und Bartbeit ichienen biefe ihres Gleichen nicht zu haben.

Auch ben gangen Abend wußte unfer Fahrer bie Ungebulb zu befanftigen, die und binabmarts trieb, indem er und abermals auf bie Bobe ju herrlichen Aussichtspuntten fahrte, und und babei bie Ueberficht ber Lage gab alle ber Mertwurdigfeiten, bie wir morgen in ber Rabe feben follten.

Girgenti, Mittwoch ben 25. April 1787.

Mit Sonnengufgang mandelten wir nun binunter, mo fic bei jedem Schritt bie Umgebung malerischer anließ. bem Bemuftfenn, bag es ju unferm Beften gereiche, führte uns ber fleine Mann unaufbaltfam quer burch bie reiche Begetation, an taufend Ginzelbeiten vorüber, movon jebe bas Local au ibollifden Scenen barbot. hierzu tragt bie Ungleicheit bes Bobens gar vieles bei, ber fich wellenformig über verborgene Ruinen binbewegt, bie um fo eber mit fruchtbarer Erbe überbedt werben tonnten, als die pormaligen Gebaude aus einem leichten Duscheltuff bestanden. Und fo gelangten wir an bas oftliche Ende ber Stadt, wo bie Trummer bes Junotempele jabrlich mehr verfallen, weil eben ber loere Stein von Luft und Witterung aufgezehrt wird. heute follte nur eine curforifche Befdauung angestellt werben, aber icon mablte fic Rniev bie Duntte, von melden aus er morgen geichnen wollte.

Der Tempel steht gegenwärtig auf einem verwitterten Felsen; von hieraus erstreckten sich die Stadtmauern gerade ostwarts auf einem Kalklager hin, welches, sentrecht über dem flachen Strande, den das Meer, früher und später, nachdem es diese Felsen gebildet und ihren Fuß bespält, veralassen hatte. Theils aus den felsen gehauen, theils aus denselben erdaut, waren die Mauern hinter welchen die Reihe der Tempel hervorragte. Kein Bunder also, daß der untere, der aussteigende und der höchste Theil von Girgenti zusammen, von dem Meere her einen bedeutenden Andlick gewährte.

Der Tempel ber Concordia bat fo vielen Inbrbumberten widerftanden; feine folante Bantunft nabert ibn icon unferm Maguitabe bes Schonen und Gefälligen, er verbalt fic zu benen von Baftum wie Gotteraeftalt jum Riefenbilbe. will mich nicht beflagen, bag ber neuere lobliche Borfat biefe Monumente an erhalten gefdmadlos ausgeführt worben, inbem man bie Luden mit blenbend weißem Gous ausbefferte; baburd ficht biefes Monument auch auf gewiffe Beife gertrummert por bem Auge; wie leicht mare es gemefen bem Gops bie Karbe bes verwitterten Steins zu geben. Sieht man freilich ben fo leicht nich brodeinben Mufdeltalt ber Gaulen und Mauern, fo munbert man fich, bag er noch fo lange gebalten. Aber bie Erbaner, boffend auf eine abnliche Dachtommenicaft . batten befihalb Porfebrung getroffen : man findet noch Ueberrefte eines feinen Tunds an ben Gaulen, ber angleich dem Auge fomeicheln und bie Dauer verburgen follte.

Die nächste Station ward sodaun bei ben Aninen bes Jupitertempels gehalten. Dieser liegt weit gestredt, wie die Anochenmasse eines Riesengerippes, inner= und unterhalb mehrerer kleinen Besthungen, von Jannen durchschnitten, von höhern und niedern Pflanzen durchwachsen. Alles Gebildete ist aus diesen Schutthausen verschwunden, außer einem ungeheueren Triglyph und einem Stud einer demselben proportionirten Jalbsaule. Jenen maß ich mit ausgespannten Armen und konnte ihn nicht erklaftern, von der Cannelirung der Saule hingegen kann dieß einen Begriff geben, daß ich, darin stehend, dieselbe als eine kleine Nische ausfüllte, mit beiben Schultern anstoßend. Zweiundzwanzig Manner, im Areise neben einander gestellt, wurden ungefähr die Peripherie einer solchen Saule bilden. Wir schieden mit dem nanngenehmen Gefühle, daß hier für den Zeichner gar nichts zu thun fep.

Der Tempel des hercules hingegen ließ noch Spuren vormaliger Symmetrie entdecken. Die zwei Saulenreihen, die den Tempel huben und bruben begleiteten, lagen in gleicher Michtung wie auf einmal zusammen hingelegt, von Rorben nach Suben; jeme einen hügel hinauswärts, diese hinauswärts. Der hügel mochte aus der zerfallenen Zelle entstanden seyn. Die Saulen, wahrscheinlich durch das Gebäll zusammengehalten, ftürzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwuth niedergestrecht und sie liegen noch regelmäßig, in die Stude aus denen sie zusammengeseht waren, zerfallen. Dieses merkwürdige Vortommen genau zu zeichnen spihte Kniep schon in Gedanten seine Stifte.

Der Tempel bes Aesculap, von bom fconften Johannisbrodbaum beschattet und in ein fleines feldwirthschaftliches haus beinahe eingemauert, bietet ein freundliches Bilb.

Run stiegen wir jum Grabmahl Eheron's hinab und erfreuten und der Gegenwart dieses so oft nachgebildet gessehenn Monuments, besonders da es uns jum Vorgrunde diente einer wundersumen Ansicht: denn man schaute von Westen nach Often an dem Felslager bin, auf welchem die lückenbaften Stadtmauern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Tempel zu seben waren. Unter Hackert's kunstreicher hand ist biese Ansicht zum erfreulichen Bilde geworden; Aniep wird einen Umrif auch beer nicht sehen laffen.

Strgenti, Donnerstag ben 26, April 1767.

Me ich erwachte war Anier ichon bereit mit einem Anaben, der ihm den Weg zeigen und die Pappen tragen follte, feine zeichnerische Weise anzutreten. Ich genoß des herrlichsten Morgens: am Fenfer, meinen geheimen, stiffen aber nicht

frummen Krennt an ber Seite. Aus frommer Schen habe im bieber ben Ramen nicht genannt bes Mentors, auf ben ich pon Beit zu Beit binblide und binborde; es ift ber treffliche non Riebefel, beffen Buchlein ich wie ein Brevier ober Malisman am Bufen trage. Gebr gern babe ich mich immer in folden Wefen befviegeit, bie bas befigen mas mir abgebt. und fo ift es grade bier: rubiger Borfat, Gicherheit bes Smede, reinliche, fdidliche Mittel, Borbereitung und Kenntnif. inniges Berbaltnif ju einem meifterhaft Belehrenben. au Bindelmann; bieß alles geht mir ab und alles fibrige mas baraus entspringt. Und boch fann ich mir nicht Reinb fenn, bas ich bas ju erfchleichen, ju erfturmen, ju erliften fuche, mas mir mabrent meines Lebens auf dem gemobnlichen Bege verfagt mar. Moge jener treffliche Dann in biefem Angenblid mitten in bem Beltgetummel empfinden. wie ein bantbarer Nachfahr feine Berbienfte feiert, einfam in bem einsamen Orte, ber auch fur ihn soviel Reize batte, baß er fogar bier, vergeffen von ben Seinigen und ihret pergeffend, feine Tage jugubringen munichte.

Nun burchzog ich die gestrigen Wege mit meinem fleinen geiftlichen guhrer, die Gegenstände von mehrern Seiten betrachtenb und meinen fleißigen Freund bie und da besuchenb.

Auf eine schone Anstalt der alten machtigen Stadt machte mich mein Führer aufmertfam. In den Felsen und Gemauermaffen, welche Girgenti zum Bollwerf dienten, finden sich Graber, wahrscheinlich den Tapfern und Guten zur Rubestatte bestimmt. Wo tonnten diese schöner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Nacheifrung beigesest werden!

In dem weiten Raume swifden den Mauern und dem Meere finden fich noch die Refte eines kleinen Tempels, als driftliche Capelle erhalten. Auch hier find halbfaulen mit

den Quaderstüden der Mauer aufs schönfte verdunden, und beides in einander gearbeitet; hoche erfreulich dem Auge. Man glaubt genau den Punkt zu fühlen, wo die Dorische Ordnung ihr vollendetes Maaß erhalten hat.

Mandes unscheinbare Dentmal des Alterthums ward obenhin augesehen, sodann mit mehr Ausmertsamteit die jehige Art den Weizen unter der Erde in großen ausgemauerten Gewölden zu verwahren. Ueber den bürgerlichen und tirchlichen Justand erzählte mir der gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts was nur einigermaßen in Ausnahme wäre. Das Gespräch schiefte sich recht gut zu den unauspaltsam verwitternden Arummern.

Die Schichten bes Muscheltalts fallen alle gegen das Meer. Bundersam von unten und hinten ausgefressene Felsbänke, deren oberes und vorderes sich theilweise erhalten, so daß sie wie herunterhangende Franzen aussehen. haß auf die Franzosen, weil sie mit den Barbaresten Frieden haben und man ihnen Schuld giebt sie verriethen die Christen an die Ungläubigen.

Bom Meere her war ein antifes Thor in Felfen gehauen. Die noch bestehenden Mauern stufenweis auf den Felfen gegründet. Unser Cicerone hieß Don Michael Bella, Antiquar, wohnhaft bei Meister Gerio in der Rabe von St. Maria.

Die Puffbohnen zu pflanzen verfahren fie folgendermaßen: fie machen in gehöriger Beite von einander Löcher in die Erde, barein thun fie eine hand voll Mift, fie erwarten Regen und bann fteden fie die Bohnen. Das Bohnenftroh verbrennen

fie, mit der daraus entstehenden Afche maschen sie die Leinzwand. Sie bedienen fich teiner Seife. Auch die außern Mandelschalen verbrennen sie und bedienen sich derfelben statt Soda. Erst maschen sie die Wasche mit Wasser und danu mit solcher Lauge.

Die Folge ihres Fruchtbaus ist Bohnen, Weigen, Anmenia, das vierte Jahr lassen sie es zur Wiese liegen. Unter Bohnen werden hier die Pussbohnen verstanden. Ihr Weigen ist unendlich sichn. Emmenia, deren Namen sich von bimenia oder trimenia berschreiben soll, ist eine berrliche Sabe der Eered: es ist eine Art von Sommersorn, das in drei Monaten reis wird. Sie säen es vom ersten Januar die zum Juni, wo es denn immer zur bestimmten Zeit reis ist. Sie brancht nicht viel Regen aber starte Wärme; ansangs hat sie ein sehr zarted Blatt, aber sie wäch't dem Weizen nach und macht sich zuledt sehr start. Das Korn säen sie im October und November, es reist im Juni. Die im November gesäete Serste ist den ersten Juni reif, an der Küste schneller, in Gebirgen langsamer.

Der Lein ift schon reif. Der Afanth hat seine prachtigen Blatter entfaltet. Salfale fruticosa machf't uppig.

Auf unbebauten Sugeln wachf't reichlicher Efparfett. Er wird theilmeis verpachtet und bundelmeis in die Stadt gebracht. Ebenso verlaufen sie bundelmeis den hafer, den fie aus dem Weizen ausgaten.

Sie machen artige Gintheilungen mit Randchen in dem Erdreich wo fie Rohl pflangen wollen, jum Behuf ber Bafferung. An den Feigen waren alle Bidttet herans und bie Früchte hatten angesest. Sie werden zu Ishanni reif, dann sest det Baum noch einmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gefluhter Karubenbaum trug unendliche Schoten. Die Trauben zum Essen werden an Lauben gezogen, durch hohe Pfeiler unterstüht. Melonen legen sie im Marz, die im Juni reisen. In den Ruinen des Jupitertempels wachsen sie munster ohne eine Spur von Fenchtigkest.

Der Betturin af mit größtem Mopetit rebe Artischoden und Kohirabi; freilich muß man gestehen, daß sie viel zärter und faftiger sind als bei und. Wenn mun burch Aeder bommt, so lassen die Bauern z. B. junge Puffbohnen effen so viel man will.

Mis ich auf fcwarge, feste Steine aufmertfam warb, bie einer Lava glichen, fagte mir ber Antiquar, fie feven vom Aetna, auch am hafen ober vielmehr Landungsplat ftunden folche.

Der Bogel giebts hier zu kande nicht viel: Wachteln. Die Jugvögel find: Rachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, fleine schwarze Bogel, die aus der Levante tommen, in Skillen heden und weiter gehen oder zurud. Riedene, tommen im December und Januar and Africa, fallen auf dem Afragas nieder und dann ziehen sie sich in die Berge.

Von der Base des Doms noch ein Wort. Auf berselben fieht ein helb in völliger Rustung, gleichsam als Antommoling, vor einem sihenden Alten der durch Aranz und Scepter als König bezeichnet ist. Hinter diesem sieht ein Weib, das haupt gesenkt, die linke hand unter dem Ainn; ausmertsam nachdenkende Stellung. Gegenüber hinter dem heiden ein Alter, gleichfalls bekränzt, er spricht mit einem spiehtragenzden Manne, der von der Leidwache sehn mag. Der Alte scheint den helben eingeführt zu haben und zu der Wache zu sagen: last ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Mann.

Das Rothe scheint der Grund dieser Baje, bas Schwarze barauf geseht. Rur an bem Frauengewande scheint Roth auf Schwarz zu figen.

Birgenti, Freitag ben 27. Mpril 1767.

Wenn Aniep alle Borfabe aussühren will, muß er unsablässig zeichnen, indes ich mit meinem alten kleinen Fahrer mmberziehe. Wir spazierten gegen das Meer, von wober sich Girgenti, wie und die Alten versichern, sehr gut ausgenommen habe. Der Blick ward in die Wellenweite gezogen und mein Führer machte mich ausmertsam auf einen langen Wolkenstreis, der südwarts, einem Bergrücken gleich, auf der Horizantallinie aufzuliegen schien: dieß sep die Andentung der Küste von Africa, sagte er. Mir siel indes ein anderes Phanomen als seltsam auf; es war ans leichtem Gewölf ein schwaler Bogen, welcher mit dem einen Fuß auf Sicilien aussehend, sich hoch am blauen, übrigens ganz reinen Himmel hinwölbte und mit dem andern Ende in Süden auf dem Meer zu ruhen schien. Bon der niedergehenden Sonne

gar schön gefärbt und wenig Bewegung zeigend, war er dem Auge eine so seltsame als erfreuliche Erscheinung. Es stehe dieser Bogen, versicherte man mir, gerade in der Richtung nach Malta und möge wohl auf dieser Insel seinen andern Jus niedergelassen haben, das Phanomen tomme manchmal vor. Sonderbar genug wäre es, wenn die Anziehungsfrast der beiden Inseln gegen einander sich in der Atmosphäre auf diese Art kund thäte.

Durch biefes Gespräch ward bei mir bie Frage mieder rege: ob ich ben Borfat Malta gu besuchen aufgeben follte? allein bie schon fruber überbachten Schwierigkeiten und Gefahren blieben noch immer biefelben und wir nahmen und vor unsern Betturin bis Messung ju bingen.

Dabei aber sollte wieder nach einer gewissen eigensinnisgen Grille gehandelt werden. Ich hatte namlich auf dem bisherigen Wege in Sicilien wenig kornreiche Gegenden gesehen, sodann war der Horizont überall von nahen und fernen Bergen beschräutt, so daß es der Insel ganz an Flächen zu sehlen schien und man nicht begriff wie Seres dieses Land so vorzüglich begünstigt haben sollte. Alls ich mich darnach erkundigte, erwiederte man mir: daß ich, um dieses einzusehen, statt über Sprakus, quer durcht Land gehen musse, wo ich denn der Weizenstriche genug antressen wurde. Bir solgten dieser Lockung Sprakus aufzugeben, indem uns nicht unbekannt war, daß von dieser herrlichen Stadt wenig mehr als der prächtige Name geblieben sep. Allensalls war sie von Satania aus leicht zu besuchen.

Esttanifetta, Connabend ben 28. April 1787.

Bente tonnen wir benn endlich fagen, bas und ein anichaulider Begriff geworden, wie Sicilien ben Chrennamen einer Korntammer Staliens erlangen tonnen. Gine Strede nachbem wir Girgent verlaffen fing ber fruchtbare Boben an. Es find teine großen Alachen, aber fanft gegen einander laufende Berg: und Sugelruden, burchgangig mit Beigen und Gerfte bestellt, die eine ununterbrochene Dade von Arucht-Darfeit bem Ange Darbieten. Der biefen Bfiangen geeignete Boben wird fo genust und fo gefcont bag man nirgends einen Baum ficht, ja alle bie fleinen Ortichaften und Bob= nungen liegen auf Ruden ber Sugel, wo eine hinftreichenbe Meibe Ralffelfen ben Boben ohnebin unbrauchbar macht. Dort mobnen bie Beiber bas gange Jahr, mit Spinnen und Beben beidaftigt, bie Danner bingegen bringen gur eigente liden Evode ber Reibarbeit nur Gonnabend und Sonntag bei ihnen au, bie übrigen Tage bleiben fie unten und sieben fic Racte in Robrbatten gurud. Und fo mar benn unfer Bunfd bis jum Ueberbrug erfüllt, mir batten und Triptoleme Alugelwagen gewünscht, um biefer Einformigfeit gu ent flieben.

Run ritten wir bei heißem Sonnenschein burch diese wuste Fruchtbarteit und freuten und in dem wohlgelegenen und wohlgebauten Saltanisetta zulest anzusommen, wo wir jedoch abermale vergeblich um eine leidliche herberge bemuht waren. Die Maulthiere stehen in prächtig gewölbten Ställen, die Anechte schlafen auf dem Alee der den Ehieren bestimmt ift, der Fremde aber muß seine haushaltung von vorn anfangen. Sin allensalls zu beziehendes Simmer muß erst gereinigt werden. Stähle und Bante giebt es nicht, man sist auf niedrigen Boden von startem Hold, Lische sind auch nicht zu finden.

Will man jene Bode in Bettfuße verwandeln, so geht man jum Tischler und borgt so viel Breter als nothig sind, gegen eine gewife Miethe. Der große Juchtensach, ben uns Dadert gelieben, tam diesmal sehr zu gute und ward vor-läufa mit Scherling angefüllt.

Wor allem aber mußte wegen des Effens Anstalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine henne gekanft,
der Vetturin war gegangen Reis, Salz und Specereien anzuschaffen, weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange
unerörtert, wo denn eigentlich gesocht werden sollte, wozu in
der herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte
sich ein kitticher Bürger herd und holz, Rüchen und Lischgeräthe gegen ein billiges herzugeben und uns, indessen gesocht
würde, in der Stadt herumzuschbren, endlich auf den Markt,
wo die augesehensten Einwohner nach antiser Weise umberfaßen, sich unterhielten und von uns unterhalten seyn
wollten.

Bir mußten von Friederich bem Zweiten ergablen, und ihre Theilnahme an biefem großen Könige war fo lebhaft, daß wir feinen Tob verhehlten, um nicht durch eine fo unsfelige Nachricht unfern Wirthen verhaßt zu werden.

## Caltanifetta , Sonnabend ben 28. April 1787.

Geologisches, nachträglich. Bon Girgent die Muschelkallfelsen hinab, zeigt sich ein weißliches Erbreich das fic nachber erklart: man findet den alteren Ralt wieder und Opps unmittelbar daran. Weite flache Thaler, Fruchtbau bis an die Gipfel, oft darüber weg; alterer Ralt mit verwittertem Gpps gemischt. Ann zeigt sich ein loferes, gelbliches, leicht verwitterndes neues Ralkaestein: in den geaderten Feldern taun man beffen Farbe beutlich erfennen, die oft ins Dunflere, ja ins Biolette zieht. Etwas über halben Begtritt der Spps wieder hervor. Auf demfelben wächf't häufig ein schon violettes, fast rosenrothes Sedum und an den Raltselsen ein schon gelbes Moos.

Jenes verwitterliche Kallgestein zeigt fich oftere wieder, am ftdriften gegen Caltanisetta, wo es in Lagern liegt die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's rothlich, beisnahe wie Mennige, mit wenigem Biolett, wie oben bei San Martino bemerkt worden.

Quarggefchiebe habe ich nur etwa auf halbem Bege in Vinem Thalchen gefunden, bas an drei Seiten geschloffen, gegen Morgen und alfo gegen bas Meer zu offen ftanb.

Links in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwürdig und ein anderer wie ein gestußter Regel. Die große Halfte des Begs kein Baum zu sehen. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so hoch wie zu Girgent und am Meereduser, jedoch so rein als möglich; in den unabsehbaren Beigenadern kein Unkraut. Erst sahen wir nichts als grünnende Felder, dann gepfügte, an seuchtlichen Dertern ein Stücken Biese. hier kommen auch Pappeln vor. Gleich hinter Girgent sanden wir Aepfel und Birnen, übrigens am den Höhen und in der Rabe der wenigen Ortschaften etwas Keigen.

Diese breißig Miglien, nebst allem was ich rechts und links erkennen konnte, ist alterer und neuerer Kalt, bazwisichen Gpps. Der Berwitterung und Berarbeitung bieser brei unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu werdanken. Benig Sand mag es enthalten, es knirscht kaum unter den Jahnen. Eine Bermuthung wegen des Flusses Achates wird sich morgen bestätigen.

Die Thaler haben eine schone Form, und ob sie gleich nicht ganz flach sind, so bemerkt man boch keine Spur von Regenguffen, nur kleine Bache, kaum merklich, rieseln hin, denn alles fliest gleich unmittelbar nach dem Meere. Benig rother Alee ist zu sehen, die niedrige Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Sträuche der subwestlichen Seite. Den Disteln ist nur erlaudt sich der Wege zu bemachtigen, alles andere gehört der Eeres an. Uebrigens hat die Segend viel ähnliches mit Deutschen hügeligen und fruchtbaren Segenden, z. B. mit der zwischen Erfurt und Gotha, besonders wenn man nach den Gleichen hinsieht. Sehr vieles mußte zusammen kommen, um Sicilien zu einem der fruchtbarsten Länder der Welt zu machen.

Man fieht wenig Pferbe auf ber gangen Tour, sie pfügen mit Ochsen und es besteht ein Berbot teine Rühe und Kalber zu schlachten. Ziegen, Esel und Maulthiere bezegneten und viele. Die Pferbe sind meist Apfelschimmel mit schwarzen Füßen und Mahnen, man sindet die prächtigsten Stallraume mit gemanerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt, die übrigen Felbsrüchte wachsen nach dieser Sömmerung. In Aehren geschöfte noch grune Berste, in Bundeln, rother Riee desgleichen werden dem Borbeireitenden zu Kauf angeboten.

Auf dem Berg über Caltanisetta fand fich fester Kallftein mit Bersteinerungen; die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obenauf. Im Pflaster bes Stadtchens fanden wir Kallstein mit Bektiniten.

Bum 28. April 1787.

Sinter Caltanifetta fenten fic die Sügel jab bernnter in mancherlei Thaler, Die ihre Baffer in den Fluß Salfo

ergießen. Das Erbreich ift rothlich, febr thonig, vieles lag unbestellt, auf bem bestellten bie Früchte ziemlich gut, boch mit ben vorigen Gegenden verglichen, noch zurud.

Caftro Glovanni, Countag ben 29. April 4787.

Noch größere Kruchtbarfeit und Menschenobe batten mir beute zu bemerten. Regenwetter mar eingefallen und machte ben Reiseguftand febr unangenehm, ba wir burch mehrere ftart angefdwollene Gemaffer bindurch mußten. Um Rinme Salfo, wo man fich nach einer Brude vergeblich umfieht, überrafcte und eine munberliche Anftalt. Rraftige Manner maren bereit, wovon immer amei und amei bas Maulthier, mit Reiter und Bepad, in die Mitte fasten und fo, burch einen tiefen Stromtbeil bindurch, bis auf eine große Ried: flace fubrten; war nun bie fammtliche Gefellichaft bier beifammen, fo ging es auf eben biefe Beife burch ben zweiten Arm bes Kluffes, wo bie Manner benn abermals, burch Stammen und Drangen, bas Thier auf bem rechten Bfade und im Stromang aufrecht erhielten. Un bem Baffer ber ift etwas Buidmert, bas fic aber landeinmarte gleich wieder verliert. Der Kiume Salfo bringt Granit, einen Uebergang in Sneig, breceirten und einfarbigen Marmor.

Run faben wir ben einzeln stehenden Bergruden vor und, worauf Caftro Stovanni liegt und welcher ber Segend einen ernsten, sonderbaren Charafter ertheilt. Als wir ben langen an der Seite fich hinanziehenden Weg ritten, fanden wir ben Berg aus Muschelfalt bestehend; große, nur calcinirte Schalen wurden aufgepadt. Man sieht Castro Sivvanni nicht eber, als die man ganz oben auf den Bergruden gelangt, denn es liegt am Kelsabhang gegen Norden. Das wunderliche

Stadtchen selbst, der Thurm, links in einiger Entfernung das Dertchen Caltascibetta stehen gar ernsthaft gegen eim ander. In der Plaine sah man die Bohnen in voller Bluthe, wer hatte sich aber dieses Anblicks erfreuen können! Die Bege waren entsehlich, noch schrecklicher weil sie ehemals gepflastert gewesen, und es regnete immer fort. Das alte Enna empfing und sehr unfreundlich: ein Ekrichzimmer mit Läden ohne Feuster, so daß wir entweder im Dunkeln sien, oder den Sprühregen, dem wir so eben entgangen waren, wieder erdulden mußten. Einige Ueberreste unseres. Reisevorraths wurden verzehrt, die Racht kläglich zugebracht. Wir thaten ein seierliches Gelübde, nie wieder nach einem mpthologischen Namen unser Wegeziel zu richten.

### Montag ben 50. April 1787.

Bon Caftro Siovanni herab führt ein rauber, unbequemer Stieg, wir mußten die Pferde führen. Die Atmosphäre vor und tief herab mit Bolten bedeckt, wobei fich ein wunderbar Phanomen in der größten Hohe seben ließ. Es war weiß und grau gestreift und schien etwas Körperliched zu sepn; aber wie tame das Körperliche in den himmel! Unser Führer belehrte und, diese unsere Berwunderung gelte einer Seite des Aetna, welche durch die zerriffenen Bollen durchssehe: Schnee und Bergruden abwechselnd bildeten die Streifen, es sep nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felfen lag nun hinter und, wir zogen burch lange, lange, einsame Thater; unbebaut und unbewohnt lagen sie ba, bem weidenden Bieh überlaffen, bas wir schon braun fanden, nicht groß, mit kleinen Hernern, gar nett, schlant und munter wie die hieschichen. Diese guten

Defchöpfe hatten guar Beibe genug, fie mar ihmen aber boch durch ungeheure Distelmaffen beengt und nach und nach verzämmert. Diese Pflanzen finden hier die schuste Gelegenheit sich zu besamen und ihr Geschlecht auszubreiten, sie nehmen einen unglaublichen Raum ein, der zur Beide von ein paar großen Landgutern hinreichte. Da sie nicht peremiren, so waren sie jeht, vor der Blathe niedergemaht, gar wohl zu pertilgen.

Inbeffen wir nun biefe landwirtblichen Rriegeblane gegen Die Difteln ernftlich burchbachten, mußten wir, zu unferer Beidemung, bemerten, bas fie boch nicht gang unnut feven. Auf einem einsam ftebenben Gafthofe, wo wir futterten, maren augleich ein paar Sicilianische Ebelleute angetommen, welche quer burch bas Land, eines Proceffes wegen, nach Balermo gogen. Mit Bermundrung faben wir biefe beiben ernsthaften Danner, mit icarfen Taidenmelfern, vor einer folden Diftelaruppe fteben und bie oberften Theile biefer emporftrebenden Gemachfe niederbanen; fie fasten alsbann Diefen flachlichen Gewinn mit frisen Ringern, fodlten ben Stengel und vergehrten bas Innere beffetben mit Boblgefallen. Damit beidettigten fie fich eine lange Beit, inbeffen wir und an Bein, biegmal ungemifcht, und gutem Brob erauidten. Der Betturin bereitete und bergleichen Stengelmart und verficherte es fer eine gefunde, tublende Speife, fie wollte und aber fo wenig fomeden ale ber robe Robirabi au Segefte.

Unterwegs ben so. Wrif 4787.

In des Shal gelangt, wodurch der Fluß St. Paols fich schlängelt, famden wir das Erdreich rothlich fcwarz und

verwitterlichen Kalt; viel Brache, sehr weite Felber, schines Thal, burch bas flüßchen sehr angenehm. Der gemischte gute Lehmboben ist mitunter zwanzig Fuß tief und meistens gleich. Die Aloes hatten start getrieben. Die Frucht stand schon, boch mitunter unrein und, gegen die Mittagseite berechnet, weit zurud. Hie und ba kleine Wohnungen; kein Baum als unsmittelbar unter Castro Giovanni. Am Ufer des Flusses viel Weibe, durch ungeheure Distelmassen eingeschrankt. Im Flußgeschiebe das Quarzgeskein wieder, theils einfach, theils breceienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr king in der Mitte schöner Felder angelegt, am Flußchen St. Paolo. Der Weizen stand in der Näche ganz unvergleichlich, schon den zwanzigsten-Mai zu schneiden. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen, auch selbst der Fluß führt keine dergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kaffeebraun-violettlich anzusehen. Alle Gebirge links die den Fluß einschließen sind Kalk- und Sandstein, deren Abwechselung ich nicht bevbachten konnte, welche jedoch, verwitterud, die große durchaus gleiche Frucht- barkeit des untern Thals bereitet haben.

Dienstag, ben 1. Mai 1787.

Durch ein so ungleich angebautes obwohl von der Natur zu durchgangiger Fruchtbarteit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil, nach so viel ausgestandenen Unbilden, unfern malerischen Zweden gar nichts entgegen tam. Aniep hatte eine recht bedeutende Ferne umzissen, weil aber der Mittel= und Vordergrund gar zu abscheulich war, sehte er, geschmadvoll scherzend, ein Poussinisches

Borbertheil baran, welches ibm nichts toftete und bas Blatt zu einem ganz hubichen Bilden machte. Wie viel malerische Reifen mogen bergleichen Halbmahrheiten enthalten.

Unfer Reitmann verfprad, um unfer murrifdes Befen an begutigen, fur ben Abend eine gute Berberge, brachte uns and wirflich in einen vor wenig Jahren gebauten Gafthof, ber auf biefem Bege, gerade in geboriger Entfernung von Catania gelegen, bem Reifenden millommen fenn mußte, und wir lieben es und, bei einer leibliden Ginrichtung, feit amolf Tagen wieder einigermaßen bequem merben. Mertmurbig aber mar und eine Infdrift an bie Band, bleiftiftlich mit fconen Englischen Schriftzugen geschrieben: fie entbielt folgenbes: "Reifende, wer ibr auch fepb, butet euch in Catania vor bem Birthebaufe gum goldenen Lowen; es ift folimmer als wenn ihr Epclopen, Sirenen und Scollen augleich in die Rlauen fielet." Db wir nun icon bachten, der mohlmeinende Warner möchte bie Befahr etwas muthologisch vergrößert haben, fo fetten wir und boch feft por, ben goldenen Lowen gu vermeiden, ber und als ein fo grimmiges Thier angefündigt mar. Als und daber ber Maulthiertreibende befragte, mo wir in Catania eintebren wollten, fo verfetten wir: überall, nut nicht im Lowen! moranf er den Borichlag that ba porlieb au nebmen wo er feine Thiere unterftelle, nur mußten wir und bafelbft auch vertöftigen, wie mir es icon bisber gethan. Bir waren alles gufrieden: bem Rachen bes Lowen gu entgeben war unfer einziger Bunfc.

Gegen 3bla Major melden fic Lavagefchiebe, welche bas Baffer von Norden herunter bringt. Ueber der gabre findet man Kaltftein, welcher allerlei Arten Gefchiebe, hornftein,

Lava und Kalt verbunden hat, dann verhärtete vulcanische Miche mit Kalteuf überzogen. Die gemischen Kieshügel dauern immer fort bis gegen Satania, bis an dieselbe und über dieselbe sinden sich Lavastrome des Aetna. Sinen mahrscheinlichen Krater läst man links. (Gleich unter Molimenti rausten die Bauern den Flachs.) Wie die Natur das Bunte liebt läst sie hier sehen, wo sie sich dan der schwarzblau grauen Lava erlustigt; hochgelbes Moos überzieht sie, ein schön rothes Sedum wäch't üppig darauf, andere schöne violette Blumen. Eine sorgsame Cultur deweis't sich an den Sactuspsauzungen und Weinranten. Nun drängen sich ungehenere Lavassüsse heran. Motta ist ein schöner debeutender Fels. Hier sehen die Bohnen als sehr hohe Stauden. Die Neder sind veränderlich, bald sehr tiefig, bald besser gemischt.

Der Betturin, ber biefe Frühlingsvegetation ber Subostseite lange nicht gesehen haben mochte, versiel in großes Ausrusen über die Schönheit der Frucht und fragte und mit selbstgefälligem Patriotismus: ob es in unsern Landen auch wohl solche gabe? Ihr ist hier alles ausgeopfert, man sieht wenig ja gar keine Bdume. Allerliebst war ein Mädchen von prächtiger, schlanker Bestalt, eine ältere Besanntschaft unseres Betturins, die seinem Maulthiere gleichlief, schwahte und dabei mit solcher Zierlichkeit als möglich ihren Faden spaun. Run singen gelbe Blumen zu herrschen an. Gegen Misterbianco standen die Cactus schon wieder in Baunen; Idune aber, ganz von diesen wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Catania immer regelmäßiger und schoner.

#### Catania, Mittwed ben 2. Mai 1787.

In unferer Berberge befanden wir und freilich fehr übel. Die Roft, wie fie ber Maultbierfnecht bereiten tonnte, mar micht bie befte. Gine Benne in Reis gelocht, ware bennoch nicht an verachten gemefen, batte fie nicht ein unmäßiger Gaffran fo gelb ale ungeniegbar gemacht. Das unbequemfte Racht= lager bette und beinabe genothigt Saderte Juchtenfad wieber bervorzuholen, besbalb fprachen mir Morgens zeitig mit bemt freundlichen Birthe. Er bedauerte, daß er uns nicht beffer perforgen tonne: da bruben aber ift ein Saus mo Frembe autmufgehoben find und alle Urfache baben gufrieden gu fepn. - Er zeigte und ein großes Echaus, von welchem bie uns angefehrte Seite viel Gutes verfprad. Bir eilten fogleich binüber, fanden einen rubrigen Mann, ber fic als Lobnbebienter angab und, in Abmefenbeit bes Birthe, und ein . foones Simmer neben einem Saal anwies, auch augleich ver-Ederte, bas wir aufe billigfte bedient werben follten. Bir erfundigten und ungefaumt bergebrachter Beife, mas für Quartier, Eifch, Bein, Frubftud und fonftiges Bestimmbare au bezahlen fen? bas war alles billig und wir fchafften eilig unfere Benigfeiten berüber. Ge in die weitlaufigen, vergolbeten Commoden einzuordnen. Aniep fand aum erftenmale Belegenheit feine Dappe audzubreiten; er ordnete feine Beichnungen, ich mein Bemerttes. Sodann, vergnugt über bie fconen Raume, traten wir auf ben Balcon bes Saals, ber. Ausficht zu genießen. Nachdem mir biefe genugfam betrachtet und gelobt, fehrten wir um nach unfern Gefchaften und fiche! ba brobte über unferm Saupte ein großer goldener Lome. Bir faben einander bedenflich an, ladelten und lachten. Bon nun an aber blidten wir umber, ob nicht irgendwo eine ber homerifden Schrechilder bervorschauen mochte.

Richts bergleichen war ju sehen, dagegen fanden wir im Saal eine hubsche, junge Frau, die mit einem Rinde von etwa zwei Jahren herumtandelte, aber sogleich von dend besweglichen Halbwirth derb ausgescholten dastand: Sie solle sich hinweg verfügen! bieß es, sie habe hier nichts zu thun.

— Es ist doch hart daß du mich fortjagst, sagte sie, das Rind ist zu Hause nicht zu begutigen wenn du weg bist, und die Herrn erlauben mir gewiß in deiner Gegenwart das Rleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen, das Kind schrie in der Thure ganz erbarmlich und wir mußten zuleht ernstlich verlangen, das bas bubsche Madamchen dabliebe.

Durch ben Englander gewarnt war es feine Aunst bie Romobie zu durchschauen, wir spielten die Neulinge, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Baterschaft auf das Beste gelten. Das Kind wirllich war am freundlichsten mit ihm, wahrscheinlich hatte es die angebliche Mutter unter der Thure gefneipt.

und so war fie auch in ber größten Unschuld bageblieben als der Mann wegging, ein Empfehlungofchreiben an den hausgeistlichen des Prinzen Biscaris zu überdringen. Sie dahlte fort bis er zurucklam und anzeigte, der Abbe wurde selbst erscheinen uns von dem Raberen zu unterrichten.

Catania, Donnerstag ben 3. Mai 1767.

Der Abbe, ber und gestern Abend schon begrüßt hatte, erschien hente zeitig und führte und in den Palast, welcher auf einem hohen Sodel einstödig gebaut ist, und zwar saben wir zuerst bas Museum, wo matmorne und eherne Bilber, Basen und alle Arten solcher Alterthumer beisammensteben.

Bir batten abermale Belegenheit unfere Kenntniffe au ermeitern , befonders aber feffelte und ber Stury eines Inpiters. beffen Abanf ich icon aus Tifcbein's Bertftatt fannte und melder größere Boringe befist als wir ju beurtheilen permochten. Ein Sausgenoffe gab bie nothigfte bifforifche And: funft und nun gelangten wir in einen großen boben Saal Die vielen Stuble an ben Banden umber genaten, bag große Befellicaft fic mandmal bier verfammle. Wir festen und. in Erwartung einer gunftigen Anfnabme. Da famen ein paar Krauenzimmer berein und gingen ber Lange nach auf und ab. Sie fpracen angelegentlich mit einander. Als fie und gemabrten, fand ber Abbe auf, ich besgleichen, mir neigten und. 3ch fragte: wer fie fepen? und erfubr, bie inngere fen die Pringeffin, die altere eine eble Catanierin. Bir batten und wieder gefett, fie gingen auf und ab mie man auf einem Marttplate thun murbe.

Wir wurden jum Prinzen geführt, ber, wie man mir schon bemerkt hatte, und seine Munzsammlung aus besonderem Bertrauen vorwies, ba wohl früher seinem herrn Bater und auch ihm nachher bei solchem Borzeigen manches abhanden gekommen und seine gewöhnliche Bereitwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden. Dier konnte ich nun schon etwas kenntnißreicher scheinen, indem ich mich bei Betrachtung der Sammlung des Prinzen Korremuzza belehrt hatte. Ich lernte wieder und half mir an jenem dauerhaften Windelmannischen Faden, der und durch die verschiedenen Kunstepochen durchleitet, so ziemlich hin. Der Prinz von diesen Dingen völlig unterrichtet, da er keine Kenner aber ausmerksame Liebhaber vor sich sah, mochte und gern in allem wornach wir forschten belebren.

Rachbem wir biefen Betrachtungen geraume Beit, aber

boch noch immer zu wenig gewidmet, ftanben wir im Begriff aus zu beurlauben, als er uns zu feiner Frau Mutter führte, wofelbft bie übrigen fleineren Aunstwerte zu feben waren.

Wir fanden eine ansehnliche, natürlich edle Frau, die und mit den Worten empfing: sehen Sie fich bei mir um, meine herrn, Sie finden bier alles noch wie es mein seliger Semahl gesammelt und geordnet hat. Dies dande ich der Frömmigkeit meines Sohnes, der mich in seinen besten Jimmern nicht nur mohnen, sondern auch dier nicht das geringste entsernen oder verrücken läst was sein seliger herr Bater anschaffte und aufstellte; wodurch ich den doppelten Bortheil babe, sowohl auf die so lange Jahre der gewohnte Weise zu leben, als auch, wie von jeher, die trefslichen Fremden zu sehen und naher zu kennen, die, unsere Schabe zu betrachten, von so weiten Orten hersommen.

Sie schloß uns darauf selbst den Gladschrant auf, worin die Arbeiten in Bernstein ausbewahrt standen. Der Sicilianische unterscheidet sich von dem nordischen darin, daß er von der durchsichtigen und undurchsichtigen Bachs und honigfarbe durch alle Abschattungen eines gesättigten Gelds bis zum schonsten Opacinthroth hinausteigt. Urnen, Becher und andere Dinge waren daraus geschnitten, wozu man große bewundernswirdige Stude des Materials mitunter voranssehen mußte. Un diesen Gegenständen, so wie au geschnittenen Muscheln, wie sie in Trapani gesertigt werden, ferner an ausgesuchten Elsenbeinarbeiten, hatte die Dame ihre besondere Freude und wuhte dabei manche heitere Geschichte zu erzählen. Der Kirst machte und auf die ernsteren Gegenstände ausmertsam und so kossen einige Stunden vergnägt und belehrend vorüber.

Inbeffen hatte bie Fürstin vernommen, bag wir Deutsche feven, fie fragte baber nach herrn von Riebefel, Bartele,

Manter, welche fie fammtlich getannt und ihren Charafter und Betragen gar wohl nuterscheidend zu wurdigen mußte. Wir-trennten und ungern von ihr und fie schien und ungern wegzulaffen. Diefer Insetzustand hat dach immer etwas einfames, nur durch vorübergehende Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Und sithete ber Geistliche alebann in bas BenedictinerNofter, in die Belle eines Brudens, dessen, bei mäßigem Alter, trauriges und in sich juridagezogenes Ansehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er war jedach der funstreiche Mann, der die ungeheuere Orgel dieser Kirche allein zu dandigen wußte. Als er unsere Wansche mehr errathen als vernommen, erfüllte er sie schweigend; wir begaben und in die sehr geränmige Kirche, die er, das herrliche Instrument beardeitend, die in den ledten Winsel mit leisestem hauch sowohl als gewaltsamsten Könen durchsauselte und durchschwetterte.

Wer ben Mann nicht vorher gesehen, hatte glauben muffen, es sep ein Riese der solche Gewalt audibe; da wir aber feine Personlickeit schon tannten, bewunderten wir nur, daß er in biesem Kampf nicht schon längst ausgerieben sey.

Catanio, Freitag ben 4. Mai 1787.

Bald nach Etiche tam ber Abbe mit einem Wagen, ba er und ben entferntern Theil der Stadt zeigen follte. Beim Einsteigen ereignete sich ein wundersamer Rangstreit. Ich war zuerst eingestiegen und hatte ihm zur linten hand gefessen, er einsteigend, verlangte ausdrücklich daß ich herumrücken und ihn zu meiner Linten nehmen sollte; ich bat ihn dergleichen Serzeiht! sagte ex

Das wir alfo fiben, benn wenn ich meinen Plat zu enrer Rechten nehme, so glaubt jedermann daß ich mit euch sahre, sibe ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen daß ihr mit mir sahrt, mit mir namlich, ber ich euch im Ramen des Bursten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden und also geschab es.

Wir fuhren die Strafen hinauswärts, wo die Lava, welche 1669 einen großen Theil dieser Stadt zerstörte, noch bis auf unsere Tage sichtbar blieb. Der starre Fenerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fels, selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und theilweise gebaut. Ich schulg ein unbezweiseltes Stad des Geschwolzenen herunter, bedentend, daß vor meiner Abreise aus Deutschland schon der Streit über die Bulcanität der Basalte sich entzündet hatte. Und so that ich's an mehrern Stellen, um zu mancherlei Abanzberungen zu gelangen.

Baren jedoch Einheimische nicht selbst Frennde ihrer Gegend, nicht selbst bemaht, entweder eines Bortheils oder der Wissenschaft willen, das was in ihrem Revier merkwürdig ist zusammen zu stellen, so müßte der Reisende sich lang vergedens qualen. Schon in Reapel hatte mich der Lavenhandler sehr gefördert, hier, in einem weit höheren Sinne, der Ritter Giveni. Ich sand in seiner reichen, sehr galant aufgestellten Sammlung die Laven des Aetna, die Basalte am Zuß desselben, verandertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeolithe zu bewundern, aus den schroffen im Meere stehenden Felsen unter Jaci.

Alls wir den Mitter um die Mittel befragten, wie man fic benehmen muffe um den Aetna zu besteigen, wollte er von einer Wagnis nach bem Gipfel, besonders in der

acaenmartigen Jahredzeit, gar nichts boren. Ueberhaupt, fagte er, nachdem er und um Bergeibung gebeten, bie bier antom: menden Kremben feben bie Sache fur allguleicht an, mir anbern Rachbarn bes Berges find icon aufrieden, wenn wir ein paarmal in unferm Leben die befte Belegenheit abgepaßt und ben Gipfel erreicht haben. Brodone, ber guerft burch feine Befdreibung bie Luft nach biefem Keneraipfel entgundet, ift gar nicht binauf gefommen; Graf Bord lagt ben Lefer in Ungewisheit, aber auch er ift nur bis auf eine gewiffe Sobe gelangt, und fo tonnte ich von mehrern fagen. erftredt fic ber Sonee noch allgumeit herunter und breitet unüberwindliche Sinderniffe entgegen. Menn Sie meinem Rathe folgen mogen, fo reiten Gie morgen, bei anter Beit. bis an ben Auf bes Monte Roffo, besteigen Gie biefe Sobe: Sie werben von ba bes berrlichften Anblide genießen und qualeich die alte Lava bemerten, welche bort, 1669 entformagen. ungludlicherweise fic nach ber Stadt bereinwalzte. Die Audfict ift herrlich und deutlich; man thut beffer fic das Uebrige ergablen ju laffen.

Catania, Connabent ben 5. Mai 1787.

Folgsam dem guten Rathe machten wir und zeitig auf den Weg und erreichten, auf unsern Maulthieren immer rudwärts schauend, die Region der durch die Zeit noch ungebändigten Laven. Zackige Klumpen und Tafeln starrten und entgegen, durch welche nur ein zufälliger Pfad von den Thieren gefunden wurde. Auf der ersten bedeutenden Hohe hielten wir still. Kniep zeichnete mit großer Präcision was hinaufwärts vor und lag: die Lavenmassen im Borgrunde, den Doppelgipfel des Monte Ross links, gerade über und die Wälder von Nicolosi, aus denen der beschneite wenig rauchende

Gipfel bervorftieg. Bir radten bem rothen Berae naber. ich flieg binauf: er ift gang aus rothem unicamifchem Grus. Alde und Steinen jufammengebenft. Um bie Dinbung batte fic bequem berumgeben laffen, batte nicht ein gewaltfam Rurmenber Morgenwind jeben Schritt unficher gemacht: . wollte ich nur einigermaßen fortfommen, fo mußte ich ben Mantel ablegen, nun aber mar ber Sut ieben Angenblic in Befahr in ben Rrater getrieben gu werben und ich binterdrein. Deshalb feste ich mich nieder um mich ju faffen und Die Begend au überichauen; aber auch biefe Lage balf mir nichts: ber Sturm tam gerabe von Often ber, über bas berrliche gand, das nab und fern bis ans Meer unter mir lag. Den ausgedebnten Strand von Meffing bis Sprafus. mit feinen Rrummungen und Buchten, fab ich vor Augen, entweber gang frei ober burch Relfen bes Ufere nur wenig bededt. Ale ich gang betaubt wieber berunter fam, batte Aniep im Schauer feine Beit ant angewendet und mit garten Linien auf bem Davier gefichert, mas ber milbe Sturm mich Yaum feben, vielmeniger feftbalten ließ.

In dem Rachen des goldenen Löwen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten den wir nur mit Mahe und zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte daß wir den Sipfel aufgegeben, schlug aber für Morgen eine Spaziersahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: das sep die schönste Lustpartie, die man von Catansa aus machen könne! man nehme Krant und Speise mit, auch wohl Geräthschaften um etwas zu wärmen. Seine Frau erdiete sich dieses Geschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Indels, wie Englander wohl gar einen Rahn mit Musit zur Begleitung genommen hatten, welche Lust über alle Bore kellung senommen hatten, welche Lust über alle Bore kellung senommen hatten, welche Lust über alle Bore kellung senommen

Die Felfen von Jaci jogen mich heftig an, ich hatte großes Berlangen mir so schone Beolithe herandzuschlagen als ich bei Sweni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz saffen, die Begleitung ber Frau ablehnen. Aber ber warnende Geist des Englanders behielt die Oberhand, wir thatest auf die Beolithe Berzicht und dunkten und nicht wenig wegen dieser Enthaltsamfeit.

#### Catania, Sonntag berf s. Mai 1787.

Unfer geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte und die Refte alter Bantunft zu feben, zu welchen der Befchauer freilich ein fartes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Refte von Bafferbehaltern, einer Raumachie und andere dergleichen Muinen, die aber bei der vielfachen Jerstrung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg dergestalt verschaftet und versentt sind, daß Freude und Belehrung nur dem genausten Kenner alterthumlicher Bautunft daraus entspringen fann.

Eine nochmalige Aufwartung beim Prinzen lehnte der Pater ab und wir ichieden beiberfeits mit lebhaften Ausbruden der Dantbarteit und bes Wohlwollens.

Laormina, Montag ben 7. Mai 1787.

Gott fep Dant, daß alles mas wir heute gefehen, icon genugsam beforieben ist, mehr aber noch, daß Aniep fich vors genommen hat, morgen ben ganzen Tag oben zu zeichnen. Benn man die Sohe der Felsenwände erftiegen hat, welche unfern des Meerstrandes in die Sohe ketlon, findet man zwei Gipfel durch ein Halbrund verbunden. Was dies auch

von Natur für eine Gestalt gehabt haben mag, die Aunst hat nachgeholfen und daraus den amphitheatralischen Salbecirfel für Inschauer gebildet; Manern und andere Angebäude von Biegelsteinen sich anschließend, supplierten die nötbigen Sange und Sallen. Am Juse des stufengrtigen Salbeirfels erbante man die Scene quer vor, verband dadurch die beiden Felsen und vollendete das ungeheuerste Natur= und Aunstwerf.

Seht man sich nun bahin, wo ehmals die obersten Bufchauer saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publicum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechts zur Seite auf höheren Felsen erheben sich Castelle, weiter unten liegt die Stadt, und ob schon diese Baulichteiten aus neueren Zeiten sind, so standen doch vor Alters wohl eben dergleichen auf derselben Stelle. Run sieht man an dem ganzen langen Gebirgsrucken des Aetna hin, links das Meerznser bis nach Catauia, ja Sprakus; dann schließt der ungeheure, dampsende Fenerberg das weite, breite Bild, aber nicht schrecklich, denn die mildernde Atmosphäre zeigt ihn entsernter und fanster als er ist.

Wendet man sich von diesem Anblid in die an der Rudfeite der Juschauer angebrachten Gange, so hat man die fämmtlichen Feldwände links, zwischen denen und dem Meere sich der Weg nach Messina hinschlingt. Feldgruppen und Feldrücken im Weere selbst, die Rüste von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Ausmerksamkeit von gelind sich erhebenden Wolken zu unterscheiden.

Wir stiegen gegen das Theater hinab, verweilten in beffen Ruinen, an welchen ein geschidter Architett seine Restaurationegabe wenigstene auf dem Papier versuchen sollte, unternahmen sodann und durch die Garten eine Bahn nach der Stadt zu brechen. Allein hier erfuhren wir, was ein

Baun von nebeneinander gepflanzten Agaven für ein undurchbringliches Bollwert fep: burch die verschräntten Blätter fieht man durch und glaubt auch hindurch bringen zu können, allein die kräftigen Stackeln der Blattränder find empfinde liche hindernisse; tritt man auf ein foldes kolosfales Blatt, in hoffnung es werde und tragen, so bricht es zusammen, mud anstatt hindber ind Freie zu kommen, fallen wir einer Rachbarpstanze in die Arme. Buleht entwickelten wir und doch diesem Labprinthe, genossen Beniges in der Stadt, konnten aber vor Sonnenuntergang von der Gegend nicht scheiden. Unendlich sich war es zu beobachten, wie diese in allen Punkten bedentende Gegend nach und nach in Finsternis versank.

Unter Caormina, am Meer, Dienstag ben 8. Mai 1787.

Aniepen, mir vom Slud zugefährt, tann ich nicht genug preisen, ba er mich einer Burde entledigt, die mir unerträglich ware und mich meiner eigenen Ratur wiedergiebt. Er ist hinaufgegangen im Einzelnen zu zeichnen, was wir vbenhin detrachtet. Er wird seine Bleististe manchmal spiden und ich sehe nicht, wie er fertig werden will. Das hatte ich nun auch alles wiedersehen tonnen! Erst wollte ich mit hinaufgehen, dann aber reizte mich's hier zu bleiben, die Enge sucht ich, wie der Bogel der sein Rest dauen möchte. In einem schlechten verwahrlof'ten Bauergarten habe ich mich auf Orangenafte worauf der Reisende fist, klingt etwas wunderbar, wird aber ganz natürlich, wenn man weiß daß der Orangendamn, seiner Natur überlassen, sich bald über der Wurzel in Sweige trennt, die mit der Zeit zu entschebenen Aesten werden.

Und so faß ich, ben Plan ju Raufikaa weiter bentend, eine bramatische Concentration ber Obpffee. Ich halte fio nicht für unmöglich, nur mußte man ben Grundunterschieb bes Drama und ber Epopoe recht ins Auge faffen.

Aniep ift herabgetommen und hat zwei ungeheure Blatter, reinlichft gezeichnet, zufrieden und verzungt zurud gebrocht. Beibe wird er zum ewigen Gebachtnis an biefen herrlichen Tag für mich ausführen.

Bu vergeffen ist nicht, bag wir auf biefes foone Ufer unter bem reinsten himmel von einem tleinen Altan herabichauten, Rosen erblickten und Rachtigallen horten. Diese fingen bier, wie man und verfichert, seche Monate hindurch.

# Aus der Erinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Addigkeit eines geschickten Künftlers und durch eigne, obgleich nur einzelne und schwächere Bemühungen gewiß, daß wir von den interessantesten Gegenden und ihren Theilen seste wohlgewählte Bilber, im Umriß und nach Belieben auch ausgesührt, bleiben würden; so gab ich um so mehr einem nach und nach auflebenden Drange nach: die gegenwärtige herrliche Umgedung, das Meer, die Inseln, die Hafen, durch poetische wärdige Gestalten zu beleben und mir auf und aus diesem Local eine Composition zu bilden, in einem Sinne und in einem Kon, wie ich sie noch nicht hervorgebracht. Die Klarheit des Himmels, der Hauch des Weeres, die Düste, wodurch die Gebirge mit Himmel und Meer gleichsam in Ein Element ausgelöst wurden, alles dieß gab Rahrung meinen Vorsähen, und indem ich in jenem schonen öffentlichen Gerten zwischen

bidhenben Deden von Dleander, burch Lauben von frucht tragenden Orangen = und Citronenbaumen manbelte, und zwischen andern Bammen und Strauchen, die mir unbefannt waren, verweilte, fühlte ich ben fremben Einfinß auf bad allerangenehmfte.

3d hatte mir, überzeugt, baß es für mich keinen beffern Commentar zur Obyffer geben könne, als eben gerade diese lebenbige Umgebung, ein Eremplar verschafft und las es nach meiner Art mit unglaudlichem Antheil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Production angeregt, die, so feltsam sie auch im ersten Augenblide schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich gang beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Bedanten, den Geganstand der Rausika als Eragodie zu behandeln.

Es ist wir selbst nicht möglich abzusehen was ich baraus murbe gemacht haben, aber ich war über ben Plan balb
mit mir einig. Der Hauptsinn war der: in der Ransislaa
eine tressiche, von vielen umwordene Inngfran darzustellen,
die, sich teiner Reignug dewast, alle Freier bisher ablehnend
behandelt, durch einen seltsamen Fremdling aber gerührt
aus ihrem Instand herandtritt und durch eine voreilige Renserung ihrer Reignug sich compromittirt, was die Situation volltommen tragisch macht. Diese einsache Fabel sollte
durch den Reighthum der subordinieren Motive und besonders
durch das Weer- und Inselhafte der eigentlichen Ausführung
und des besondern Tone erfreulich werden.

Der erfte Act begann mit bem Ballfpiel. Die nnerwartete Befanntichaft wird gemacht und die Bebentlichfeit ben Fremben nicht felbft in die Stadt zu führen, wird icon ein Borbote ber Reignng.

Der zweite Act exponirte bas Saus bes Alcinous,

bie Charaftere ber Freier, und enbigte mit Eintritt bes Uloffes.

Der dritte war ganz der Bedeutsamkeit des Abenteurers gewidmet, und ich hoffte in der dialogieten Erzählung feiner Abenteuer, die von den verschiedenen Juhdrern sehr verschieden aufgenommen werden, etwas Künftliches und Erfreuliches zu leisten. Bährend der Erzählung erhöhen sich die Leidenschaften, und der lebhafte Antheil Raustaa's an dem Fremdling wird durch Birtung und Gegenwirtung endlich hervorgeschlagen.

Im vierten Acte bethätigt Upffes außer der Scene seine Tapferkeit, indeffen die Frauen jurudbleiben und der Neisgung, der Hoffnung und allen zarten Gefühlen Naum laffen. Bei den großen Bortheilen welche der Fremdling davon trägt, hält sich Rauftkaa noch weniger zusammen und compromittirt sich unwiderruslich mit ihren Landsleuten. Uhpf der halb schuldig, halb unschuldig dieses alles veranlast, muß sich zuleht als einen schelbenden erklären, und es bleibt dem guten Mädchen nichts übrig als im fünften Acte den Tod zu suchen.

Es war in diefer Composition nichts was ich nicht aus eignen Ersahrungen nach der Natur hatte ausmalen konnen. Selbst auf der Reise, selbst in Gefahr Reigungen zu erregen, die, wenn sie auch kein tragisches Ende nehmen, doch schmerzlich genug, gefährlich und schällich werden konnen; selbst in dem Falle in einer so großen Entfernung von der heimath abgelegne Gegenstände, Reiseabenteuer, Lebensvorfalle zu Unterhaltung der Gesellschaft mit lebhaften Farden andzumalen, von der Jugend für einen halbgott, von gesetern Personen für einen Aufscheiber gehalten zu werden, manche unverdiente Gunft, manches unerwartete hinderniß zu

erfahren; das alles gab mir ein folches Attachement an diesen Plan, an diesen Borsah, daß ich darüber meinen Aufenthalt zu Palerms, ja den größten Theil meiner übrigen Sicilianischen Reise verträumte. Beschalb ich benn auch von allen Undequemiichteiten wenig empfand, da ich mich auf dem überclassischen Boden in einer poetischen Stimmung fühlte, in der ich das, was ich erfuhr, was ich sah, was ich bemertte, was mir entgegen kam, alles auffassen und in einem erfrenlichen Gefäß bewahren konnte.

Nach meiner löblichen ober unlöblichen Sewohnheit fchrieb ich wenig ober nichts bavon auf, arbeitete aber den größten Theil bis aufe leste Detail im Seifte durch, wo es benn, burch nachfolgende Berftreuungen jurud gedrängt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine flüchtige Erinnerung davon jurudrufe.

Den 8, Mai 1787. Muf dem Bege nach Meffina.

Man hat hohe Kallfelfen links. Sie werden farbiger und machen schone Meerbufen; bann folgt eine Art Sestein, bas man Thonschiefer oder Granwade nennen möchte. In ben Bachen finden sich schon Granitgeschiebe. Die gelben Aepfel des Solanum, die rothen Bluthen des Oleanders machen die Landschaft luftig. Der Finme Riff bringt Glimmerschiefer so wie auch die folgenden Bache.

Mittwoch ben 9. Mai 1787.

Bom Oftwinde besturmt ritten wir zwifden bem rechter hand mogenden Meere und ben Feldwanden bin, an benen wir vorgestern oben berab gesehen hatten, Diesen Tag beständig

mit dem Baffer im Kampfe; wir tamen über ungablige Bache, unter welchen ein größerer, Rifi, den Chrentitel eines Fluffes führt; doch diese Gewäffer, so wie das Gerölle das sie mitbringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das heftig sturmte und an vielen Stellen über den Werg hinweg bis an die Felsen schlug und zuruck auf die Banderer sprifte. Herrlich war das anzusehen und die seltsame Begebenheit ließ und das Unbequeme übertragen.

Bugleich follte es nicht an mineralogischer Betrachtung fehlen. Die ungeheuren Kallfelsen, verwitternb, flurzen berunter, deren weiche Theile durch die Bewegung der Bellen aufgerieben, die zugemischten, festeren übrig laffen, und fo ist der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Jeuerssteinen überdeckt, wovon mehrere Muster aufgepadt worden.

Meffina, Donnerstag ben 10. Rai 1787.

Und so gelangten wir nach Wessina, bequemten und, weil wir teine Gelogenheit kannten, die evste Racht in dem Quartier des Verturins juzudringen, um und den andern Worgen nach einem bestern Wohnort umpuschen. Dieser Eutschluß gab gleich beim Eintritt den fürchtevlichen Begriff einer zerkörten Stadt: denn wir ritten eine Viertelstunde laug an Arummern nach Arummern vordei, ehe wir zur herberge kamen, die in diesem ganzen Revier allein wieder ausgebaut, aus den Fenstern des obern Stock nur eine zachige Ruinenwüste übersehen ließ. Außer dem Bezirt diesses Gehöftes spürte man weder Mensch noch Thier, es war Nachts eine furchebare Stille. Die Thüren ließen sich weder verschließen noch verriegeln, auf menschliche Gösse war man hier so wenig eingerichtet als in abnlichen Pserdewohnungen.

und boch foliefen wir rubig auf einer Matrabe, welche ber bienftfertige Betturin bem Birthe unter bem Leibe weggeschwaft hatte.

Freitag ben 11. Mal 1787.

Beute trennten wir und von dem madern Aubrer, ein antes Erintgelb belobnte feine forgfaltigen Dienfte. fcieben freundlich, nachbem er und vorher noch einen Lohn: bebienten verfchafft, ber und gleich in bie befte Serberge bringen und alles Mertwürdige von Meffing vorzeigen follte. Der Birth, um feinen Bunfc und los ju werben ichleunigft erfüllt zu feben, balf Roffer und fammtliches Gevad auf bas fonellite in eine angenehme Wohnung ichaffen, miber bem belebten Theile ber Stabt, bas beißt, außerhalb ber Gtabt Damit aber verbalt es fic folgenbermaßen. Dach bem ungeheuren Unglad bas Deffina betraf, blieb, nach awölftaufend umgefommenen Ginwohnern, für bie übrigen breifigtaufend feine Bobnung: Die meiften Gebaube maren wiedergefturat, die gerriffenen Mauern der übrigen gaben einen unfidern Aufenthalt; man errichtete baber eiligft im Norben von Deffina, auf einer großen Biefe, eine Bretterftabt, von ber fich am fonellften berjenige einen Begriff macht, ber au Desgeiten ben Romerberg gu Grantfurt, ben Martt ju Leinzig burdwanberte, benn alle Rramlaben und Wertftatte find gegen bie Strafe geoffnet, vieles ereignet nich angerbalb. Daber find nur wenig größere Bebanbe auch nicht fonderlich gegen bas Deffentliche verschloffen, indem bie - Bewohner manche Beit uuter freiem himmel gubringen. Go wohnen fie nun icon brei Jahre, und diefe Buden-, Sutten-, ia Beltwirthichaft bat auf ben Charafter ber Ginwohner entschiedenen Einfuß. Das Entsehen über jenes ungeheure Ereigniß, die Furcht vor einem ähnlichen, treibt fie der Freuden des Augenblicks mit gutmuthigem Frohsinn zu genießen. Die Sorge vor neuem Unheil ward am einundzwanzigsten April, also ungefähr vor zwanzig Tagen, erneuert, ein merklicher Erbstoß erschütterte den Boden abermals. Man zeigte und eine kleine Kirche, wo eine Masse Denschen, gerade in dem Augenblick zusammengebrängt, diese Erschütterung empfanden. Einige Personen die darin gewesen, schienen sich von ihrem Schrecken noch nicht erholt zu haben.

Beim Aufluchen und Betrachten diefer Segenstände leitete und ein freundlicher Conful, ber, unaufgefordert, vielfache Sorge für und trug — in biefer Erümmermufte mehr als irgendwo bantbar anzuertennen. Ingleich auch, ba er vernahm bag wir bald abzureifen wünschten, machte er und einem Französischen Rauffahrer betannt, der im Begriff siehe nach Nrapel zu segeln. Doppelt erwäuscht, da die weiße Flagge vor den Seeraubern fichert.

Eben hatten wir unferm gutigen Subrer ben Wunfch ju ertennen gegeben, eine der größern obgleich auch nur einftodigen Satten inwendig, ihre Einrichtung und ertemporirte Sandhaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an und anscholoß, ber sich bald als Französischer Sprachweister bezeichnete, welchem der Conful, nach vollbrachtem Spazierzgange, unsern Wunsch solch ein Gebende zu sehen eröffnete, mit dem Ersuchen und bei sich einzusähren und mit den Seinigen befannt zu machen.

Bir traten in die mit Brettern beschlagene und gebecte hatte. Der Eindrud mar völlig wie ber jener Desbuden, wo man withe Thiere ober sonstige Abentener für Gelb seben läst: bas Bimmermert an ben Banden wie am Dache

fichter, ein genner Borhang fonberte ben vorbern Raum. ber nicht gebielt, tennenartig gefchlagen fcbien. Stuble und Lifche befanden fic ba, nichts weiter von Sausgerathe. Erlenchtet max ber Plat von oben burch gufallige Deffnungen Bir biscurrirten eine Brit lang und ich beber Bretter. tractete mir bie grane Suffe und bas barüber fichtbare innere Dadgebalte, als auf einmel, biben und bruben bes Borbanas, ein paar allerliebite Maddentoviden neugieria berausgudten, femarjangig, femarzloctig, die aber fobald fie fic bemertt faben wie ber Blis verfdwanben, auf Unfuchen bes Confuls jeboch, nach fo viel verfloffener Beit als nothia mar fic angugichen, auf mobigeputten und niedlichen Rorperchen mieber bervortraten und fich mit ihren bunten Rleis bern gar giertich por bem grunen Teppich ausnahmen: Aus ibren Tragen tonnten wir wohl merten bag fle ums far fabelhafte Befen aus einer anbern Belt hielten, in welchem liebendwurdigen Jerthum fie unfere Untworten nur mebe beftarten mußten. Auf eine beitere Beile malte ber Conful unfere mabrebenhafte Erfcheinung and, bie tinterbaltung mar febr angenehm, fcwer nich ju trennen. Bor ber Ebur erft flet und auf, bag mir bie innern Raume nicht gefeben und die Sausconftruction über bie Bewohnerinnen vergeffen batten.

Der Conful, unter andern, fagte bas es wo nicht unums ganglich nothig boch wohl gethan fen dem Gouverneur auf guwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Borurtheil eben fo gut schaden als nuben könne: dem Conful werde es zu Gunften gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorkelle, auch wiffe der Ankömmling nie, ob er dieses Mannes

Monna, Connabend ben 12. Mai 4787.

auf eine oder andere Beife beburfe. Dem freunde ju gefallen ging ich mit.

Ind Morgimmer tretend borten wir brinne gang entfelle lichen garm, ein Raufer mit Bulrinell= Bebarben raunte bem Conful ind Dbr : bofer Eag! gefährliche Stunde! Doch traten wir binein und fanben ben urakten Gouverneur, und ben Ruden augemandt, aunacht bes Renfters an einem Wifche niben. Große Saufen vergelbter alter Brieffchaften lagen vor ibm, von benen er bie unbefdriebenen Blatter mit größter Gelaffenbeit abidnitt und feinen bandbaltifden Charafter baburd zu ertennen gab. Babrend biefer friedlichen Befcaftigung icalt und flutte er farchterlich auf einen anftanbigen Dam lod, ber feiner Rieibung nach, mit Malta verwandt fenn fonnte und fich mit vieler Gemutberube und Pracifion vertheibigte, wohn ihm jeboch wenig Raum blieb. Der Gefcholtene und Angefchriene fucte .. mit Raffung einen Berbacht abinlebnen, ben ber Gouverneur, fo fcbien es, auf ibn, ale einen obne Befuauis mehrmale An= und Abreifenden, mochte geworfen baben, ber Dann berief fich auf feine Balle und befannten Berbaltniffe in Reapel. Dies aber balf alles uichts, ber Couverneur gerfcnitt feine alten Brief: fdaften, fonderte bas weiße Papier forafaltig und tobte forts mabrend.

Außer und beiben standen noch etwa zwölf Personen in einem weiten Areise, dieses Thiergesechtes Zeugen, und mahrscheinlich den Plat an der Thure beneidend, als gute Gelegenheit wenn der Erzürute allenfalls den Krudenstod erheben und dreinschlagen sollte. Die Gesichtstuge des Consuls hatten sich bei dieser Scene merklich verlängert; mich tröstete des Lausers vossenhafte Rabe, der, draußen vor der Schwelle, hinter mir alleriei Faren schnitt, mich, wenn ich manchmal

umblidte, ju beruhigen, als habe bas fo viel nicht ju bes beuten.

Auch entwirrte sich ber gräßliche handel noch ganz gelinde, ber Souverneur schloß damit: es halte ihn zwar nichts ab den Betretenen einzusteden und in Bermahrung zappeln zu laffen, allein es möge dießmal hingehen, er solle die paar bestimmten Tage in Messina bleiben, alsdann aber sich fortpaden und niemals wiederkehren. Ganz ruhig, ohne die Miene zu verändern, beurlaubte sich der Mann, grüßte anständig die Bersammlung und und besonders, die er durchschneiden mußte um zur Thure zu gelangen. Alls der Gouverneur ihm noch etwas nachzuschelten sich ingrimmig umtehrte, erblickte er uns, saßte sich sogleich, winkte dem Consul und wir traten an ihn beran.

Ein Mann von fehr hohem Alter, gebucten hauptes, unter grauen fruppigen Augenbrauen schwarze, tiefliegende Blide bervorsendend; nun ein ganz anderer als turz zuvor. Er hieß mich zu sich sien, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen fortsahrend, nach mancherlei, worüber ich ihm Bescheid gab, zulest sügte er hinzu: ich sep so lange ich bier bliebe zu seiner Lasel geladen. Der Consul, zufrieden wie ich, ja noch zufriedener weil er die Gesahr der wir entronnen besser kannte, flog die Treppe hinunter und mir war alle Lust vergangen dieser kömenhöhle je wieder nach zu treten.

3war bei hellftem Sonnenschein in einer augenehmern Bohnung erwachend fanben wir und boch immer in dem unfeligen Ressina. Einzig unangenehm ist der Anblick ber sogenannten Valaggata, einer fichelformigen Reibe von

Meffina, Sonntag ben 13. Mai 1787.

wahrbaften Palaften, die, wohl in der Lange einer Biertelstunde, die Rhede einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne, vierstodige Gedaude, von welchen mehrere Borderseiten bis aufs Hauptgesims noch völlig stehen, andere die auf den dritten, zweiten, ersten Stod heruntergedrochen sind; so daß diese ehemalige Prachtreibe nun aufs widerlichte zahnluckig ersichent und auch durchlichert: denn der blaue himmel schaut beinahe durch alle Fenster. Die inneren eigentlichen Wohlnungen find sammtlich ausammengestärzt.

Ant biefem feltfamen Bhanomen ift Urface, bag, nach ber von Reichen begonnenen arditeftonischen Brachtanlage, meniger begitterte Nachbarn, mit bem Scheine metteifernb, ibre alten, aus größern und fleinern Klufgefdieben und vielem Ralt aufammengefneteten Saufer binter neuen aus Quaberftuden aufgeführten Borberfeiten verftedten. Jenes an fich icon unfichere Befüge mußte, von ber ungeheuern Ericutternug aufgelof't und gerbrodelt, gufammen frurgen; wie man benn unter manden bei fo großem Unglud borgefommenen munberbaren Rettungen auch folgendes erzählt: ber Bewohner eines folden Gebaubes fen im furchtbaren Augenblick gerabe in die Mauervertiefung eines Kenfters getreten, bas Saus aber hinter ihm vollig jufammengefturgt und fo habe er, in ber Sobe gerettet, ben Augenblick feiner Befreiung aus biefem luftigen Rerfer beruhigt abgewartet. Das iene aus Mangel naber Bruchfteine fo folechte Bauart bauptfächlich Schuld an bem völligen Ruin ber Stadt gemefen, zeigt bie Beharrlichteit folider Gebaude. Der Jefuiten Collegium und Rirche, von tuchtigen Quabern aufgeführt, fleben noch unverlett in ihrer anfänglichen Luchtigfeit. Dem fer aber wie ibm wolle, Meffina's Anblic ift außerft verbrieflich und erinnert an bie Urzeiten me Sifaner und Stater biefen unruhigen Erbboden verließen und die weftliche Rufte Siciliens bedauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen damn im Sasibof ein frugales Maist zu verzehren. Wir saßen noch ganz verzenügt beisammen, als der Bediente des Sonsuls athemios hereinsprang und mir verfündigte: der Souvernenr lasse mich in der ganzen Stadt suchen; er habe mich zur Tasel geladen und nun bleibe ich aus. Der Consul lasse mich aus binkandigste bitten, auf der Stelle hinzugehen, ich möchte gespeist haben oder nicht, möchte aus Vergessenheit oder aus Vorsah die Stunde verstumt haben. Run fühlte ich erst den unglaublichen Leichtsinn womit ich die Sinsabung des Epstopen aus dem Sinne geschlagen, froh daß ich das erstemal entwischt. Der Bediente ließ mich nicht zaubern, seine Vorsetlungen waren die bringendsten und triftigsten: der Consul riebire, hieß es, daß jener wüthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopf stelle.

Indeffen ich nun haare und Kleiber gurechte putte, faste ich mir ein herz und folgte mit hefterm Sinne meinem Kahrer, Obpffens, den Patron anrufend und mir feine Borsfprache bei Ballas Athene erdittenb.

In Der Hohle bes Lowen angelangt, ward ich vom luftigen Laufer in einen großen Speifesaal geführt, wo etwa vierzig Perisnen, ohne daß man einen Laut vernommen hatte, an einer langlichrunden Tafel faßen. Der Plat zur Rechten bes Sonverneurs war offen, wohin mich der Laufer geleitete.

Rachbem ich ben hausberrn und die Gifte mit einer Berbeugung gegrüßt, fehte ich mich neben ihn, entschulbigte mein Außenbleiben mit der Weitläuftigkeit der Stadt und dem Jrrihum in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl feben mehrmals geführt. Er verfeste mit glubendem

Blid: man habe sich in fremden Landen nach ben jedesmaligen Gewohnheiten zu erkundigen und zu richten. Ich erwieberte, dieß sey jederzeit mein Bestreben, nur hatte ich gesunden,
daß bei den besten Borsaten man gewöhnlich die ersten Tage,
wo und ein Ort noch nen und die Verhaltnisse unbefannt
sepen, in gewisse Fehler verfalle, welche unverzeihlich scheinen
müßten, wenn man nicht die Ermüdung der Reise, die Zerstreuung durch Gegenstande, die Gorge für ein leidliches
Untersommen, ja sogar für eine weitere Reise als Gründe
ber Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte barauf, mie lange ich bier zu bleiben gebachte. 3ch verfette, daß ich mir einen recht langen Aufenthalt muniche, damit ich ibm die Dankbarteit fur bie mir erwiefene Bunft burd die genquefte Befolgung feiner Befeble und Anordnungen betbatigen tonnte. Dach einer Baule fragte er fobann: mas ich in Deffine gefeben babe. 3ch erzählte fürglich meinen Morgen mit einigen Bemertungen und fügte bingu, bag id am meiften bemundert bie Reinlichfeit und Ordnung in ben Strafen diefer gerftorten Stadt. Und mirflich mar bewunderungemurdig, wie man die fammtlichen Strafen von Erummern gereinigt, indem man den Soutt in die gerfallenen Mauerstätten felbst geworfen, die Steine bagegen an die Saufer angereiht, und baburch die Mitte ber Strafen frei, bem Sanbel und Bandel offen wieder über= geben. Siebei tonnte ich bem Chrenmanne mit ber Babrbeit fomeideln, indem ich ibm verficherte, bag alle Meifinefer bantbar erfennten Diefe Bobltbat feiner Borforge fouldig gu fenn. - Ertennen fie es, brummte er, haben fie boch fruber genug über bie Sarte gefchrien mit ber man fie gu ihrem Bortbeile notbigen mußte. 3ch iprach von weilen Abnichten ber Regierung, von bobern 3meden bie erft fodter eingefeben und gefchat werben tonnten und bergleichen. Er fragte, ob ich die Jefuitenfirche gesehen habe, welches ich verneinte; worauf er mir denn zusagte bag er mir fie wolle zeigen laffen und zwar mit allem Bubehor.

Babrend biefem burch wenige Daufen unterbrochenen Befprache fab ich bie übrige Befellicaft in bem tiefften Stillichweigen, nicht mehr fic bewegen ale nothig, bie Biffen jum Munde ju bringen. Und fo ftanden fie, als die Tafel aufgehoben und der Raffee gereicht war, wie Dachepup= pen rings an ben Manben. 3ch ging auf ben Sausgeift= lichen los, ber mir bie Rirche zeigen follte, ibm jum poraus für feine Bemubungen zu banten; er wich gur Seite, indem er bemuthig verficherte, die Befehle Ihro Ercelleng babe er gang allein vor Augen. 3ch rebete barauf einen jungen. nebenftebenben Fremden an, bem es auch, ob er gleich ein Frangofe mar, nicht gang mobl in feiner Saut zu fenn ichien: benn auch er war verstummt und erstarrt wie die gange Belellicaft, morunter ich mehrere Befichter fab, bie ber geftrigen Scene mit bem Malteferritter bebenflich beigewohnt batten.

Der Gouverneur entfernte fich und nach einiger Beit fagte mir der Geistliche: es fep nun an der Stunde zu geben. Ich folgte ibm, die übrige Gesellschaft hatte sich stille verloren. Er führte mich an das Portal der Jesuitentirche, das, nach der befannten Architestur dieser Bater, prunthaft und wirklich imposant in die Luft steht. Ein Schließer kam und schon entgegen und lud zum Gintritt, der Geistliche hingegen hielt mich zuruck, mit der Weisung, daß wir zuvor auf den Gouverneur zu warten hatten. Dieser such auch bald heran, hielt auf dem Plate unfern der Kirche und winkte, worauf wir drei ganz nah an seinem Kutschenschlag

Mifvergungen nicht verbergen tonnen und die Gefellicaft fep in Furcht geftanden, entweder bei meinem Kommen ober nach aufgehobener Tafel eine, Scene zu erleben.

Indeffen suchte der Rufter immer wieder das Wort gut erhalchen, öffnete die geheimen Raume, nach schonen Berbältnissen gebaut, anständig ja prächtig verziert, auch war darin noch manches bewegliche Airchengerathe übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und gepubt. Bon edeln Metallen sab ich nichts, so wenig als von ältern und neuern ächten Runstwerfen.

Unfere Stalianifc = Deutsche Fuge, benn Pater und Rufter pfalmodirten in ber erften, Aniep und Conful in ber zweiten Sprache, neigte fich ju Ende, ale ein Officier fich ju uns gefellte den ich bei Tafel gefeben. Er geforte gum Gefolge bes Gouverneurs. Dieg tonnte wieber einige Beforgnif erregen, befondere ba er fich erbot mich an ben Safen au fuh= ren, wo er mich an Puntte bringen wolle, die Fremden fonft unjuganglich fepen. Meine Freunde faben fic an, ich ließ mich jedoch nicht abhalten allein mit ihm gu geben. Rach einigen gleichgultigen Gefprachen, begann ich ibn gutraulich angureden und geftand: bei Tafel gar mohl bemertt ju haben, daß mehrere ftille Beifiger mir burch ein freundliches Beiden gu verfteben gegeben, bag ich nicht unter weltfremben Den= fcen allein, fondern unter Freunden, ja Brudern mich befinde und defhalb nichts ju beforgen habe. 3ch balte für Pflicht ihm gu banten und um Erftattung gleichen Dante an bie übrigen Freunde gu erfuchen. hierauf erwiederte derfelbe: daß fie mich um fo mehr zu beruhigen gefucht, als fie bei Rennt= nif ber Gemutheart ihres Borgefehten für mich eigentlich nichts befürchtet hatten; benn eine Erplofion wie bie gegen ben Maltefer fep uur felten und gerade wegen einer folden

made fich der würdige Greis felbft Vorwürfe, hate fich lange, lebe dann eine Weile in einer forglosen Sicherheit seiner Pflicht, bis er denn endlich, durch einen unerwarteten Vorfall überrascht, wieder zu neuen Heftigkeiten hingerissen werde. Der wasere Freund seste hinzu, daß ihm und seinen Genossen nichts wünschenswerther wäre, als mit nir sich genauer zu verdinden, weshald ich die Gefälligkeit haben möchte mich naher zu bezeichnen, wozu sich beute Nacht die beste Gelegenbeit sinden werde. Ich wich diesem Verlangen position aus, indem ich ihn dat mix eine Grille zu verzeihen: ich wünsche namlich auf Reisen bloß als Wensch angesehen zu werden, könne ich als ein solcher Vertrauen erregen und Theilnahme erlangen, so sep es mir angenehm und erwänscht; in andere Verhaltnisse einzugehen verböten mir mancherlei Gründe.

Heberzeugen wollt' ich ibn nicht, benn ich burfte ja nicht fagen mas eigentlich mein Grund war. Merfwurdig genug aber ichien mir's, wie icon und unichulbig bie wohldentenden Manner unter einem bespotischen Regiment fich ju eignem und ju ber Aremblinge Sout verbundet batten. 3ch verbeblte ibm nicht ball ich ibre Berbaltniffe au anbern Deutichen Reisenben recht mobl fenne, verbreitete mich über die löblichen 3mede bie erreicht werben follten und feste ibn immer mehr in Erftaunen aber meine vertraulide Sartnactiafeit. Er verfucte affes Mogliche mich aus meinem Incomito bervorzuziehen, welches ihm nicht gelang, theile, meil ich einer Befahr entronnen mich nicht zwedlos in eine andere begeben tonnte, theils, weil ich gar mobl bemertte bie Un: ficten biefer wadern Infulaner feven von ben meinigen fo febr verfchieben, bag ibnen mein naberer Umgang weber Kreube noch Troft bringen tonne.

. Dagegen wurden Abends mit bem theilnehmenben und

thitigen Couful noch einige Stunden verdracht, der denu auch die Scene mit dem Malteser auftlätte. Es sep dieser zwar kein eigentlicher Abenteuter, aber ein unruhiger Ortzwechsler. Der Gouverneur, aus einer großen Familie, wegen Ernst und Tücktigkeit verehrt, wegen bedeutender Dienste geschäft, siehe doch im Ause undegränzten Eigenwillens, zaumloser Heftigkeit und ehernen Starrsund. Argudhnisch als Greis und Despot, mehr besorgt als überzeugt daß er Feinde dei Hose habe, hasse er solche hin und wieder ziehende Figuren, die er durchaus für Spione halte. Diesmal sep ihm der Rothrock in die Quer gekommen, da er nach einer ziemlichen Pause sich wieder einmal im Jorn habe ergehen müssen, um die Leber zu besteien.

Meffina und auf ber Gee. Montag ben 14. Mai 1787.

Beibe wir erwachten mit gleicher Empfindung, perbrießlich, daß wir durch den ersten wüßen Anblick von Messina
zur Ungeduld gereigt, und entschiessen hatten mit dem französischen Kauffahrer die Ränfabet abzuschließen. Nach dem
glücklich beendigten Abenteuer mit dem Gonverneur, bei dem
Berhältniß zu wacern Männern, denen ich mich nur näher
zu bezeichnen brauchte, aus dem Besuch bei meinem Banquier, der auf dem Lande in der angenehmsten Gegend
wohnte, ließ sich für einen längern Aufenthalt in Messina
das Angenehmste hoffen. Kniep, von ein paar hübschen Kindern wohl unterhalten, wänsichte nichts mehr als die längere
Dauer des sonst verhaften Gegenwindes. Indessen war die
Lage unangenehm, alles mußte gepacht bleiben und wir jeden
Augenblick bereit seyn zu scheiden.

So gefchah benn auch diefer Aufruf gegen Mittag, wir

eilten an Band und fanden unter ber am Ufer versammelten Menge auch nobern guten Conful, von dem wir dantbar Abficied nahmen. Der gelbe Laufer brangte fich auch herbet, seine Ergöhlichteiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, feinem herru unsere Abreise zu melden und mein Ausenhleiben von Lafel zu entschuldigen. — Wer abfegelt ist entschuldigt irbef er aus, sodann mit einem seltsfamen Sprung sich umtehrend wat er verschwunden.

3m Soiffe felbit fat es nun anbere aus els auf ber Reapolitanifden Corvette; bod beiddftigte und, bei allmabliger Entfernung vom Ufer, bie berrliche Anficht bes Balaftcirfels, der Citabelle, ber binter ber Stadt auffteigenben Berae. Calabrien an ber anbern Seite. Run ber freie Blid in bie Meerenge nonb= und fibmarte, bei einer ausgebehnten. an beiben Seiten icon beuferten Breite. Ale mir biefes nach und nad anftaunten, ließ man und linfe, in ziemlicher Kerne, einige Bemegung im Baffer, rechte aber, etwas naber, einen vom Ufer fich auszeichnenden Relfen bemerten, jene als Charpbbis, Diefen als Scoffa. Man hat fich bei Gelegenheit beiber in ber Ratur fo weit aus emanber ftebenben, von bem Dichter fo nab aufammengerueten Mertwurdigfeiten über bie Kabelei ber Poeten beschwert und nicht bebacht, bag bie Einbildungetraft aller Meniden burdaus Gegenftanbe, wenn fie fich folde bedeutend vorftellen will, bober als breit imaginirt und baburd bem Bilbe mehr Charafter, Ernft und Burbe verschafft. Taufendmat babe ich flagen boren, baf ein burch Erzählung gefannter Gegenftanb in ber Gegenwart nicht mehr befriedige; die Urfache bievon ift immer biefelbe: Einbildung und Begenwart verhalten fic wie Doefie und Profa, jene wird bie Gegenftande machtig und fteil benten, Diefe fich immer in bie Alache verbreiten. Lanbichaftsmaler bes fechgehnten

Jahrhunderts gegen die unfrigen gehalten, geben bas auffallendfte Beispiel. Eine Beichnung von Jobocus Momper neben einem Aniep'ichen Contour wurde ben ganzen Contraft fichtbar machen.

Mit folden und abnlichen Gesprachen unterhieften wir und, indem felbft fur Anier die Auften, welche zu zeichnen er ichon Unstalt getroffen hatte, nicht reigend genng waren.

Did aber befiel abermale bie unangenehme Empfindung ber Seefrantbeit, und bier mar biefer Buftand nicht wie bei ber Ueberfahrt burd bequeme Absonderung gemilbert; boch fand fic bie Cajute groß genug um mehrere Berfonen einjunehmen, auch an guten Matraben mar fein Mangel. 36 nabm bie borizontale Stellung wieder an, in welcher mich Aniep gar porforglich mit rathem Wein und autem Brob ernabrte. In biefer Lage wollte mir unfere gange Sieilianifche Reife in feinem angenehmen Lichte ericheinen. Bir batten bod eigentlich nichts gefeben, als burdaus eitle Bemubungen bes Menfchengefclechts fic gegen bie Gewaltfam: feit ber Ratur, gegen bie bamifde Tude ber Beit und gegen ben Groll ihrer eigenen feinbfeligen Spaltungen zu erhalten. Die Rarthager, Griechen und Romer und fo viele nachfolgende Bollerichaften baben gebaut und gerftort. Selinunt liegt methobifc umgeworfen, die Tempel von Girgenti niederzulegen maren amei Sabrtaufenbe nicht binreichenb, Catania und Meffina zu verderben menige Stunden, wo nicht gar Mugenblide. Diefe mabrhaft feefranten Betrachtungen eines auf der Boge bes Lebens bin und wieder Gefcanfelten ließ ich nicht Berrichaft gewinnen.

Auf die See , Dienbeng ben 45. Mal 1787.

"Meine Soffnung biofinal fibneller nach Reavel an gelangen, ober pon ber Geefranfbeit effer befreit zu fenn, mar nicht eingetroffen. Betidiebenemal verfuchte ich, burd Anien angeregt, auf bas Berbett zu treten, allein ber Benus eines fo mennichfattigen Schönen mar mit verfagt, nur einige Worfalle lieben mid meinen Schwindel vergeffen. Der gange Simmel mar mit einem weißlichen Boltenbunft umangen, burd welchen bie Sonne, obne bas man ibr Bilb batte unterfdelben tonnen, bas Meer überleuchtete, welches bie iconfte Simmeleblane zeigte bie man nur feben fann. Gine Schaar Delphine begleitete bas Soif, fommmenb und fpringenb Mieben fie ihm immer gleich. Mich bendt fie batten bas and ber Clafe und Reene ihnen als ein fcmarger Ounft erfdeinenbe Schwimmgebaube für irgend einen Raub und willfommene Bebrung gebotten. Bom Schiff aus menigftens behandelte man fie micht als Geleitsmanner, fonbern wie Reinde : einer marb mit bem Satpun getroffen, aber nicht beraneebtacht.

Der Bind blieb ungunftig, ben unfer Schiff in verfchiebenen Richtungen fortstreichend nur überliften konnte. Die Ungebuld hierüber ward vermehrt als einige erfahrne Reifende versicherten: weber haftptmann noch Steurer verstunden ihr handwert, jener moge woht als Renfmann, biefer als Matrofe geiten, für ben Werth so vieler Menschen und Guter seven fie nicht geeignet einzustehen.

Ich erfuchte biefe ührigens braven Personen ihre Besorgniffe geheim in halten. Die Anzahl ber Passagiere war groß, barunter Beiber und Rinder von verschiedenem Alter, benn alles hatte fich auf das Französische Fahrzeug gedrängt, die Gicherheit ber weißen Flagge vor Geeranborn, sonft nichts weiter bedenkend. 3ch stellte vor, daß Mistrauen und Sorge jeden in die peinlichste Lage verfehen wurde, da bis jest alle in der farb= und wappenlosen Leinwand ihr Seil gesehen.

Und wirtlich ist zwischen himmel und Meer dieser weiße Bipfel als entscheidender Talisman merkurdig genug. Wie sich Absahrende und Juruchleibende noch wis geschwungenen meißen Taschentüchern begrüßen und dabund, wechseleitig, ein sonst nie zu empfindendes Gefühl der scheidenden Freundschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einsachen Jahne der Ursprung geheiligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange beseitigte, um der ganzen Welt anzustündigen; es tomme ein Freund über Meer.

. Mit Wein und Brod von Beit zu Beit erquiett, zum Berdruß bes hauptmanns, welcher verlangte daß: ich effeu sollte mas ich bezahlt hatte; konnte ich doch auf dem Rerdeck siben und an mancher Unterhaltung Theil nehmen. Aniep wußte mich zu erheitern indem er nicht wie auf der Corvette über die vortreffliche Kost triumphirend meinen Roid zu erregen suchte, mich vielmehr dießmal glücklich pries daß ich keinen Apvetit babe.

#### Mittwoch ten 16, Mai 1787.

Und so war ber Nachmittag vorbeigegangen ohne daß wir unsern Bunschen gemäß in ben Golf von Neapel eingesapren waren. Wir wurden vielmehr immer westwarts getrieben, und das Schiff, indem es sich der Insel Capri naberee, entefernte sich immer mehr von dem Cap Minerva. Iedermann war verdrießlich und ungeduldig, wir beiden aber, die wir die Welt mit malerischen Angen betrachteten, tonnten damit sehr gufrieden son, dem bei Sonnenundergang genoffen wir

Des herrlichften Anblick ben und die gange Reife gemabrt batte. In bem glangenbften Karbenfcmud lag Cap Minerva mit ben baranftogenben Gebirgen vor unfern Augen, inbef bie Relfen die fich fudmarte binabzieben, fcon einen blanlichen Con angenommen batten. Bom Cap an 10a fic bie gange erleuchtete Rufte bis Gorrent bin. Der Befun mar nns fictbar, eine ungeheure Dampfwolle über ihm aufgethurmt, von ber fic oftwarte ein langer Streif weit bingog, fo bas wir ben ftartften Ausbruch vermuthen fonnten. Links lae Capri fteil in die Bobe ftrebend; Die Kormen feiner Relds manbe fonnten mir burd ben burchfichtigen, blauliden Dunft vollfommen untericeiben. Unter einem gang reinen, wolfens lofen Simmel glangte bas rubige, taum bewegte Deer, bas bei einer völligen Bindftille enblich wie ein flarer Teich vor und lag. Wir entzudten und an bem Unblid, Anier trauerte bag alle Karbentunft nicht hinreiche biefe Sarmonie wieberaugeben, fo wie ber feinfte Englische Bleiftift bie geubtefte Sand nicht in ben Stand febe Diefe Linien nachzugieben. 36 bagegen, überzeugt bag ein weit geringeres Andenfen als diefer geschickte Runftler ju erhalten vermochte in ber Bufunft bochft munichenemerth fenn murbe, ich ermunterte ibn Sand und Muge jum lettenmal anguftrengen; er lief fic bereden und lieferte eine ber genauften Beidnungen bie er nachber colorirte und ein Beifviel gurudließ, daß bilb= licher Darftellung bas Unmögliche möglich wirb. Den Uebergang vom Abend jur Racht verfolgten wir mit eben fo begierigen Augen. Capri lag nun gang finfter por und unb ju unferm Erstaunen entzundete fic bie veluvifde Bolte fo wie auch ber Boltenftreif, je langer je mehr, und wir faben aulebt einen ansehnlichen Strich ber Atmosphäre im Grunde unfered Bilbes erleuchtet, ja wetterleuchten.

lleber biefe und fo willfommenen Scenen batten wir unbemerft gelaffen, bag und ein großes Unbeil bebrobe; boch ließ und die Bewegung unter ben Vaffagieren nicht tange in Ungewißbeit. Sie ber Meeresereigniffe fundiger als wir, machten bem Schiffsberrn und feinem Steuermanne bittere Bormurfe; bag über ihre Ungeschicklichkeit nicht allein bie Meerenge perfehlt fep, fonbern auch bie ihnen anvertraute Berfonengabl, Guter und alles umgutommen in Befahr fowebe. Bir ertundigten und nach ber Urfache diefer Unruhe, inbem wir nicht begriffen, bag bei volliger Winbstille frgent ein Unbeil zu befürchten fen. Aber eben biefe Binbftille machte iene Manner troftlos: mir befinden und, fagten fie, icon in ber Stromung bie fich um bie Infel bewegt und burch einen fonberbaren Bellenichlag fo langfam als unwiderfteblich nach bem ichroffen Relfen bingiebt, mo und auch nicht ein fußbreit Borfprung ober Bucht gur Rettung gegeben ift.

Aufmertsam burch biese Reben, betrachteten wir nun unfer Schicksal mit Grauen: benu obgleich die Nacht bie zumehmende Gefahr nicht unterscheiben ließ, so bemerkten wir boch baß bas Schiff, schwantend und schwippend, sich ben Zelsen naberte, die immer finsterer vor und stauden, mahrend über das Meer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken: Schnupftücher und leichte Bander wurden von jedem in die Höhe und ind Freie gehalten, aber teine Anbeutung eines erwunschten Hauches zeigte sich. Die Menge ward immer lauter und wilder. Nicht etwa betend knieten die Weiber mit ihren Kindern auf dem Berdeck, sondern, weil der Raum zu eng war, sich darauf zu hewegen, lagen sie gedrangt an einander. Sie noch mehr als die Manner, welche besonnen auf Hulse und Rettung dachten, schalten und

tobten gegen den Capitan. Nun ward ibm alles vorgemorfen mas man auf ber gangen Reife fcmeigend zu erinnern gehabt: fur theures Gelb einen ichlechten Schiffergum, geringe Soft, ein amar nicht unfreundliches aber boch frummes Betragen. Er batte niemand von feinen Sandlungen Recenicaft gegeben, ia felbit noch ben letten Abend ein bartnadiges Stillichmeigen über feine Manoupres beobachtet. Mun bieß er und ber Steuermann bergelaufene Rramer, bie, obne Renntnis ber Schifftunft, fic aus blosem Gigennus ben Befit eines Kabrieuges ju verschaffen gewußt und nun. burd Unfabigfeit und Ungeschicklichkeit, alle bie ihnen anvertraut ju Grunde richteten. Der Sauptmann fcmieg und ichien immer noch auf Rettung ju finnen; mir aber, bem pon Jugend auf Anarchie verbrießlicher gewesen als ber Tob felbit, war es unmöglich langer zu fcweigen. 3ch trat vor fe bin und redete ibnen ju, mit ungefahr eben fo viel Bemutberube ale ben Bogeln von Malfefine. 36 ftellte ihnen por, bag gerade in biefem Augenblick ibr Larmen und Schreien . benen von welchen noch allein Rettung zu boffen fen, Ohr und Ropf verwirrten, fo bag fie meder benfen noch fich unter einander verständigen tonnten. Das euch betrifft, rief ich aus, febrt in euch felbft jurud und bann menbet euer brunftiges Gebet gur Mutter Gottes, auf bie es gang allein antommt, ob fie fich bei ihrem Sohne verwenden mag, baß er für euch thue, mas er bamals für feine Apoftel gethan, als auf bem fturmenden See Tiberias die Bellen icon in bas Soiff folugen, ber herr aber folief, ber jedoch, ale ihn Die Eroft: und Sulflofen aufwedten, fogleich bem Winde ju ruben gebot wie er jest ber Luft gebieten taun fich ju regen, menn es andere fein beiliger Bille ift.

... Diese Borte thaten bie befte Birtung, Gine unter ben

Granen, mit ber ich mich icon fruber über fittliche und geifts lice Gegenstände unterhalten batte, rief aud: Ah! it Balarme! benedetto il Balarme! und wirflich fingen fie, ba fie obnebin fcon auf ben Anieen lagen, ibre Litaneien mit mehr als bertommlicher Inbrunft leibenschaftlich zu beten an. tonnten bieß mit befto größerer Berubigung thun, ale bie Schiffeleute noch ein Rettungemittel versuchten, bas wenig: ftens in bie Mugen fallend mar: fie ließen bas Boot binunter, bas freilich nur feche bis acht Danner faffen fonnte. befestigten es burch ein langes Seil an bas Schiff, welches bie Matrofen durch Ruberschläge nach fich zu gieben fraftig bemubt maren. Much glaubte man einen Augenblick bag fie es innerhalb ber Stromung bewegten und hoffte es balb ans berfelben berausgerettet zu feben. Db aber gerabe diefe Bemühungen bie Begengemalt ber Stromung vermehrt, ober wie es bamit beichaffen fenn mochte, fo marb mit einmal an bem langen Seile bas Boot und feine Mannichaft im Bogen rudwarts nach bem Schiffe gefchieubert, wie bie Somite einer Beitiche menn ber Aubrmann einen Bug thut. Much biefe Soffnung mard aufgegeben! - Gebet und Rlagen medfelten ab und ber Buftand wuche um fo fcauerlicher ba nun oben auf den Relfen bie Biegenhirten, beren Rener man icon lanaft gefeben batte, bobl aufschrien: ba unten ftrande bas Soiff! Sie riefen einander noch viel' unverständliche Tone an, in welchen einige, mit ber Sprache befannt, ju vernebmen glaubten, als freuten fie fic auf manche Beute bie fie am anbern Morgen aufzufifden gebachten. Cogar ber troftliche 3meifel, ob benn auch wirflich bas Schiff bem Relfen fich fo brobend nabere, mar leider nur ju bald gehoben, inbem die Mannichaft zu großen Stangen griff, um bas Rabrgeng, wenn es jum außerften tame, bamit von ben Relfen

abanbatten, bis denn endlich auch biefe breden und alles verloren fen. Immer ftarter fewantte bas Goiff, bie Braus bung ichien fich zu vermehren und meine burch alles biefes miebertebrende Secfrantheit brangte mir ben Entfolus auf, . binunter in die Cajute ju fteigen. 36 legte mich balb betanbt auf meine Matrate, boch aber mit einer gemillen aus genehmen Empfindung Die fic vom See Liberias beraufdreiben fdien: benn gang beutlich ichwebte mir bas Bilb and Derian's Rupferbibel vor Augen. Und fo bewährt ud die Kraft aller finnlich : Attliden Ginbrude jebesmal am ftariften, menn ber Menich aans auf fich felbit gurudgewiefen ift. Wie lange ich fo in balbem Schlafe gelegen mußte ich nicht zu fagen. aufgewedt aber marb ich burd ein gewaltsames Betbie über mir; ich fonnte beutlich vernehmen bag es bie großen Geile maren die man auf bem Berbed bin und wieber ichleppte. bief aab mir hoffnung dag man von ben Segeln Gebrauch mache. Rach einer fleinen Beile fprang Aniep herunter und fündigte mir an , bas man gezettet fen, ber gelindefte Bindehauch babe fich erhoben; in bem Augenblick fen man bemubt gemelen die Segel aufzugieben, er felbit babe nicht verfaumt Sand angulegen. Man entferne fich icon fictbar vom Relfen. und shaleich noch nicht vollig außer ber Stromung, boffe man nun bod fie ju überwinden. Dben war alles Rille; fo-Dann tamen mehrere ber Baffagiere, verfündigten ben glud: lichen Ausgang und legten fich nieber.

Als ich fruh am vierten Tage unferer Fahrt erwachte, befand ich mich frisch und gefund, so wie ich auch bei der Ueberfahrt zu eben diefer Epoche gewesen war; so daß ich also auf einer langern Seereise wahrscheinlich mit einer breitätigen Unpaflichkeit meinen Tribut wurde bezahlt haben.

Bom Berbed fab ich mit Beranggen bie Infel Capri in

hiemlider Entfernung auf Geite liegen und unfet Goiff in folder Michtung, bas wir hoffen tonnten in ben Golf bineinuffahren, welches benn auch balb gefchab. Run hatten wir bie Freibe nach einer ausgeftandenen Barten Rache diefefben Genenstande, Die und Abende vorber entract hatten. in entaggengefestem Lichte au bewundern. Balb lieffen mir fene geführliche Relieninfel binter uns. Satten wir geftern bie rechte Beite bes Bolfs von weitem bewundert, fo er: ichienen nun and bie Caftelle und Die Stadt gerabe por une, fobann lints ber Pofilippo und die Erbaungen, Die fic bis gegen Procida und Ifdia erftreden. Alles war auf bem Berbed, voran ein für feinen Drient febr eingenommener Griedifcher Briefter, bet ben Landesbewohnern, Die ihr berrlides Baterland mit Entzuden begrüßten, auf ihre Frage: wie fich benn Reavel ju Conftantinopel verhalte, febr pathes tifc antwortete: anche questa è una città! - Aud biefes Ift eine Stabt! - Bir langten jur rechten Belt im Safen an, umfummt von Menfehen; es mar ber lebbaftefte Augen: blid bes Cages. Raum waren unfere Roffer und fonftigen Berathichaften ausgelaben und franben am Ufer, als gleich amei Lafttrager fich berfelben bemachtigten, und faum batten mir ausgesprochen, daß wir bei Moricont logiren marben, fo liefen fie mit biefer Laft wie mit einer Beute bavon, fo bas wir ihnen burch bie menfchenreichen Strafen und über ben bewegten Dlas nicht mit ben Augen folgen tonnten. Sinfep batte bas Bortefeuille miter bem Arm, und wir Batten menigftens Die Beidnungen gerettet, wenn jene Erager, weniget ebrlich als bie Reapotitanischen armen Teufel, und um basjenige gebracht batten was bie Branbung veticont batte.

### Goethe's

# sammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Musgabe.

Vierundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Buntes ichupenben Pribliegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'f cher Berlag.

bieinlider Entfernung auf Geite liegen und unfet Soiff in Wicher Michtung, bag wir hoffen tonnten in ben Golf bineinzufahren, welches benn auch balb gefcab. Run batten wir bie Rreibe nach einer ausgeftanbenen Barten Racht biefefben Gegenstände, Die und Abende vorber entract batten. in entaggengefestem Lichte zu bewundern. Balb lieffen mir fene gefahrliche Welfeninfel binter und. Botten wir geftern bie rechte Beite bes Golfs von weitem bewundert, fo er: fibienen nun and bie Caftelle und Die Stadt gerade por und. tobann lints ber Pofilippo und bie Erbjungen, Die fic bis gegen Brociba und Ifdia erstreden. Alles war auf bem Berbed. poran ein für feinen Drient febr eingenommener Briedifcher Briefter, bet ben Landesbewohnern, Die ihr berrlides Baterland mit Entaden begrüßten, auf ihre grage: mie fic benn Reavel ju Conftantinovel verbalte, febr pather tifc antwortete: anche questa è una città! - Auch biefes Ift eine Stabt! - Bir langten fur rechten Beit im Safen an, umfummt von Menfeben; es mar ber lebbaftefte Mugen: blick bes Tages. Raum waren umfere Roffer und fonftigen Berathicaften ausgeladen und franten am Ufer, als gleich amei Lafttrager fich berfelben bemachtigten, und taum batten mir ausgesprochen, bag wir bei Moriconi logiten marben, fo liefen fie mit biefer taft wie mit einer Beute bavon, fo bas wir ibnen burch die menidenreichen Strafen und über ben bewegten Dlas nicht mit ben Angen folgen fonnten. Sniep batte bas Bortefeuille mnter bem Urm, und wir Batten menigftene bie Beidnungen gerettet, wenn jene Trager, weniget ebrlich ale bie Reapotitanifchen armen Teufel, und um bas jenige gebracht batten mas bie Branbung vetimont batte.

P 17.6

# Goethe's

### sammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Bierundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Buntes ichupenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. S. Estta'f cher Berlag. 1840.

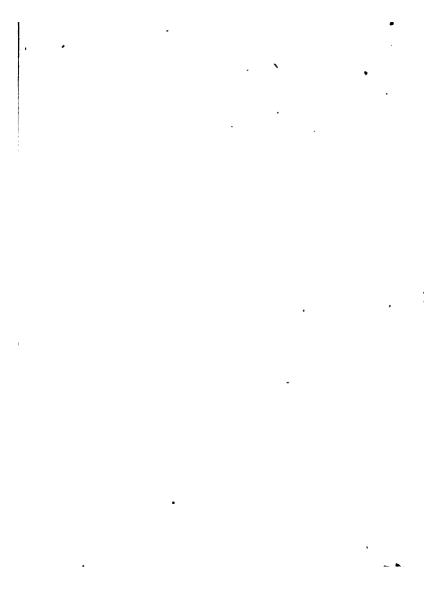

# Inhalt.

|                                 |      |     |     |     |     |     |    |  | Beite |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|-------|
| 40.0198                         | ne   | api | eL. |     |     |     |    |  |       |
| Min herber                      |      | 4   |     | ٠,  | C.  | ١.  | ١, |  | - 5   |
| 3meiter 2                       | nfe  | nti | alt | in  | 1 9 | To  | m. |  |       |
| Juni 1767. Correfpondens        |      |     |     |     |     |     |    |  | 39    |
| Tifchbein an Goethe             |      |     |     |     |     |     |    |  | 46    |
| Machtrag. Papftliche Teppiche   |      |     |     |     |     |     |    |  | 55    |
| Juli. Correspondens, und Ber    |      |     |     |     |     |     |    |  | 58    |
| Grorende Maturbetrachtungen     |      |     |     |     |     |     |    |  | 72    |
| Huguft bis December. Correft    |      |     |     |     |     |     |    |  |       |
| Morit ate Erymolog              |      |     |     |     |     |     |    |  | 177   |
| Philipp Meri, ber bumoriftifche |      |     |     |     |     |     |    |  | 180   |
| Memorial bes Philipp Meri an    |      |     |     |     |     |     |    |  | 194   |
| Eigenhandige Refelution bes 3   |      |     |     |     |     |     |    |  | 195   |
| Allgemeine Betrachtung          |      |     |     |     |     |     |    |  | 196   |
| Sanuar 1788. Correspondens,     |      |     |     |     |     |     |    |  | 198   |
| Mufnabme in die Gefellichaft ?  |      |     |     |     |     |     |    |  | 202   |
| Das Romifche Carneval .         |      |     |     |     |     |     |    |  | 208   |
| Sebruar und Mary. Correspor     |      |     |     |     |     |     |    |  |       |
| Heber Die bifbenbe Rachahmun    |      |     |     |     |     |     |    |  |       |
| Mpril, Correspondens, und B     |      |     |     |     |     |     |    |  |       |
|                                 |      |     |     |     |     |     |    |  | -94   |
| Heber Ita                       | lier | t.  | Fr  | agi | ne  | HIC |    |  |       |
| Bottegefang:                    |      |     |     |     |     |     |    |  |       |
| Benedig                         |      |     |     |     |     |     | 4  |  | 305   |

|                   |        |             |      |             |     |      |    |    |   |     |      |        |      | Gein |
|-------------------|--------|-------------|------|-------------|-----|------|----|----|---|-----|------|--------|------|------|
| Stom. Ritornell   | i.     |             |      |             |     |      |    |    |   |     |      |        |      | 306  |
| Bandevilles .     | •      |             |      |             |     |      |    |    |   |     |      |        |      | 307  |
| Romanye           |        |             |      |             |     |      |    |    |   |     |      |        |      | 509  |
| Beiftliches biale | gifitt | <b>2</b> 63 | ieb  |             |     |      |    |    |   |     |      |        | •    | 310  |
| Die Larantella .  |        |             |      |             | •   |      |    |    |   |     |      |        |      | 319  |
| Stanbenmaaf bet   | Itali  | iånet       |      |             |     |      |    |    | • |     |      |        |      | 3º1  |
| Frauenrollen auf  | dem '  | Stěm        | iide | m           | The | ater | du | τф | N | ānn | rt · | ge i p | ielt | 321  |
| Meltere Gemafte.  | Bet    | netia       | 179  | <b>10</b> - |     |      |    |    |   |     |      |        |      | 519  |

# Meapel.



### An Berder.

Reapel, ben 47. Dat 1787.

Bier, bin ich wieber; meine Lieben, frifth und gefund. 3d habe die Reise durch Sieilien letcht und schnell getrieben. menn ich wiedertomme follt Ihr beurtheilen wie ich gefeben babe. Das ich fonft fo an ben Segenftanben tlebte und baftete, but mir men eine unglaubliche Kertigfeit verfdafft, alles gleichfem vom Blett wegzuspielen, und ich finde mich recht gludlich ben großen, iconen, unvergleichbaren Bebanten von Sicilien fo flar, gang und lauter in ber Seele ju baben. Dun bleibt meiner Gebufucht tein Begenftand mehr im Mittag, be ich auch gestern von Västum zurudgesommen bin. Meer und die Infeln baben mir Genuß und Leiden gegeben und ich tehre befriedigt gurud. Last mich jedes Detail bis an meiner Wiebertebr auffparen. Auch ift bier in Reapel fein Befinnend; biefen Ort werbe ich Euch nun beffer ichilbern. als es meine erften Briefe thaten. Den erften Juni reise ich nach Bom, wenn mich nicht eine bibere Dacht hindert, umd Anfangs Juli bente ich von dort wieder abzugeben. Ich mus Gud fobalb als moglich wieberfeben, es follen gute Tage werben. 3ch habe unfäglich aufgelaben und brauche Rube es wieder an verarbeiten.

Far alles was Du liebes und gutes an meinen Schriften thuft, bante ich Dir taufenbmal, ich winfchte immer etwas

besseres auch Dir jur Freude zu machen. Was mir auch von Dir begegnen wird und wo, soll mir willsommen sepn, wir sind so nah in unsern Borstellungsarten, als es möglich ist ohne Eins zu sepn, und in ben hauptpunkten am nachsten. Wenn Du diese Zeit ber viel aus Dir selbst geschöpft haft, so hab' ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hoffen.

Ich bin freilich, wie Du fagst, mit meiner Borstellung sehr ans Gegenwärtige geheftet, und jemehr ich die Belt sebe, besto weniger tann ich hoffen, daß die Menschheit je Eine weise, Lluge, glückliche Maffe werden tonne. Bielleicht ist unter den Millionen Belten eine die sich dieses Borzugs rühmen tann; bei der Constitution der unfrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte fag' ich etwas iber ben Beg nach Salerno und über Paftum felbst; es ist die lette und fast mocht' ich fagen berrlichte Idee, die ich nun nord-warts vollständig mituehme. Auch ist der mittlere Tempel, nach meiner Meinung, allem vorzuziehen was man noch in Sicilien fiebt.

Bas ben homer betrifft, ift mir wie eine Decke von ben Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichniffe ic., tommen und poetisch vor und sind boch unfäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigsteit gezeichnet, vor der man erschrickt. Gelbst die sonderbarsten, erlogenen Begebenheiten haben eine Ratürlichteit, die ich nie so gefühlt habe als in der Rähe der beschriebenen Gegenkande. Las mich meinen Gedanten turz so ausdrücken: sie stellten die Eristenz dar, wir gewöhnlich den Effect; sie schilderten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich; sie das Augenehme, wir angenehm u. s. w. Daber kommt alles Uebertriebene,

alles Manierirte, alle falsche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man den Effect und auf den Effect arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn was ich sage nicht neu ist, so bab' ich es doch bei neuem Anlaß recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Kusten und Borgebirge, Golse und Buchten, Inseln und Erdzungen, Felsen und Sandstreisen, buschige Hügel, sanste Weiden, fruchtbaro Felder, geschmuckte Garten, gepstegte Baume, hangende Areben, Wolfenberge und immer heitere Ednen, Alippen und Bante und das alles umgehende Meer mit so vielen Abwechselungen und Mannichsaltigseiten im Geiste gegenwärtig habe, nun ist mir erst die Odysse ein lebendiges Wort.

Kerner muß ich Dir vertrauen daß ich dem Gebeimnigber Offangengeugung und Organisation gang nabe bin und bag es bas einfachte ift mas nur gebacht merben tann. biefem himmel tann man bie foonften Beobachtungen machen. Den Sauptpunft, wo ber Reim ftedt, babe ich gang flar und ameifellos gefunden; alles Uebrige feb' ich auch fcon im Gangen und nur noch einige Buntte muffen bestimmter werben. Die Urpflange wird bas munberlichfte Beidopf von ber Belt, um welches mich die Matur felbft beneiden foll. Mit diefem Modell und bem Schluffel baju tann man alebann noch Dfiangen ins Unendliche erfinden, die confequent fenn muffen, bas beißt: die, wenn fie auch nicht eriftiren, boch eriftiren fonnten und nicht etwa malerische ober bichterische Schatten und Scheine find, sondern eine innerliche Bahrheit und Nothwendigfeit baben. Daffelbe Befet wird fic auf alles übrige Lebendige anmenden laffen.

Reapel, ben 19. MRat 1787,

Tischbein, ber nach Rom wieder zurückgefehrt ist, hat, wie wir werten, hier in der Zwischenzeit so für und gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sämmtlichen hiesigen Freunden so viel Zutranen zu und einzestöft zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig zegen und erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Lag vergeht wo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzursen hätte. So eben bin ich im Begriff ein summarisches Berzeichniß auszusehr von dem was ich noch zu sehen minschte; da denn die Kurze der Zeit Meisterin bleiben und andenten wird, was denn auch wirklich nachgeholt werden könne.

Reapel, ben 22. Mat 1787.

Heute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches mich wohl zu einigem Nachdenken bewegen konnte, und bes Erzählens werth ist.

Eine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufenthalt vielfach begunftigt, ersuchte mich Abende Punkt fünf Uhr bei ihr einzutreffen: es wolle mich ein Englander sprechen der mir über meinen Werther etwas zu sagen habe.

Bor einem halben Jahre wurde hierauf, und ware sie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt seyn; aber baran, daß ich zusagte, konnte ich wohl merken meine Sicilianische Reise habe gludlich auf mich gewirkt und ich versprach zu kommen.

Leider aber ift die Stadt ju groß und ber Gegenstände fo viel, bag ich eine Biertelftunde ju spat die Treppe hinauf stieg und, eben an der verschloffenen Thure auf der Soilf-

matte ftand um ju flingeln, als die Thure fcon aufging und ein schöner Mann in mittlern Jahren heraus trat, den ich sogleich für den Englander erkannte. Er hatte mich kaum angesehen, als er fagte: Gie sind der Verfasser des Werther! Ich bekannte mich dazu und entschuldigte mich nicht früher gekommen zu sepn.

Ich konnte nicht einen Augenblick länger warten, versetzte derselbe, was ich Ihnen zu sagen habe ist ganz kurz und kann eben so gut hier auf der Schilsmatte geschehen. Ich will nicht wiederholen was Sie von Lausenden gehört, auch hat das Werk nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran denke was dazu gehörte um es zu schreiben, so muß ich mich immer aufs Neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dankbar bagegen erwiedern, als er mir ins Wort fiel und ausrief: ich darf keinen Augenblick länger fäumen, mein Verlangen ist erfüllt Ihnen dieß selbst gesagt zu haben, leben Sie recht wohl und glücklich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdenkend und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Zusammentreffen, und erzählte manches Vortheilhafte von diesem seltenen und seltsfamen Ranne.

Reapel, Freitag ben 25. Mai 1767.

Mein loderes Prinzeschen werbe ich wohl nicht wieder sehen; sie ist wirklich nach Sorrent und bat mir die Ehre angethan vor ihrer Abreise auf mich zu schelten, daß ich das steinichte und wüste Sicilien ihr habe vorziehen tonnen. Einige Frennde gaben mir Ausklunft über diese sonderbare Erschelnung. Ans einem guten doch unvermögenden hause geboren, im Aloster erzogen, entschloß sie sich einen alten und reichen

Fürsten zu heirathen, und man konnte sie um so eher dazu aberreden, als die Natur sie zu einem zwar guten, aber zur Liebe völlig unfähigen Wesen gebildet hatte. In dieser reichen, aber durch Familienverhältnisse höchst beschräntten Lage suchte sie sich durch ihren Geist zu helsen und, da sie in Thun und Lassen gehindert war, wenigstens ihrem Mundwert freies Spiel zu geben. Man versicherte mir daß ihr eigentlichster Wandel ganz untadelich sep, daß sie sich aber sest vorgesetz zu haben scheine durch ein undandiges Neden allen Verhältnissen ins Angesicht zu schlagen. Man bemerkte scherzend, daß keine Censur ihre Discurse, waren sie schriftlich versast, könne durchgehen lassen, weil sie durchaus nichts vorbringe, als was Neligion, Staat, oder Sitten verletze.

Man erzählte die munderlichften und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anständigste ift.

Rury vor dem Erbbeben das Calabrien betraf, war sie auf die dortigen Guter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Rahe ihres Schlosses war eine Barace gebaut, das heißt ein hölzernes, einstediges Haus, unmittelbar auf den Boden aufgeset; übrigens tapezirt, möblirt und schiellich eingerichtet. Bei den ersten Anzeichen des Erdbebens flüchtete sie dahin. Sie saß auf dem Sopha, Andtchen knüpsend, vor sich ein Nähtlischen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Hausgeistelicher. Auf einmal wogte der Boden, das Gebäude fant an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesetzt sich empor hob, der Abbe und das Tischen wurde also auch in die Hohe gehoben. Pfui! rief sie, an der sinkenden Band mit dem Ropse gelehut, schielt sich das für einen so ehrwürdigen Mann? Ihr gebärdet euch ja als wenn Ihr auf mich sallen wolltet. Das ist ganz gegen alle Sitte und Boblstand.

Indeffen hatte bas haus sich wieder niedergesett und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen, über die narrische, infterne Figur die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamitaten, ja dem großen Berlust der ihre Familie und soviel tausend Menschen betraf nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam gludlicher Charafter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will.

#### Reapel, Sonnabend ben 26. Mat 1787.

Genau betrachtet, mochte man boch wohl gut heißen, baß es so viele heilige giebt; nun kann jeder Glaubige den feinigen auslesen und, mit vollem Bertrauen, sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich jusagt. heute war der Tag bes meinigen, den ich denn, ihm zu Ehren, nach seiner Weise und Lehre andächtig-munter beging.

Philippus Reri steht in hohem Ansehn und zugleich heiterm Andenken; man wird erbaut und erfreut wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt, zugleich aber hort man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren fühlte er die brunstigsten Meligionstriebe und im Laufe seines Lebens entwickelten fich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillfürlichen Gebets, der tiesen wortlosen Andetung, die Gabe der Ehranen, der Essafe und zuleht sogar des Aussteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Bu fo vielen geheimnisvollen, feltsamen Innerlichkeiten gesellte er ben flarften Menschenverstand, die reinste Burdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen Dinge, den

thätigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Noth, feinem Rebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gläubigen, tirchlichen Manne gesorbert worden. Eben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musitalischer und rednerischer lebung derselben, indem er nicht allein geistliche sondern auch geistreiche Ehemata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaßte. Hiebei möchte denn wohl das sonderbarste scheinen, daß er das alles aus eignem Tried und Besugnis that und leistete, seinen Weg viele Jahre stetig versolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bebeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luther's Zeit geschah und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottessürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichsalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das heilige mit dem Belt-lichen zu verbinden, das himmlische in das Seculum einzuführen und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlüffel der die Gefängnisse des Papsithums öffnen und der freien Welt ihren Gott wiedergeben soll.

Der papstliche Hof jedoch, der einen so bedeutenden Mann in der Nahe, im Bezirt von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach bis dieser, der ohnehin ein geistliches Leben sührte, schon seine Wohnung in Aldstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar wo nicht einen Leden doch eine freie Versammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Vortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch bisher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

Bill man auch feine torperliche wunderbare Erhebung über ben Boben, wie billig, in Zweifel ziehen, so war er doch dem Seifte nach hoch aber dieser Welt erhoben und deswegen ihm nichts so fehr zuwider als Civelleit, Schein, Anmaßung, zegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottseligen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie und manche Seschichte überliesert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fich 3. B. eben in ber Rabe bes Papftes, als Diefem berichtet wirb, bas in der Rabe von Rom eine Rlofterfrau mit allerlei munderlichen, geiftlichen Gaben fich bervorthue. Die Wabrhaftigfeit biefer Ergablungen gu unterfuchen erhalt Meri ben Auftrag. Er fest fich fogleich zu Maulthier und ift bei febr bofem Wetter und Weg bald im Rlofter. Eingeführt unterhalt er fich mit ber Webtiffin, bie ibm von allen Diefen Snabenzeichen mit volltommener Beiftimmung genauefte Kenntnig giebt. Die geforberte Ronne tritt ein, und er, ohne fie weiter ju begrußen, reicht ihr den fothigen Stiefel bin, mit dem Anfinnen bag fie ihn ausziehen folle. Die beilige, reinliche Jungfrau tritt erfcroden gurud und giebt ibre Entruftung über biefes Bumuthen mit beftigen Morten ju erfennen. Mert erhebt fich gang gelaffen, befteigt fein Maulthier und findet fich wieber vor bem Papft, ebe Diefer es nur vermutben tonnte: benn wegen Prufung folder Beiftesgaben find latholischen Beichtvatern bebeutenbe Borfictemagregeln aufe genaufte vorgeschrieben, weil bie Rirche amar bie Möglichfeit folder himmlifden Begunftigungen augiebt, aber die Birflichfeit berfelben nicht ohne bie genaufte Drufung augestebt. Dem vermunberten Dapfte eröffnete Mert Farglich bas Resultat: Sie ift teine Beilige: ruft er aus, fie tout feine Bunder! benn die Baupteigenfchaft fehlt ibr, bie Demutb.

Diefe Marime tann man als leitenbes Brincip feines gangen Lebens anfeben; benn, um nur noch Gins zu ergablen: Ald er die Congregation ber Dabri bell' Orgtorio gestiftet batte. bie fic bald ein großes Aufehn erwarb und gar vielen ben Bunich einflößte Mitglied derfelben ju werden, tam ein junger Romifder Bring, um Mufnahme bittend, welchem benn and das Noviciat und die bemfelben angewiesene Rleibung angestanden murde. Da aber felbiger nach einiger Beit um mirtlichen Eintritt nachsuchte, bieg es: bag vorber noch einige Drufungen zu bestehen feven; wozu er fich denn auch bereit erflarte. Da brachte Reri einen langen Ruchsichmang bervor und forberte: ber Bring folle biefen fich binten an bas lange Rodden anbeften laffen und gang ernftbaft durch alle Strafen von Rom geben. Der junge Mann entfeste fich, wie oben bie Nonne, und außerte: er babe fich gemelbet nicht um Schande fondern um Ehre zu erlaugen. Da meinte benn Bater Neri, dieß fep von ihrem Rreife nicht zu erwarten, mo die bochke Entfagung bas erfte Gefet bleibe. Borauf benn ber Jungling feinen Abicbied nabm.

In einem kurzen Wahlspruch hatte Reri seine hauptlehre verfast: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Punkte bildet sich ein hopochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu können, um aber sich zum dritten zu bequemen mußte man auf dem Wege senn ein heiliger zu werden.

Reapel, ben 27. 2024i 1787.

Die sammtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats babe ich gestern alle auf einmal von Rom ber burch Graf Krief erhalten und mir mit Lefen und Wiederlesen etwas

rechts zu gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch babei und ich bante tausenbmal für alles.

Run wird es aber balb Beit bag ich von bier fichte, benn indem ich mir Reavel und feine Umgebungen noch recht au guter Rebt vergegenwärtigen, ben Ginbrud erneuern und . über manches abichließen mochte, fo reift der Strom bes Tages mich fort und nun ichließen auch vorzügliche Menichen fic an, bie ich ale alte und neue Befannte unmöglich fo geradezu abmeifen tann. 3ch fand eine liebensmurdige Dame, mit ber ich vorigen Sommer in Carlebad die angenehmften Tage verlebt batte. Um wie mande Stunde betrogen wir bie Segenwart in beiterfter Erinnerung. Alle bie Lieben und Berthen tamen wieder an bie Reibe, por allem ber beitere . humor unferes theuren Rurften. Sie befaß bas Gebicht noch, womit ibn bei feinem Begritt bie Madchen von Engelbaus überraschten. Es rief bie luftigen Scenen alle aurud, bie witigen Redereten und Moftificationen, die geistreichen Berfuche bas Bergeltungerecht an einander auszunben. Sonell fühlten wir und auf Deutschem Boben in ber besten Beutschen Befellicaft, eingeschränft von Reismanben, durch ein feltsames Local jufammen gehalten, mehr noch burch Sochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Sobald wir jedoch and Renfter traten raufcte ber Reapolitanifche Strom wieder fo gewaltsam an und porbei, daß jene friedlichen Erinnerungen nicht feftaubalten maren.

Der Befanntschaft bes herzogs und ber herzogin von Urfel fonnt' ich eben fo wenig ausweichen. Ereffliche Personen von hoben Sitten, reinem Natur= und Menschensiun, entschiedener Runftliebe, Bobiwollen für Begegnende. Gine fortgesehte und wiederhobite Unterhaltung war bochft anziehend.

Samilton und feine Scone festen gegen mich ibre

Freundlichkeit fort. 3ch freifte bei ihnen und gegen Abend producirte Mis haste and ihre mufikalischen und melischen Talente.

Auf Antrieb Arennt Sadert's, ber fein Wohlwollen gegen mich fleigert und mir alles Mertwurdige jur Kennenig bringen michte, führte und Samilton in fein geheimes Runftund Gerumpelgewölbe. Da fiebt es benn gang verwirrt aus: Die Producte aller Epochen aufällig burch einander gestellt: Baften, Torfe, Bafen, Bronge, von Sicilianifden Achaten allerlei Saudgierrath, fogar ein Cavelichen, Gefdnistes, Ge= maltes und mas er nur aufallig gufammentaufte. In einem langen Raften an ber Erbe, beffen aufgebrochenen Dedel ich neugierig bei Geite ichob, lagen zwei gang berrliche Candelaber von Bronge. Dit einem Bint machte ich Saderten aufmertfam und liebelte ibm die Frage ju: ob diefe nicht gang benen in Portici abnito feven? Er winfte mir bagegen Stillfoweis gen; fie mochten fich freilich aus den Dompejischen Gruften feitmarte bieber verloren baben. Wegen folder und abnlicher gludlichen Erwerbniffe mag ber Ritter biefe verborgenen Soate nur wohl feinen vertrauteften freunden feben laffen.

Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarzangestrichener Rasten, von dem prächtissten goldenen Rahmen eingefast. Der Raum groß genug um eine stehende menschliche Figur auszunehmen, und dem gemäß erfuhren wir auch die Absicht. Der Aunst- und Mädchenfreund, nicht zusrieden das schone Gebild als bewegliche Statue zu seben, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachahmbaren Semätbe ergöhen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielfarbig gesteidet, die antiten Gemälde von Pompesi und selbst neuere Meisterwerte nachgeahmt. Diese Epoche safien vorüber zu sepn, auch war der Apparat schwer zu transportiren und ind rechte Licht zu sehm; und konnte also einsolches Schanspiel nicht zu Theil werden.

haberei der Ort noch einer andern entschiedenen Liebhaberei der Neapolitaner überhaupt zu gedenken. Es sind die Krippchen (presepa), die man zu Weihnachten in allen Kirchen sieht, eigenklich die Andermag der Hirten, Engel und Könige vorstellend, mahr ober weniger vollständig, reich und kosiden zusammen gruppirt. Diese Darstellung ist in dem heitern Neapel die auf die stachen Handdicher gestiegen; botet mird ein leichted, hüktenartiges Gerüste erdaut, mit immergrünen Baumen und Strömben ausgeschmuckt. Die Mutber Gottes, das Kind und die sammtlichen Umstehenden und Umschwebenden, kostan ausgepucht, auf welche Garderobe das Haus große Summen verwendet. Was aber das Ganze unnachahmlich verherrlicht ist der Hintergrund, welcher den Vesuw mit seinen Umgebungen einsaßt.

Da mag man nun mauchmal auch lebenbige Figuren zwischen die Puppen mit eingemischt haben und nach und nach ift eine der bedeutendsten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergobung auch weltliche Bilber, sie mögen nun der Geschichte ober der Dichtfunst angehören, in ihren Palasten auszuführen.

Darf ich mir eine Bemertung erlauben, die freilich ein wohlbehandelter Gast nicht wagen sollte, so muß ich gestehen daß mir unsere schöne Unterhaltende doch eigentlich als ein geiftloses Wesen vortommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von ausgender Kille.

Und fo mag es fich auch am Ende mit jenen ftarren

Bilbern verhalten. Soone Personen giebt's überall, tiesempfinbende zugleich mit gunftigen Sprachorganen versehene viel seltener, am allerseltensten folche wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf herber's britten Theil freu' ich mich fehr. Hebet mir ihn auf bis ich sagen kann wo er mir begegnen foll. Er wird gewiß den schönen Traumwunsch der Menscheit, daß es dereinst bester mit ihr werden solle, tresslich ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen halt' ich es für wahr, daß die humanität endlich slegen wird, nur fürcht' ich, daß zu gleicher Zeit die Weit ein großes Hospital und einer des andern humaner Arankenwärter seyn werde.

Meapel, ben 28. Mai 1787.

Der gute und so brauchbare Bolkmann nothigt mich von Beit zu Beit von feiner Meinung abzugeben. Er spricht z. B. baß breißig bis vierzig tausend Müßiggänger in Neapel zu sinden waren, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuttete zwar sehr balb nach einiger erlangter Kenntnis bes süblichen Bustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht sewn möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger halt der sich nicht den ganzen Lag ängstlich abmüht. Ich wendete deshalb vorzügliche Auswertsamtett auf das Bolt, es mochte sich bewegen oder in Rube verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleidete Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten.

3ch fragte besmegen einige Freunde nach ben ungabligen Mußiggangern welche ich boch auch wollte tennen lernen; fie tonnten mir aber folche eben fo wenig zeigen, und fo ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung der Stadt genau quafammenbing, felbst auf die Jagd aus.

Ich fing an mich in bem ungeheuren Gewirre mit den verschiedenen Figuren befannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Rieidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu claskfieiren. Ich fand diese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier mehr selbst gelassen ist und sich seinem Stande auch außerlich gemäß bezeigt.

36 fing meine Beobachtung bet früher Tageszeit an, und alle bie Menfchen bie ich bie und ba fill fieben ober ruben fand waren Leute, beren Beruf es in dem Angenblick mit fic brachte.

Die Lafttrager, bie an verschiebenen Blaten ihre privilegirten Stanbe baben und wur etwarten, bis fich jemanb ibrer bebienen will; die Caleffaren, ihre Rnechte und Jungen, die bei ben einfpannigen Calefchen auf großen Dlagen fteben, ibre Pferbe besorgen und einem jeben ber fie verlangt au Diemften find; Schiffer, die auf dem Molo ihre Pfeife rauchen; Rifder, bie an bet Sonte liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Wind weht, ber ihmen auf bas Meer auszufabren verbietet. 3ch fab auch wohl noch mande bin und wieder geben, boch trug meift ein jeder ein Beichen feiner Thatialeit mit fich. Bon Bettlern mar feiner zu bemerfen als gang alte, völlig unfabige und truppelhafte Menichen. Je mehr ich mich umfab, je genauer ich besbachtete, besto weniger tount' ich, weber von der gerfigen, noch von der mittlern Claffe, weder am Morgen, noch den größten Theil bes Laged, ja von feinem Alter und Gefdlecht eigentliche Düßigganger finden.

Ich gebe in ein naberes Detait, um bas mas ich behaupte glaubenürdiger und anschauficher zu machen. Die klein ften Boeibe, fammit, Merte. XXIV.

Rinder sind auf mancherlei Weise beschäftigt. Ein großer Theil derselben trägt Fische zum Verkauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht man sehr oft in der Gegend des Arsenals, oder wo sonst etwas gezimmert wird wobei es Spane giebt, auch am Meere, welches Reiser und kleines Holz ausswirft, beschäftigt sogar die kleinsten Studchen in Körden aufzulesen. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so hintriechen, in Gesellschaft alterer Anaben von fünf die seche Jahren, besassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie geben nachher mit dem Körden tiefer in die Stadt und seben sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, der kleine Bürger kauft es ihnen ab, drennt es auf seinem Dreisus zu Kohlen, um sich daran zu erwärmen, oder verbraucht es in seiner sparsamen Auche.

Andere Rinber tragen bas Baffer ber Comefelquel: Ien, welches besonders im Arnhjabr febr ftart getrunten wird, gum Bertauf berum. Undere fuchen einen fleinen Gewinn indem fie Obst, gesponnenen honig, Ruchen und Buderwaare einfaufen und wieber ale findifche Sanbeldleute ben übrigen Rindern anbieten und verlaufen; allenfalls, nur um ihren Theil baran umfonft ju haben. Es ift wirflich artig angu: feben, wie ein folder Junge, beffen ganger Rram und Gerathichaft in einem Bret und Meffer besteht, eine Baffermelone, oder einen balben gebratenen Rurbis berumtraat, wie fic um ibn eine Schaar Rinder verfammelt, wie er fein Bret niederfest und die Krucht in fleine Stude an gertbeilen anfangt. Die Raufer fpannen febr ernfthaft, ob fie auch fur ihr flein Studden Anpfergelb genug erhalten follen, und ber fleine Sandelemann traftirt gegen die Begierigen die Sache eben fo bebachtig, bamit er ja nicht um ein Studden betrogen werbe. 36 bin überzeugt daß man bei langerem Anfentbalt noch manche Beispiele foldes tindlichen Erwerbes sammlen

Eine febr große Angabl von Menfchen, theile mittlern Altere, theile Knaben, welche meiftentheile febr folecht gefleibet find, beichaftigen fic bas Rebricht auf Gfein aus ber Stadt zu bringen. Das nachfte Reld um Reapel ift nur Ein-Ruchengarten, und es ift eine Freude zu feben, welche unfagliche Menge von Richengemachien alle Martitage berein geichafft wird und wie die Industrie ber Menschen fogleich die überfluffigen, von der Rochin verworfenen Theile wieber in die Relber bringt um ben Cirlel ber Begetation an befchleunigen. Bei ber unalaublichen Confumtion von Gemufe machen mirflich bie Strunfe und Blatter von Blumenfohl, Broccoli. Artischoden, Robl, Galat, Anoblauch einen großen Theil bes Reapolitanischen Rebrichts and; biefem wird benn auch befonbere nachgestrebt. Zwei große biegfame Rorbe bangen auf bem Ruden eines Efele und werben nicht allein gang poll gefüllt, fondern noch auf jeden mit besonderer Runft ein Sanfen aufgethurmt. Rein Garten tann obne einen folden Efel befteben. Ein Anecht, ein Angbe, manchmal ber Patron felbft, eilen des Tage fo oft ale moglich nach ber Stadt, die ibnen zu allen Stunden eine reiche Schabgrube ift. Bie aufmertfam biefe Sammler auf den Dift ber Pferde und Maulthiere find, last fic benten. Ungern verlaffen fie die Strage wenn es Racht wird, und die Reichen die nach Mitternacht aus ber Oper fabren, benten mobl nicht, daß icon vor Anbruch bes Tages ein emfiger Menfch forgfältig die Spuren ihrer Pferbe auffuchen wird. Man bat mir verfichert, bag ein paar folche Leute die fich aufammen thun, fich einen Efel faufen und einem großern Befiger ein Studden Rrautland abpachten, burd anhaltenben gleiß in bem gludlichen Rlima, in welchem

Die Wegetation niemals unterbrochen wird, es balb fo weit bringen daß fie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern.

Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannichfaltigen Krämerei sprechen wollte, welche man mit Bergnügen in Reapel, wie in jedem andern großen Orte bemeekt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der lettern Classe des Bobis besonders angehören. Einige gehen herum mit Fäßchen Eiswasser und Eitronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Erant den auch der Beringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Eredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Spitzsläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert stehen; andere tragen Körbe allerlei Bacwerks, Räscherei, Eitronen und anderes Obst umber, und es scheint als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Reapel alle Eage geseiert wird, mitzenießen und vermehren.

Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so giebt es noch eine Menge kleine Aramer, welche gleichfasis herumgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Brot, in einem Schachtelbeckel ihre Aleinigkeiten, oder auf Plächen, geradezu auf flacher Erde, ihren Aram ausbieten. Da ist nicht von einzelnen Baaren die Rede, die man anch in größern Lüben fünde, es ist der eigentliche Trödelkram. Kein Srücken Eisen, Leder, Tuch, Leinewand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Erdelkwaare zu Markte kame und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft würde. Noch sind viele Menschen der niedern Elasse bei Handelslenten und Handwerkern als Beistäufer und Handlanger beschäftigt.

Es ift mabr, man thut nur wenig Schritte ohne einem febr übelgefleibeten, ja fogar einem gerlumpten Menfchen gu

begegnen, aber dies ift beswegen noch tein Raullenger, fein Lagebieb! Ja ich möchte faft bas Paradoron aufftellen, bas au Meavel verhaltnismäßig vielleicht noch die meifte Industrie in ber gang wiebern Claffe ju Anden feb. Freilich barfen mir fie nicht mit einer nordifchen Industrie vergleichen, die nicht allein für Lag und Stunde fonbern am guten und beitern Tage fir den bofen und truben, im Sommer für den Winter an forgen bat. Daburd baf ber Morbianber gur Borforge, aur Ginrichtung von ber Ratur gezwungen wird, bag bie Beusfrau einfalgen und rauchern muß um die Riche bes gange Jahr ju verforgen, bag ber Damn ben Soll= und Kruchtporrath, bas Autter für bas Wieb nicht aus ber Acht laffen barf u. f. w., baburd werben bie iconiten Tage und Stunden bem Genuß entzogen und ber Arbeit gewibmet. Debreve Monate lang entfernt man fich gern aus ber freien Luft und vermehrt fich in Baufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte; unaufhaltfam folgen bie Jahredzeiten auf einander und jeber ber nicht zu Grunde geben will muß ein Saushalter werben. Denn es ift bier gar nicht bie Rrage ob er entbebren wolle; er barf nicht entbebren wollen, er tann nicht entbebren wollen, benn er tann nicht entbebren; die Ratur amingt ibn an fcaffen, vorzugrbeiten. Gewiß baben die Raturwirfungen, welche fich Sabrtaufende gleich bleiben, ben Charatter ber in fo manchem Betracht ehrwarbigen norbischen Rationen beftimmt. Dagegen beurtheilen wir die füdlichen Boller, mit welchen ber Simmel fo gelinde umgegangen ift, aus unferm Bendtspunfte an ftreng. Bas herr von Danm in feinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit ba er von ben conifcen Bbilofopben fpricht, an außern magt, past vollig bierber. Dam mache fich, glaubt er, von dem elenden Buftanbe folder Menfchen nicht ben richtigken Begriff; ibr

Srundfat alles zu entbebren sep durch ein Alima sehr begünzstigt das alles gemährt. Ein armer, und elend scheinender Mensch tönne in den dortigen Gegenden die nöthigsten und undsten Bedürsnisse nicht allein befriedigen, sondern die Welt auss schonfte genießen; und eben so möchte ein sogenannter Reapolitanischer Bettler die Stelle eines Vicetonigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Ausland das Gonvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß murde in unfern Gegenden ein conischer Bbilosoph folecht ausbauern, ba bingegen in fiblichen Ländern die Datur gleichsam bagu einfabet. Der gerlumpte Menfc ift bort noch nicht nacht; berienige ber weber ein eigenes Saus bat. noch jur Miethe wohnt, fonbern im Sommer unter ben Heberbachern auf ben Schwellen ber Balafte und Rirchen, in öffentlichen Sallen bie Nacht zubringt und fic bei ichlechtem Better irgendwo gegen ein geringes Schlafgelb unterftedt, ift beswegen noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht fur ben anbern Tag geforgt bat. Benn man nur bebenft mas bas fifcreiche Deer, von beffen Producten fich jene Menfchen gesehmäßig einige Tage ber Boche nabren muffen, für eine Daffe von Nabrungsmitteln anbietet; wie allerlei Wit und Gartenfruchte gu jeber Jahredgeit in lleberfluß ju baben find; wie die Gegend worin Reavel liegt ben Ramen Terra bi Lavors (nicht bas Land ber Arbeit, fondern bas Land bes Aderbaues) fich verbienet bat und die gange Proving ben Chrentitel ber gludlichen Begent (Campagna felice) fcon Jahrhunderte trägt: fo last fich wohl begreifen wie leicht bort zu leben fenn moge.

Ueberhaupt murbe jenes Paradoron, welches ich eben ge: wagt habe, zu manchen Betrachtungen Anlag geben, wenn

iemand ein ausführliches Gemalbe von Reavel au fdreiben unternehmen follte; wozu benn freilich tein geringes Talent rnb mandes Jahr Beobachtung erforberlich fenn möchte. Ran murbe alebann im Sangen vielleicht bemerten, bag ber fegenannte Lagarone nicht um ein Saar untbatiger ift als alle übrigen Claffen, jugleich aber auch mabrnebmen, bag alle in ibrer Art nicht arbeiten um bloß ju leben, fondern um ju genießen, und daß fie fogar bei ber Arbeit bes Lebens frod werden wollen. Es erflatt fich bieburch gar manches: das die Sandwerter beinabe burchaus gegen die nordischen Lander febr gurud find; das Rabriten nicht gu Stande tommen; daß, außer Sachwaltern und Meraten, in Berbaltniß gu der aroben Maffe von Menfchen wenig Gelehrfamteit angetroffen wirb, fo verdiente Manner fich auch im einzelnen bemuber mogen; daß tein Daler ber Reapolitanischen Schule jemali grundlich gewesen und groß geworden ift: bas fic die Geistlichen im Mußiggange am wohlsten fevn laffen, und auch bie Großen ihre Guter meift nur in finnlichen Freuden, Dracht und Berftreuung genießen mogen.

3ch weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gesagt ist und daß die Charatterzüge jeder Classe nur erst nach einer genaueren Betanntschaft und Beobachtung rein gezogen werden tonnen, allein im Sanzen wurde man dach, glaube ich, auf diese Rehltate treffen.

Ich lehre wieder zu dem geringen Wolfe in Neapel zurud. Min bemerft bei ihnen, wie bei froben Kindern denen man etwas auftragt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten aber auch zugleth einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgangig ist diese Classe von Menschen eines sehr lebhaften Seistes unt zeigt einen freien richtigen Blid. Ihre Sprache soll figurlich, ihr Wis sehr lebhaft und beisend sevn. Das

alte Atella lag in ber Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortseht, so nimmt die gang gemeine Claffe von Menschen noch jest Antheil an diefer Laure.

Plinius, im fünften Capitel des britten Buchs feiner Maturgeschichte, halt Campanien allein einer weitlaufigen Beschreibung werth. "So glücklich, anmuthig, selig sind jere Gegenden," sagt er, "daß man erkennt, an diesem Ort have die Natur sich ihres Werks erfreut. Denn diese Lebeusluit, diese immer heilsame Milde des himmels, so fruchtbare Fleber, so sonnige Hugel, so unschälliche Baldungen, so schatuge Haine, so nuthbare Walder, so lustige Berge, so ausgebreivete Saaten, solch eine Fülle von Reben und Delhäumen, so ible Wolle der Schafe, so sette Nachen der Stiere, so viele Fen, so ein Neichthum von durchmässernden Flüssen und Qualen, so viele Meere, so viele Hafen! Die Erde selbst die hren Schoof überall dem Handel eröffnet und, gleichsam dem Merschen nachzuhelsen begierig, ihre Arme in das Meer hinaus steckt."

"Ich ermanne nicht die Fahigfeiten der Menschen, ihre Gebrauche, ihre Krafte und wie viele Boller sie durch Sprache und Sand überwunden baben."

"Von diesem Lande fallten die Griechen, ein Wil das fich selbst unmaßig zu ruhmen pflegte, das ehrenvollste Urtheil indem sie einen Theil davon Großgriechenland nannter."

Reapel, ben 29. Md 1787.

Eine ausgezeichnete Frohlichfeit erblidt man übrall mit bem größten theilnehmenden Bergnügen. Die vidfarbigen bunten Blumen und Fruchte, mit welchen die Natur fich giert, scheint den Meuschen einzuladen fic und alle feine

Berathichaften mit fo boben Karben als moglich auszupuben. Seidene Tucher und Binden, Blumen auf den Suten fcmuden einen jeden ber es einigermaßen vermag. Stuble und Commoden in den geringften Saufern find auf vergolbetem Grund mit bunten Blumen gegiert; fogar die einfpannigen Caleiden bodroth angeftrichen, bas Schniswert verasibet. bie Bferde bavor mit gemachten Blumen, bochrothen Quaften und Raufchgold ausgeputt. Manche baben Reberbuiche anbere fogar fleine Kabnchen auf ben Ropfen, bie fich im Laufe nach ieber Bewegung breben. Bir pflegen gewöhnlich bie Liebha= berei zu hunten Karben barbarifc und geschmaches zu nennen, fie tann es auch auf gewiffe Beife fenn und werden, allein unter einem recht beitern und blauen Simmel ift eigentlich nichts bunt, bem nichts vermag ben Glang ber Sonne und ibren Biberichein im Meer zu überftrablen. Die lebhaftefte Karbe wird dunch das gewaltige Licht gebampft, und weil alle Rarben, jebes Grun ber Baume und Bfiangen, bas gelbe, braune, rothe Erbreich in völliger Rraft auf bas Ange wirfen, fo treten bedurch felbit die farbigen Blumen und Rleiber in bie affgemeine harmonie. Die scharlachnen Weften und Rode ber Beiber von Mettuno, mit breitem Gold und Gilber befest, die andern farbigen Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, alles fcheint fich ju beeifern unter bem Glange bes Simmels und bes Meeres einigermagen fichtbar ju werben.

Und wie fle leben, fo begraben fie auch ihre Tolten; ba ftort fein fewarzer langfamer Bug bie Sarmonie ber luftgen Welt.

Ich fab ein Kind gu Grabe tragen. Ein rothfammetner großer, mit Golb breit gestidter Teppich iberbedte eine breite Babre, baramf ftand ein gestinisted, ftart vergolbetes und verfilbertes Rischen, worin das meifgefleibete Robte mit rofenfarbnen Banbern ganz überbedt lag. Auf ben vier Eden

bes Kaftchens waren vier Engel, ungefahr jeder zwei Just boch, welche große Blumenbuschel über das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an Draften besestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte wackelten und mild belebende Blumengeruche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um desto heftiger, als der Jug sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Kerzentrager mehr liesen als gingen.

Es ist keine Jahreszeit wo man sich nicht überall von Eswaaren umgeben sahe, und ber Neapolitaner freut sich nicht allein bes Essens, sonbern er will auch das die Waare zum Verkauf schön aufgepuht sep.

Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Körben, Arebse, Austern, Schaiden, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grünen Blättern unterlegt. Die Läden von getrochnetem Obst und Huftenfrüchten sind auf das mannichsaltigste herausgeput. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Sitronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechendem grünem Laub, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends puben sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Auge des Bolts besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch pertodisses Entbebren nur mehr gereigt wird.

In den Fleischbanten hangen die Theile der Ochsen, Kalber, Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem Fett zugleich die Seite ober die Keule start vergoldet sep. Es sind verschiedene Lage im Jahr, besonders die Weithnachtöseiertage, als Schmandseste berühmt; alsdann feiert man eine allgemeine Cocagna, wozu sich fünschundert tausend Menschen das Wort gegeben haben. Dann ift aber auch die Strafe Loledo

und neben ibr mehrere Strafen und Plate auf das appetit: lichte verziert. Die Boutiquen wo grune Sachen verlauft werben, wo Rofinen, Delonen und Reigen aufgefest find, erfreuen bas Muge auf bas allerangenehmfte. Die Emparen bangen in Guirlanden über die Strafen binaber; große Daternofter von vergolbeten, mit rothen Bandern gefchnurten Burften; meliche Sabne, melde alle eine rothe Kabne unter bem Burgel fteden baben. Dan verficherte, bag beren breißig taufend verkauft worden, obne bie zu rechnen, welche die Leute im Saufe gemaftet batten. Außer biefen merben noch eine Mengel Efel mit gruner Baare, Rapaunen und jungen Lammern beladen durch die Stadt und über ben Martt getrieben. und die Saufen Gier, welche man bier und da fiebt, find fo groß, bag man fich ibrer niemals fo viel beisammen gebacht Und nicht genug bag alles biefes vergebret wirb: alle Jahre reitet ein Polizeibiener mit einem Trompeter burch bie Stadt und verfundigt auf allen Dlagen und Rreuzwegen, wie viel taufend Doffen, Ralber, Lammer, Schweine u. f. w. der Reapolitaner verzehret babe. Das Bolt boret aufmertfam ju, freut fic unmaßig über die großen Bablen, und jeber erinnert fic des Antheils an biefem Genuffe mit Bergnugen.

Bas die Mehl: und Milchipetsen betrifft, welche unsere Röchinnen so mannichsaltig zu bereiten wissen, ift für jenes Bolf, bas sich in bergleichen Dingen gerne turz fast und keine wohleingerichtete Rüche hat, boppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter start durchgearbeiteter, gesochter, in gewisse Gestalten geprester Teig von feinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Basser abgesocht und der geriebene Kass schmälzt und würzt zugleich die Schüffel. Fast an der Ede jeder großen Straße sind die Bacwertsversertiger mit ihren Pfannen

voll siedenden Dels, besonders an Festragen, beschäftigt, Fische und Badwert einem jeden nach seinem Werlangen swelleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag = und Abendessen pon da auf einem Studchen Papier bavon.

Reapel, ben 30. Mai 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mond, den Schein desselben auf den Wolkensaumen, den sanft bewegten Abglanz im Meere, heller und lebhaster auf dem Saum der nachsten Welle. Und nun die Sterne des Himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Vesuvs, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesaet über die Schiffe. Eine so mannichsaltige Aufgabe hätt' ich wohl von Van der Neer gelöft feben mögen.

Meapel, Donnerstag ben 31. Mat 1767.

Ich hatte das Romische Frohnleichnamsest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so sest in den Sinn gesaßt, daß ich mich alle diese herrlichen Raturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihred Gleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anskalten zur Reise hartnäckig fortsette. Ein Paß war besiekt, ein Netturin hatte mir den Miethpsennig gegeben: denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als dei und. Kniep war besichen, sie Ramm und Lage viel besser als das vorige.

Schon fruber als biefe Beranderung im Berte mar, batte mir ber Freund einigemal au bebenten gegeben: es fep

buch mangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein hans ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettsestell siebe den Wirtheleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Erödel der Castell-Beitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Sestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich feilschte und meinem Freund als kunfrigen Grund zu einer ruhigen und soliben Schlafstütte verehrte. Einer der allezeit fertigen Aräger brachte sie nedst den erforderlichen Bretern in das neue Quartier, welche Anstalt Kniepen so sehr freute, daß er sogleich von mir weg und hier einzuziehen gedachte, große Reisbeter, Papier und alles Nöthige schnell anzuschaffen besorgt war. Einen Eizeil der Contouren in beiden Sicilien gezogen übergab ich ihm nach unserer Bevabredung.

#### Reapel, ben 4, Muni 2787.

Die Antunft des Marquis Lucchefini hat meine Abreife auf einige Lage weiter geschoben; ich habe viel Freude
gehabt ihn kennen zu lornen. Er schoben; ich habe viel Freude
gehabt ihn kennen zu lornen. Er schoben mir einer von denen
Monthom zu seine, bie einen guten moralischen Mogen haben,
mm an dem großen Welttische immer mitgeniesen zu konnen;
auftatt duß unser einer, wie ein wiederkänendes Abler, sich
zu Zeiten überfüllt und dann nichte weiter zu sich nehmen
kann, die er eine wiederhalte Kauung und Berdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackres, Deutsches Wesen.

36 gebe nun gern aus Reapel, ja ich muß fort. Diefe letten Kage iberließ ich mich ber Gefälligkeit Menfchen zu feben; ich habe meist indeveffante Porfonen kennen lernen und bin mit ben Stunden bie ich ihnen gewihmet fehr zufrieden,

aber noch vierzehn Tage, so hatte es mich weiter und weiter und abwarts von meinem Zwede geführt. Und dann wird man hier immer nnthätiger. Seit meiner Rudfunft von Pastum habe ich, außer den Schähen von Portici, wenig gesehen und es bleibt mir manches zurud, um deffentwillen ich nicht den Kuß ausheben mag. Aber jenes Museum ist auch das A und O aller Antiquitäten-Sammlungen; da sieht man recht was die alte Welt an freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfertigkeit weit hinter und zurud blieb.

Bum 1. Juni 1787.

Der Lohnbebiente welcher mir den ansgesertigten Paß zustellte erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine starte Lava aus dem Besuv hervorgebrochen, ihren Beg nach dem Meer zu nehme; an den steileren Abhängen des Berges sep sie beinahe schon berab und könne wohl in einigen Lagen das Ufer erreichen. Run befand ich mich in der größten Alemme. Der heutige Lag ging auf Abschedeluche hin, die ich so vielen wohlwollenden und befördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Einmal kann man sich auf seinem Bege den Menschen doch nicht völlig entziehen, was sie und aber auch nuben und zu genießen geben, sie reißen und doch zulest von unsern ernstlichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir die ihrigen sördern. Ich din außerst verdrießlich.

Abenbs.

Auch meine Dantbesuche waren nicht ohne Freude und-Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor was man bisber verschoben ober verfaumt. Cavaliere Benuti ließ mich sogar noch verborgene Schape feben. Ich betrachtete abermals mit großer Berehrung seinen obgleich verstümmelten boch unschäftbaren Ulpffes. Er führte mich jum Abschied in die Porcellansabrit, wo ich mir den hercules möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäsen die Augen noch einmal recht voll sah.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend vertraute er mir dann noch julest wo ihn eigentlich der Schuh drude, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen könnte. Mein Banquier bei dem ich gegen Tischzeit eintraf ließ mich nicht los; das wäre nun alles schon und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einzbildungstraft au sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht heran, ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Widerscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwankender; den Bollmond in seiner ganzen Herrlichkeit neben dem Sprühseuer des Aulcans, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glübenden ernsten Wege. Ich hätte noch hinaus sahten sollen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich ware erst am Morgen dort angekommen. Den Andlick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verderben, ich blieb auf dem Molo schen, die mir, ungeachtet des Ju- und Absströmend der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Vergleichens, Streitens wohin die Lava strömen werde und was dergleichen Unfug noch mehr seyn mochte, die Augen zusallen wollten.

Und fo hatte ich auch biefen schonen Tag zwar mit vorzuglichen Personen vergnüglich und nublich, aber doch gang

Reapel, Sonnabend ben 2. Juni 1767.

gegen meine Abfichten und mit fomerem Bergen jugebracht. Sebnsuchtevoll blidte ich nach bem Dantpfe, ber, ben Berg berab langfam nach bem Meer giebenb, ben Weg bezeichnete melden bie Lava funblich nahm. Auch ber Abend follte nicht frei fenn. Ich batte verferochen die Bergegin von Giovane au besuchen, die auf bem Schloffe wohnte, wo man mich bemi, viele Stufen binauf, burd manche Gange wanbern ließ, beren oberfte verengt waren burch Riften, Schränfe und alles Miffalliae eines Sof- Gorderobe- Befens. 36 fand in einem großen und boben Bimmer, bas teine fonderliche Auslicht hatte, eine wohlgekaltete inne Dame von febr garter unb fittlicher Unterhaltung. Wis einer gebornen Deutschen mar ihr nicht unbefannt wie fich unfere Literatur ju einer freieren, meit umberblidenben bummuitet gebillet, Serber's Bemitbungen und mas ihnen abnette foodete fle vorzüglich, auch Garvens reiner Berftant batte ibr aufe innigfte augefagt. Mit den Deneiden Schrifffiellerinnen fuchte fle gleichen Schritt au balten, und es ließ fich mobil bemorten, bas es ihr Bunfc fep eine genbte und belobte Reber ju fichren. Dobin bezogen fic ihre Gefprache und verriethen augleich bie Woficht auf bie Lächter bes höchften Stanbes ja wirten; ein foiches Gefprich Bennt feine Grangen. Die Dammerung mar icon eingebroden und man batte noch beine Rergen gewacht. Wit gengen im Simmer auf und ab., und fie, einer burd Raben verfchloffenen Kenfterfeite fic nabennb, fließ einen Laben auf umb ich erblidte mas man in feinem Leben mur einmal fiebt. Ebet fie es abfichtlich mich ju unerrafden, fo erreichte fle ihren 3med vollfommen. Wir fanden an einem Kenfter bes oberen Gefcoffed, ber Wefun gerate por und; bie berabfließenbe Lava. beren Giamme bei langet niebergegangener Gonne fcon beutlich glübte und ihren begleibenben Rauch fcon zu vergolben aufing; ber Berg gewaltsam tobend, über ihm eine ungehenere, seftstehende Dampswolfe, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blidartig gesondert und körperhaft erlendtet. Bon da herab bis gegen das Meer ein Streif von Giuthen und glübenden Dansten; übrigens Meer und Sche, Fels und Wachsthum deutlich in der Abendbammerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Nuhe. Dieß alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Wolmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu schauen, mußte wohl Erstannen erregen.

Dieß alles tonnte von biefem Standpuntt bas Ange mit einmal faffen, und wenn es auch die einzelnen Gegenstände gu mustern nicht im Stande war, fo perlor es boch niemals ben Eindrud bes großen Sangen. Bar unfer Gefprach burch biefes Schauspiel unterbrochen, fo nabm es eine befto gemufblichere Wendung. Wir batten nun einen Text por und. welchen Jahrtaufende ju commentiren nicht hinreichen. Je mehr bie Racht muchs besto mehr fcbien bie Gegend an Rierbeit ju gewinnen; der Mond leuchtete wie eine zweite Sonne; Die Saulen des Rauchs, deffen Streifen und Daffen barchleuchtet bis ind einzelne beutlich, ja man glaubte mit halbweg bewaffnetem Auge die glübend ausgeworfenen Reldlimmen auf der Racht des Regelberges au unterfcheiben. Deine Birthin, fo will ich fie nennen, weil mir nicht leicht ein toft= lichers Abendmahl zubereitet mar, ließ bie Rergen an bie Gegenfeite bes Bimmere ftellen und die fcone Frau, vom Monde beleuchtet, als Borbergrund biefes unglaublichen Bildes, ichien mir immer fconer ju werben, ja ihre Lieblichfeit vermehrte fic befonbere baburd, bag ich in biefem füblichen Paradiefe eine febr angenehme Deutsche Munbart vernahm. 36 vergaß wie fpat es mar, fo bas fie mid julest aufmertfam Goethe, fammtl. Berte, XXIV. 3

machte: fie mafe mich wiewsiff unarrhe entleffen. Bie Stunde nabe icon. wo ibre Salerien floftermiffig verfolbffen wurden. Und fo fated ich saudenne von der Kerne und von ber Rabe, mein Gefciet fegnend, bad mich fibr bie wibermillige Artialeit bes Tages noch feben am Abend belohnt batte. Unter ben freten Simmel gelangt fagte ich mir vor: baft ich in ber Robe biefer größern Lava boch nur die Bieberbolung iener fleinern marbe gefeben baben, und bag mir ein folder lleberblid, ein folder Abfibled aus Reapel nicht anbers als auf biefe Beife batte werben Winnen. Anftatt nach Baufe zu geben richtete ich meine Schritte mach bem Deolo, um bas große Schausbied mit einem andern Borbergrund zu feben! aber ich weiß nicht ob bie Ermubung nach einem fo reichen Lage, ober ein Gefühl, bag man bas lette, fcone Bith nicht verwisten muffe, mich wieder nach Moriconf guract jog, wo ich bema auch Antepen fund, ber aud feinem nen bewanen Quartier mir einen Aberrbefted abstattete. Bei einer Rlafde Wein beiptaden wir unfere fünftigen Werhaltniffe; ich fonnte ibm aufdaen, bag er, fobalb ich etwas von feinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen fonne, gewiß bem trefflichen Sergog Erwit von Sothe empfehlen fewn und von bort Befteffungen erhalten wurde. Und fo fwieden wir mit berglicher Frende, mit ficever Ausficht finftiger wedfelfeitfa wirfenber Thatigfeit.

und so fiebe ich denn durch bas unendliche Leben biefer imvergleichlichen Stadt, die ich mahrscheinlich nicht wieder seben sollte, halb betändt hinand; vergnügt jedoch, daß weder Beue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Aniep und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Borsorge.

Meapel, Sonntag ben 5. Juni 4767. Dreielnigfeltofen.

Un ben anjerften Polizeischranken der Borftadt störte micheinen Angendlick ein Marquent, der mit freundlich ind Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Jollmanner waren noch nicht mit dem Bedturin sertig geworden, als aus der Kassenden-Thüre, die größer Schinessische Lasse voll schwarzen Kassee auf einem Präsentirteller tragend, Anjepberandtrak. En nabte sich dom Wagensiskag imgsam mit einem Ernst, der, von Herpen gehend, ihn sein gut lieidete. Ich war enstaumt und gerühnt, eine selche erkonntliche Ansemorksamleit hat nicht ihnes Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebos und Guted, auf mein gunzes Leben Wirdsames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichnis andieten möche, mas ich Ihnen verdause.

Da ich in solden Gelegenheiten ohnehin teine Sprace habe, so brachde ich umr febr latanisch vor: daß er burch feine Khätigleit mich schon zum Schulbner gement, und durch Benuhung und Brardeltung unstrer gemeinsamen Schabe mich noch immer mehr verbinden werbe.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiben, bie sich zufällig auf kurge Bolt verdunden. Bielleicht hatte man viel mehr Dank und Bontheil vom Leben, wenn inm sich wechkelsweise gerade beraus spräche was man von einanter erwirtet. In das geleistet, so find deibe Theile zufrieden und das Gemüthliche, was das erste und lette von allem ift, erscheint als reine Zugade.

Da ich beefinnt allein roffe habe ich Beit genug bie Einbende ber vergangenen Mounte wieder horvorzurufen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lüdenhafte der Bemerkungen hervor, nud wenn die Reise

Uniterwegs am 4, 5, unb 6. 2imf.

dem der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint und in der Einbildungstraft als eine stetige Folge bers vortritt, so fühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung unmöglich sep. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen: wie soll daraus in der Geele bes Oritten ein Ganzes gebilbet werden?

Defhalb konnte mir nichts Trostlicheres und Erfreulicheres begegnen als die Bersicherungen Eurer lehten Briefe: daß Ihr Euch fleißig mit Italien und Sicilien beschäftigt, Reisebeschreisbungen leset und Aupserwerte betrachtet; das Zeugnis daß daburch meine Briefe gewinnen, ist mein höchster Trost. Hattet Ihr es früher gethan ober ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen als ich war. Daß treffliche Manner wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Nationen vor mir hergingen, die gewiß äußere Zwese sorgfätiger versolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulanglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist, und am nühlichten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen sokwen giebt: so muß dieses vorzäglich von Reiseberichten und Reisenden gültig seyn. Persönlichteit, Zwede, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zusälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Worganger, so werd' ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelfen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, ware mir sogar inzwischen das Glück geworzden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich bezesenen.

# Bweiter römischer Aufenthalt

vom Juni 1787 bis April 1788.

"Longa sit buic actas, dominacque potentia terrae, Sitque sub hac oriens occiduusque dies."

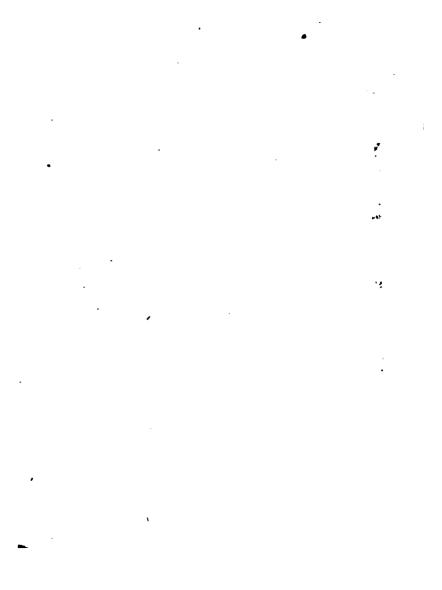

### Zuni.

#### Correfpendenz.

Rhom, ben B. Bani 1987.

Bongesturn bin ich glüstlich wieder hier angelangt, und gesterm hat der saiserliche Frehnkrichnundtag mich sogleich wieder gum Köner eingeweiht. Gern will ich gestehen, meine Wönels nem Meanst mochte mir einige Pein; micht sawohl die herrliche Gegend, als eine gewolsige Lang hinter mir lassend, die von dem Gipfel aus ihren Wog mach dem Meore zu nahm, die ich wohl hätte in der Rähe betrachsen, deren Art und Weise, non der man so viel gelesen und erzählt hat, ich in meine Erfahrungen hätte mit ansnehmen sollen.

heute jedoch ist meine Gehnsucht nach dieser großen Naturbene ichen wieder ins Beise gebracht; nicht sowohl das sommen Feshgemirre, das bei einem innosanten Sangen doch hie und da dunch abgeschwacktes Einzeine den innera Sinn verlagt, sondern die Auschanung der Teppiche nach Naphaells Cartanen hat mich wieder in den Arois höherer Betrachtungen gundsgeschhut. Die vergiglichten, die ihm am gewisselten ihren Ursprung verdanken sind zusammen ausgebreitet, andere, mahrscheinsch von Gehälern, Beit= und Aunstgewossen erfunden, ichließen sich nicht unwürdig an und bedeten die grönzenlassen Minnese.

Rom, ben 16. Munt 1787.

Last mich auch wieber, meine Lieben, ein Wort ju Gud reben. Mir gebt es febr wohl, ich finde mich immer mehr in mid gurud und lerne unterfcheiben was mir eigen und was mir fremd ift. Ich bin fleifig und nehme von allen Seiten ein und wachse von innen beraus. Diese Tage war ich in Tivoli und babe eine ber erften Raturichauspiele gefeben. Es geboren die Bafferfalle bort, mit ben Ruinen und bem ganzen Complex ber Lanbichaft gu benen Gegenständen, beren Befanntichaft und im tiefften Grund reicher macht.

Um letten Bofttage-babe ich verfaumt ju fchreiben. In Livoli war ich febr mube vom Spagierengeben und vom Beichmen in ber Sibe. 3ch war mit herrn hadert braufen, ber eine unglaubliche Deifterfcaft bat bie Ratur abgufdreiben und der Beichnung gleich eine Geftalt ju geben. 3ch habe in diefen wenigen Tagen viel von ibm gelernt.

Weiter mag ich gar nichts fagen. Das ift wieber ein Bipfel irbifder Dinge. Gin febr complicirter gall in ber

Gegend bringt bie berrlichften Birfungen bervor.

herr hadert hat mich gelobt und getabelt und mir meiter geholfen. Er that mir balb im Scherz balb im Ernft ben Borfchlag, achtzehn Monate in Italien gu bleiben und mich nach guten Grundfagen ju üben; nach biefer Beit, verfprach er mir, follte ich Freude an meinen Arbeiten haben. 3ch febe auch mobl mad und wie man ftubiren muß, um über gewiffe Schwierigfeiten binaudzutommen, unter beren Laft man fonit fein ganges Leben binfriecht.

Noch eine Bemertung. Best fangen erft bie Baume, bie Belfen, ja Rom felbft an mir lieb ju werben; bisber hab' ich fie immer nur ale fremd gefühlt; dagegen frenten mich geringe Begenstände, die mit benen Aebnlichfeit batten, die ich

in ber Jugend fah. Run muß ich auch erft hier zu hause werben, und boch tann ich's nie so innig sepn als mit jenen ersten Gegenständen bes Lebens. 3ch babe verschiedenes bezugelich auf Kunft und Rachamung bei biefer Gelegenheit gedacht.

Während meiner Abwesenheit hatte Lischbein ein Semälde von Daniel Volterra im Aloster an der Porta del Popolo entdeckt; die Seistlichen wollen es für tausend Scudi hergeben, welche Lischbein als Künstler nicht aufzutreiben wußte. Er machte daher an Madame Angelica durch Meyer den Borschlag, in den sie willigte, gedachte Summe auszahlte, das Bild zu sich nahm und später Lischbein die ihm contractmößige Halfte um ein Namhaftes abkaufte. Es war ein vortreffliches Bild, die Grablegung vorstellend, mit vielen Figuren. Eine von Meyer darnach forgsültig hergestellte Zeichnung ist noch vorbanden.

Bioni, den 20. Junt 1787. .

Nun hab' ich hier schon wieder treffliche Aunstwerte gesehen, und mein Geist reinigt und bestimmt sich. Doch brauchte ich weuigkens noch ein Jahr allein in Rom, um nach meiner Art ben Aufenthalt nuten zu können, und Ihr wist, ich kann nichts auf andre Art. Jeht wenn ich scheibe werbe ich nur wissen, welcher Sinn mir noch nicht aufgegangen ist, und so sep es benn eine Weile genug.

Der hereules Farnese ist fort, ich hab' ihn noch auf seinen ächten Beinen gesehen, die man ihm nach so langer Zeit wieber gab. Run begreist man nicht, wie man die ersten, von Porta, hat so lange gut sinden kinnen. Es ist nun eine der volltommensten Werte alter Zeit. In Neapel wird der Konig ein Museumbibaum laffen, wo alles was er von Kunksachen

beüßt, das herculgnische Museum, die Semälde von Pompeji, die Semälde von Capa di Moute, die ganze Faruesische Erhschaft, versinist aufgestellt werden sollen. Es ist ein großes und schönes Unter Bandsmann hadert ist die expe Axiebsder dieses Werte. Sogar der Toro Farnese soll nach Nespel wandern und dort auf der Promenzde ausgestellt werden. Könnten sie die Carraccische Galerie aus dem Palaste mitnehmm, sie thaten's auch.

Rom, ben 27. Juni 4787.

Ich mar mit Sadert in ber Balerie Colonna, wo Douffin's, Claude's, Salvator Rofa's Arbeiten jufammen bangen. Er faate mir wiel Gutes und grundlich Bedachtes über biefe Bilber, er bat einige bavon copirt und die anbern recht aus bem Rundament ftubirt. Es freute mich, bas ich im allgemeinen bei ben erften Besuchen in ber Galerie eben Diefelbe Rorftellung gehaht batte. Alles mas er mir fagte bat meine Begriffe nicht geanbert, fonbern nur erweitert und bestimmt. Wenn man nun gleich wieder bie Ratur ausohn und wieder finden und lefen faun, was jene gefunden und mehr aber meniger nachgegbmt baben, bas muß die Geole ermeitern, reinigen und ibr gulett ben bachften anfchquenben Begriff von Retur und Aunft geben. 3d will aud nicht mehr euben, bis mir nichts mehr Bort und Trabition, fonbern lebendiger Begriff ift. Men Jugend auf wer mir biefes mein Trieb und meine Blage, jest ba bas After fommt, mill ich meniaftens bad Erreichbare greeichen und bed Thuliche thun, be ich fo lange verbient und unverbient bas Schichfal bes Sifnutus und Cauteles erenibet babe.

Pleikt in ber Linbe und Glauben au mich. Mit beit

Menschen hab' ich jest ein telblich Leben und eine gute Wet. Offenheit, ich din wohl und freue weich meiner Lage.

Lischbein ift fohr brau, boch firchte ich, er wied wie in einen folden Auftand tommen, in welchem er mit Frende und Preiheit arbeiten tann. Mündlich wehr von diosem auch womberbaren Menschen. Wein Portrait wird gludlich, as gleicht sehr, und der Gedante gestätt jedermann; Angelica malt mich auch, daraus wird aber nichts. Es verdrießt sie sehr, daß es nicht gleichen und werden will. Es ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir.

Stom, ben 30. Juni 4387.

Das große Reft St. Veter und Vanl ift endich auch berangefommen; geftern baben wir bie Erleuchtung ber Ruppel und das Fenermert vom Caftell gefebn. Die Erleuchtung ift ein Anblid wie ein ungebeures Babreben, man traut feinen Angen nicht. Da ich neuerbinas nur die Sachen und nicht wie fonft, bei und mit ben Sachen febe mas nicht ba ift, fo muffen mir fo große Schaufpiele tommen, wenn ich mich freuen toll. 3ch babe auf meiner Reife etwa ein balb Dugend geaablt, und biefes barf allerbings unter ben erften ftebn. Die foone Korm ber Colonnabe, ber Kirche und besonders ber Auppel, erft in einem feurigen Umriffe und, wenn bie Stunde porbei ift, in einer glübenben Daffe an febn, ift einzig und therrlich. Benn man bebenft, bag bas ungebeure Gebaube in diefem Augenklick nur jum Gerufte bient, fo wird man wohl Segreifen, baf etwas Aebnliches in ber Welt nicht fenn fann. Der Simmel war vein und bell, ber Mond fichien und bompfte has fener ber Sampen gum angenehmen Suein, gelebt aber, wie alles burd bie gweite Eringetung in Bluth gefest wilder, ward das Licht des Mondes ausgelöscht. Das Feuerwert ift wegen des Ortes schon, doch lange nicht verhältnismäßig zur Erleuchtung. heute Abend sehen wir beides noch einmal.

And das ist vorüber. Es war ein schöner flarer himmel und der Mond voll, dadurch warb die Erleuchtung sanster, und es sah gang aus wie ein Mährchen. Die schöne Form der Kirche und der Kuppel gleichsam in einem feurigen Aufriß zu sehen, ist ein großer und reizender Andlick.

Rom, Enbe Juni 1787.

Ich habe mich in eine zu große Schule begeben, als daß ich geschwind wieder aus der Lehre gehen durfte. Meine Kunstenntnisse, meine kleinen Kalente muffen hier ganz durchgesarbeitet, ganz reif werden, sonst bring' ich wieder Euch einen halben Freund zurück und das Sehnen, Bemühen, Krabbeln und Schleichen geht von neuem an. Ich wurde nicht fertig werden, wenn ich Euch erzählen sollte wie mir auch wieder alles diesen Monat hier geglückt ist, ja wie mir alles auf einem Teller ist präsentirt worden, was ich nur gewünscht habe. Ich habe ein schned Quartier, gute Handleute. Tichbein geht nach Reapel, und ich beziehe sein Studium, einen großen kühlen Saal. Wenn Ihr mein gedenkt, so denkt an mich als an einen Glücklichen, ich will oft schreiben, und so sind und bleiben wir zusammen.

Auch neue Gebanten und Einfalle hab' ich genug, ich finde meine erfte Jugend bis auf Aleinigkeiten wieder, indem ich mir felbst überlaffen bin, und dann trägt mich die Sobe und Warde der Gegenstände wieder so hoch und weit als meine legte Existenz nur roicht. Mein Auge bildet sich unglaublich und meine Dand soll nicht ganz zurüchleihen. Es ist wur Ein Rom in der Welt, und ich bestude mich hier wie der Fisch im Basser und schwimme oben wie eine Stücktugel im Quecksilber, die in jedem andern Fluidum untergeht. Nichts trübt die Atmosphäre meiner Gedanken, als daß ich mein Glud nicht mit meinen Geliebten theilen kann. Der himmel ist jeht herrlich helter, so daß Rom nur Morgens und Abends einigen Nebel dat. Auf den Gebirgen aber, Albano, Castello, Fradeati, wo ich vergangene Boche drei Lage zubrachte, ist eine immer heitre reine Luft. Da ist eine Natur zu studiren.

### Bemerkung.

Indem ich nun meine Mittbeilungen ben bamaligen Quftanben, Einbruden und Befühlen gemäß einrichten möchte und baber aus eigenen Briefen, welche freilich mehr als irgend eine matere Erablung bas Eigenthanfliche bes Augenblicks barftellen, bie allgemein inteteffanten Stellen auszugieben an: fange, fo find' ich auch Areundes Briefe mir unter ber Sand, welche biegu noch vorzuglichet bienen mochten. Desbalb ich benn folde briefliche Documente bie und ba einzufchalten mich entibliebe und bier fogleich bamit beginne, von dem aus Rom fcheibenben, in Meavel anlangenben Tifchbein bie lebbafteften Erzählungen einauführen. Sie gewähren ben Bortbeil, ben Lefer fogleich in jene Gegenben und in bie unmittelbarften Berhaltniffe ber Berfonen ju verfeben, befonbere auch ben Charafter bes Rinftiers aufzuflaren, ber fo lange bedeutenb gewirft, und, menn er aud mitunter gar wunberlich ericheis nen mochte, boch immer fo in feinem Beftreben als in feinem Leiften ein bantbares Erinnern verbient.

## Mehbein an Baethe.

Beaper, ben 20. Justi 2787.

Unfere Reife von Rom bis Savas wer febr glücktich mich angenehm. In Albano fam Sadott ju und; in Beletri freif's ten mir bei Cardingt Borgie und befaben beffen Minfeum, in meinem besondern Bergnugen, weil ich manches bemertte, bas ich im erstenmal übergangen batte. Um drei Uhr Rachmittage reiften wir wieber ab, burd bie Wontinifiben Gumpfe, bie mir biefesmal auch viel beffer gefielen als im Binter, weil die grunen Baume und heden diefen großen Chenen eine anmutbige Berfchiedenheit geben. Bir fanden und turg por ber Abendbammerung in Mitte ber Sumpfe, wo bie Doft mechfelt. Während ber Beit aber, als bie Wofeillone alle Berebiamfeit anwendeten und Beld abiamithiaen, fund ein muthiger Schimmelbenoft Gelegenbeit fich lodaureifen und fort: surennen: bas aab ein Schaufbiel, welches und viel Wergnugen machte. Es war ein foneeweißed fconed Bierd von wachtiger Gestalt : er serriß bie Rigel womit er angebunden mar, batte mit ben Worberfüßen mad bem ber ihn aufhalten wollte, folug binten and und machte ein foldes Geidrei mit Wiebern, bas alled, aus Kundt, bei Seite trat. Run iprana er abet'n Graben und galovoirte über bad Rolb, beftindig fintanbend und wiebernd. Schweif und Mibnen flatterten bed in die Luft auf, und feine Geftalt in freier Bewegung mar fo febon, bas alles andvief the believee! the believee! bunn lief et nab au einem andern Graben bin und wieber und fuchte eine fcmale Stelle um übergufpringen, um ju ben Roblen und Seuten ju tommen, tenen viele bunbert jenfeite meibeten. Endlich gelang es ihm binabergufpringen, und nun feste et unter die Stuten die rubig grafeten. Die erschraden vor feiner Withheit und feinem Geschrot, liefen in langer Arthe und flohen über bas flache Feld vor ihm hin; er aver immer hinserbrein, inden er aufzuspringen verstichte.

Endlich trieb er eine Stute abseits; die eiste nun auf ein ander Feld zu einer athern zuhreichen Worsammlung von Stuten. Auch diese von Schrecken erweissen, schlugen hundber zu dem ensten Haufen. Nun war das Feld schwarz von Pferben, ma der weiße Hengst immer drunter herumsprang, alles in Echreten und Withheit. Die Herbe lief in langen Reihen auf dem Felde hin und her, es sauste die Luft und donnerte die Erde, wo die Araft der schweren Pseude überhinstog. Wir sahen lange, mit Vergnügen zu, wie der Arnop von so vielen Hundenten auf dem Feld herumgaloppiete, bald in einem Alump, bald geschieft, jeht zerstreut einzeln umderlaufend, bald in langen Respon über den Woden hindennond.

Endlich berandte und bie Duntelheit der eindrechenden Racht diesel Anzigen Schunspiels, und als der Karfis Moed binter den Beigen unfelieg, vorlost dus Licht unfere angezäudeten Latermen. Doch du ich nich tange an seinem fansten Schein norgadigt hatte, kounte ich mich der Schlafs nicht zweise erwehren, und mit aller Zurcht vor der ungefunden Lust schief ich länger als eine Stunde und erwachte nicht eber dis wir zu Verracina aufamm, wo wir die Pfeide wechselten.

Hier waren die Postillons sohr artig, wohen der Furcht welche ihnen der Warchese Luchesink einzejagt hatte; sie gaben und die besten Pserde und Fidder, weil der Weg gwischen den großen Klippen und dem Moor geskheltet ist. Hier sind schon manche Anglude geschehen, besonders Nachos, wo die Pserde leicht schen werden. Mattend des Anspannons, und indessen man den Pas am die Lopie Monische Bache vorgeigte, ging ich zwischen den hohen Kelsen und dem Meer sprieden, und

erblidte ben größten Effect: ber duntle Fels vom Mond glans 'send erleuchtet, ber eine lebhaft stimmernde Gäule in das blaue Meer warf, und bis auf die am Ufer schwankenden Wellen beranstimmerte.

Da oben, auf ber Binne bes Berges, im bammernben Blau, lagen die Erummer von Genserich's zerfallener Burg; sie machte mich an vergangene Zeiten benten, ich fühlte bes ungludlichen Conradin's Sehnsucht sich zu retten, wie des Sieero und des Marius, die sich alle in dieser Gegend goangestiat batten.

Schon war es nun fernerbin an dem Berg, swifchen ben großen berabgerollten Relfenflumpen am Saume bes Deers im Monbenlicht herzufahren. Deutlich beleuchtet macen bie Gruppen ber Olivenbaume, Dalmen und Vinien bei Conbi: aber bie Borauge der Citronenwalber vermitte man, fle fteben nut in ihrer gangen Pracht, wenn die Somme auf die aoldglangenben Aruchte fcheint. Run ging es über ben Bera. mb bie vielen Oliven- und Johannisbrodbaume freden; und es war icon Tag geworben, ale wir bei ben Ruinen ber antiten Stadt, wo die vielen Ueberbleibfel von Grabmalern find. aufamen. Das größte barunter foll bem Cicero errichtet, worz ben fenn, eben an dem Ort, mo er ermordet worben. Es war fcon einige Stunden Tag, ale wir an den enfreulichen Weere bufen ju Molo di Gaeta aufamen. Die Kifder mit ihrer Beute fehrten ichen wieber gurud, bas machte ben Strand febr lebbaft. Ginige trugen die Rifche und Meerfructe in Rorben weg, bie andern bereiteten die Garne fcon wieber auf einen funftigen Rang. Bon ba fubren wir nach Garis aliano. wo Cavaliere Benuti graben laft. hier verlief uns Sadert, benn er eilte nach Caferta, und wir gingen, abmarts von ber Strafe, berunter an bas Meer, mo ein Krublind für und borrivet mar, weiches wohl für ein Mittageessen gelten tounte. hier waren die ausgegrabenen Antisen ausgehoben, die aber jammertich gerschlagen sind. Unter andern schönen Sachen sindet sich oin Beln von einer Statue, die dem Apoll von Belvedere nicht viel nachgeben mag. Es wär' ein Glück, wenn man das Uebrige dazu fende.

Wir hatten uns and Midigkeit etwas schlasen gelegt, und da wir wieder erwachten, sanden wir und in Gesellschaft einer angenchmen Familie, die in dieser Gegend wohnt, um und ein Mittagemahl zu geben; welche Ausmertsamteit wir freilich herrn Hatte. Es stand also wieder aufs neue ein Lisch bereitat; ich uder konnte nicht effen noch siehen bleiben, so gut auch die Gesellschaft war, sondern ging am Meer spazieren zwischen den Steinen, worunter sich sehr wunderliche besauben, besouders vieles, durch Meerinsecten durchlöchert, deren einige andsaben wie ein Schwamm.

Hier begegnete mir auch etwas recht Bergnügliches: ein Biegenbirt trich an ben Strand bes Meeres; die Ziegen kamen in das Waffer und kublton sich ab. Run kam auch der Schweizuchtet dagu, und unter der Zeit daß die beiden Herben sich in den Wicklen erfrichten, sehten sich beibe Hirten in den Schatten und machten Musik; der Schweinehirt auf einer Fläte, der Biegenbirt auf dem Dudelfact. Endlich ritt ein ermachsener Anabe nachend heran und ging so tief in das Wasser, so tief daß das Pferd mit ihm schwamm. Das sah nun gar schön aus, wenn der wohlgewachsene Junge so nah aus Ufer kam, daß man seine ganze Gestalt sah, und er sod dam wieder in das tiese Meer zurückehrte, wo man nichts weiter sah als den Aopf des schwimmenden Pferdes, ihn aber bis an die Schultern.

Um brei Uhr Rachmittags fuhren wir weiter, und als wir Capua brei Meilen hinter und gelaffen hatten, es war schon eine Stunde in der Nacht, zerbrachen wir das hinterad unsres Wagens. Das hielt und einige Stunden auf, nm ein andres an die Stelle zu nehmen. Da aber dieses geschehen war, und wir abermals einige Meilen zuräckgelegt hatten, brach die Achse. hierüber wurden wir sehr verdrießlich; wir waren so nah bei Neapel und konnten doch unsre Freunde nicht sprechen. Endlich langten wir einige Stunden nach Mitternacht daselbst au, wo wir noch so viele Menschen auf der Straße fanden, als man in einer andern Stadt kaum um Mittaa findet.

Sier bab' ich nun alle unfre Kreunde gefund und mobi angetroffen, die fic alle freuten, baffelbe von Ibnen zu boren. 3ch wohne bei herrn hadert im Saufe: vorgeftern mar ich mit Ritter Samilton au Daufilippo auf feinem Luftbanfe. Da fann man benn freilich nichts herrlicheres auf Gottes Erbboben ichauen. Nach Tische schwammen ein Duzend Jungen in bem Meere, bas mar icon angufeben. Die vielen Gruppen und Stellungen, welche fie in ihren Spielen machten! er bezahlt fie bafur, bamit er jeben nachmittag biefe Luft babe. Samilton gefällt mir außerordentlich mobl: ich fprach vieles mit ibm, sowohl bier im Saus, als auch ba wir auf bem Meer spagieren fuhren. Es freute mich außerordentlich fo viel von ibm au erfahren, und boffe noch viel Gutes von Diesem Manne. Schreiben Sie mir boch bie Ramen Ibrer übrigen biefigen Freunde, damit ich auch fie fennen lernen und grufen tann. Balb follen Gie mebreres von bier vernehmen. Grugen Sie alle Freunde, befonders Angelica und Reiffenftein.

n. S. 36 finde es in Meapel fehr viel beifer als in

Rom, nur mit dem Unterschied, daß die Luft gefünder ist und auch beständig etwas frischer Wind weht, aber die Sonne hat viel mehr Kraft; die ersten Tage war es mir fast unerträglich. Ich habe bloß von Eis- und Schneewasser gelebt.

Spater, obne Datum.

Beftern batt' ich Gie in Reavel gewünscht; einen folden Larmen, eine folde Bolfsmenge bie nur ba war um Ehmagren einzufaufen, bab' ich in meinem Leben nicht gefeben, aber auch fo viele diefer Egwaaren fieht man nie wieder beifammen. Mon allen Sorten mar bie große Strafe Tolebo fast bebedt. Bier befommt man erft eine Ibee von einem Bolt, bas in einer fo gludlichen Gegend wohnt, wo bie Jahregeit täglich Ernichte machfen laft. Denten Sie fich, bag beute 500,000 Menichen im Schmaufen begriffen find und bas auf Reapolitaner Mrt. Gestern und beute mar ich an einer Tafel, mo gefreffen ift morben, bag ich erftaunt bin, ein fundiger Ueberfluß war da. Aniep fas auch babei und übernahm fich fo von allen ben ledern Speisen au effen, bag ich fürchtete, er plate: aber ibn rührte es nicht, und er erzählte babei immer von dem Appetit ben er auf bem Schiff und in Sicilien gehabt babe, indeffen Sie für Ihr gutes Gelb, theils aus Uebelbefinden, theils aus Worfas, gefaftet und fo gut als gebungert.

Heute ist schon alles aufgefressen worben, mas gestern verkauft wurde, und man fagt, morgen sey die Straße wieder so voll als sie gestern war. Toledo scheint ein Theater, wo man den Ueberfluß zeigen will. Die Boutiquen sind alle ausgeziert mit Eswaaren, die sogar über die Straße in Guirlanden hinüber hangen, die Würschen zum Theil vergoldet und mit rothen Bandern gebunden; die welfchen habnen haben

ane eine rothe Jahne im hintern steden, beren sind gestern dreißig tausend verlauft worden, dazu rechne man die, welche die Lente im hause sett machen. Die Jahl der Esel mit Sapannen beladen, so wie der andern mit kleinen Pomeranzen belastet, die großen auf dem Pstaster aufgeschütteten hausen solcher Golder Golderdichte erschreckten einen. Aber am schonsten möchten doch die Boutiquen senn, wo grune Sachen verlauft werden, und die wo Rossnen-Trauben, Feigen und Melonen ausgeseht sind: alles so zierlich zur Schau geordnet, daß es Auge und herz erfreut. Neapel ist ein Ort, wo Gott häusig seinen Segen giebt für alle Sinne.

#### Spater, ohne Datum.

hier haben Sie eine Beichnung von den Aurken die hier gefangen liegen. Der hercules, wie es erft hieß, hat fie nicht genommen, sondern ein Schiff welches die Sorallenfischer begleitete. Die Aurken faben dieses driftliche Fahrzeug und machten sich dran, um es wegzunehmen, aber sie fanden sich betrogen, denn die Christen waren starter, und so wurden sie überwältigt und gesangen hierher geführt. Es waren dreißig Mann auf dem christlichen Schiffe, vierundzwanzig auf dem Aurtischen; sechs Aurken blieben im Gesechte, einer ist verwundet; von den Christen ist tein einziger geblieben, die Madonne hat sie beschüft.

Der Schiffer hat eine große Beute gemacht; er fand sehr viel Gelb und Warren, Seibenzeng und Raffee, auch einen reichen Schmud, welcher einer jungen Mohrin gehorte.

Es war merfwurdig die vielen taufend Menfchen zu feben, welche Rahn an Rahn dabinfuhren, um die Gefangenen zu bestwaren, besonders die Mohrin. Es fanden fich verfchiebene

Riebhaber, die fix tamfen wollten und viel Gelb boten, aber ber Capitan will fie nicht weggeben.

Ich fuhr alle Tage hin und fand einmal den Ritter Damilton und Miß harte, die fehr gerührt war und weinte. Da das die Mohrin sah, fing sie auch an zu weinen; die Miß wollte sie taufen, der Capitan aber hartnädig sie nicht hergeben. Zeho sind sie nicht mehr hier; die Zeichnung besagt das Meitere.

## Machtrag.

#### Papftliche Teppice.

Die große Aufopferung, zu ber ich mich entschloß, eine, von dem Sipfel des Bergs bis beinahe and Meer herabs-ftrömende Lava hinter mir zu lassen, ward mir durch den erreichten 3wed reichlich vergolten, durch den Anblick der Teppiche, welche, am Frohnleichnamstag aufgehängt, uns an Raphael, seine Schiller, seine Zeit, auf bas glanzendfte ersinnerten.

In ben Rieberlanden hatte das Teppichwirten mit stebenbem Zettel, hautelisse genannt, sich schon auf den höchsten Grad erhoben. Es ist mir nicht befannt geworden, wie sich nach und nach die Fertigung der Teppiche entwidelt und gessteigert hat. In dem zwölften Jahrhundert mag man noch die einzelnen Figuren durch Stickerei, oder auf sonst eine Weise, sertig gemacht und sodann, durch besonders gearbeitete Zwischenstücke, zusammengeseht haben. Dergleichen sinden wir noch über den Chorstühlen alter Domtirchen, und hat die Arbeit etwas Aehnliches mit den bunten Fensterschein, welche and zuerft aus ganz kleinen farbigen Glasstudchen ihre Bisder zusammen gesetht haben. Bei den Teppichen vertrat Radel
und Faben bas Loth und die Jinnstädchen. Alle frühen Anfänge der Kunft und Technit find von dieser Art; wir haben
koftbare Chinesische Teppiche auf gleiche Weise gefertigt vor
Augen gehabt.

Wahrscheinlich durch orientalische Muster veranlast hatte man in den Handels- und prachtreichen Niederlanden, zu Ansfang des sechzehnten Jahrhunderts, diese kunstreiche Technik schon auss höchste getrieben; dergleichen Arbeiten gingen schon wieder nach dem Orient zurud und waren gewiß auch in Nom bekannt, wahrscheinlich nach unvollsommenen in Byzantinischem Sinne gemodelten Mustern und Zeichnungen. Der große und in manchem besonders auch astetischem Sinn freie Beist Leo X. mochte nun auch, was er auf Wänden abgebildet sah, gleichmäßig frei und groß in seiner Umgebung auf Teppichen erblicken, und auf seine Veranlassung fertigte Raphael die Sartone: glücklicherweise solche Segenstände, welche Christi Bezug zu seinen Aposteln, sodann aber die Wirkungen solcher begabten Männer nach dem Heimgange des Meisters vorstellten.

Am Frohnleichnamstage nun lernte man erst die wahre Bestimmung der Teppiche tennen, hier machten sie Colonnaden und offene Raume zu prachtigen Salen und Wandelgangen, und zwar indem sie das Bermögen des begabtesten Mannes uns entschieden vor Augen stellen, und und das gludlichste Beispiel geben, wo Aunst und Handwert in beiderseitiger Vol-lendung sich auf ihrem bochsten Puncte lebendig begegnen.

Die Raphaelischen Cartone, wie sie bis jeht in England verwahrt find, bleiben noch immer die Bewunderung der Welt; einige ruhren gemist von dem Meister allein ber, andere mogen nach feinen Beichnungen, seiner Ungabe, andere fogar erft nachdem er abgeschieden mar, gefertigt sevn. Alles bezeugte große übereintreffende Aunstdestimmung, und die Künstler aller Nationen strömten bier zusammen, um ihren Geist zu erheben und ihre Sabigleiten zu steigern.

Dieß giebt und Beranlaffung über die Tendenz der Dentfchen Kunftler zu benten, welche Hochschaung und Reigung gegen seine ersten Werte hinzog und wovon schon damals leise Spuren fich bemerten lieben.

Mit einem talentreichen garten Jangling, ber im Sanften, Anmuthigen, Natürlichen verweilt, fühlt man fich in jeber Runft naber verwandt, man wagt es zwar nicht fich mit ihm zu vergleichen, boch im Stillen mit ihm zu wettelfern, von fich zu hoffen, mas er geleistet hat.

Nicht mit gleichem Behagen wenden wir uns an ben vollendeten Mann; denn wir ahnen die furchtbaren Bedingungen, unter welchen allein fich selbst bas entschiedenste Naturell jum lestmöglichen des Gelingens erheben kann, und, wollen wir nicht verzweiseln, so muffen wir uns zurück wenden und uns mit dem Arebenden, dem werdenden vergleichen.

Dieß ist die Ursache warum die Deutschen Kunftler Reisgung, Berehrung, Butrauen zu dem Aelteren, Unvollfommenen wendeten, weil sie sich daneben auch für etwas halten konnten und sich mit der hoffnung schmeicheln durften, das in ihrer Person zu leisten, wozu dennoch eine Folge von Jahrbunderten ersorderlich gewesen.

Rehren wir zu Raphael's Cartonen zurfid und sprechen and, daß sie alle mannlich gedacht find; sittlicher Ernst, ahnungsvolle Größe walten überall, und, obgleich hie und da geheimnisvoll, werden sie doch denjenigen durchaus flar, welche, von dem Abschiede des Erlösers und den wundervollen Gaben die er feinen Idngern hinterließ, aus ben holligen Schriften genugfam unterrichtet find.

Nehmen wir vor ellen die Befginnung und Bestrafung bed Ananiad vor Augen, da und benn jedenzeit ber Keine dem Marc Anton nicht undilig zugeschriebene Aupferstät, nach einer aussahrlichen Zeichnung Rappael's, die Rachbildung der Cartone von Dorigny und die Brugkichung beider him länglichen Dienst leisten.

Wenig Compositionen wird man biefer an bie Grite seben tonnen; hier ist ein großer. Begriff, eine in ihrer Eigenthumlichteit hochswichtige Handlung in ihrer volltommensten Mannichfaltigseit auf das klause bangestellt.

Die Apostel, als fromme Gabe bas Sigenthum eines jeden in den allgemeinen Beste dargebracht, erwartend; die herandringenden Gländigen auf der einen, die empfangenden Dürftigen auf der andern Seite, und in der Mitte der Defraudirende gräflich bestruft: eine Unsetnung deren Sommmetrie aus dem gegebenen hervorgeht und welche wieder durch die Erfordernisse des Darzuskellenden nicht sowohl verborgen als belebt wird; wie ja die unerlästliche sommetrische Proportion des menschlichen Körpers erst durch mannichfaltige Ledensbenegung eindringliches Interesse gewinnt.

Wenn nun bei Anschaumg blefes Aunstwertes ber Bemerkungen fein Eabe fenn würde; so wollen wir hier nur
noch ein wichtiges Berdienst dieser Daestellung auszeichnen.
Imei männliche Personen, welche herandburmend zusummengepacte Aleidungsstude tragen, gehbren nothwendig zu Ananias; aber wie will man hieraus ersennen, daß ein Theil
davon zurücheblieben und dem Gemeingut unterschlagen
norden? hier werden wir aber auf eine junge hähliche
Meibspepson ausmerkam gemacht, welche mit einem beitern

Befichte aus ber rechten Sand Gelb in die linfe gablt: und fealeich erinnern wir und an bas eble Bort : "bie Linke foll nicht wiffen mas die Rechte giebt," und zweifeln nicht, bag bier Sarbira gemeint fen, welche bas ben Aposteln einzureichenbe Gelb abzablt, um noch einiges gurudgubebalten, welches ibre beiter liftige Diene anzudenten fcheint. Diefer Gebante ift erstaunenswurdig und furchtbar, wenn man fic ibm bingiebt. Bor und ber Batte, fcon verleutf und beftraft am Boben in araflider Budung fic windend; wenig hinterwarts, bas Borgebenbe nicht gewahr werbend, die Gattin; ficher argliftig finnerb bie Giffliden ju bevortheilen, ohne Abnung welchem Shichal fie entregen geht. Ueberhaupt fteht biefes Bilb als ein ewiges Broblem wor und ba, welches wir immer mehr bewinder, je mehr und beffen Auflöfung möglich und flar wird. Die Bergleichung bed Mart-Antonischen Rupfers, nach einer gleicht großen Beichnung Raphael's, und bes größeren pon Doriene, nach bem Carfon, führt und abermale in bie Etele ber Betradtung; mit welcher Weisbeit ein foldes Talent bet einer gweiten Bebandlum berfeiben Composition Beraubewungen und Steigerungen ju bewirten gewußt hat. tenuen wie gern, baf ein foldes Stubium und zu ben fconften Preuben eines langen Lebens gebient bat.

### Auli.

# Corresponden 3.

Stom, ben 5. Juli 4787.

Mein jesiges Leben fieht einem Jugenbtraume vollig abnlich, wir wollen feben, ob ich bestimmt bin ibn ge nießen, oder zu erfahren, bas auch diefes, wie fo vieles andre, nur eitel ift. Tifcbein ift fort, fein Studium aufgeraumt, ausgestäubt und ausgemafchen, fo bas ich nun gerne brin fenn mag. Wie nothig ift's in ber jedigen Beit ein angenehmes Buhaufe zu haben. Die Bibe ift gewaltig. Morgens mit Sonnenaufgang fteb' ich auf und gebe nach ber Aqua acetosa, einem Sauerbrunnen, ungefahr eine balbe Stunde von dem Thor an bem ich wohne, trinfe bas Baffer, bas wie ein schwacher Schwalbacher fcmedt, in biefem Rlime aber fcon febr mirtfam ift. Begen acht Ubr bin ich wieber au Saufe und bin fleißig auf alle Beife, wie es bie Stimmung nur geben will. 3d bin recht mobl. Die Sibe ichafft alles Klusartige meg und treibt mas Scharfe im Rorper ift nach ber Saut, und es ift beffer, bag ein lebel judt als bag es reift und giebt. 3m Beichnen fabr' ich fort Befchmad und Sand ju bilben, ich babe Architeftur angefangen ernftlicher ju treis ben, es wird mir alles erftaunend leicht (bas beift ber Begriff, denn bie Ausubung erforbert ein Leben). Bas bas Befte war: ich hatte teinen Eigenduntel und feine Pratenfion,

ich batte nichts zu verlangen als ich bertam. Und nun bringe ich nur brauf, bas mir nichts Rame, nichts Bort bleibe. Ras icon, groß, ehrmurbig gehalten mirb, will ich mit eignen Mugen febn und extennen. Done Rachabmung ift bieß nicht moglic. Run muß ich mich an bie Govetovfe feben. (Die rechte Methode wird mir von Runftlern angebeutet. balte mich gusammen mas möglich ift.) Am Anfang ber Boche Lount' ich's nicht abfagen bier und ba zu effen. Run wollen fie mich bier und dabin haben; ich laffe es vorübergebn und bleibe in meiner Stille. Moris, einige Landsleute im Saufe, ein maderer Schweizer find mein gewöhnlicher Umaana. Au Angelica und Rath Reiffenstein geb' ich auch: überall mit meiner nachbenflichen Art, und niemand ift bem ich mich eröffnete. Lucchefini ift wieder bier. ber alle Belt fiebt und ben man fiebt wie alle Belt. Ein Dann ber fein Metter recht macht, wenn ich mich nicht febr irre. Nachftene febreib' ich Dir von einigen Verfomen die ich balb zu tennen boffe.

Egmont ist in der Arbeit, und ich hoffe er wird gerathen. Wenigkens hab' ich immer unter dem Machen Somptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht sonderbar, daß ich so oft bin abgehalten worden das Study undigen, und daß es nun in Rom fertig werden soll. Der erste Act ist ins Reine und zur Reife, es sind ganze Scenen im Stude, an die ich nicht zu rühren brauche.

Ich habe über allerlei Runft so viel Gelegenheit zu benten, bag mein Wilhelm Meifter recht anschwillt. Run sollen aber bie alten Sachen voraus weg; ich bin alt genug, und wenn ich noch etwas machen will, barf ich mich nicht saumen. Wie Du Dir leicht benten tannst, hab' ich hundert neue Dinge im Kopse, und es tommt nicht aufs Benten, es tommt aufs Machen an; bas ist ein verwünschtes Ding, die Segenstände

hinzusehen, daß sie nun einmal so und nicht anders dastehen. Ich möchte nun recht viel von der Aunst sprechen, doch ohne die Aunstwerke was will man sigen? Ich hoffe über manche Aleinheit wegzurücken, drum gönnt mir meine Zeit, die ich hier so wunderdar und sonderdar zubringe, gönnt mir sie durch den Beifall Eurer Liebe.

3ch muß dießmal schließen und wiber Willen eine leere Seite schlieben. Die hitse bos Tages war groß und gegen Abend bin ich ingeschlaften.

Stort, den 9. Juli 1797.

Ich will tunftig Einiges die Woche über fieben, daß nicht die hise des Postungs oder ein andrer Anfall mich hindre, Euch ein vernünftiges Wort zu sagen. Gestern hab' ich vieles gesehen und wieder gesehen, ich bin vielleicht in zwöff Kirchen gewesen, wo die schönften Albatblitter sind.

Dann war ich mit Amgelien bei bem Engländer Moore, einem Landschaftsmaler, besten Bilber meist trefflich gedacht sind. Unter andern hat er eine Gandstmthigemalt, das etwas Einziges ist. Austatt daß andere ein offned Meer genommen haben, das immer nur die Der von einem weiten aber nicht hoben Wasser giebt, hat er ein geschlossenes hobes Bergthal vorgestellt, in welches die immer stelgenden Wasser endlich auch hereinstürzen. Man sieht an der Form der Fessen, daß der Wasserstand sich den Gipfeln nähert, und dadurch daß es hinten quervor zugeschlossen ist, die Altppen alle steil sind, macht es einen sürchterlichen Effect. Es ist gleichsam nur grau in grau gemalt, das schmutzge ausgewühlte Wasser, der triesende Regen verbinden sich auss innigste, das Wasser sichtzt und triest von den Fessen, als wenn die ungeheuren Rassen

sich auch in dom allgemeinen Elemente auflösen wollten, und die Sonne bliet, wie ein tokder Mond, durch den Wasserstorden, und doch ist od nicht Nacht. In der Mitte des Vordergenndes ist eine stache isoliere Felsenplatte, auf die sich einige hälflose Menschen retten, in dem Augenbliet daß die Fluth heranschwillt und sie bedesten will. Das Sanze ist unglaudlich gut gedacht. Das Nid ist groß. Es kann 7—8 Fuß lang und 5—6 Fuß hoch sevn. Von den andern Bisdevn, einem herrlich schonen Morgen, einer trosslichen Nacht, sag' ich gar nichts.

Drei volle Tage war Fest auf Ara cooli wegen der Beatisseation zweier Helligen aus dem Orden des heiligen Franciscus. Die Decoration der Rieche, Must, Jumination und Feuerwert des Nachts zog eine große Menge Bolts dahin. Das nah gelegene Capitol war mit erlauchtet und die Feuerwerte auf dem Plat des Capitols abgebrannt. Das Ganze zusammen machte sich sehr schön, obgloich es nur ein Nachspiel von Gt. Peter war. Die Nömerinnen zeigen sich bei dieser Gelegenheit, von ihren Männern oder Freunden begleitet, des Nachts weiß gekleidet mit einem schwarzen Gartel und sind sich und artig. Einch ist im Corso jeht des Nachts hausiger Spaziergang und Fahrt, da man des Tags nicht aus dem Hause geht. Die hier ist sehr leidlich und diese Tage her immer ein fühles Winden wohend. In halte mich in meis nem tühlen Saale und din still und vergnügt.

Ich bin fleißig, mein Egmont rudt febr vor. Sons berbar ift's, bag fie eben jest in Bruffel bie Scene fpielen, wie ich fie vor swalf Jahren auffchrieb, man wird vieles jest für Padquil halten.

Rom, ben 16. Juli 1787.

Es ist schon weit in der Racht, und man merkt es nicht, denn die Straße ist voll Menschen, die singend, auf Eithern und Biolinen spielend, mit einander wechselnd, auf und ab gehn. Die Nächte sind fühl und erquickend, die Tage-nicht unleidlich heiß.

Gestern war ich mit Angelica in ber Farnesina, wo die Fabel ber Pspie gemalt ist. Wie oft und unter wie manchen Situationen hab' ich die bunten Copien dieser Bilber in meinen Jimmern mit Euch angesehn! Es siel mir recht auf, da ich sie eben durch jene Copien sast auswendig weiß. Dieser Saal oder vielmehr Galerie ist das Schonfte was ich von Decoration kenne, so viel auch jest dran verdorben und restaurirt ist.

heute war Thierhebe in dem Grabmal des August. Dieses große, inwendig leere, oben offne, ganz runde Gebaude ist jeht zu einem Rampsplat, zu einer Ochsenhebe einzgerichtet, wie eine Art Amphitheater. Es wird vier bis fünftausend Menschen fassen tonnen. Das Schauspiel selbst hat mich nicht sehr erbaut.

Dienstag den 17. Juli war ich Abends bei Albacini, dem Restaurator antiler Statuen, um einen Torso zu sehen, den sie unter den Farnesinischen Besthungen, die nach Reapel geben, gesunden haben. Es ist ein Torso eines sistenden Apolls und hat an Schönheit vielleicht nicht seines Gleichen, wenigstens kann er unter die ersten Sachen geseht werden, die vom Alterthum übrig sind.

Ich fpeiste bei Graf Frieß; Abbate Casti, ber mit ihm reist, recitirte eine feiner Novellen, ber Erzbischof von Prag, die nicht sehr ehrbar, aber außerordentlich schon, in Ottavo rime, geschrieben ift. Ich schäfte ibn schon als den

Merfaffer meines beliebten Re Teodoro in Venezia. Er bat nun einen Re Teodoro in Corsica gefdrieben, woven ich ben eriten Act gelefen habe, auch ein gang allerliebites Bert.

Graf Frief tauft viel, und bat unter andern eine Dadonna von Andrea bel Carto für 600 Bechinen gefauft. 3m vergangenen Mars hatte Angelica icon 450 brauf geboten, batte auch das Sange bafur gegeben, wenn ihr attenter Gemabl nicht etwas cinjumenden gehabt hatte. Run reut' fie's beibe. Es ift ein unglaublich icon Bilb, man bat feine Ibee von fo etwas, obne es gefebn au haben.

Und fo tommt tagtaglich etwas Neues jum Borfchein, was, ju dem Alten und Bleibenben gefellt, ein großes Beranugen gemahrt. Mein Auge bilbet fich gut aus, mit ber Beit tonnte ich Renner werben.

Tifchbein befchwert fich in einem Briefe uber die entfehliche Site in Reapel. Sier ift fie auch ftart genng. Am Dienstag foll es fo beiß gewesen fenn, als Rrembe es nicht in Spanien und Portugal empfunden.

Egmont ift icon bis in den vierten Act gedieben, ich hoffe er foll Euch Freude machen. In brei Bochen bente ich fertig ju fenn, und ich fchide ibn gleich an Berbern ab.

Gezeichnet und illuminirt wird auch fleifig. Man fam nicht aus bem Saufe gebn, nicht die fleinfte Promenade machen, obne die wurdigften Gegenstande gu treffen. Meine Borftellung, mein Gedachtniß fullt fich voll unendlich fconer Begenftanbe.

Rom. ben 20. Juli 1787.

34 habe recht biefe Beit ber zwei meiner Capitalfehler, die mich mein ganges Leben verfolgt und gepeinigt haben, entbeden Bunen. Giner ift, daß ich nie bas Bandwert einer Sache, die ich ereiben molite ober foffte, fernen mochte. Daber ift gefommen, bag ich mit foviel natürlicher Anlage fo menig gemacht und gethan babe. Entweber es mar burch Die Kraft bes Beiftes gezwungen, gelang ober miglang, wie Blud und Bufall es wallten, ober wenn ich eine Gache ant und mit lleberleaung maden wollte, war ich furchtfam und tonnte nicht fertig werden. Der andere nah verwandte Rebler ift: bag ich nie fo viel Beit auf eine Arbeit ober Gefchaft menden mochte, ale bagu erforbert wirb. Da ich bie Gladfeligteit genieße, febr viel in furger Beit benten und combiniren au tonnen, fo ift mir eine fdrittweife Musfibrung noiss und unerträglich. Dun bacht' ich, mare Beit und Stunde ba fich ju corrigiren. 3ch bin im Land ber Runfte, last uns bas Rach burcharbeiten, bamit wir für unfer übriges Leben Rub und Kreude haben und an mas anders geben tonnen.

Nom ist ein herrlicher Ort dazu. Richt allein die Gegenstände aller Art sind hier, sondern auch Menschen aller Art benen es Ernst ist, die auf den rechten Wegen gehen, mit denen man sich unterhaltend gar bequem und schleunig weiter bringen tann, Gatt sep Dank ich fange an von andern lernen und aunehmen zu einnen.

Und so befinde ich mich an Leib und Geele wohler als jemals! Möchter Ihr es an meinen Productionen seben und meine Abwesenheit preisen. Durch das was ich mache und bente hang' ich mir Euch zusammen, übrigens bin ich freilich sehr allein und muß meine Gespräche modificiren. Doch das ist hier leichter als irgendwo, weil man mit jedem etwas Interessates zu reden hat.

Menge fast ingendmo nom Apost von Belvebere, bas eine Stutug, die zu glach großem Smi mahr Wahrheit bes

Fleisches gesellte, bas Größte ware, was der Mensch sich denken könnte. Und durch jenen Torso eines Apolls, oder Bacchus, bessen ich schon gedacht, scheint sein Bunsch, seine Prophezeiung erfüllt zu seyn. Mein Auge ist nicht genug gebildet, um in einer so belicaten Materie zu entscheiden; aber ich bin selbst geneigt diesen Rest für das Schönste zu halten was ich je gesehn habe. Leider ist es nicht allein nur Torso, sondern auch die Epiderm ist an vielen Orten weggewaschen, er muß unter einer Trause gestanden haben.

Montag ben 23. Juli

bestieg ich Abends die Trajanische Saule, um des unschähbaren Andlick zu genießen. Bon bort oben herad, bei untergehender Sonne, nimmt sich das Coliseum ganz herrlich aus, das Capitol ganz nahe, der Palatin dahinter, die Stadt die sich auschließt. Ich ging erst spat und langsam durch die Straße zuruck. Ein merkwürdiger Gegenstand ist der Plat von Monte Cavallo mit dem Obelist.

Dienstag ben 24. Juli 1787.

Nach der Villa Patriggi, um die Sonne untergeben zu sehen, der frischen Luft zu genießen, meinen Seist recht mit dem Bilde der großen Stadt anzufüllen, durch die langen Linien meinen Gesichtstreis auszuweiten und zu vereinsachen, durch die vielen schönen und mannichsaltigen Gegenstände zu bereichern. Diesen Abend sah ich den Plat der Antoninischen Säule, den Palast Ehigi vom Mond erleuchtet, und die Säule, von Alter schwarz, vor dem helleren Nachthimmel, mit einem weißen glänzenden Piedestal. Und wie viel andere unzählige Boeibe, sämmt, Werte, XXIV.

schöne einzelne Gegenstände trifft man auf so einer Promenade an. Aber wie viel dazu gehört sich nur einen geringen Theil von allem diesem zuzueignen! Es gehört ein Menschenleben dazu, ja das Leben vieler Menschen die immer stufenweis von einander lernen.

Mittwoch ben 25. Juli 1787.

3ch war mit dem Grafen Frieß die Gemmensammlung bes Prinzen von Piombino zu seben.

Freitag ben 27.

Uebrigens helfen mir alle Runftler, alt und jung, um mein Talentchen zuzustuten und zu erweitern. In der Persfectiv und Bautunst bin ich vorgerudt, auch in der Composition der Landschaft. An den lebendigen Creaturen hängt's noch, da ist ein Abgrund, doch ware mit Ernst und Applization hier auch weiter zu tommen.

Ich weiß nicht, ob ich ein Wort von dem Concert fagte, das ich zu Ende voriger Woche gab. Ich lud diejenigen Perfonen dazu die mir hier manches Bergnügen verschafft haben, und ließ durch die Sanger der komischen Oper die besten Stude der letten Intermezzen aufführen. Jedermann war vergnügt und zufrieden.

Nun ist mein Saal schon aufgeräumt und ausgepußt; es lebt sich bei ber großen Warme aufe angenehmste darin. Wir haben einen trüben, einen Regentag, ein Donnerwetter, nun einige heitere nicht sehr beiße Tage gehabt.

Conntags ben 22. Juli

as ich bei Angelica, es ist nun schon hergebracht, das ich ihr Sonntagsgast din. Borber fuhren wir nach dem Palast Barberini, den trefflichen Leonard da Binci und die Geliebte des Raphael, von ihm selbst gemalt, zu sehen. Mit Angelica ist es gar angenehm Gemälde zu betrachten, da ihr Auge sehr gebildet und ihre mechanische Kunktemtnis so groß ist. Dabei ist sie sehr für alles Schone, Bahre, Zarte empfindlich und anglandlich bescheiden.

Nachmittags war ich beim Chevaller d'Agincourt, einem reichen Franzosen, der seine Zeit und sein Geld anwendet, eine Geschichte der Kunst von ihrem Berfall bis zur Auslebung zu schresben. Die Sammlungen die er gemacht hat sind höcht interessant. Man sieht wie der Menschengeist wahrend der trüben und dunkeln Zeit immer geschäftig war. Wenn das Wert zusammensmmt, wird es sehr merkwurdig sein.

Jeht habe ich etwas vor, baran ich viel lerne; ich habe eine Lanbschaft erfunden und gezeichnet, die ein geschickter Rünstler, Dies, in meiner Segenwart colorirt; dadurch gewöhnt sich Auge und Geist immer mehr an Farbe und Harmonie. Ueberhaupt geht es gut fort, ich treibe nur, wie immer, zu viel. Meine größre Freude ist, daß mein Auge sich an sichern Formen bilbet und sich an Sestalt und Bershältnis leicht gewöhnt, und dabei mein alt Sesuhl für Hautung und Sanzes recht ledhaft wiederkehrt. Auf Uebung kame nun alles au.

Conntag ben 29. Juli 1787

mar ich mit Angelica in bem Valaft Rondanini. Ihr werbet End aus meinen erften Romifden Briefen einer Mebule erinnern, die mir bamale icon fo febr einleuchtete, jest nun aber mir die größte Freude giebt. Rur einen Begriff git baben daß fo etwas in der Welt ift, daß fo etwas ju machen möglich mar, macht einen jum boppelten Menfchen. Bie gern fagt' ich etwas bruber, menn nicht alles was man über fo ein Bert fagen tann, leerer Binbhauch mare. Die Runft ift befbalb ba, bag man fie febe, nicht bavon fpreche, ale bochftens in ibrer Begenwart. Die fcame ich mich alles Runftgefdmates, in bas ich ehmals einstimmte. Benn es möglich ift einen guten Gopdabguß von biefer Mebufe zu baben, fo bring' ich ibn mit, bod fie mußte neu geformt werben. Es find einige bier au Raufe, bie ich nicht mochte, benn fie verberben mehr bie 3dee, als baß fie und ben Beariff aaben und erhielten. Besonders ift ber Mund unaussprechlich und unnachabmlich arof.

Montag ben 50

blieb ich ben gangen Tag zu hause und war fleißig. Egmont rudt zum Ende, ber vierte Act ist so gut wie fertig. Sobald er abgeschrieben ist, schick' ich ihn mit der reitenden Post. Welche Freude wird mir's seyn, von Euch zu hören, daß Ihr bieser Production einigen Beisall gebt. Ich suble mich recht jung wieder, da ich das Stuck schreibe; möchte es auch auf den Leser einen frischen Eindruck machen. Abends war ein kleiner Ball in dem Garten hinter dem hause, wozu wir auch eingeladen wurden. Ungeachtet jest keine Jahrszeit des Tanzes ist, so war man doch ganz lustig. Die Italianischen Mauschen

haben ihre Eigenthumlichleiten, vor zehn Jahren hatten einige passiren können, nun ist diese Aber vertrodnet, und es gab mir diese kleine Feierlichkeit kaum so viel Interesse, um sie bis and Ende auszuhalten. Die Mondnachte sind ganz unglaublich schön; der Ausgang, eh' sich der Mond durch die Dunste herausgearbeitet hat, ganz gelb und warm, come il sole d' Inghilterra, die übrige Nacht klar und freundlich. Ein kuhler Wind und alles fangt an zu leben. Bis gegen Morgen sind immer Partien auf der Straße, die singen und spielen, man hört manchmal Duette, so schön und schöner als in einer Oper oder Concert.

Dienstag ben 81. Juli 4787

wurden einige Mondscheine aufs Papier gebracht, dann sonst allerlei gute Aunst getrieben. Abende ging ich mit einem Landsmann spazieren, und wir stritten über den Borzug von Michel Angeso und Raphael; ich hielt die Partie des ersten, er des andern, und wir schlossen zuleht mit einem gemeinschaftlichen Lob auf Leonard da Binci. Wie glücklich din ich, daß nun alle diese Namen aushören Namen zu sepn, und lebendige Begriffe des Werthes dieser trefflichen Menschen nach und nach vollständig werden.

Nachts in die tomtiche Oper. Ein neues Intermezz L' Impressario in angustie ist ganz fürtrefflich und wird uns manche Nacht unterhalten, so heiß es auch im Schauspiele sepn mag. Ein Quintett, da der Poeta sein Stud vorliest, der Impresar und die prima donna auf der einen Seite ihm Beisall geben, der Componist und die seconda donna auf der andern ihn tadeln, worüber sie zuleht in einen allgemeinen Streit gerathen, ist gar glüdlich. Die als Krauenzimmer verlleibeten Castraten machen ihre Nallen immer bosser und gefallen immer mehr. Wirflich für eine kleine Sommertruppe, die sich nur so zusammen gefunden hat, ift sie recht artig. Sie spielen mit einer großen Natürlichkeit und gutem Humor. Bon der hise stehen die armen Teufel erbarmlich aus.

### Serich L

#### Juli.

Um Rachstehendes, welches ich nunmehr einzuführen gebente, schialicher Weise vorzubereiten, halte für nöthig einige Stellen aus dem vorigen Bande, welche dort, im Lauf der Ereignisse, der Auswerksamkeit möchten entgangen seyn, hier einzuschalten und die mix so michtige Angelegenheit den Freunden der Naturwissenschaft dadung abermals zu empfehlen.

Palermo, Dienstag ben 17. April 1767.

Es ist ein wahres Unglud, wenn man von vielerlei Beiftern versolgt und versucht wird! heute fruh ging ich mit bem sesten, ruhigen Borsah meine bichterischen Traume fortzusehen nach dem öffentlichen Garten, allein, eh' ich mich's versah, erhaschte mich ein auderes Gespenst, das mir schon bieser Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflauzen, die ich soust nur in Kübeln und Töpfen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glasseustern zu sehen gewohnt war, steben hier froh und frisch unter freiem himmel, und, indem sie ibre Bestimmung volltommen erfüllen, werben sie und beutlicher. Im Angesicht so vielerlet neuen und erneuten Gebildes fiel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter dieser Schaar die Urpflanze entbeden könnte? Eine folche muß es denn doch geben! Woran wurde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sep, wenn sie nicht alle nach Einem Muster gebildet waren?

Ich bemuhte mich zu untersuchen, worin benn die vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden senen. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Borsat, der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich ausgethan. Warum sind wir Neuern doch so zerstreut, warum gereigt zu Forderungen die mir nicht erreichen noch erfüllen können!

Reapel, ben 17. Dat 1787.

Ferner muß ich Dir vertrauen, daß ich dem Seheimniß der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe bin und daß es das einsachste ift was nur gedacht werden kann. Unter diesem himmel kann man die schäusten Beobachtungen machen. Den hauptpunkt wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweisellos gefunden, alles llebrige seh' ich auch schon im Ganzen und nur noch einige Punkte muffen bestimmter werden. Die Urpstanze wird das wunderlichte Geschöpf von der Welt, um welches wich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu, kann man alsbann noch Pflanzen ind Uneudliche ersinden, die consequent sepn mußen,

das heißt: bie, wenn sie auch nicht eristiren, doch eristiren könnten und nicht etwa malerische ober dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigleit haben. Daffelbe Geseh wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

Soviel aber sep hier, ferneres Verständniß vorzubreiten, türzlich ausgesprochen: Es war mir nämlich aufgegangen, daß in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt ge-wöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen versteden und offenbaren tönne. Borwärts und rüdwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem tunftigen Keime so unzertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denten darf. Einen sol-chen Begriff zu sassen, zu ertragen, ihn in der Natur auszusinden ist eine Ausgabe, die uns in einen peinlich süßen Bustand versest.

### Storende Naturbetrachtungen.

Wer an sich erfahren hat, was ein reichhaltiger Gedante beißen will, er sey nun aus und selbst entsprungen', oder von andern mitgetheilt und eingeimpft, wird gestehen was daburch für eine leidenschaftliche Bewegung in unserm Geiste bervorgebracht werde, wie wir und begeistert fühlen, indem wir alles dasjenige in Gesammtheit vorausahnen, was in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das Entwickelte weiter führen soll. Dieses bedenkend wird man mir zugezstehen, daß ich von einem solchen Gewahrwerben wie von

einer Leidenschaft eingenommen und getrieben worben, und, wo nicht ausschließlich, boch burch alles übrige Leben hindurch mich damit beschäftigen muffen.

So febr nun auch biefe Reigung mich innerlichft ergriffen batte, fo war boch an fein geregeltes Studium nach meis ner Rudfebr in Rom ju benten: Doeffe, Runft und Alterthum, jebes forberte mich gewiffermaßen gang, und ich babe in meinem Leben nicht leicht overofere, mubfamer beschäftigte Tage jugebracht. Mannern vom Rach wird es vielleicht gar zu naiv vorfommen, wenn ich erzähle, wie ich tagtäglich, in einem ieben Garten, auf Spaziergangen, fleinen Luftfahrten, mich der neben mir bemertten Dflangen bemächtigte. Befonbere bei ber eintretenben Samenreife mar es mir wichtig 3!! beobachten, wie manche bavon an das Tageslicht bervortraten. So mendete ich meine Aufmertfamteit auf das Reimen bes mabrend feines Bachetbume unformlichen Cactus opuntia. und fab mit Bergnugen bag er gang unfchulbig bitotolebonifc fich in amei garren Blattchen enthullte, fobann aber bei fernerem Buchie fic bie funftige Unform entwidelte.

Auch mit Samentapfeln begegnete mir erwas Auffallenbes; ich hatte berselben mehrere von Acanthus mollis nach hause getragen und in einem offenen Kastchen niebergelegt; nun geschah es in einer Nacht, daß ich ein Knistern hörre und balb barauf bas Umberspringen an Decke und Bande wie von tleinen Körpern. Ich ertlätte mir's nicht gieich, sand aber nacher meine Schoten ausgesprungen und die Samen umber zerstreut. Die Trockne des Immers hatte die Neise bis zu solcher Elasticität in wenigen Tagen vollendet.

Unter den vielen Samen, die ich auf diefe Weise beobachetete, muß ich einiger noch erwähnen, weil sie zu meinem Anbenten fürzer ober langer in bem altem Rom fortwuchsen.

١

Pinienterne gingen gar mertwurdig auf, sie huben sich wie in einem Ei eingeschlossen empor, warfen aber diese Saube bald ab und zeigten in einem Areuze von grunen Radeln schon die Anfange ihrer tunftigen Bestimmung.

Galt bas Bisherige der Fortpflanzung durch Samen, fo ward ich auf die Fortpflanzung durch Angen nicht weniger aufmerkfam gemacht, und zwar durch Aath Reiffenstein, der auf allen Spaziergäugen bier und dort einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie behauptete: in die Erde gesteckt musse jeder sogleich fortwachsen. Jum entscheidenden Beweis zeigte er bergleichen Steaklinge gar wohl angeschlagen in seinem Garten. Und wie bedeutend ist nicht in der Folgezeit eine solche allgemein versuchte Bermehrung für die botamische Gärtnerei geworden, die ich ihm wohl zu erleben gewünscht hätte.

Um auffallendsten war mir jedoch ein strauchartig in die Hohe gewachsener Reitenftod. Man tennt die gewaltige Lebend- und Bermehrungstraft dieser Pflanze; Auge ist über Auge an ihren Zweigen gedrängt, Anoten in Anoten hineingetrichtert; dieses wird num hier durch Daner gesteigert und die Augen aus unerforschlicher Enge zur publik möglichen Entwicklung getrieben, so daß seibst die vollendete Blume wieder vier vollendete Blumen and ihrem Busen hervordrachte.

Bu Aufbewahrung diefer Wundergestalt kein Mittel vor mir sehend, unternahm ich es sie genau zu zeichnen, wodet ich immer zu mehrerer Einsicht in den Grundbegriff der Metamorphose gelangte. Allein die Berstreuung durch so vielerteit Obliegenheiten ward nur desto zudringlicher, und mein Aufenthalt in Rom, dessen Ende ich voraussah, immer peintlicher und belasteter.

Nachbem ich mich nun fo geraume Beit gang im Stillen gehalten und von aller boberen geritreuenden Befellichaft fern geblieben, begingen mir einen Rebler, ber die Aufmertfamteit bes gangen Quartiers, nicht weniger ber nach neuen und felt= famen Borfallen fich umfchauenden Societat auf und richtete. Die Cache verbielt fich aber alfo: Angelica fam nie ins Theater, wir untersuchten nicht aus welcher Urfache: aber ba wir ale leibenschaftliche Bubnenfreunde in ihrer Gegenwart die Anmuth und Gewandtheit ber Ganger, fo mie die Birkfamfeit der Dufif unferes Cimarofa nicht genugfam au rühmen mußten und nichts febnlicher munichten, als fie folder Benuffe theilhaftig zu machen, fo ergab fich eine aus bem andern, daß namlich unfere jungen Leute, befonders Bury, ber mit ben Gangern und Mufifvermanbten in bem beften Bernehmen ftand, es babin brachte, bag biefe fich in beiterer Befinnung erboten, auch vor und, ihren leibenschaftlichen Freunden und entschieden Beifall Gebenden, gelegentlich einmal in unferm Sagle Mufit machen und fingen ju wollen. Dergleichen Borbaben öftere besprochen, vorgeschlagen und vergogert, gelangte boch enblich nach bem Buniche ber jungern Theilnehmer jur frobliden Birflichfeit. Concertmeifter Rrang, ein geubter Biofinift, in Bergogl. Beimarifden Diensten, der fich in Iralien auszubilben Urlaub batte, gab gulett durch feine unvermuthete Antunft eine baldige Ent= fceidung, Gein Talent legte fich auf die Bage ber Dufit luftigen, und wir faben uns in ben Kall verfest, Dabam Angelica, ihren Gemahl, Sofrath Reiffenftein, Die Berren Renfine, Bolpato, und wem wir fonft eine Artigleit ichulbig waren, ju einem anftanbigen Refte einladen ju tonnen. Juben und Tavezier batten ben Saal gefcmudt, ber nachfte Raffeewirth die Erfrifdungen übernommen, und fo warb ein

glanzendes Concert aufgeführt in der schönsten Sommernacht, wo sich große Maffen von Menschen unter den offenen Fenftern versammelten und, als waren fie im Theater gegenwartig, die Gefänge gehörig beklatschten.

Ja was das Auffallendste war, ein großer mit einem Orchester von Musikfreunden besehter Gesellschaftswagen, der so eben durch die nächtliche Stadt seine Lustrunde zu machen beliebte, hielt unter unsern Fenstern stille, und nachdem er den obern Bemühungen lebhaften Beifall geschenkt hatte, ließ sich eine wache Baßstimme vernehmen, die eine der beliebtesten Arien eben der Oper, welche wir stüdweise vortrugen, von allen Instrumenten begleitet, hinzugesellte. Wir erwiederten den vollsten Beifall, das Bolf klatschte mit drein, und jedermann versicherte, an so mancher Nachtlust, niemals aber an einer so vollsommenen zufällig gelungenen Theil genommen zu haben.

Auf einmal nun zog unfere zwar anständige aber doch stille Wohnung dem Palast Nondanini gegenüber die Aufmertsfamteit des Sorso auf sich. Gin reicher Mylordo, hieß es, muffe da eingezogen seyn, niemand aber wußte ihn unter den bekannten Personlichteiten zu finden und zu entzissern. Freisich, hätte ein dergleichen Fest sollen mit baarem Gelde geleisstet werden, so wurde dasjenige was hier von Kunstlern Kunstlern zu Liebe geschah und mit mäßigem Auswand zur Ausführung zu bringen war, bedeutende Kosten verursacht haben. Wir sehten nun zwar unser voriges stilles Leden fort, konnten aber das Vorurtheil von Neichtbum und vornehmer Geburt nicht mehr von uns ablednen.

Bu einer lebhaften Geselligleit gab sodann auch die Antunft bes Grafen Krieß jedoch neuen Anlag. Er hatte ben Abhate Cafti bei fich, welcher burd Borlefung feiner, bamals noch ungebruckten galanten Erzählungen große Luft erregte; fein beiterer freier Bortrag ichien jene geiftreichen übermäßig genialen Darftellungen pollfommen ins Leben au bringen. Bir bedauerten nur, daß ein fo gut geffunter reicher Runftliebhaber nicht immer von ben zuverlässigften Menichen bedient Der Unfauf eines untergeschobenen geschnittenen Steines machte viel Reben und Berdruß. Er tonnte fich inbeffen über den Antauf einer iconen Statue gar mobl erfreuen, Die einen Baris, nach ber Auslegung anderer einen Mithras, porftellte. Das Begenbild ftebt jest im Mufeo Dio: Elementino, beibe maren gusammen in einer Sandarube gefunden worden. Doch maren es nicht die Unterhandler in Runftgeschaften allein Die ibm auflauerten, er batte manches Abenteuer zu besteben: und da er fich überhaupt in der beißen Jahredzeit nicht gu iconen mußte, fo fonnt' es nicht feblen, daß er von mancher= lei Uebeln angefallen murbe, melde bie letten Tage feines Aufenthalts verbitterten. Dir aber mar es um fo fcmerglicher, als ich feiner Gefälligfeit gar manches foulbig geworben; wie ich benn auch die treffliche Gemmensammlung bes Pringen von Viombino mit ibm ju betrachten gunftige Belegenheit fand.

Beim Grafen Frieß fanden fich, außer den Aunsthandlern, auch wohl der Art Literatoren, wie fie hier in Abbe-Tracht herumwandern. Mit diesen war tein angenehmes Gespräch. Raum hatte man von nationaler Dichtung zu sprechen angefangen und fic über ein und anbern Bunft zu belebren gefucht, fo mußte man unmittelbar, und obne weiteres, bie Grage vernehmen: ob man Arioft ober Taffo, welchen von beiben man fur ben größten Dichter halte? Untwortete man: Gott und ber Ratur feb gu banten, baß fie gwei folche voraffaliche Manner Giner Nation gegonnt, beren jeder und. nach Beit und Umftanden, nach Lagen und Empfindungen, die berrlichften Mugenblide verlieben, und berubigt und entzudt - bieg vernünftige Bort lief niemand gelten. Dun murbe berienige für den man fich entschieden batte boch und bober gehoben, ber andere tief und tiefer dagegen berabgefest. Die erftenmale fucht' ich bie Bertheibigung bes Berabgefetten au übernehmen und feine Borguge geltend ju machen; bieg aber perfing nicht, man batte Partei ergriffen und blieb auf feinem Ginne. Da nun eben daffelbe immerfort und fort fich wiederholte, und es mir ju ernft mar, um bialettifch über bergleichen Gegenstande ju controvertiren, fo permied ich ein foldes Gefprach, besonders ba ich mertte, baß es nur Obrafen maren, Die man, obne eigentliches Intereffe an bem Gegenstande ju finden, aussprach und behauptete.

Biel schlimmer aber war es, wenn Dante zur Sprace kam. Ein junger Mann von Stande und Geist und wirklichem Antheil an jenem außerordentlichen Manne, nahm meinen Beisall und Billigung nicht zum Besten auf, indem er ganz unbewunden versicherte: jeder Ausländer musse Berzicht thun auf das Berständniß eines so außerordentlichen Geistes, dem ja selbst die Italianer nicht in allem solgen könnten. Nach einigen hin- und Widerreden verdroß es mich denn doch zuslest, und ich sagte: ich musse bestennen, daß ich geneigt sep seinen Aeußerungen Beifall zu geben; denn ich habe nie

begreifen können, wie man sich mit diesen Gedichten beschäftigen möge. Mir komme die Hölle ganz abscheulich vor, das Fegeseuer zweidentig und das Paradies langweilig; womit er sehr zufrieden war, indem er daraus ein Argument für seine Behauptung zog: dieß eben beweise, daß ich nicht die Tiese und Höhe bieser Gedichte zum Verständniß bringen könne. Wir schieden als die besten Freunde; er versprach mir sogar einige schwere Stellen, über die er lange nachgedacht und über deren Sinn er endlich mit sich einig geworden sep, mitzutheislen und zu erklären.

Leider war die Unterhaltung mit Kunftlern und Runftsfreunden nicht erbaulicher. Man verzieh jedoch endlich ansbern den Fehler den man an sich bekennen mußte. Bald war es Raphael, bald Michel Angelo, dem man den Borzug gab, woraus denn am Schluß nur hervorging: der Mensch sep ein so beschränktes Wesen, daß, wenn sein Geist sich auch dem Großen geöffnet habe, er doch niemals die Großheiten verschiedener Art ebenmäßig zu wurdigen und anzuerkennen Fähigkeit erlange.

Wenn wir Tischbein's Gegenwart und Einfluß vermißten, so hielt er uns dagegen durch sehr lebendige Briefe möglichst schalos. Außer manchen geistreich aufgefaßten wunderlichen Borfallen und genialen Ansichten erfuhren wir das Nahere durch Zeichnung und Stigte von einem Gemalde, mit welchem er sich daselbst hervorthat. In balben Figuren sah man darauf Oresten, wie er am Opferaltar von Iphigenien erkannt wird, und die ihn bieher verfolgenden Furien so eben entweichen. Iphigenie war das wohlgetroffene Bildniß

der Lady Samilton, welche damals auf dem höchften Sipfel der Schönheit und des Ansehens glangte. Auch eine der Furien war durch die Aehnlichkeit mit ihr veredelt, wie sie denn überhaupt als Topus für alle heroinen, Musen und Halbgöttinnen gelten mußte. Ein Künstler der dergleichen vermochte, war in dem bedeutenden geselligen Kreise eines Ritter hamilton sehr wohl ausgenommen.

# August.

### Correspandens.

Den 1. Huguft 1787.

Den gangen Tag fleißig und still wegen der hite. Meine beste Freude bei der großen Warme ist die Ueberzeugung, daß ihr auch einen guten Sommer in Deutschland haben werdet. hier das hen einführen zu sehen ist die größte Luft, da es in dieser Zeit gar nicht regnet und so der Feldbau nach Willfür behandelt werden kann, wenn sie nur Feldbau hätten.

Abends ward in ber Tiber gebadet, in wohlangelegten sichern Babhauschen; bann auf Trinita de Monti spaziert und frische Luft im Mondscheine genassen. Die Mondscheine sind bier wie man sich sie benkt ober fabelt.

Der vierte Act von Egmont ift fertig, im nachften Brief boff' ich bir ben Schluß bes Studes angufundigen.

Dbne Datum.

Bei meiner Rudreise burch die Schweiz werde ich auf den Magnetismus achten. Die Sache ist weder ganz leer, noch ganz Betrug. Nur die Menschen die sich bisher damit abgegeben, sind mir verdachtig. Marktschreier, große herren und Propheten, lauter Menschen die gern Viel mit Wenigem thun, gern oben sind zc.

Wir haben die famose Heren-Epoche in der Geschichte, die mir psychologisch noch lange nicht erklärt ist, diese hat mich ausmerksam und mir alles Bunderbare verdächtig gemacht.

Wie mir die heren beim Magnetismus einfallen, ift eine etwas weite 3been=Affociation, bie ich auf diefem Blattchen nicht ausführen tann.

Seftern nach Sonnenuntergang — man mag früher wegen der hie nicht ausgehen — war ich in der Billa Borghese. Wie hab' ich dich zu mir gewünscht. Gleich vier herrliche Lablean's habe ich gefunden, die man nur abschreiben dürfte, wenn man's könnte. Ich muß in der Landschaft und im Zeichnen überhaupt fortrücken, es koste was es wolle. Auf eben dem Spaziergange machte ich Anstalten Egmont zu endigen. Wenn ich dran komme geht es geschwind. Lebe wohl, und gedenke mein.

Den 11. Aluguit 1787.

Ich bleibe noch bis funftige Oftern in Italien. Ich fann jest nicht aus der Lehre laufen. Wenn ich aushalte, fomme ich gewiß so weit, daß ich meinen Freunden mit mir Freude machen fann. Ihr sollt immer Briefe von mir haben, meine Schriften kommen nach und nach, so habt Ihr den Begriff von mir als eines abwesend Lebenden, da Ihr mich so oft als einen gegenwärtig Todten bedauert habt.

Egmont ift fertig und wird ju Ende biefes Monats abgeben tonnen. Alebann erwarte ich mit Schmerzen Guer Urtheil.

Kein Tag vergeht baß ich nicht in Kenntniß und Ausübung der Aunst zunehme. Wie eine Flasche sich leicht füllt, die man oben offen unter das Wasser stöft, so kann man hier leicht sich aussüllen wenn man empfänglich und bereitet ist; es brangt das Kunstelement von allen Seiten zu. Den guten Sommer ben Ihr habt, konnte ich hier voraussagen. Wir haben ganz gleichen reinen himmel und am
hohen Tag entsehliche hibe, ber ich in meinem tühlen Saale
ziemlich entgehe. September und October will ich auf dem
Lande zubringen und nach der Natur zeichnen. Wielleicht geh'
ich wieder nach Neapel, um hadert's Unterricht zu genießen.
Er hat mich in vierzehn Tagen, die ich mit ihm auf dem
Lande war, weiter gebracht, als ich in Jahren für mich würde
vorgerückt sepn. Noch schiede ich Dir nichts und halte ein Dubend
kleine Stizzchen zurück, um Dir auf einmal etwas gutes zu
fenden.

Diese Boche ist still und steißig hingegangen. Besonders hab' ich in der Perspectiv manches gelernt. Verschaffelbt, ein Sohn des Mannheimer Directors, hat diese Lehre recht durchgedacht und theilt mir seine Aunststude mit. Auch sind einige Mondscheine aus Bret gekommen und ausgetuscht worzden, nehst einigen andern Ideen, die fast zu toll sind als daß man sie mitttbeilen sollte.

Stom, ben 44. Muguft 1787.

Ich habe ber Herzogin einen langen Brief geschrieben und ihr gerathen die Reise nach Italien noch ein Jahr zu verschieben. Geht sie im October, so kommt sie gerade zur Zeit in dieß schöne Land, wenn sich das Wetter umkehrt, und sie hat einen bosen Spaß. Folgt sie mir in biesem und andrem, so kann sie Freude haben, wenn das Glück gut ist. Ich gonne ihr berzlich diese Reise.

Es ift fowohl fur mich als fur andere geforgt und bie Butunft wollen wir geruhig erwarten. Niemand tann fich umpragen und niemand feinem Schidfale entgehn. Aus eben

diesem Briefe mirk Du meinen Plan febn und ihn boffentlich billigen. Ich wiederhole bier nichts.

Ich werde oft schreiben und ben Winter durch immer im Geiste unter Guch sepn. Callo tommt nach bem neuen Jahre. Faust soll auf leinem Mantel als Courier meine Anduntt melben. Ich habe alsdann eine hauptepoche gurudgelegt, rein geendigt, und tann wieder aufqugen und eingreisen wo of nothig ist. Ich suble mir einen leichtern Sinn und bin fast ein andrer Mensch als vorm Jahr.

Ich lebe in Neichthum und lleberfluß alles dessen mas mir eigens lieb und werth ist, und habe erst diese paar Monate meine Zeit hier recht genossen. Denn es legt sich nun aus einander, und die Aunst wird mir wie eine zweite Natur, die gleich der Minerva aus dem haupte Jupiters, so aus dem haupte der größten Menschen geboren worden. Davon sollt Ihr in der Kolge Tage lang, mahl Jahre lang unterhalten werden.

3ch wuniche Euch allen einen guten September. Am Ende Augusts, wo alle unfre Geburtstage zusammentreffen, will ich Eurer fleißig gedenken. Wie die hibe abnimmt geh' ich aufs Land, dort zu zeichnen, indeß thu' ich, was in der Stube zu thun ist, und muß oft pausiren. Abends besonders muß man sich vor Verkaltung in Acht nehmen.

Dom, ben 48. Auguft 4787.

Diese Bache hab' ich einigermaßen von meiner nordischen Geschäftigkeit nachlassen muffen, die ersten Tage waren gar zu beiß. Ich habe also nicht so viel gethan als ich wünschte. Run haben wir seit zwei Tagen die schönste Tramontame und eine gar freie Luft. September und October muffen vin pagr himmlische Monate werden.

Gestern fuhr ich vor Sonnenaufgang nach Aqua acetosa; es ist wirklich zum narrisch werden, wenn wan die Alarheit, die Wannachfaltigkeit, duftige Durchfichtigkeit und himmlische Rarbung der Landschaft, besonders der Kernen ansieht.

Moris kubirt jest die Antiquititen und wird fie zum Gebrauch der Jugend und zum Gebrauch eines jeden Denkenden vermenschlichen und von allem Büchermober und Schulftaub reinigen. Er hat eine gar glückliche richtige Art die Sachen anzusehn, ich hosse daß er sich auch Zeit nehmen wird gründlich zu sein. Wir gehen des Abends spazieren, und er erzählt mir weichen Theil er des Tags durchgedacht, was er in den Antoren gelesen, und so füllt sich auch diese Liede aus, die ich bei meinen übrigen Beschäftiglungen lassen müßte und aut hat und mit Rüche nachdolun könnte. Ich sehe indes Gebäude; Strußen, Gegend, Monumente an, und wenn ich Moune hach hauf haufe komme, wird ein Bild, dies ihrt besonders ausgesallen, nuterm Plaubern aufs Pahier gescherzt. Ich lege Die eine soiche Stizze von gestern Abend des Cabised berauftommt.

Mit ber gnten Angetica war ich Sonitags die Gemalde bes Prinzen Albobrundini, besonders einen etefflichen Keonard da Binci zu sehen. Sie ist nicht glücklich wie sie es zu sehn verdiente, bei dem wirklich graßen Talent und bei dem Versmögen das sich täglich mehrt. Sie ist wübe auf den Kauf zu malen und doch sindet ihr alter Satte es gat zu schön, daß so schweres Geld für oft lebchte Arbeit einkönnnt. Sie möchte num sich seibst zur Frende; wit niehr Müße, Steffalt und Studium arbeiten und könnte be. Sie haben keine Kinder, können ihre Interessen wicht derzehren und sie verdient täglich und mit nichtiger Arbeit noch genug hinzu. Das ist nun getr wicht und wird nicht. Sie speicht sehr aufrichtig mit

mir, ich hab' ihr meine Meinung gefagt, hab' ihr meinen Rath gegeben, und muntre sie auf, wenn ich bei ihr bin. Man rede von Mangel und Unglud, wenn die welche genug besiehen, es nicht brauchen und genießen tonnen! Sie hat ein unglaubliches und als Weib wirklich ungeheures Talent. Man muß sehen und schähen was sie macht, nicht das was sie zurudlaßt. Wie vieler Künstler Arbeiten halten Stich, wenn man rechnen will was fehlt.

Und so, meine Lieben, wird mir Rom, das Römische Wesen, Aunst und Kunstler immer bekannter, und ich sehe Berhältnisse ein, sie werden mir nah und natürlich, durche Mitleben und Hin: und Herwandeln. Jeder blose Besuch giebt falsche Begriffe. Sie möchten mich auch hier aus meiner Stille und Ordnung bringen und in die Welt ziehen, ich wahre mich so gut ich kann. Verspreche, verzögre, weiche aus, verspreche wieder und spiele den Italianer mit den Italianern. Der Cardinal Staatssecretair, Buoncompagni, hat mir es gar zu nahe legen lassen, ich werde aber ausweichen, bis ich halb September aus Land gehe. Ich schene mich vor den Herren und Damen wie vor einer bösen Krantheit, es wird mir schon web, wenn ich sie fabren sehe.

Euren lieben Brief Nr. 24 erhielt ich vorgestern eben als ich nach bem Batican ging, und habe ihn unterwegs und in ber Sixtinischen Capelle aber= und abermals gelesen, so oft ich ausruhte von bem Sehen und Ausmerten. 3ch tann Euch nicht ausdrichten wie sehen und Ausmerten. 3ch tann Euch nicht ausdrichten wie sehen und ausmit zu mir gewünscht habe, damit Ihr nur einen Begriff battet was ein einziger und ganzer Mensch machen und ausrichten kann; ohne die Sixtinisse Capelle gesehen zu haben kann man sich keinen ausschauenden

Rom, ben 23, Muguft 1787.

Begriff machen, was Ein Mensch vermag. Man hort und liest von viel großen und braven Leuten, aber hier hat man es noch ganz lebendig über dem Haupte, vor den Augen. Ich habe mich viel mit Euch unterhalten und wollte es stände alles auf dem Blatte. Ihr wollt von mir wissen! Wie vielestonnt' ich sagen! denn ich din wirklich umgeboren und erneuert und ausgefüllt. Ich sühle daß sich die Summe meiner Kräfte msammenschließt und hosse noch etwas zu thun. Ueder Landschaft und Architektur habe ich diese Zeit her ernstlich nachgebaht, auch einiges versucht, und sehe nun wo es damit hinauswill, auch wie weit es zu bringen wäre.

Run hat mich zulest bas A und D aller und bekannten Dinze, die menschliche Figur, angefaßt, und ich sie, und ich sage: Herr ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, und sollt' ich mich lahm ringen. Mit dem Zeichnen geht es gar nicht, und ich habe also mich zum Modelliren entschlossen und das scheint ruden zu wollen. Wenigstens bin ich auf einen Gedanken gekommen, der mir vieles erleichtert. Es ware zu weitläusig es zu detailliren, und es ist besser zu thun als zu reden. Genug, es läuft darauf hinaus: daß mich nun mein hartnäckig Studium der Natur, meine Sorgsalt mit der ich in der comparirenden Anatomie zu Werte gegangen bin, nunmehr in den Stand sehen in der Natur und den Antiken manches im Sanzen zu sehen, was den Kunstlern im Einzelnen auszusuchen schwer wird, und das sie, wenn sie es endlich erlangen, nur sur sür sich bessen und andern nicht mittheilen können.

Ich habe alle meine physiognomischen Kunststucken, die ich aus pit auf ben Propheten in ben Wintel geworfen, wieber hervorgesucht, und sie kommen mir gut zu paffen. Ein herculestopf ist angefangen; wenn dieser gludt, wollen wir weiter geben.

So entfernt' bin ich jest von ber Welt und allen welts lichen Dingen, es tommt mir recht wunderdar vor, wenn ich eine Zeitung lefe. Die Gestalt dieser Beit vergeht, ich möchte mich nur mit dem beschäftigen was bleibende Berdaltniffe sind und fo nach der Lehre bes \*\*\* meinem Geiste erst die Ewialeit verschaffen.

Seftern sah ich bei Ch. v. Worthley, ber eine Meise nach Griechenland, Aegopten zu. gemacht bat, viele Zeichnungen. Was mich am meisten interessitzte waren Zeichnungen nach Badreliefs, welche im Fries des Tempels der Mineroa zu Athen sind, Arbeiten des Phibias. Man kann sich nickts Schöneres denken als die wenigen einsachen Figuren. Uebrisgens war wenig Reizendes an den vielen gezeichneten Schoners, die Gegenden waren nicht zindlich, die Architekture bester.

Lebe wohl fit beute. Es wird meine Bufte gemacht, und bas hat mir brei Morgen biefer Boche genommen.

Den 29. Muguft 1787.

Mir ist biese Tage manches Gute begegnet, und heute jum Feste tam mir herber's Buchlein voll würdiger Gottesgebanken. Es war mir tröstlich und erquicklich sie in diesem Babel, der Mutter so vieles Betrugs und Jrrthums, so rein und schön zu lesen, und zu denken daß doch jest die Zeit ist wo sich solche Gesinnungen, solche Denkarten verbreiten können und durfen. Ich werde das Buchlein in meiner Einsamkeit noch oft lesen und beherzigen, auch Anmerkungen dazu machen, welche Anlas zu kunftigen Unterredungen geben können.

3d habe biefe Tage immer weiter um mich gegriffen in Betrachtung ber Aunft, und übersehe nun fast bas gange

Pensum das mir zu absolviren bleibt; und wenn es absolvirt ift, ist noch nichts gethan. Bielleicht giebt's andern Anlas, dassenige leichter und bester zu thun, wozu Calent und Geschied bestimmt.

Die Rrangofice Atabemie bat ibre Arbeiten ausgestellt. es find fntereffante Sachen brunter. Dinbar ber bie Gottet um ein glideliches Ende bittet, fallt in die Arme eines Anaben ben er febr liebt, und ftibt. G ift viel Berbienft in dem Bilbe. Ein Architett bat eine gar artige Bee ausgeführt, er bat bas jebige Rom von einer Geite gezeichnet. wo es fich mit ullen feinen Ebeilen aut ausnimmt. Dann bat er auf einem anbern Blatte bas alte Rom porgeftellt. ale wenn man es aus bemfelben Stanbountt fibe. wo die alten Monumente gestanden weiß man, ihre Korm auch meiftens, von vielen feben noch bie Ruinen. Run bat er alles Neue weggetban und bas Alte wieber bergeftellt, wie es etwa gu Beiten Diorletian's ausgesehen baben mag: und mit eben fo viel Gefdmad, als Studium, und allerliebft gefarbt. Bas ich thun fann thu' ich, und baufe foviel von allen biefen Begriffen und Calenten auf mich, als ich foleppen tann, und bringe auf biefe Beife boch bas Reellste mit.

hab' ich Dir schon gesagt, daß Erippel meine Biste arbeitet? Der friet von Balbed hat sie bei ihm bestellt. Er ist schon meist fertig, und es macht ein gutes Ganze. Sie ist in einem sehr soliden Styl gearbeitet. Wenn das Modell fertig ist, wird er eine Sypsform datüber machen, und dann gleich den Marmor anfangen, welchen er dann guleht nach dem Leben ausgnarbeiten wunscht, denn was sich in dieser Materie thun läßt, kann man in keiner andern erreichen.

Angelica malt jest ein Bilb bad fehr gluden wirb: Die Rutter ber Gracchen, wie fie einer Frennbin, welche ihre Juwelen austramte, ihre Rinder als die beften Schafe zeigt. Es ift eine natürliche und febr gludliche Composition.

Wie schon ist es zu saen, damit geerntet werde! 3ch habe hier durchaus verschwiegen, daß heute mein Geburtstag sep, und dachte beim Auffleben: sollte mir benn von hause nichts zur Feier tommen? Und siebe da wird mir Guer Packet gebracht das mich unsäglich erfreut. Gleich sehre ich mich hin es zu lesen und bin nun zu Ende und schreibe gleich meinen herzlichsten Dank nieder.

Nun möchte ich benn erst bei Euch sepn, ba sollte es an ein Gespräch geben, zu Aussührung einiger angedeuteten Puntte. Genug, bas wird und auch werden, und ich danke berzlich, daß eine Saule gesetzt ist, von welcher an wir nun unste Meilen zählen tonnen. Ich wandle starten Schrittes in den Gesilden der Natur und Aunst herum und werde Dir mit Freuden von da aus entgegen kommen.

Ich habe es heute, nach Empfang Deines Briefes, noch einmal burchgebacht und muß darauf beharren: mein Aunstetudium, mein Autorwesen alles fordert noch diese Zeit. In der Aunst muß ich es so meit bringen, daß alles anschauende Renntniß werde, nichts Tradition und Name bleibe, und ich zwing' es in diesem balben Jahre, auch ist es nirgends als in Rom zu zwingen. Meine Sachelchen, denn sie kommen mir sehr im Diminutiv vor, muß ich wenigstens mit Sammelung und Freudigkeit enden.

Dann zieht mich alles nach bem Baterlande zurud. Und wenn ich auch ein isolirtes, privates Leben führen sollte, habe ich soviel nachzuholen und zu vereinigen, daß ich für zehn Jahre keine Rube sebe.

In ber naturgeschichte bring' ich Dir Sachen mit bie Du nicht erwarteft. Ich glaube bem Bie ber Organisation febr

nahe zu ruden. Du foult diese Manifestationen (nicht Fulgurationen) unsred Gottes mit Freuden beschauen und mich beslehren, wer in der alten und neuen Beit dasselbe gefunden, gedacht, es von eben der Seite oder aus einem wenig abweichenden Standpuntte betrachtet.

## Bericht.

### August.

Bu Anfang biefes Monats reifte bei mir der Borfat, noch den nächsten Winter in Rom zu bleiben; Gefühl und Cinsicht daß ich aus diesem Justande noch völlig unreif mich entsernen, auch daß ich nirgends solchen Raum und folche Rube für den Abschluß meiner Werte finden würde, bestimmten mich endlich; und nun, als ich solches nach Hause gemeldet hatte, begann ein Zeitraum neuer Art.

Die große hibe, welche sich nach und nach steigerte und einer allzuraschen Thätigkeit Biel und Maaß gab, machte solche Raume angenehm und wünschenswerth, wo man seine Beit nühlich in Ruh und Kühlung zubringen konnte. Die Sixtinische Capelle gab hiezu die schönste Gelegenheit. Gerade zu dieser Beit hatte Michel Angelo aus neue die Berehrung ber Künstler gewonnen; neben seinen übrigen großen Cigenschaften sollt' er sogar auch im Colorit nicht übertroffen worden sepn, und es wurde Mode, zu streiten, ob er ober Raphael mehr Genie gehabt. Die Trandsiguration des Lehteren wurde mitunter sehr strenge getabelt und die Disputa das beste seiner Werte genannt; wodurch sich denn schon die spater ausgesommene Borliebe für Werte der alten Schule

antunbigte, welche ber ftille Beobachter nur für ein Symptom halber und unfreier Talente betrachten und fich niemale bamit befreunden tonnte.

Er ift fo fibmer, ein großes Talent au faffen, gefcweige benn amei augleich. Bir erleichtern und biefes burch Barteilichfeit: begbalb benn bie Schabung von Runftlern und Schriftstellern immer schwantt, und einer ober ber andere immer ausschließlich ben Tag beberricht. Dich tonnten bergleichen Streitigfeiten nicht irre machen, ba ich fie auf fic beruben ließ, und mich mit unmittelbarer Betrachtung alles Wertben und Burdigen beschäftigte. Diefe Borliebe fur ben großen Morentiner theilte fich von den Ranftlern gar balb and ben Liebhabern mit, ba benn auch derabe au fener Beit Bury und Line Mauarelleupten in ber Sirtintiden Cavelle fur Grafen Grief au fertigen batten. Der Cuftobe warb gut bezahlt, er ließ und burch bie Sintertbite neben bem Altar binein, und wie baufeten barin nach Belieben. Es fehlte nicht an einiger Nabrung, und ich erinnere mich, ermibet von großer Lagesbibe, auf Dem papftichen Stuble einem Mittagefdlaf nachgegeben gu baben.

Sorgfattige Durchzeichnungen ber unteren Ropfe und Alguren bes Altarbibes, die man mit ber Leiter erreichen tonnte, wurden gefertigt, erft mit weißet Areibe auf schwarze Florrabmen, dann mit Rothel auf große Papferbogen burchgezeichnet.

Ebnernaften ward denn and, indem man fich nach dem Mitern hinwendete, Leonard da Binci berühmt, deffen hochgeschied Bild, Christus unter den Pharistern, in der Salerie Abobrandini ich mit Angelica besuchte. Es war berstmulich geworden, daß fie Sonntag um Mittag mit ihrem Gemahl und Rath Reiffenstein bei mir vorsuhr, und wir

sodann mit möglichster Gemutheruhe uns durch eine Badofenhise in irgend eine Sammlung begaben, dort einige Stunden verweilten, und sodann zu einer wohlbeseiten Mittagstasel bei ihr einlehrten. Es war vorzüglich belehrend mit diesen drei Personen, deren eine jede in ihrer Art theoretisch, praktisch, akhetisch und technisch gebildet war, sich in Gegenwart so bedeutender Aunstwerte zu besprechen.

Ritter Worthley, der aus Griechenland zurückgelommen mar, ließ und wohlwollend feine mitgebrachten Zeichnungen seben, unter welchen die Nachbildungen der Arbeiten des Phibias im Fronton der Afropolis einen entschiedenen und unquelöschlichen Lindruck in mir zurückließen, der um bestostater war, als ich, durch die mächtigen Gestalten des Michel Augelo veranlaßt, dem menschlichen Körper mehr als bisher Ausmerssamteit und Studium zugewendet hatte.

Eine bedeutende Epoche jedoch in bem regfamen Runftleben machte die Ausstellung der Franzssischen Alademie zu Ende des Monats. Durch David's haratier hatte sich das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen hingeneigt. Tischbein wurde dadurch veranlaßt, seinen hettor, der den Paris in Gegenwart der helena auffardert, lebensgroß auzusangen. Durch Drougis, Gagnereau, des Mares, Gauffier, St. Durs erhalt sich nunmehr der Ruhm der Franzosen, und Boguet erwirdt als Landschaftsmaler im Ginne Poufsin's einen guten Namen.

Indeffen hatte Worit fich um die alte Mothologie bemubt; er war nach Rom gekommen, um uach früherer Art burch eine Reisebeschreibung sich die Mittel einer Reise zu verschaffen. Ein Buchhandler hatte ihm Borfchuß geleistet; aber bei seinem Aufenthalt in Rom murde er bald gewahr, baß ein leichtes loses Tagebuch nicht ungestraft verfaßt werden tonne. Durch tagtägliche Gespräche, burch Anschauen so vieler wichtiger Aunstwerte regte sich in ihm ber Gebanke, eine Götterlehre der Alten in rein menschlichem Sinne zu schreiben, und solche mit belehrenden Umriffen nach geschnittenen Steinen fünftig herauszugeben. Er arbeitete fleifig baran, und unser Berein ermangelte nicht, sich mit bemselben einwirkend barüber zu unterhalten.

3

Eine bochft angenehme, belehrenbe Unterhaltung, mit meinen Bunichen und 3meden unmittelbar gufammentreffenb. tnupfte ich mit bem Bilbhauer Erippel in feiner Bertftatt an, als er meine Bufte mobellirte, welche er fur ben Rurften von Balbed in Darmor audarbeiten follte. Berabe gum Studium ber menichlichen Seftalt, und um über ibre Proportionen, ale Ranon und ale abweichender Charafter aufgetlart au werden, mar nicht wohl unter andern Bedingungen au tommen. Diefer Augenblid mard auch doppelt intereffant. dadurch daß Erippel von einem Apollofopf Kenntnig erhielt. ber fich in ber Sammlung bes Valafts Giuftiniani bisber unbeachtet befunden batte. Er bielt benfelben für eine ber ebelften Runftwerte, und begte Soffnung ibn zu taufen, melches jedoch nicht gelang. Diefe Untife ift feitbem berühmt geworben und fpater an herrn v. Dourtales nach Reufdatel gefommen.

Aber wie derjenige, der fich einmal zur See wagt, durch Wind und Wetter bestimmt wird seinen Lauf bald dahin bald dort hin zu nehmen, so erging es auch mir. Verschaffelbt eröffnete einen Eurs der Perspective, wo wir und des Abends versammelten und eine zahlreiche Gesellschaft auf seine Lehren horchte, und sie unmittelbar ausübte. Das Lorzüglichste war dabei, daß man gerade das Hinreichende und nicht zu viel lernte.

Aus diefer contemplativ thatigen, gefchaftigen Rube batte man mich gerne berausgeriffen. Das ungludliche Concert mar in Rom, mo bas Sin: und Bieberreben bes Tags wie an fleinen Orten bertommlich ift, vielfach besprochen; man war auf mich und meine ichriftstellerischen Arbeiten aufmertfam geworden; ich hatte bie Iphigenie und fonftiges unter Greunden vorgelefen, worüber man fich gleichfalls befprach. Cardinal Buoncompagni verlangte mich zu feben, ich aber bielt feft in meiner wohlbefannten Ginfiedelei, und ich tonnte bief um fo eber, als Rath Reiffenstein fest und eigenfinnig Debauptete: ba ich mich burd ibn nicht babe prafentiren laffen, fo tonne es fein anderer thun. Dieg gereichte mir febr gum Bortbeil, und ich benutte immer fein Unfebn, um mich in einmal gemablter und ausgesprochener Abgeschiedenheit gu erbalten.

# Centember.

## Correspondens:

Den 4. September 4787.

heute tann ich fagen ist Egmont fertig geworden; ich habe biese Beit ber immer noch hier und ba baran gearbeitet. Ich schiede ihn über Burich, benn ich wunsche bag Kapfer Bwischenacte bagu und was sonst von Musit nothig ist campaniren moge. Dann wunsch' ich Euch Kreude baran.

Meine Aunststudien geben sehr vorwarts, mein Princip past überall und schliest mir alles auf. Alles was Runstler nur einzeln mubfam zusammensuchen muffen, liegt nun zusammen offen und frei vor mir. Ich sehe jeht wie viel ich nicht weiß, und der Weg ist offen alles zu wissen und zu begreifen.

Moriften hat herber's Gotteslehre fehr wohl gethan, er gablt gewiß Epoche feines Lebens bavon, er hat fein Gemuth dahin geneigt und war durch meinen Umgang vorbereitet, er schlug gleich wie wohl getrocknet hole in lichte Alammen.

Stom, ben 5. September 4787.

heute ift es jahrig bag ich mich aus Carlsbab entfernte. Belch ein Jahr! und welch eine sonderbare Epoche fur mich biefer Lag, des herzoge Geburtstag und ein Geburtstag fur

mich ju einem neuen Leben. Wie ich biefes Jahr genutt, tann ich jest weber mir noch andern berechnen; ich hoffe es wird die Zeit tommen, die schone Stunde, da ich mit Euch alles werbe summiren tonnen.

Jest gebn bier erst meine Studien an, und ich batte Rom gar nicht gesehen, wenn ich früher weggegangen ware. Man dentt sich gar nicht was bier zu sehen und zu lernen ist; auswärts kann man keinen Begriff davon haben.

3d bin wieber in die Aegoptischen Sachen gefommen. Diefe Tage war ich einigemal bei bem großen Obelist ber noch gerbrochen zwischen Schutt und Roth in einem Sofe liegt. Es war ber Obelist bes Sefostris, in Rom ju Ehren bes Augusts aufgerichtet, und ftand als Beiger ber großen Connenubr, die auf bem Boben bes Campus Martius gezeichnet war. Diefes alteite und berrlichte vieler Monumente liegt nun ba gerbrochen, einige Geiten, mahrscheinlich burchs Feuer verunstaltet. Und boch liegt es noch ba, und bie ungerstörten Seiten find noch frifc, wie gestern gemacht und von ber fconften Arbeit (in ihrer Art). 3ch laffe jest eine Sphinr ber Spise, und die Befichter von Sphinren, Menfchen, Bogeln abformen und in Gppe gießen. Diefe unichabbaren Gachen muß man besiten, besonders da man fagt, ber Bapft wolle ibn aufrichten laffen, ba man benn die hieroglopben nicht mehr erreichen fann. Go will ich es auch mit ben beften betrurifden Sachen thun u. f. w. Run modellire ich nach bie= fen Bildungen in Thon, um mir alles recht eigen ju machen.

Den 5. Eeptember 1787.

Ich muß an einem Morgen schreiben, ber ein festlicher Morgen für mich wird. Denn heute ist Eg mont eigentlich

recht völlig fertig geworden. Der Titel und die Personen find geschrieben, und einige Luden die ich gelassen hatte, ausgefüllt worden, nun freue ich mich schon zum voraus auf die Stunde in welcher Ihr ihn erhalten und lefen werdet. Es sollen auch einige Zeichnungen beigelegt werden.

Den 6. September 1787.

Ich hatte mir vorgenommen Guch recht viel zu schreiben und auf den letten Brief allerlei zu sagen, nun bin ich unterbrochen worden, und morgen geh' ich nach Fradcati. Dieser Brief muß Sonnabends fort, und nun sag' ich nur noch zum Abschied wenige Worte. Wahrscheinlich habt Ihr jest auch schones Wetter, wie wir es unter diesem freieren himmel genießen. Ich habe immer neue Gedanken, und da die Gegenstände um mich tausendsach sind, so weden sie mich bald zu dieser bald zu jener Idee. Bon vielen Wegen rudt alles gleichsam auf Einen Punkt zusammen, ja ich kann sagen, daß ich nun Licht seihe, wo es mit mir und meinen Fähigkeiten hinaus will; so alt muß man werden, um nur einen leiblichen Begriff von seinem Zustande zu haben. Es sind also die Schwaben nicht allein die vierzig Jahre brauchen um klug zu werden.

36 bore daß Gerder nicht wohl ift und bin darüber in Sorge, ich hoffe balb beffere nachrichten ju vernehmen.

Mir geht es immer an Leib und Seele gut, und fast tann ich hoffen radicaliter curirt zu werden; alles geht mir leicht von der Hand, und manchmal kommt ein Hauch der Jugendzeit mich anzuwehen. Egmont geht mit diesem Brief ab, wird aber später kommen, weil ich ihn auf die sahrende Post gebe. Necht neugierig und verlangend bin ich was Ihr dazu sagen werdet.

Bielleicht mare gut mit dem Drud bald angufangen. Es wurde mich freuen, wenn das Stud so frisch ins Publicum tame. Seht wie Ihr das einrichtet, ich will mit dem Rest des Bandes nicht gurudbleiben.

Der Gott leistet mir die beste Gesellschaft. Moris ist badurch wirklich aufgebaut worden, es fehlte gleichsam nur an diesem Werte, das nun als Schlußstein seine Gedanken schließt, die immer aus einander fallen wollten. Es wird recht brav. Mich hat er aufgemuntert in natürlichen Dingen weiter vorzudringen, wo ich denn besonders in der Botanik, auf ein Er zit nar gekommen bin, das mich in Erstaunen setz; wie weit es um sich greift, kann ich selbst noch nicht sehn.

Mein Princip, die Kunstwerke zu erklaren und das auf einmal aufzuschließen, woran Kunstler und Kenner sich schon seit der Wiederherstellung der Kunst zersuchen und zerstudiren, sind' ich bei jeder Anwendung richtiger. Eigentlich ist's auch ein Columbisches Ci. Ohne zu sagen, daß ich einen solchen Capitalschlussel besibe, sprech' ich nun die Theile zwedmäßig mit den Kunstlern durch und sehe wie weit sie gekommen sind, was sie haben und wo es widerstößt. Die Thure hab' ich offen und stehe auf der Schwelle und werde leider mich von da aus nur im Tempel umsehen können und wieder scheiden.

So viel ist gewiß, die alten Kunftler haben eben so große Kenntniß der Natur und einen eben so sichern Begriff von dem was sich vorstellen läßt und wie es vorgestellt werden muß gehabt, als homer. Leider ist die Anzahl der Kunstewerte der ersten Classe gar zu klein. Wenn man aber auch diese sieht, so hat man nichts zu wünschen als sie recht zu erkennen und dann in Friede hinzusahren. Diese hohen Kunstewerte sind zugleich als die höchsten Naturwerte von Menschen nach wahren und natürlichen Gesehen hervorgebracht worden.

Alles Willfurliche, Eingebilbete fallt gusammen, ba ift bie Rothwendigfeit, ba ift Gott.

In einigen Tagen werbe ich die Arbeiten eines geschickten Architetten sehen, ber felbst in Palmpra war und die Segenstande mit großem Berstand und Seschmack gezeichnet hat. Ich gebe gleich Nachricht davon und erwarte mit Berlangen Eure Sedanten über diese wichtigen Ruinen.

Frent Euch mit mir, daß ich gludlich bin, ja ich kann wohl fagen, ich war es nie in dem Maaße: mit der größten Rube und Reinheit eine eingeborne Leidenschaft befriedigen zu können und von einem anhaltenden Bergnügen einen dauernden Ruben sich versprechen zu durfen, ist wohl nichts Geringes. Könnte ich meinen Geliebten nur etwas von meinem Senus und meiner Empfindung mittbeilen.

Ich hoffe, die trüben Wolfen am politischen himmel sollen sich zerstreuen. Unfre modernen Ariege machen viele ungludlich indessen sie bauern, und niemand gludlich wenn sie vorbei find.

Den 12. September 1767.

Es bleibt mohl babei, meine Lieben, daß ich ein Menich bin, der von der Muhe lebt. Diese Tage ber habe ich wieber mehr gearbeitet als genoffen. Nun geht die Woche zu Ende und Ihr sollt ein Blatt haben.

Es ist ein Leib daß die Aloe in Belvedere eben das Jahr meiner Abwesenheit mahlt um zu bluben. In Sicilien war ich zu fruh, hier blubt dieß Jahr nur Eine, nicht groß, und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es ist allerbings ein Indianisch Gewächs auch in biesen Gegenden nicht recht zu hause.

Des Englanders Befdreibungen machen mir wenig Freude. Die Geistlichen muffen sich in England sehr in Acht nehmen, bagegen haben sie auch das übrige Publicum in der Flucht. Der freie Englander muß in sittlichen Schriften sehr eingeschränkt einherzehn.

Die Schwanzmenschen wundern mich nicht, nach ber Befchreibung ift es etwas fehr Naturliches. Es stehen weit wunberbarere Sachen täglich vor unfern Augen, die wir nicht
achten, weil sie nicht so nah mit uns verwandt sind.

Daß B. wie mehr Menschen die tein Gefühl achter Gottesverehrung mahrend ihres Lebens gehabt haben, in ihrem Alter fromm werben, wie man's heißt, ist auch recht gut, wenn man nur sich nicht mit ihnen erbauen soll.

Einige Tage war ich in Fradcati mit Rath Reiffenstein, Angelica tam Sonntage und abzuholen. Es ift ein Paradies.

Erwin und Elmire ift jur Salfte fcon umgefchrieben. 3ch habe gesucht bem Studchen mehr Interesse und Leben ju verschaffen und habe den außerst platten Dialog gang weggeschmissen. Es ift Schülerarbeit oder vielmehr Sudelei. Die artigen Befange, worauf sich alles dreht, bleiben alle, wie natürlich.

Die Runfte merben auch fortgetrieben, bag es fauf't und brauf't.

Meine Bufte ift fehr gut gerathen, jedermann ist damit aufrieden. Gewiß ist sie in einem schönen und edlen Styl gearbeitet, und ich habe nichts dagegen, daß die Idee, als batte ich so ansgesehen, in der Welt bleibt. Sie wird nun gleich in Marmor angesangen und zuleht auch in den Marmor nach der Natur gearbeitet. Der Transport ist so lastig, sonst schöfte ich gleich einen Abguß; vielleicht einmal mit einem Schiffstransport, denn einige Kisten werd' ich doch zu-lest zusammenpacken.

Ift benn Krang noch nicht angefommen, bem ich eine Schachtel für bie Rinder mitgab?

Sie haben jeht wieder eine gar grazivse Operette auf bem Theater in Balle, nachdem zwei jammerlich verungluckt waren. Die Leute spielen mit viel Lust, und es harmonirt alles zusammen. Nun wird es bald aufs Land gehen. Es hat einigemal geregnet, das Wetter ist abgefühlt, und bie Gegend macht sich wieder grun.

Bon ber großen Eruption bes Artna werben Guch bie Beitungen gefagt haben ober fagen.

Den 15. September 1787.

Run hab' ich auch Erende Leben gelefen, es ist intereffant genug, und laffen fich Reflexionen genug barüber machen.

Mein nachster Brief wird meine Befannticaft mit einem merkwürdigen Reifenden ergablen, die ich morgen machen foll.

Freuet Euch übrigens meines hiefigen Aufenthalts. Rom ift mir nun ganz familiar, und ich habe fast nichts mehr brin was mich überspannte. Die Gegenstände haben mich nach und nach zu fich hinaufgehoben. Ich genieße immer reiner, immer mit mehr Kenntniß, das gute Glud wird immer weiter belfen.

Hier liegt ein Blatt bei, das ich abgeschrieben den Freunben mitzutheilen bitte. Auch darum ist der Ausenthalt im Rom so intereffant, weil es ein Mittelpunkt ist, nach dem sich so vieles hinzieht. Die Sachen des Cassas sind außerordentlich schön. Ich habe ihm manches in Gedanten gestohlen das ich Euch mitbringen will.

3ch bin immer fleißig. Run hab' ich ein Ropfchen nach Sppe gezeichnet, um ju feben ob mein Principium Stich

halt. Ich finde, es past vollfommen, und erleichtert erstamnend das Machen. Man wollte nicht glauben, das ich's gemacht habe, und doch ist es noch nichts. Ich sehe nun wohl wie weit sich's mit Application bringen ließe.

Montag geht es wieder nach Frascati. Ich will forgen, baß boch heute über acht Lage ein Brief abgehen tann. Dann werd' ich wohl nach Albano gehen. Es wird recht fleißig nach ber Natur gezeichnet werden. Ich mag nun gar nichts mehr wiffen als etwas hervorzubringen und meinen Sinn recht zu üben. Ich liege an biefer Krantheit von Ingend auf trant, und gebe Gott, daß fie sich einmal auslibse.

Den 22. September 1787.

Seftern war eine Proceffion, wo fie bas Blut bes heiligen Franciscus herumtrugen; ich speculirte auf Röpfe und Befichter, indes die Neihen von Ordensgeistlichen vorbeizogen.

Ich habe mir eine Sammlung von zweihundert ber besten Antiten-Gemmen-Abbrude angeschafft. Es ist das Schönste, was man von alter Arbeit hat, und zum Theil sind sie auch wegen ber artigen Gedanten gewählt. Man taun von Rom nichts Rostbareres mitnehmen, besonders da die Abdrude so außerordentlich schön und icharf sind.

Wie manches Gute werd' ich mitbringen, wenn ich mit meinem Schiffden gurudtehre, boch vor allem ein frohliches herz, fahiger bas Glud was mir Liebe und Freundschaft gubeult zu genießen. Nur muß ich nichts wieder unternehmen was außer bem Areise meiner Fähigseit liegt, wo ich mich nur abarbeite und nichts fruchte.

Den 23. September 1787.

Noch ein Blatt, meine Lieben, muß ich Euch mit diefer Post eilig schiden. hente war mir ein sehr merkwürdiger Lag. Briefe von vielen Freunden, von der herzogin Mutter, Rachricht von meinem geseierten Geburtsfeste und endlich meine Schriften.

Es ist mir wirklich sonderbar zu Muthe, daß diese vier zarten Bandchen, die Resultate eines halben Lebens, mich in Rom aussuchen. Ich kann wohl sagen: es ist tein Buchstabe drin, der nicht gelebt, empfunden, genossen, gelitten, gedacht ware, und sie sprechen mich nun alle desto ledhafter an. Meine Sorge und Hoffnung ist, daß die vier folgenden nicht hinter diesen bleiben. Ich danke Euch für alles was Ihr an diesen Blättern, gethan habt, und wünsche Euch auch Freude brinzen zu können. Sorgt auch für die folgenden mit treuen berzen.

Ihr verirt mich über bie Provinzen, und ich gestehe, der Ausbruck ist sehr uneigentlich. Da kann man aber sehen, wie man sich in Rom angewöhnt, alles graudios zu denken. Wirklich schein' ich mich zu nationalisten, benn man giebt den Romern Schuld, daß sie nur von cose grosse wiffen und reben mogen.

Ich bin immer steißig und halte mich nun an die menschliche Figur. O wie weit und lang ist die Kunst und wie unendlich wird die Welt, wenn man sich nur einmal recht and Endliche halten mag.

Dienstag ben 25. geh' ich nach Fradcatt und werbe auch bort müben und arbeiten. Es fangt nun an zu geben. Wenn es nur einmal recht ginge.

Mir ift aufgefallen, baf in einer großen Stadt, in einem weiten Rreis, auch ber Mermfte, ber Beringfte fich empfindet,

und an einem fleinen Orte der Befte, ber Reichfte, fich nicht fublen, nicht Athem ichöpfen tann.

Frascati, ben 28. September 4787.

Ich bin hier febr gludlich, es wird den ganzen Tag bis in die Nacht gezeichnet, gemalt, getuscht, geklebt, Handwert und Aunst recht ex prosesso getrieben. Rath Reissenstein, mein Wirth, leistet Gesellschaft, und wir sind munter und lustig. Abends werden die Villen im Mondschein besucht, und sogar im Dunkeln die frappantesten Motive nachgezeichnet. Einige haben wir aufgezagt die ich nur einmal auszuführen wünsche. Nun hoff ich, daß auch die Zeit des Vollendens kommen wird. Die Vollendung liegt nur zu weit, werm man weit siedt.

Seftern fuhren wir nach Albano und wieder zurud; auch auf diesem Wege sind viele Wögel im Fluge geschossen worden. hier wo man recht in der Fulle sitt, kann man sich was zu gute thun, auch brenne ich recht vor Leidenschaft mir alles zuzueignen, und ich kuble bas sich mein Geschmad reinigt, nach dem Maaße wie meine Seele mehr Gegenstände fast. Wenn ich nur statt all des Redens einmal etwas Gutes schieden könnte. Einige Kleinigkeiten geben mit einem Landsmann an Euch ab.

Wahrscheinlich hab' ich die Freude, Kapsern in Rom gu feben. So wird sich denn auch noch die Musit zu mir gefellen, um den Reihen zu schließen, den die Runfte um mich ziehen, gleichsam als wollten sie mich verhindern nach meinen Freunden zu seben. Und doch darf ich taum das Capitel berühren, wie sehr allein ich mich oft fühle, und welche Sehnfucht mich ergreift bei Euch zu sepn. Ich lebe doch nur im Grunde im Taumel weg, will und fann nicht weiter benfen.

Mit Morit hab' ich recht gute Stunden, und habe ansgesangen ihm mein Pflanzenspstem zu erklaren, und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben, wie weit wir gekommen sind. Auf diese Art konnt' ich allein etwas von meinen Gebanken zu Papier bringen. Wie fasslich aber das Abstracteste von dieser Vorstellungsart wird, wenn es mit der rechten Methode vorgetragen wird, und eine vorbereitete Seele findet, seh' ich an meinem neuen Schüler. Er hat eine große Freude daran, und ruckt immer selbst mit Schüffen vorwarts. Doch auf alle Fälle ist's schwer zu schreiben, und unmöglich aus dem bloßen Lesen zu begreifen, wenn auch alles noch so eigentzlich und scharf geschrieben wäre.

So lebe ich benn gludlich, weil ich in bem bin was meines Waters ift. Gruft alle bie mir's gonnen und mir birect ober indirect helfen, mich forbern und erhalten.

# Berich t.

#### September.

Der dritte September war mir hente doppelt und dreis fach merfwürdig, um ihn zu feiern. Es war der Geburtstag meines Fürsten, welcher eine treue Reigung mit so mannichfaltigem Guten zu erwiedern wußte; es war der Jahrestag meiner Hegire von Carlebad, und noch durfte ich nicht zuruckschauen, was ein so bedeutend durchlebter, völlig fremder Auftand auf mich gewirft, mir gebracht und verliehen; wie mir auch nicht Raum zu vielem Rachdenfen übrig blieb.

Rom hat ben eignen großen Borgug, daß es ale Mittelpunkt

Unftlerischer Thatigkeit anzusehen ift. Gebildete Reisende sprechen ein, sie sind ihrem kurzeren oder langeren Aufentshalte hier gar vieles schuldig; sie ziehen weiter, wirken und sammeln, und wenn sie bereichert nach Hause kommen, so rechnen sie sich zur Ehre und Frende, das Erworbene auszulegen und ein Opfer der Dankbarkeit ihren entsernten und gegenwartigen Lehrern darzubringen.

Ein Französischer Architett, mit Namen Cassas, tam von feiner Reise in den Orient zurück; er hatte die wichtigsen alten Monumente, besonders die noch nicht herausgeges benen gewessen, auch die Gegenden wie sie anzuschauen sind gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene und zerftörte Justande bilblich wieder hergestellt, und einen Eheil seiner Zeichnungen, von großer Präcision und Geschmack, mit der Feber umrissen und, mit Aquarellsarben belebt, dem Auge dargestellt.

- 1. Das Serail von Constantinopel von der Seefeite mit einem Theil der Stadt und der Sophien-Woschee. Auf der reizendsten Spihe von Europa ist der Wohnort des Großherrn so lustig angedant, als man es nur denden kann. Hohe und immer respective Baume stehen in großen meist verbundenen Gruppen hinter einander, darunter sieht man nicht etwa große Mauern und Paläste, sondern Kanschen, Sitterwerte, Gänge, Kiossen, ausgespannte Leppiche, so häuslich kein, und freundlich durch einander gemischt, daß es eine Lust ist. Da die Zeichnung mit Farben ausgesährt ist, macht es einen gar freundlichen Effect. Eine schone Strees Weer bespült die so behaute Küste. Gegenüber liegt Usen, und man sieht in die Meerenge die nach den Dardanellen sührt. Die Zeichnung ist bei sieben Kuß lang und drei die vier hoch.
- 2. Generalausficht ber Ruinen von Palmpra, in berfelsen Größe.

Er zeigte uns vorher einen Grundriß ber Stadt, wie er ibn aus ben Trummern berausgesucht.

Gine Colonnade auf eine Italianische Meile lana, gina vom Thore burd bie Stadt bis jum Sonnentempel, nicht in gang geraber Linie, fie macht in ber Mitte ein fanftes Anie. Die Colonnade mar von vier Saulenreiben, Die Saule gebu Diameter bod. Man fiebt nicht, bag fie oben bededt gemefen: er glaubt, es fen burch Teppiche gescheben. Auf ber großen Beidnung erscheint ein Theil ber Colonnabe noch aufrecht febend im Borbergrunde. Gine Caravane die eben quer burchzieht, ift mit vielem Glud angebracht. Im hintergrunde ftebt ber Sonnentempel, und auf ber rechten Geite giebt fic eine große Rlache bin, auf welcher einige Janiticaren in Carrière forteilen. Das fonberbarfte Phanomen ift: eine blaue Linie wie eine Meereslinie foliest bas Bilb. Er er= Harte es und, dag ber Sprigent ber Bufte ber in ber Kerne blau werben muß, fo vollig wie bas Deer ben Gefichtetreis fcblieft, bag es eben fo in ber Natur bas. Auge trugt, wie es und im Bilbe aufangs getrogen, ba wir boch mußten baß Dalmpra vom Meer entfernt genug fen.

- 3. Graber von Balmpra.
- 4. Restauration bes Sonnentempels ju Balbed, auch eine Landschaft mit den Ruinen wie fie fteben.
- 5. Die große Mofchee ju Jerufalem auf den Grund bes Salomonifden Tempels gebaut.
  - 6. Ruinen eines fleinen Tempels in Phonicien.
- 7. Gegend am Fuße bes Berges Libanon, anmuthig wie man fie benten mag. Ein Pinienwalboen, ein Baffet, baran Sangeweiben und Graber brunter, der Berg in ber Entefernung.
  - 8. Turfifde Graber. Jeber Grabftein trägt ben Sauptfdmud

des Verstorbenen, und da sich die Tarten durch den Kopfsschmust unterscheiden, so sieht man gleich die Burde des Besgrabenen. Auf den Grabern der Jungfrauen werden Blumen mit großer Sorgsalt erzogen.

- 9. Megyptische Ppramibe mit bem großen Sphinrfopfe. Er sep, sagt Cassas, in einen Kaltselsen gehauen, und weil berseibe Sprünge gehabt und Ungleichheiten, habe man ben Koloß mit Stuck überzogen und gemalt, wie man noch in den Falten des Kopsichmuckes bemerke. Eine Gesichtspartie ist etwa zehn Schub hoch. Auf der Unterlippe hat er bequem spazieren können.
- 10. Eine Pyramide, nach einigen Urtunden, Anlassen und Muthmaßungen restaurirt. Sie hat von vier Seiten vorspringende hallen mit danebenstehenden Obelieben; nach den hallen gehen Gange hin mit Sphinren beseht, wie sich solche noch in Ober=Negopten besinden. Es ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architekturidee, die ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, daß man weiter kann.

Abends, nachdem wir alle diese schnen Sachen mit behaglicher Muße betrachtet, gingen wir in die Garten auf dem
Palatin, wodurch die Raume zwischen den Rusten der Kaiserpalafte urbar und anmuthig gemacht worden. Dort auf einem
freien Gesellschaftsplate, wo man unter herrlichen Baumen
die Fragmente verzierter Capitaler, glatter und canelirter
Saulen, zerstückte Basteliese und was man noch der Art im
weiten Kreise umbergelegt hatte, wie man sonsten Tische,
Stuble und Bante zu heiterer Bersammlung im Freien anzubringen pflegt — dort genossen wir der reizenden Zeit nach
herzens Luft, und als wir die mannichsaltigste Aussicht mit
frisch gewaschenen und gebildeten Augen bei Sonnenuntergang
überschauten, mußten wir gestehen, daß bieses Bild auf alle

bie andern, die man und heute gezeigt, noch recht gut anzwsehen sep. In demselbigen Geschmad von Cassad gezeichnet und gesärht wärde es überall Entzüden erregen. Und so wird und durch fünstlerische Arbeiten nach und nach das Auge so gestimmt, daß wir für die Gegenwart der Natur immer empfänglicher und für die Schönheiten die sie darbietet immer offener werden.

Nun aber mußte bes nachften Tages und zu icherzhaften Unterhaltungen bienen, baf gerabe bas mas mir bei bem Runftler Großes und Grangenlofes gefeben, und in eine niebrige unmurdige Enge zu begeben veranlaffen follte. berrlichen Megoptischen Dentmale erinnerten uns an ben mach: tigen Obelief, ber auf bem Marsfelbe burd August errichtet als Sonnenweifer biente, nunmehr aber in Studen ummunt von einem Breterverschlag, in einem fcmutigen Bintel auf den fühnen Architeften wartete ber ibn aufzuerfteben berufen mochte. (NB Jest ift er auf bem Plas Monte Citorio wieder aufgerichtet und bient, wie gur Romerzeit abermale als Connenweifer.) Er ift aus bem achteften Megpptischen Granit gehauen, überall mit zierlichen natven Riguren, obgleich in bem befannten Styl, überfaet. Merfwurdig mar es, ale wir neben ber fonft in bie Luft gerichteten Spise ftanden, auf den Bufcarfungen berfelben Sphinx nach Sphinren auf bas gierlichfte abgebilbet gut feben, fruber teinem menichlichen Auge, fonbern nur ben Strablen ber Sonne erreichbar. hier tritt ber Rall ein, daß bas Gottesbienftliche ber Runft nicht auf einen Effect berechnet ift, ben es auf ben menschlichen Anblid machen foll. Bir machten Anftalt biefe beiligen Bilber abgießen gn laffen, um das bequem noch vor Mugen ju feben, mas fonft gegen Die Bolfenregion binaufgerichtet mar.

In bem widerwartigen Raume worin wir und mit bem

١

würdigsten Berte befanden, tonnten wir und nicht entbrechen, Rom als ein Quodlibet anzusehen, aber als einziges in seiner Art: benn auch in diesem Sinne hat diese ungeheure Localität die größten Borzüge. hier brachte der Jusall nichts hervor, er zerstörte nur; alles Zertrummerte ist ehrwurdig, die Unform der Ruinen deutet auf uralte Regelmäßigkeit, welche sich in neuen großen Formen der Kirchen und Palaste wieder bervortbat.

Jene balb gefertigten Abgusse brachten in Erinnerung, baß in ber großen Dehnischen Pastensammlung, wovon die Drude im Ganzen und theilweise verläuslich waren, auch einiges Aegpptische zu sehen sep; und wie sich denn eins aus dem andern ergiebt, so wählte ich aus gedachter Sammlung die vorzüglichsten und bestellte solche bei den Inhabern. Solche Abdrude sind der größte Schah und ein Fundament das der in seinen Mitteln beschränkte Liebhaber zu kunftigem großen mannichsaltigen Vortheil bei sich niederlegen kann.

Die vier ersten Bande meiner Schriften, bei Gofden, waren angefommen und das Prachteremplar fogleich in die Sande Angelica's gegeben, die daran ihre Muttersprache aufs neue ju beloben Ursach zu finden glaubte.

Ich aber durfte ben Betrachtungen nicht nachhangen, die fich mir bei dem Rudblid auf meine früheren Thatigleiten lebhaft aufdrangen. Ich wußte nicht, wie weit der eingeschlagene Beg mich führen wurde, ich tonnte nicht einsehen, in wiefern jenes frühere Bestreben gelingen und wiefern der Erfolg dieses Sehnens und Wandelns die aufgewendete Mühe belobnen wurde.

Aber es blieb mir auch weder Beit noch Raum rudwarts gu ichauen und zu benten. Die über organische Natur, deren Bilben und Umbilden mir gleichsam eingeimpften Ibeen ١

erlandten teinen Stillstand, und indem mir Nachdenkendem eine Folge nach der andern sich entwidelte, so bedurfte ich, zu eigner Ausbildung täglich und stündlich irgend einer Art von Mittheilung. Ich versuchte es mit Morit und trug ihm, soviel ich vermochte, die Metamorphose der Pflanzen vor; und er, ein seltsames Gesas das immer leer und inhaltsbedurftig nach Gegenständen lechzte, die er sich aneignen könnte, griff endlich mit ein, dergestalt wenigstens, das ich meine Vorträge fortzuseben Muth behielt.

hier tam uns ein merkwürdiges Buch, ich will nicht fragen, ob zu Statten, aber boch zu bebeutender Anregung: herber's Wert bas unter einem latonischen Titel, über Gott und göttliche Dinge, die verschiedenen Ansichten, in Gesprächsform, vorzutragen bemüht war. Mich versette biese Mittheilung in jene Zeiten, wo ich an der Seite des trefflichen Freundes über diese Angelegenheiten mich mundlich zu unterhalten oft veranlaßt war. Bundersam jedoch coutrastirte dieser in den höchsten frommen Betrachtungen verstrende Band mit der Berehrung, zu der uns das Fest eines besondern heiligen aufries.

Am 21. September ward das Andenken des heil. Franciscus gefeiert, und sein Blut in langgedehnter Procession
von Monchen und Gläubigen in der Stadt umhergetragen.
Ausmerksam ward ich bei dem Borbeiziehen so vieler Monche,
beren einsache Aleidung das Auge nur auf die Betrachtung
des Kopfes hinzog. Es war mir auffallend, daß eigentlich
haar und Bart dazu gehören, um sich von dem mannlichen
Individuum einen Begriff zu machen. Erst mit Ausmerksamkeit, dann mit Erstaunen musterre ich die vor mir vorüberziehende Reihe, und war wirklich entzückt, zu sehen, daß ein
Gesicht, von haar und Bart in einen Rahmen eingefaßt, sich

gang anders ausnahm, als bas bartlofe Wolf umber. Und ich tonnte nun wohl finden, daß bergleichen Gesichter, in Semälden dargestellt, einen gang unnennbaren Reig auf ben Befchauer ausüben mußten.

Bofrath Reiffenftein, welcher fein Amt, Rrembe gu führen und ju unterhalten, gehörig ausstubirt batte, fonnte freilich im Laufe feines Geschäfts nur allzubald gemahr werden, bas Personen, welche wenig mehr nach Rom bringen als Lust au feben und fich ju gerftreuen, mitunter an ber grimmigften Langemeile zu leiden haben, indem ihnen die gewohnte Audfullung muffger Stunden in einem fremben Lande burchaus gu feblen pflegt. Auch mar bem prattifchen Menichentenner gar wohl befannt, wie febr ein bloges Befchauen ermube, und wie nothig es fep feine Freunde burch irgend eine Gelbst: thatigfeit zu unterbalten und zu beruhigen. 2mel Begenstande hatte er fich befbalb auderfebn, worauf er ihre Befcaftigfeit zu richten pflegte: bie Bachemalerei und bie Paftenfabrication. Jene Runft, eine Bachefeife gum Bindemittel ber Karben anzuwenden, mar erft vor furgem wieber in ben Bang gefommen, und ba es in ber Runftmelt baupt= fachlich barum ju thun ift, die Runftler auf irgend eine Beife au befchaftigen, fo giebt eine neue Art bas Gewohnte zu thun, immer wieder frifche Aufmertfamteit und lebhaften Anlag. etwas mas man auf die alte Beife zu unternehmen nicht Luft batte, in einet neuen zu versuchen.

Das tubne Unternehmen, für die Raiferin Catharine die Raphael'ichen Logen in einer Copie zu verwirklichen, und die Biederholung fammtlicher Architektur mit der Fülle ihrer Bierrathen in Petersburg, möglich zu machen, ward durch diese neue Technik begunstigt, ja ware vielleicht ohne diesselbe nicht auszusubren gewesen. Man ließ dieselben Felder,

Wandtheile, Sodel, Pilaster, Capitaler, Gesimse aus den startsten Bohlen und Alogen eines dauerhaften Castanienholzes verfertigen, überzog sie mit Leinwand, welche grundirt sodnun der Enfaustit zur sichern Unterlage diente. Dieses Wert, womit sich besonders Unterberger, nach Anleitung Reissenstein's, mehrere Jahre beschäftigt hatte, mit großer Gewissenhaftigteit ausgeführt, war schon abgegangen als ich ankam, und es konnte mir nur was von jenem großen Unternehmen übrig blieb bekannt und anschaulich werden.

Nun aber war durch eine solche Ausführung die Entanftit zu hohen Ehren gelangt; Fremde von einigem Talent sollten praktisch damit bekannt werden; zugerichtete Farbengarnituren waren um leichten Preis zu haben; man kochte die Seise selbst, genug, man hatte immer etwas zu thun und zu kramen, wo sich nur ein müßiger loser Augenblick zeigte. Auch mittlere Künstler wurden als Lehrende und Nachhelsende beschäftigt, und ich habe wohl einigemal Fremde gesehen, welche ihre Römischen enkaustischen Arbeiten höchst behaglich, als selbstwersertigt einpackten, und mit zurück ins Vaterland nahmen.

Die andere Beschäftigung, Pasten zu fabriciren, war mehr für Männer geeignet. Ein großes altes Rüchengewölbe im Reissensteinschen Quartier gab dazu die beste Gelegenheit. hier hatte man mehr als nöthigen Raum zu einem solchen Geschäft. Die refractare, in Feuer unschmelzbare Masse wurde auss zarteste pulverisirt und durchgesiebt, der darans geknetete Teig in Pasten eingebruckt, sorgfältig getrocknet, und sodann mit einem eisernen Ring umgeben, in die Gluth gebracht, serner die geschmolzene Glasmasse darauf gedruckt, wodurch doch immer ein kleines Kunstwerk zum Vorschein kam, das einen zeden treuen mupte der es zeinen eignen Fingern zu verdanken hatte.

- Sofrath Reiffenstein, welcher mich zwar willig und ge-Schäftig in biefe Thatigleiten eingeführt batte, mertte gar bald, daß mir eine fortgesette Beschäftigung ber Art nicht aufaate, bag mein' eigentlicher Erieb mar, burd Rachbilbung von Ratur: und Runftgegenftanben, Sand und Augen moglichft ju fteigern. Auch war die große Sibe faum vorüberacquigen, ale er mich icon, in Gefellichaft von einigen Runftlern, nach Krascati führte, wo man in einem wohl eingerichteten Drivathause Untertommen und bas nachfte Bedürfnis fand, und nun, ben gangen Tag im Freien, fic Abende gern um einen großen Aborntifc verfammelte. Georg Gous. ein Frankfurter, geschicht, obne eminentes Talent, eber einem gemiffen anftandigen Bebagen, ale anhaltender funftlerifder Thatigleit ergeben, weswegen ibn die Romer auch il Barone nannten, begleitete mich auf meinen Wanderungen, nud warb mir vielfach nublid. Wenn man bedenft, bas Jahrbunderte bier im bochften Ginne architeftonifch gewaltet, bag, auf übrig gebliebenen machtigen Substructionen, bie funftlerischen Bedanten porzüglicher Beifter fic bervorgeboben und ben Augen bargeftellt, fo wird man begreifen, wie fic Beift und Aug' entguden muffen, wenn man unter jeber Beleuchtung diese vielfachen borizontalen und taufend verticalen Linien unterbrochen, und geschmudt wie eine stumme Dufit mit ben Mugen auffaßt, und wie alles, was flein und beschränft in uns ift, nicht ohne Somers, erregt und ausgetrieben wird. Befondere ift bie Tulle der Mondiceinbilber über alle Beariffe, mo bas einzeln Unterhaltenbe, vielleicht fiorend zu Rennenbe burch= aus gurudtritt, und nur die großen Maffen von Licht und Schat: ten ungeheuer anmuthige, fommetrifc barmonifche Riefenforper bem Auge entgegentragen. Dagegen fehlte es benn and Abends nicht au unterrichtenber, oft aber auch nedifcher Unterhaltung.

Bandtheile, Sodel, Pilaster, Capitaler, Gesimse aus den startsten Bohlen und Alogen eines dauerhaften Castanienholges verfertigen, überzog sie mit Leinwand, welche grundirt sodnun der Entaustit zur sichern Unterlage diente. Dieses Bert, womit sich besonders Unterberger, nach Anleitung Reissenstein's, mehrere Jahre beschäftigt hatte, mit großer Gewissenhaftig-leit ausgeführt, war schon abgegangen als ich ankam, und es konnte mir nur was von jenem großen Unternehmen übrig blieb bekannt und anschaulich werden.

Nun aber war durch eine solche Ausführung die Entanftit zu hohen Ehren gelangt; Fremde von einigem Talent sollten prattisch damit bekannt werden; zugerichtete Farbengarnituren waren um leichten Preis zu haben; man tochte die Seife selbst, genug, man hatte immer etwas zu thun und zu tramen, wo sich nur ein müßiger loser Augenblick zeigte. Auch mittlere Rünstler wurden als Lehrende und Nachhelsende beschäftigt, und ich habe wohl einigemal Fremde gesehen, welche ihre Römischen enkaustischen Arbeiten höchst behaglich, als selbstwersertigt einpackten, und mit zurück ins Baterland nahmen.

Die andere Beschäftigung, Pasten zu fabriciren, war mehr für Männer geeignet. Ein großes altes Küchengewölbe im Reissensteinschen Quartier gab dazu die beste Gelegenheit. hier hatte man mehr als nöthigen Raum zu einem solchen Geschäft. Die refractäre, in Feuer unschmelzbare Masse wurde auss zarteste pulverisit und durchgesiebt, der daraus gesnetete Leig in Pasten eingedruckt, sorgfältig getrocknet, und sodann mit einem eisernen Ring umgeben, in die Gluth gebracht, ferner die geschmolzene Glasmasse darauf gedruckt, wodurch doch immer ein kleines Kunswert zum Vorschein kam, das einen zeden treuen mupte der es zeinen eignen Fingern zu verdanken hatte.

Sofrath Reiffenstein, welcher mich zwar willig und geschäftig in biele Thatigleiten eingeführt batte, mertte gar balb. baß mir eine fortgesette Beschäftigung ber Urt nicht aufagte, bag mein eigentlicher Erieb mar, burch Rachbilbung von Matur= und Runftgegenständen, Sand und Augen mog= lichft zu fteigern. Auch war die große Site taum vorüberaegangen, als er mich icon, in Gefellicaft von einigen Runft= lern, nach Frascati führte, wo man in einem wohl eingerich teten Privathaufe Unterfommen und bas nachfte Beburfnis fand, und nun, den gangen Tag im Freien, fic Abende gern um einen großen Aborntifc verfammelte. Georg Schus, ein Krantfurter, geschickt, obne eminentes Talent, eber einem gewiffen anftanbigen Bebagen, ale anbaltenber funftlerifder Thatigleit ergeben, megwegen ibn die Romer auch il Barone nannten, begleitete mich auf meinen Banberungen, und ward mir vielfach nublich. Wenn man bedenft, bas Jahrhunderte bier im bochken Ginne architeftonifc gewaltet, bag, auf übrig gebliebenen machtigen Substructionen, bie funftlerischen Bedanten porgualider Beifter fic bervorgehoben und ben Mugen bargestellt, fo wird man begreifen, wie fich Geift und Mug' entjuden muffen, wenn man unter jeber Beleuchtung diese vielfachen horizontalen und tausend verticalen Linien unterbrochen, und geschmudt wie eine stumme Dufit mit ben Augen auffaßt, und wie alles, was tlein und beschräntt-in uns ift, nicht obne Schmerg, erregt und ausgetrieben wird. Befondere ift die Rulle der Mondiceinbilder über alle Beariffe, mo bas einzeln Unterhaltenbe, vielleicht fiorend zu Rennende burch= aus gurudtritt, und nur die großen Daffen von Licht und Schat: ten ungebeuer anmutbige, fommetrifc barmonifche Riefenforper bem Auge entgegentragen. Dagegen fehlte es benn auch Abenbs nicht au Unterrichtenber, oft aber auch nedischer Unterhaltung.

So barf man nicht verschweigen, bag junge Rünftler. Die Gigenheiten bes madern Reiffenftein's, die man Schwachbeiten au nennen pflegt, kennend und bemerkend, darüber fic oft im Stillen icherzhaft und fpottend unterhielten. mar eines Abends der Apoll von Belvedere, als eine unver-· fiegbare Quelle funftlerifder Unterhaltung wieder jum Gefprach gelangt, und bei ber Bemerfung, bag bie Obren an diesem trefflichen Ropfe boch nicht fonberlich gearbeitet feven, fam bie Rebe gang naturlich auf bie Burbe und Schonbeit biefed Draans, bie Schwierigfeit ein icones in ber Ratur zu finden, und es funftlerifc ebenmagia nadzubilben. Da nun Sous megen feiner bubichen Ohren befannt mar, ersuchte ich ibn, mir bei ber Lampe zu fiben, bis ich bas porzuglich aut gebilbete, es war ohne Rrage bas rechte, forgfaltig abgezeichnet batte. Run tam er mit feiner farren Mobellftellung gerabe dem Rath Reiffenftein gegenüber ju figen, von welchem er Die Augen nicht abwenden fonnte noch burfte. Jener fing nun an, feine mieberbolt angepriefenen Lebren vorzutragen: man mußte fich namlich nicht gleich unmittelbar an bas Befte wenden, fondern erft bei ben Carracci's anfangen, und gwar in ber Farnefifchen Galerie, bann jum Raphael übergeben, und julebt ben Apoll von Belvebere fo oft geichnen, bis man ibn auswendig tonne, da benn nicht viel Beiteres ju muniden, und zu boffen fenn murbe.

Der gute Schut ward von einem folden innerlichen Anfall von Lachen ergriffen, ben er außerlich taum zu bergen wußte, welche Pein sich immer vermehrte, je langer ich ihn in ruhiger Stellung zu halten trachtete. Go tann der Lehrer, der Bohlthater immer, wegen seines individuellen unbillig aufgenommenen Zustandes einer spottischen Undankbarkeit er warten. Eine herrliche, obgleich nicht unerwartete Aussicht ward und aus den Fenstern der Billa des Fürsten Aldobrandini, der, gerade auf dem Lande gegenwärtig, und freundlich einlud, und und in Gesellschaft seiner geistlichen und weltlichen hausgenoffen an einer gut besehten Tasel festlich bewirthete. Es läßt sich benten, daß man das Schloß dergestalt angelegt hat, die herrlichteit der hügel und des stachen Landes mit Einem Blick übersehen zu können. Man spricht viel von Lufthausern, aber man müßte von hier aus umherblicken, um sich zu überzgeugen, daß nicht leicht ein haus lustiger gelegen seyn könne.

hier aber finde ich mich gedrängt, eine Betrachtung einzufügen, beren eruste Bebeutung ich wohl empfehlen barf. Sie giebt Licht über bas Borgetragene, und verbreitet's über bas Folgende; auch wird mancher gute, sich heranbilbende Geist Anlas baher zur Selbstprüfung gewinnen.

Lebhaft vordringende Seister begnügen sich nicht mit dem Senusse, sie verlangen Kenntnis. Diese treibt sie zur Selbstethätigkeit, und wie es ihr nun auch gelingen möge, so fühlt man zuleht, daß man nichts richtig beurtheilt, als was man selbst hervordringen kann. Doch hierüber kommt der Mensch nicht leicht ins Klare, und daraus entstehen gewisse falsche Bestrebungen, welche um desto ängstlicher werden, je redlicher und reiner die Absicht ist. Indes singen mir in dieser Zeit an Zweisel und Vermuthungen aufzusteigen, die mich mitten in diesen angenehmen Zustanden beunruhigten; denn ich muste bald empsinden, daß der eigentliche Wunsch und die Absicht meines Hierspus schwerlich erfüllt werden dürfte.

Nunmehr aber, nach Berlauf einiger vergnügter Tage, tehrten wir nach Rom zurud, wo wir burch eine neue höchst anmuthige Oper im bellen vollgedrängten Saal für die vermiste himmelsfreiheit entschädigt werden sollten. Die Deutsche Künstlerbant, eine der vordersten im Parterre, war wie sonst dicht beseht, und dießmal fehlte es nicht an Beifallstatschen und Rusen, um sowohl wegen der gegenwärtigen als vergangenen Genüsse unste Schuldigkeit abzutragen. Ja wir hatten es erreicht, daß wir durch ein künstliches, erst leiseres, dann stärteres, zuleht gebietendes Zitti-Rusen, jederzeit mit dem Ritornell einer eintretenden beliebten Arie, oder sonst gefälligen Partie, das ganze laut schwähende Publicum zum Schweigen brachten, weßhalb uns denn unsere Freunde von oben die Artigseit erwiesen, die interessantesten Erhibitionen nach unsere Seite zu richten.

### October.

## Correspondenz.

Fradcatt, ben 2. October 1787.

3ch muß bei Zeiten ein Blättchen anfangen, wenn Ihr es zur rechten Zeit erhalten sollt. Eigentlich hab' ich viel und nicht viel zu sagen. Es wird immerfort gezeichnet, und ich bente dabei im Stillen an meine Freunde. Diese Rage empfand ich wieder viel Schusucht nach Hause, vielleicht eben weil es mir hier so wohl geht und ich doch fühle daß mir mein Liebstes fehlt.

Ich bin in einer recht wunderlichen Lage, und will mich eben zusammen nehmen, jeben Lag nuhen, thun was zu thum ift, und so biesen Binter burch arbeiten.

Ihr glaubt nicht wie nublich, aber auch wie schwer es mir war, dieses ganze Jahr absolut unter fremden Menschen zu leben, besonders da Tischbein — dieß sep unter und gesagt — nicht so einschlug wie ich hoffte. Es ist ein wirflich guter Mensch, aber er ist nicht so rein, so natürlich, so offen wie seine Briefe. Seinen Charafter kann ich nur mundlich schildern, um ihm nicht unrecht zu thun, und was will eine Schilderung heißen die man so macht. Das Leben eines Menschen ist sein Charafter. Run hab' ich Hoffnung Kapferm zu besiehen, dieser mird mir zu großer Freude sepn. Gebe der Himmel, daß sich nichts dazwischen stelle!

Meine erste Angelegenheit ist und bleibt: daß ich es im Beichnen zu einem gewissen Grade bringe, wo man mit Leichtigkeit etwas macht, und nicht wieder zurücklernt, noch so lange still steht, wie ich wohl leider die schönste Zeit des Lebend versäumt habe. Doch muß man sich selbst entschuldigen. Beichnen um zu zeichnen wäre wie reden um zu reden. Wenn ich nichts auszudrücken habe, wenn mich nichts anreizt, wenn ich würdige Gegenstände erst mubsam aussuchen muß, ja mit allem Suchen sie kaum sinde, wo soll da der Nachahmungstried hertommen? In diesen Gegenden muß man zum Rusteller werden, so dringt sich alles auf, man wird voller und voller und gezwungen etwas zu machen. Nach meiner Anlage und meiner Kenntniß des Weges bin ich überzeugt, daß ich hier in einigen Jahren sehr weit kommen mußte.

Ihr verlangt, meine Lieben, daß ich von mir felbst schreibe und feht wie ich's thue; wenn wir wieder zusammen tommen, follt Ihr gar manches hören. Ich habe Gelegenheit gehabt über mich selbst und andre, über Welt und Geschichte viel nachzudenken, wovon ich manches Gute, wenn gleich nicht Reue, auf meine Art mittheilen werbe. Juleht wird alles im Wilbelm gesaßt und geschlossen.

Morit ift bisher mein liebster Gefellichafter geblieben, ob ich gleich bei ibm fürchtete und fast noch furchte, er mochte aus meinem Umgange nur flüger und weber richtiger, beffer noch gludlicher merben, eine Gorge bie mich immer gurudhalt aang offen au sevn.

And im Allgemeinen mit mehreren Menfchen zu leben geht mir gang gut. Ich sehe eines jeben Gemutheart und handelsweise. Der eine spielt sein Spiel, ber andre nicht, bieser wird vorwarts tommen, jener schwerlich. Einer sammelt einer gerstreut. Einem genugt alles, bem andern nichts. Der

hat Talent und übt's nicht, jener hat feins und ist Aeistig ze. zc. Das alles sehe ich, und mich mitten drinn; es vergnügt mich und giebt mir, da ich keinen Theil an den Menschen, nichts an ihnen zu verantworten habe, keinen bosen humor. Nur alsdann, meine Lieben, wenn jeder nach feiner Weise handelt und zuleht noch pratendirt, daß ein Ganzes werden, sen und bleiben solle, es zunächst von mir pratendirt, dann bleibt einem nichts übrig als zu scheiden oder toll zu werden.

Mibano, ben 5. October 1787.

3ch will seben, daß ich diesen Brief noch zur morgenden Post nach Rom schaffe, daß ich auf diesem Blatt nur den tausendsten Theil sage von dem was ich zu fagen habe.

Eure Blatter hab' ich zu gleicher Beit mit ben gerftreuten, bester gefammelten Blattern, ben Ibeen und ben vier Saffianbanden erhalten, gestern als ich im Begriff war von Fradcati abzufahren. Es ist mir nun ein Schah auf die ganze Willegajatur.

Perfepolis habe ich gestern Racht gelesen. Es freut mich unendlich, und ich tann nichts dazu seben, indem jeue Art und Kunft nicht berüber getommen ift. Ich will nun die angeführten Bücher auf irgend einer Bibliothet seben und Cuch aus neue danten. Fahret fort, ich bitte Euch, ober sahret fort, weil Ihr mußt, beleuchtet alles mit Eurem Lichte.

Die Ibeen, die Gebichte find noch nicht berührt. Meine Schriften mögen nun geben, ich will treulich fortfahren. Die vier Aupfer zu ben lesten Banben follen bier werben.

Mit den Genanuten war unfer Berhaltniß nur ein gutmuthiger Baffenftifftand von beiden Seiten; ich habe bas wohl gewußt, nur was werden tanu, tann werden. Es wird

immer weitere Entfernung und endlich, wenn's recht aut gebt. leife, lofe Erennung werben. Der eine ift ein Rarr, ber poller Einfaltepratenfionen ftedt. "Meine Mutter bat Ganfe" fingt fic mit bequemerer Natvitat, als ein: "Allein Gott in ber Bob' fen Ebr." Er ift einmal auch ein -: Sie laffen fic bas Seu und Strob, bas Seu und Strob nicht irren 1c. 1c. Bleibt von biefem Bolfe! ber erfte Unbant ift beffer ale ber lette. Der andere benft, er tomme aus einem fremben Lande zu ben Seinigen, und er fommt zu Menfchen die fich felbft fuchen, ohne es geftehn gu wollen. Er wird fic fremt finden, und vielleicht nicht wiffen warum. 36 muste mich febr irren ober bie Grofmuth bes Alcibiades ift ein Tafdenspielerftreich bes gurider Propheten, ber flug genug und gewandt genug ift, große und fleine Angeln mit unglaublicher Bebendigfeit einander ju fubstituiren, burch einander an mifchen, um bas Babre und Kaliche nach feinem theologischen Dichtergemuth gelten und verschwinden zu machen. Sole ober erhalte ibn der Teufel! ber ein Freund der Lugen, Damonologie, Abnungen, Sebnfuchten ic. ift von Anfang.

Und ich muß ein neues Blatt nehmen und bitten, baß 3hr lef't wie ich schreibe, mit dem Geiste mehr als ben Ausgen, wie ich mit ber Seele mehr als den Sanden.

ı

Fahre Du fort, lieber Bruber, ju finnen, ju finden, ju wereinigen, ju dichten, ju schreiben, ohne Dich um andere zu bekummern. Man muß schreiben wie man lebt, erst um sein selbst willen, und bann existirt man auch für verwandte Wesen.

Plato wollte keinen Exempérentor in seiner Schule leisben; ware ich im Stande eine zu machen, ich litte keinen der sich nicht irgend ein Naturstudium ernst und eigentlich gewählt. Neulich fand ich in einer leidig apostolischcapuziners maßigen Declamation des Züricher Propheten die unfinnigen

Borte: Alles mas Leben hat, lebt burch etwas außer sich. Ober so ungefahr klang's. Das kann nun so ein heisbenbelehrer hinschreiben, und bei der Revision zupft ihn der Genius nicht beim Aermel. Nicht die ersten simpelsten Naturwahrheiten haben sie gefaßt, und möchten boch gar zu gern auf den Stühlen um den Thron sigen, wo andre Leute hingehören oder keiner hingehört. Laß das alles gut sepn wie ich auch thue, der ich es freilich jest leichter habe.

3ch mag von meinem Leben keine Beschreibung machen, es sieht gar zu lustig aus. Bor allem beschäftigt mich das Landschaftszeichnen, wozu dieser himmel und diese Erde vorzäuglich einlädt. Sogar hab' ich einige Jopsen gefunden. Bas werd' ich nicht noch alles machen. Das seb' ich wohl, unser einer muß nur immer neue Gegenstände um sich haben, dann ist er geborgen.

Lebt wohl und vergnügt, und wenn es Euch weh werden will, so fühlt nur recht, daß Ihr bei sammen sept und was Ihr einander sept, indes ich durch eigenen Willen exilirt, mit Borsat irrend, zwedmaßig unflug, überall fremd und überall zu hause, mein Leben mehr laufen lasse als führe und auf alle Fälle nicht weiß wo es hinaus will.

Lebt wohl, empfehlt mich ber Frau herzogin. 3ch habe mit Rath Reiffenstein in Frascatt ihren ganzen Aufenthalt projectirt. Benu alles gellingt, so ift's ein Meisterstud. Bir sind jest in Regotiation wegen einer Lilla begriffen, welche gewissermaßen sequestrirt ist, und also vermiethet wird, anstatt baß die andern entweder besett sind, oder von den großen Familien nur aus Gefälligseit abgetreten wurden, dagegen man in Obligationen und Relationen geräth. 3ch schreibe, svbald nur etwas Gewisseres zu sagen ist. In Rom ist auch ein schoes freiliegendes Quartier mit einem Garten für fie

bereit. Und so wünscht' ich, daß fie fich überall zu hause fande, benn sonft genießt fie nichts; die Zeit verstreicht, das Geld ist ausgegeben, und man sieht sich um wie nach einem Wogel der einem aus der hand entwischt ist. Wenn ich ihr alles einrichten taun, daß ihr Fuß an teinen Stein stoße, so will ich es thun.

Run tann ich nicht weiter, wenn gleich noch Raum ba ift. Lebt mohl und verzeiht die Gilfertigfeit diefer Zeilen.

Caftel Gandolfo, den 8. October 1787, eigentlich den 12ten, denn diefe Woche ist hingegangen, ohne daß ich zum Schreiben kommen konnte. Alfo geht dieses Blättchen nur eilig nach Rom, daß es noch zu Euch gelange.

Wir leben hier wie man in Babern lebt, nur mache ich mich des Morgens beifeite, um zu zeichnen, dann muß man den ganzen Tag der Gesellschaft sepn, welches mir denn auch ganz recht ist für diese kurze Zeit; ich sehe doch auch einmal Menschen ohne großen Zeitverlust und viele auf einmal.

Angelica ift auch hier und wohnt in der Nahe, dann find einige muntere Madden, einige Frauen, Hr. von Maron, Schwager von Menge, mit der seinigen, theils im Hause, theils in der Nachbarschaft; die Gesellschaft ist lustig und es giebt immer was zu lachen. Abends geht man in die Komödie, wo Pulcinell die Hauptperson ist, und trägt sich dann einen Tag mit den hon-mots des vergangenen Abends. Tout comme chez nous — nur unter einem heitern töstlichen Himmel. Heute hat sich ein Wind erhoben, der mich zu hause hält. Wenn man mich außer mir selbst herausbringen könnte, müßten es diese Tage thun, aber ich falle immer wieder in mich zuruck, jund meine ganze Neigung ist auf die Kunst

gerichtet. Jeden Lag geht mir ein neues Licht auf, und es scheint als wenn ich wenigstens wurde seben lernen.

Erwin und Elmire ift fo gut als fertig; es fommt auf ein paar fcreibfelige Morgen an; gedacht ift alles.

herber hat mich aufgeforbert, Forstern auf seine Reise um bie Belt auch Fragen und Muthmaßungen mitzugeben. Ich weiß nicht, wo ich Zeit und Sammlung hernehmen soll, wenn ich es auch von herzen gerne thate. Bir wollen sehen.

Ihr habt wohl schon talte trübe Lage, wir hoffen noch einen ganzen Monat zum Spazierengehn. Bie sehr mich herber's Ibeen freuen, tann ich nicht sagen. Da ich feinen Messiad zu erwarten habe, so ist mir bieß bas liebste Evangelium. Grüßt alles, ich bin in Sedanten immer mit Euch, und liebt mich.

Den letten Posttag, meine Lieben, habt Ihr keinen Brief erhalten, die Bewegung in Castello war zulest gar zu arg, und ich wollte doch auch zeichnen. Es war wie bei und im Bade, und da ich in einem Hause wohnte das immer Zuspruch hat, so mußte ich mich drein geben. Bei dieser Gelegenheit habe ich mehr Italianer gesehen als bisher in einem Jahre, und din auch mit dieser Erfahrung zusrieden.

Eine Mailanderin interessirte mich die acht Tage ihres Bleibens, sie zeichnete sich durch ihre Natürlichseit, ihren Gemeinsun, ihre gute Art sehr vortheilhaft vor den Römerinnen aus. Angelica war wie sie immer ist, verständig, gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund sepn, man kann viel von ihr lernen, besonders arbeiten, denn es ist unglaublich was sie alles endigt.

Diese letten Tage war das Better tubl, und ich bin recht vergnügt wieder in Rom gu fenn.

Beftern Abend, als ich ju Bette ging, fühlt' ich recht

bas Bergnügen bier gu fevn. Es war mir als wenn ich michauf einen recht breiten, sichern Grund niederlegte.

Ueber feinen Gott mocht' ich gern mit Berdern fprechen. Bu bemerten ift mir ein Sauptpuntt: man nimmt biefes Buchlein wie andre, fur Speife, ba es eigentlich bie Souf= fel ift. Wer nichts binein an legen bat, findet fie leer. Laut mich ein wenig weiter allegorifiren, und Serber mirb meine Allegorie am beften erflaren. Mit Bebel und Balgen fann man icon giemliche Laften fortbringen; die Stude bes Dbelidts au bewegen, brauchen fie Erdwinden, Flafdenguge und fo meiter. Je größer die Laft, ober je feiner der 3med (mie 3. E. bei einer Ubr), besto aufammengesetter, besto funftlicher wird ber Mechanismus fenn, und boch im Innern bie größte Einheit haben. Go find alle Sppothefen ober vielmebr alle Principien. - Ber nicht viel zu bewegen bat, greift jum Sebel und verichmabt meinen Rlafchenzug, mas will ber Steinbauer mit einer Schraube obne Ende? Benn &. feine gange Rraft anmendet, um ein Mabrden mabr ju maden, wenn 3. fic abarbeitet eine boble Kindergebirnempfindung zu vergottern, wenn C. aus einem Außboten ein Evangelift werben mochte, fo ift offenbar, bag fie alles, mas die Tiefen ber Natur naber aufschließt, verabscheuen muffen. Murbe ber eine ungeftraft fagen: alles mas lebt, lebt burd etwas außer fich! murde ber andere fich ber Bermirrung ber Begriffe, ber Bermechelung ber Borte von Biffen und Glauben, von Ueberlieferung und Erfahrung nicht icamen? murbe ber britte nicht um ein paar Bante tiefer binunter muffen, wenn fie nicht mit aller Gewalt bie Stuble um ben Thron bes Lamms aufzuftellen bemubt maren: wenn fie nicht fich forgfältig buteten ben feften Boben ber Ratur gu betreten, mo jeder nur ift mas er ift, mo mir alle gleiche Ansprüche baben ?

. halte man dagegen ein Buch wie den dritten Theil der Ideen, sehe erst was es ist, und frage sodann, ob der Autor es hatte schreiben können, ohne jenen Begriff von Gott zu haben? Nimmermehr; denn eben das Aechte, Große, Innerliche was es hat, hat es in, aus und durch jenen Begriff von Gott und der Belt.

Benn es also irgendwo fehlt, so mangelt's nicht an der Baare, sondern an Kausern, nicht an der Maschine, sondern an denen die sie zu brauchen wissen. Ich habe immer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn sie mich in metaphpsischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler bin, so tann mir's gleich sepn. Mir tonnte vielmehr drau gelegen sepn, daß das Principium verborgen bliebe, aus dem und durch das ich arbeite. Ich lasse einem jeden seinen Hebel, und bediene mich der Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Frende und Bequemlichseit.

# An Berder.

Caftel Gandolfo, ben 12. Ottober 1787.

Nur ein flüchtig Bort, und zuerst den lebhastesten Dant für die Ideen! Sie sind mir als das liebenswertheste Evangelium gesommen, und die interessantesten Studien meines Lebens laufen alle da zusammen. Woran man sich so lange geplact hat, wird einem nun so vollständig vorgeführt. Wie viel Lust zu allem Guten hast Du mir durch dieses Buch gegeben und erneut! Noch bin ich erst in der hälfte. Ich bitte Dich, laß mir sobald als möglich die Stelle aus Camper, die, bu pag. 159 ansührst, ganz ausschreiben, damit ich sehe, welche Regeln des Griechischen Kunstlerideals er ausgefunden hat.

36 erinnere mich nur an ben Gang feiner Demonftration bes Brofile aus bem Rupfer. Schreibe mir bagu und ercer pire mir fonft was Du mir nublich bunfft, daß ich bas Ultis mum miffe, wie weit man in Diefer Speculation gefommen ift; benn id bin immer bas neugeborne Rind. Sat Lavater's Physiggmomit etwas Rluges baruber? Deinem Mufruf wegen Rorfter's will ich gerne gehorchen, wenn ich gleich noch nicht recht febe wie es möglich ift; benn ich tann teine einzelnen Fragen thun, ich muß meine Sppothefen völlig aus einander fegen, und vortragen. Du weißt, wie fauer mir bas fchrift= lich wirb. Schreibe mir nur den letten Termin, mann es fertig fenn, und wohin es geschickt werben foll. 3ch fibe iebt im Robre und tann vor Pfeifenschneiden nicht zum Pfeifen tommen. 28mm ich es unternehme, muß ich gum Dictiren mich wenden; benn eigentlich feb' ich es als einen Wint an. Es icheint, ich foll von ellen Geiten mein Saus beftellen und meine Bucher ichließen.

Bas mir am schwersten fenn wird ift: baß ich absolut alles aus bem Ropfe nehmen muß, ich habe boch fein Blattden meiner Collectaneen, feine Zeichnung, nichts hab' ich bei mir, und alle neuften Bucher fehlen bier gang und gar.

Noch vierzehn Tage bleib' ich mohl in Castello und treibe ein Babeleben. Morgens zeichne ich, bann giebt's Menschen auf Menschen. Es ist mir lieb, baß ich sie beisammen sehe, einzeln wäre es eine große Seccatur. Angelica ist hier und bilft alles Wertragen.

Der Papft foll Rachricht haben, Amsterdam sep von ben Preußen eingenommen. Die nachsten Zeitungen werden uns Gewisheit bringen. Das ware die erste Erpedition, wo sich unser Jahrhundert in seiner ganzen Größe zeigt. Das heiß' ich eine sociezza! Ohne Schwertstreich, mit ein paar Bomben,

und niemand ber fich ber Sache weiter annimmt! Lebt wohl. Ich bin ein Rind bes Friedens, und will Friede halten für und für, mit ber ganzen Welt, ba ich ihn einmal mit mir felbst geschloffen habe.

Rom, ben 27. October 1787.

Ich bin in biefem Zauberkreise wieder angelangt, und befinde mich gleich wieder wie bezaubert, zufrieden, stille hinsarbeitend, vergessend alles was außer mir ift, und die Gestalten meiner Freunde besuchen mich friedlich und freundlich. Diese ersten Tage hab' ich mit Briefschreiben zugebracht, habe die Zeichnungen, die ich auf dem Lande gomacht, ein wenig gemustert, die nachste Woche soll es an neue Arbeit gehn. Es ist zu schmeichelhaft, als daß ich es sagen dürfte, was mir Angelica sur Hoffnungen über mein Landschaftszeichnen, unter gewissen Bedingungen giebt. Ich will wenigstene fortsahren, um mich dem zu nahern was ich wohl nie erreiche.

Ich erwarte mit Berlangen Nachricht, das Egmont angelangt und wie Ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch schon geschrieben, daß Kapser hersommt? Ich erwarte ihn in einigen Tagen, mit ber nun vollendeten Partitur unsere Scapinereien. Du saunst densen mas das für ein Fest sehn wird! Sogleich wird hand an eine neue Oper gelegt, und Elau-dine mit Erwin, in seiner Gegenwart, mit seinem Beirath verbessert.

herder's Ibeen hab' ich nun burchgelefen und mich des Buches außerorbentlich gefrent. Der Schluß ist herrlich, mahr und erquicklich, und er wird, wie das Buch selbst, erst mit der Zeit, und vielleicht unter fremdem Ramen den Menschen wohlthun. Jemehr diese Borstellungsart gewinnt, je gludlicher

wird der nachbenkliche Mensch werben. Anch habe ich dieses Jahr unter fremden Menschen Acht gegeben, und gefunben, daß alle wirklich klugen Menschen, mehr oder weniger,
zärter oder gröber, darauf kommen und bestehen: daß der Moment alles ist, und daß nur der Borzug eines vernünstigen Menschen darin bestehe: sich so zu betragen, daß sein Leben, in so fern es von ihm abhängt, die möglichste Masse
von vernünstigen, gläclichen Momenten enthalte.

36 mußte wieder ein Buch ichreiben, wenn ich fagen sollte, was ich bei bem und jenem Buch gedacht habe. 3ch lefe jest wieder Stellen, so wie ich sie aufschlage, um mich an jeder Seite zu ergoben, denn es ist burchaus toftlich gebacht und geschrieben.

Befonders schon find' ich das Griechische Zeitalter; daß ich am Römischen, wenn ich mich so ausbrücken darf, etwas Körperlichteit vermisse, kann man vielleicht benten, ohne daß ich es sage. Es ist auch natürlich. Gegenwärtig ruht in meinem Gemuth die Masse des was der Staat war, an und für sich; mir ist er, wie Vaterland, etwas Ausschließendes. Und ihr mußtet im Verhältniß mit dem ungeheuern Weltganzen den Werth dieser einzelnen Eristenz bestimmen, wo denn freilich vieles zusammenschrumpfte, und in Rauch aufgehn mag.

So bleibt mir bas Colifeo immer imposant, wenn ich gleich bente, ju welcher Beit es gebant worden, und bas bas Bolt, welches biesen ungeheuren Kreis ausfüllte, nicht mehr bas altrömische Bolt war.

Ein Buch aber Malerei und Bildhauertunft in Rom ift auch ju und gefommen. Es ist ein Deutsches Product, und, was schlimmer ift, eines Deutschen Cavaliers. Es scheint ein junger Mann zu sepn, ber Energie hat, aber voller Pratension stedt, ber sich Muhe gegeben hat herumzulaufen, zu notiren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er hat gewußt bem Werke einen Anschein von Ganzheit zu geben, es ist barin viel Wahres und Gutes, gleich barneben Falsches und Albermes, Gebachtes und Nachgeschwähtes, Lougueurs und Echappaben. Wer es auch in der Entsernung durchsieht, wird bath merken, welch monstroses Mittelding zwischen Compilation und eigen gedachtem Wert dieses voluminose Opus geworden sep.

Die Antunft Egmonts erfreut und beruhigt mich, und ich verlange auf ein Wort barüber, bas nun wohl unterwegs ist. Das Saffiaveremplar ist angelangt, ich hab' es ber Angelica gegeben. Mit Rapfer's Oper wollen wir es flüger machen, als man und gerathen hat; Ener Borschlag ist sehr gut, wenn Kapser fommt follt Ihr mehr hören.

Die Wecension ist recht im Stol bes Alten, an viel und zu wenig. Mir ist jest nur bran gelegen gu machen, feitbem ich sehe nich am Gemachten, wenn es and nicht bas Bollommenste ist, Jahrteusenbe recensiren, bas heißt, etwas von seinem Dasen hererzählen list.

Jedermann verwundert fic, wie ich offne Eribut durchgefommen bin; man weiß aber auch nicht wie ich mich betragen habe. Unfer October war nicht ber schänfte, ob wir girich bimmlische Tage gebabt baben.

Es geht mit mir jeht eine neue Epoche an. Mein Gemuth ist nun durch das viele Seben und Erkennen so ausgeweitet, daß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränken muß. Die Individualität eines Menschen ist ein wunderlich Ding, die meine hab' ich jeht recht kennen lernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe, und von der andern Seite mit völlig fremden Neuschen umzugehen hatte.

#### Bericht.

#### October.

Bu Anfang biefes Monats bei milbem burchaus heiterem herrlichem Wetter genoffen wir eine förmliche Villeggiatur in Castel Gandolfo, wodurch wir und denn in die Mitte dieser unvergleichlichen Segend eingeweiht und eingebürgert sahen. herr Jentins, der wohlhabende Englische Aunsthändler, der wohnte daselbst ein sehr stattliches Gebäude, den ehemaligen Wohnst des Jesuitergenerals, wo es einer Anzahl von Freurden weder an Zimmern zu bequemer Wohnung, noch an Salen zu heiterem Beisammensenn, noch an Bogengängen zu munterem Lustwandeln sehlte.

Dan fann fic von einem folden Berbftaufentbalte ben beften Begriff machen, wenn man fich ibn wie ben Aufenthalt an einem Baborte gebenft. Derfonen obne ben minbeften Bezug auf einander werben burch Bufall augenblicklich in bie unmittelbarfte Nabe verfest. Krubftud und Mittageffen, Spaziergange, Quitvartien, ernit : und icherzhafte Unterhaltung bewirten fonell Befanntfchaft und Bertraulichfeit; ba es benn ein Bunber mare, wenn, besonders bier, wo nicht ein= mal Rrantbeit und Eur eine Art von Diverfion macht, bier im vollfommenften Rufiggange, fic bie entidiebenften Bablverwandtichaften junachft hervorthun follten. Sofrath Reiffen-Bein batte für aut befunden, und awar mit Recht, bag wir zeitig binausgeben follten, um zu unferen Spaziergangen und fonftigen artiftifden Wanderungen ins Gebirg bie notbige Beit ju finden, ebe noch ber Schwall ber Befellicaft fich ber: andrangte und und gur Theilnahme an gemeinschaftlicher Unterhaltung aufforderte. Wir maren bie erften und perfaumten nicht uns in der Gegend, nach Anleitung des ersfahrenen Führers, zwedmäßig umzusehen, und ernteten davon die schoffen Genuse und Belebrungen.

Nach einiger Beit fab ich eine gar bubice Romifche Rads barin, nicht weit von und im Corfo wohnend, mit ihrer Mutter berauftommen. Sie batten beibe, feit meiner Mrbrbichaft, meine Begrußungen freundlicher als fonft erwies bert, boch bette ich fie nicht angesprochen, ob ich gleich an ibnen, wenn fle Abende vor ber Tour fagen, oftere nab genug vorbei ging; benn ich war bem Gelubbe, mich burch bergleichen Berbaltniffe von meinem hauptzwede nicht abbalben au laffen, volltommen treu geblieben. Dun aber fanden wir und auf einmal wie vollig alte Befannte: jenes Concert gab Stoff genug jur erften Unterhaltung, und es ift mobi nichts angenehmer als eine Romerin ber Art, die fich in natürlichem Gefprach beiter geben läßt, und ein lebhafter, auf die reine Birflichfeit gerichtetes Aufmerten, eine Ebeilnabme. mit anmutbigem Bezug auf fich felbft, in ber mobl-Mingenben Wimifden Sprache fcnell, boch beutlich vorträgt: und awar in einer eblen Mundart, bie auch bie mittlere Claffe über fich felbit erbebt, und bem Allernatürlichften, ja bem Gemeinen, einen gewiffen Abel verleibt. Diefe Gigenicaften und Gigenbeiten waren mir zwar befannt, aber ich batte fie noch nie in einer fo einfchmeichelnben Rolge vermommen.

Bu gleicher Beit ftellten fie mich einer jungen Mailanberin vor, die fie mitgebracht hatten, der Schwester eines Commis von herrn Jentins, eines jungen Mannes, der wegen-Fertigleit und Redlichteit bei seinem Principal in großer Gunst stand. Sie schienen genau mit einander verbunden und Freundinnen zu sevn.

Diefe beiben Schonen . benn icon burfte man fie wirflich mennen. franden in einem nicht foroffen aber doch entichiebes nen Begenfab; buntelbraune Saare bie Romerin. bellbraume. bie Mailanberin; jene brann von Gefichtsfarbe, Diefe flar, non garter Sant: Diefe gugleich mit fast blauen Angen, jene mit braunen; Die Romerin einigermaßen ernft, gurudbaltent, die Mailanberin von einem offnen, nicht femobi anfprechenden ats gleichsam anfragenden Wefen. 3ch faß bei einer Art Lottofoiel amifchen beiben Rrauensimmern und batte mit ber Mis merin Caffe gufammen gemacht; im Laufe bes Spiels fügte es fic nun, bag ich auch mit ber Mailanberin mein Glud versuchte burch Betten ober fonft. Geung es entitent auch auf biefer Seite eine Art von Bartnerschaft, mobei ich in meiner Unfould nicht gleich bemertte, das ein foldes getheiltes Intereffe nicht gefiel, bis endlich nach aufgehobener Bartie bie Mutter, mich abfeits finbend, gwar boffic, aber mit mabrhaftem Matronenernft bem werthen Kremben verficherte: daß, ba er einmal mit ihrer Lochter in folche Theilnahme gefommen fev, es fich nicht wohl zieme mit einer andern gleiche Berbindlichkeiten einzugeben; man batte es in einer Billeggiatur für Sitte, bas Derfonen bie fich einmal auf einen gewiffen Grad verbunden, babei in ber Wefellchaft verbarrten und eine unschuldig anmutbige Wechselgefalligfeit burchführten. 3d entiduldiate mid aufe befte, jebod mit ber Benbung, bag es einem Fremben nicht wohl möglich fen, bergleichen Bervflichtungen anwertennen, indem es in unfern Landen bertommlich fen, bag men ben fammtlichen Danen ber Gefellicaft, einer wie ber andern, mit und nach ber andern fich Dienstlich und boffich erweise, und bag biefes bier um befto mehr gelten werbe, ba von zwei fo eng verbundenen Krennbinnen bie Rebe fev.

Aber leidet! indessen ich wich so ausgereden suchte, empfand ich auf die wundersamste Weise, das meine Neigung für die Mailanderin sich schon entschieden hatte, blidschnell und eindringlisch geung, wie est einem müßigen Herzen au geben psiest, das in selbstgefälligem ruhigen Jutrauen nichts befürchtet, nichts wünscht, und das unn auf einmal dem Wünschendwerthesten unmittelbar nahe kommt. Uebersicht man doch in solchem Angenbliete die Gesahr nicht, die und nuter diesen schweichelhasten gugen bedroht.

Den nachften Morgen fenben mir und brei allein und be vermehrte fich benn bas llebergemicht auf bie Seite ber Dais landerin. Sie batte ben großen Bornna vor ihrer Freundin bas in ihren Meuserungen etwas Strebfames au bemerten war. Sie beflagte fich nicht über vernachläffigte aber allauangitliche Erziehung: man lebrt und nicht foreiben, fagte fie, weil man fürchtet, wir murben die Keber ju Liebesbriefen benuben; man wurde und nicht lefen laffen, wenn wir und nicht mit bem Bebetbud beschäftigen mußten : und in fremben Sprachen ju unterrichten baran wird niemand benten; ich gebe alles barum Englist zu tonnen. Berrn Jenfins mit meinem Bruber, Dab. Angelica, herrn Bucchi, bie herren Bolvato und Camoscini bor' ich oft fic untereinander Englisch unterhalten, mit einem Gefühl bas bem Weib abulich ift: und die ellenlangen Beitungen da liegen vor mir auf dem Lifthe, es fteben Dadrichten barin and ber gangen Belt, wie id. febe, und ich meiß nicht was fie bringen.

Es ift besto mehr Schabe, versetzt ich, ba bas Englische sich fo leicht lernen läst; Gie nubsten es in turger Zeit fassen und begreifen. Rachen wir gleich einen Wersuch, fuhr ich fort, indem ich eines der gränzenlosen Englischen Blatter auf bob, die bausa um berlagen.

Ich blickte fonell binein und fand einen Artifel: das ein Granensimmer ind Baffer gefallen, gludlich aber gerettet unb ben Ebrigen wiebergegeben worden. Es fanden fic Umftanbe bei bem Kalle bie ibn verwidelt und intereffant machten, es blieb zweifelhaft ob fie fich ins Baffer gefturat, um ben Tob an fuchen, fo mie and, welcher von ihren Berebrern, bet Begunftigte ober Berfcmabte, fic au ibrer Mettung gewagt. 36 wies ihr bie Stelle bin und bat fie aufmertfam baranf au icauen. Darauf überfest' ich ibr erft alle Subftantiva und eraminirte fie, ob fie auch ihre Bedeuting mobil behalten. Bar balb überschaute fie die Stellung biefer Saupt = und Grundworte und machte fic mit bem Blat befannt, ben fie im Berioden eingenommen batten. 3ch ging barauf zu ben einwirtenden, bewegenden, bestimmenden Worten über und machte nunmehr, wie diefe bas Bange belebten, auf bas beiterfte bemertlich, und tatechifirte fie fo lange bis fie mir endlich, unaufgeforbert, bie gange Stelle, als ftunde fie Italianifc auf bem Paviere, vorlas, welches fie nicht obne Bewegung ibres gierlichen Wefens leiften tonnte. 3ch babe nicht leicht eine fo berglich geiftige Freude gefeben als fie ausbruckte, inbem fie mir fur ben Einblich in biefes neue Relb einen allerliebften Dant aussprach. Sie fonnte fich taum fallen, inbem fie die Möglichkeit gewahrte die Erfüllung ihres fehnlichften Bunfches fo nabe und icon versuchsweise erreicht zu feben.

Die Gefellschaft hatte fich vermehrt, auch Angelica war angetommen; an einer großen gebedten Tafel hatte man ihr mich rechter hand gefest, meine Schilerin ftand an der entgegengefesten Seite des Lifches und befaun fich teinen Augenblict, als die übrigen fich um die Tafelplate complimentirten, um den Lisch herumzugehen und fich neben mir nieder zu laffen. Meine ernste Nachbarin schen dies mit einiger

Werwinderung zu bemerken, und es bedurfte nicht des Blicks einer klugen Frau, um zu gewahren daß bier was vorgegangen sepn muffe und daß ein zeither bis zur trockenen Unhöflichkeit von den Frauen sich entfernender Freund wohl selbst sich endlich zahm und gefangen überrascht geseben babe.

Ich hielt zwat äußerlich noch ziemlich gut Stand, eine innere Bewegung aber gab sich wohl eher tund durch eine gewisse Berlegenheit, in der ich mein Gesprach zwischen den Rachdarinnen theilte, indem ich die altere zarte, dießmal schweigsame Freundin belebend zu unterhalten, und jene, die sich immer noch in der fremden Gprache zu ergeben schien und sich in dem Justande besand desjenigen der witt einemmal von dem erwünscht aufgehenden Lichte gedlendet, sich nicht gleich in der Umgedung zu sinden weiß, durch eine freundlich ruhige, eher ablehnende Scheilnahme zu beschwichtigen suchte.

Diefer aufgevegte Justand jedoch hatte sogleich die Epoche einer merkurbigen Umwalzung zu erleben. Gegen Abend die jungen Frauenzimmer aufsuchend, sand ich die alteren Frauen in einem Pavison, wo die herrsichte der Auchschten sich dars bot; ich schweiste mit meinem Blick in die Aunde, aber es ging vor meinen Augen etwas anders vor als das landschaftlich Malerische; ed hatte sich ein Ton über die Gegend gezogen der weder dem Untergang der Sonne noch den Lüsten des Abends allein zuzuschreiben war. Die glühende Beleuchtung der hohen Stellen, die kühlende blaue Beschattung der Liefe schien herritcher als jemals in Del oder Aquarell; ich konnte nicht genug hinsehen, doch sühlte ich daß ich den Piaß zu verlassen Lust hatte, um in theilnehmender kleiner Gesellschaft dem lehten Blick der Sonne zu huldigen.

Doch hatte ich leiber der Einladung der Mutter und Rachbarinnen nicht absagen können mich bei ihnen niederzulaffen, besonders da sie mir an dem Fenster der schonsten Anssicht Raum gemacht hatten. Als ich auf ihre Neden mertte, konnt' ich vernehmen daß von Andskattung die Rede sep, einem immer wiederkehrenden und nie zu erschöpfenden Gegenstande. Die Ersordernisse aller Art wurden gemustert, Juhl und Beschaffenheit der verschiedenen Gaben, Grundgesschente der Familie, vielsache Beiträge von Freunden und Freundinnen, theilweise noch ein Gebeimnis, und was nicht alles in genauer hererzählung die schone Zeit hinnahm, muste von mir geduldig angehört werden, weil die Damen mich zu einem späteren Spaziergang sestgenommen hatten.

Endich gelangte benn das Gespräch zu ben Berdiensten bes Brautigams, man schilberte ihn gunstig genug, wollte sich aber seine Mängel nicht verbergen, in getrofter hoffnung, das diese zu mildern und zu bessern die Anmuth, der Bereftand, die Liebenswürdigseit seiner Braut im khaftigen Cheskande biureichen werde.

Ungeduldig zulett, als eben die Sonne sich in bas entfernte Meer niedersenkte und einen unschähderen Blid durch
bie langen Schatten und die zwar gedämpsten doch mächtigen Streislichter gewährte, fragt' ich auf das bescheidenste: wer benn aber die Braut sep? Mit Verwunderung erwiederte man mir: ob ich denn das allgemein Bekannte nicht wisse; und nun erst siel es ihnen ein, daß ich kein Handgenosse sonbern ein Fremder sep.

hier ift es freilich nun nicht nothig auszusprechen welch Entfeten mich ergriff, als ich vernahm es fep eben die turz weft so liebgewonnene Schülerin. Die Sonne ging unter, und ich wußte mich unter irgend einem Bormand von der Sefellicaft lodgumaden, bie, ohne es zu miffen, mich auf eine fo graufame Weife belebrt batte.

Daß Reigungen, benen man eine Jeitlang unvorsichtig nachgegeben, endich and bem Traume gewedt, in die schmerztichstem Bustände sich umwandeln, ist herkommlich und befannt, aber vielleicht intereffirt dieser Fall durch das Seltsame, daß ein lebhaftes wechselseitiges Wohlwollen in dem Angenblicke des Reimens zersibrt wird, und damit die Vorahnung alles des Glads, das ein solches Gefühl sich in tünftiger Entwickelung undegränzt vorspiegelt. Ich dam spatt nach Sause, und des andern Worgens srich machte ich, meine Mappe unter dem Asm, einen weiteren Weg, mit der Entschuldigung nicht zur Kasel zu kommen.

3ch hatte Jahre und Erfahrungen hinreichend, um mich, obwohl fcmerghaft, boch auf ber Stelle jusammen zu nehmen. Ed ware wunderbar genug, rief ich aus, wenn ein Wertherabnliches Schickfal bich in Rom anfgesucht hatte, um bir so bedeutende bieber wohlbewahrte Luckinde zu verderben.

Ich wendete mich abermals rafc zu ber inzwischen vernachiffigten laubschaftlichen Natur und suche fie so treu als
mistich nachzubilden, mehr aber gelang mir fie besser zu sehen.
Das wenige Archnische was ich besaß reichte kann zu bem
unscheinbarsten Umris bin, aber die Jule der Körperlichkeit,
die und jene Gegend in Felson und Aumen, Auf: und Abstriegen, stillen Seen, belebten Bächen entgegen bringt, war
meinem Auge beinahe sublarer als sonst, und ich konnte dem
Schwerz nicht seind werden, der mir den innern und außern
Sinn in dem Grade zu schäffen geeignet war.

Bon nun an aber bab' ich mich turz zu faffen; ble Menge von Befindenden fullte bas haus und die Haufer ber Nachbarfchaft, man tonnte fich ohne Affectation vermeiben, und eine mobiempfundene Sofflichteit, au ber und eine folde Reis gung ftimmt, ift in ber Gefellichaft aberall aut aufgenommen. Mein Betragen gefiel, und ich batte feine Ungunebmlichfeit, teinen Swift außer ein einzigesmal mit bem Wirth, Berrn Sentind. 3ch batte namlich, von einer weiten Berg : und Balbtour, die appetitlichften Bilge mitgebracht und fie bem Roch übergeben, ber, über eine gwar feltene, aber in jenen Gegenden febr berühmte Speife bocht vergnugt, fie aufs ichmadbaftefte gubereitet auf bie Lafel gab. Sie fcmedten jebermann gang berrlich, nur, als zu meinen Ebren verratben wurde, daß ich fie aus ber Bilbnis mitgebracht, ergrimmte unfer Englifder Birth, obgleich nur im Berborgenen bariber, baß ein Frember eine Speise jum Gastmabl beigetragen babe, pon welcher ber Sausberr nichts wife, die er nicht befohlen und angeordnet; es gieme fich nicht mohl, jemanden an feiner eignen Tafel zu überraichen, Speifen aufzuseben, von benen er nicht Rechenschaft geben tonne. Dies alles mußte mir Rath Reiffenftein nach Tafel biplomatifd eröffnen, wogegen ich, ber ich an gang anberm Beb ale bas fic von Gomam= men berleiten taun, innerlicht au bulben batte, befdeibentlich ermieberte: ich batte vorandgefest; ber Soch wurde bas bem herrn melben, und versicherte: wenn mir wieder beraleiden Ebulien unterwege in bie Sanbe famen, folde unferm treff: lichen Birthe felbft gur Brufung und Genehmigung vorzules gen. Denn wenn man billig fevn will, muß man gefteben, fein Berbruß entsprang baber, bag biefe überhaupt zweideutige Speise ohne geborige Untersuchung auf die Tafel getommen mar. Der Roch freilich batte mir verfichert, und brachte auch bem herrn ind Gebachtnis, bag bergleichen, gwar, ale befonbere Maritat nicht oft, aber boch immer mit großem Beifall in diefer Sabredgeit vorgefest morben.

Diefes culinarische Abenteuer gab mir Anlaß, in stiffem humor zu bedenken, daß ich felbst, von einem ganz eignen Gifte angestedt, in Berdacht gekommen sep, durch gleiche Unvorsichtigkeit eine ganze Gesellschaft zu vergiften.

Es war leicht meinen gefasten Borfat fortzuführen. Ich fuchte fogleich ben Englischen Studien auszuweichen, indem ich mich Morgens entfernte und meiner heimlich geliebten Schülerin niemals anders als im Jusammentritt von mehrern Personen zu nabern mußte.

Bar balb legte fic auch biefes Berbaltnis in meinem fo viel beschäftigten Gemathe wieder gurechte und gwar auf eine febr anmuthige Beife: benn inbem ich fie ale Braut, ale fünftige Gattin anfah, erhob fie fich por meinen Augen aus dem trivialen Madchenzustande, und indem ich ihr nun eben Diefelbe Reigung, aber in einem bobern uneigennutigen Beariff sumenbete, fo mar ich, ale einer ber obnebin nicht mebr einem leichtfinnigen Jungling glich, gar balb gegen fie in bem freundlichften Behagen. Dein Dienft, wenn man eine freie Aufmertfamteit fo nennen barf, bezeichnete fich burchaus ohne Budringlichfeit und beim Begegnen eber mit einer Urt von Chrfurcht. Sie aber, welche nun auch wohl mußte baß ibr Berbaltnif mir befannt geworben, tonnte mit meinem Benehmen vollfommen gufrieben fenn. Die übrige Belt aber, weil ich mich mit jebermann unterhielt, mertte nichts ober batte fein Arges baran, und fo gingen Tage und Stunden einen rubigen bebagliden Sang.

Bon der mannichfaltigsten Unterhaltung ware viel zu fagen. Genug es war auch ein Theater daselbst, wo der von und so oft im Carneval beflatschte Pulcinen, welcher die übrige Beit fein Schusterhandwert tried und auch übrigens hier als ein anständiger Kleiner Bürger erschien, uns mit seinen

pantemimisch mimich latenischen Absurbitaten auf's beste zu vergnigen und und in die so hächst behagliche Mulitat bes Dasenns zu versehen wußte.

Briefe von Saus batten mich indeffen bemerten laffen. bağ meine nad Italien fo lang projectirte, immer voricobene und endlich fo raich unternomment Retfe bet ben Burndaes laffenen einige Unruhe und Ungebuld erregt, ja foger ben Munich mir nachaufolgen und bas gleiche Glud au genieben. pon bem meine beitern, auch mobl unterrichtenden Briefe ben auluftiaften Begriff gaben. Greilich in bem geiftreichen und funftliebenden Areife unferer Bergeain Mm alie war es bers tommlich, bag Italien jebergeit als bas neue Jerufalem mabrer Bebilbeten betrachtet murbe und ein lebhaftes Streben babin. wie es nur Mignon ausbruden tonnte, fich immer in berg und Ginn erhielt. Der Damm war endlich gebrochen, und es eraab fic nach und nach gang beutlich, daß Bergogin Amalie mit ihrer Umgebung von einer, Berber und ber jungere Dalberg von ber anbern Seite über bie Alpen gu geben ernftliche Anftalt machten. Dein Rath war, fie möchten ben Winter vorübergeben laffen, in ber mittleren Jahredzeit bis Rom gelangen, und fodann weiter nach und nach alles bes Buten genießen, mas die Umgegend der alten Beltftadt u. f. w., ber untere Theil von Italien barbieten tonnte.

Diefer mein Rath, redlich und sachgemaß wie er war, bezog fich benn boch auch auf meinen eigenen Bortheil. Merkwurdige Tage meines Lebens hatte ich bisher in dem frembesten Zustande mit ganz fremden Menschen gelebt und mich
eigentlich wieder frisch des humanen Zustands erfreut, bessen
ich in zwar zusälligen aber boch natürlichen Bezugen seit langer
Beit erst wieder gewahr wurde, da ein geschlossener heimathlicher Areis, ein Leben unter völlig besannten und verwandten

Perfonen und am Ende in die wunderlichke Lage versete. hier ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulben und Eragen, Theilnehmen und Entbehren ein gewisses Mittelgesühl von Resignation entsteht, daß Schmerz und Freude, Nerdruß und Behagen sich in hertsmmlicher Sewohnheit wechselseitig vernichten. Es erzeugt sich gleichsam eine Mittelzahl, die den Charakter der einzelnen Ergebnisse durchaus aushebt, so daß man zuleht, im Streben nach Bequemlichkeit, weder dem Schmerz noch der Freude sich mit freier Seele hingeben kann.

Ergriffen von biefen Geführen und Ahnungen fahlte ich mich ganz entschieden, die Antunst der Freunde in Italien nicht abzuwarten. Denn daß meine Art die Dinge zu sehen nicht sogleich die ihrige sehn wurde, konnte ich um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem Jahre jenen chimarischen Borstellungen und Denkweisen des Rordens zu entziehen gesucht, und unter einem himmelblauen Gewölbe mich freier umzuschauen und zu athmen gewöhnt hatte. In der mittlern Zeit waren mir aus Deutschland kommende Reisende immersort höchst beschwerlich; sie suchen das auf was sie vergessen sollten, und kounten das was sie schon lange gewünscht hatten nicht erkennen, wenn es ihnen vor Augen lag. Ich selbst fand es noch immer mühsam genug, durch Denken und Thun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den rechten anzuerkennen mich entschieden hatte.

Fremde Deutsche konnt' ich vermeiben, so nah verbundene, verehrte, geliebte Personen aber hatten mich durch eignes Irren und halbgemahrwerden, ja selbst durch Eingehen in meine Denkweise gestört und gehindert. Der nordische Reissende glaubt, er komme nach Rom, um ein Supplement seines Dasepno zu finden, auszusüllen was ihm fehlt; allein er wird

erft nach und nach mit großer Unbehaglichfeit gemahr, baß er gang ben Sinn andern und von vorn aufangen muffe.

So deutlich nun auch ein solches Verhaltnis mir erschien, so erhielt ich mich doch über Tag und Stunde weislich im Ungewissen und suhr unablassiges fort in der forgfältigsten Benuhung der Beit. Unabhangiges Nachdenten, Anhören von andern, Beschauen tunftlerischen Bestrebens, eigene praktische Versuche wechselten unaufhörlich oder griffen vielmehr wechselseitig in einander ein.

Siebei forderte mich besonders die Theilnahme Beinrich Meyer's von Burich, deffen Unterhaltung mir, obgleich feltener, gunftig zu Statten tam, indem er als ein fleißiger und gegen fich felbst ftrenger Kunftler die Beit besser anzuwenden wußte, als der Kreis von jungeren, die einen ernsten Fortschritt in Begriffen und Technik mit einem raschen lustigen Leben leichtmutbig au verbinden glaubten.

### Movember.

# Correspondenz.

Rom, ben 5. Robember 1787.

Rapfer ist angetommen, und ich habe brüber die ganze Woche nicht geschrieben. Er ist erst am Clavierstimmen, und nach und nach wird die Oper vorgetragen werden. Es macht seine Segenwart wieder eine sonderbare auschließende Epoche, und ich sehe, man soll seinen Weg nur ruhig fortgehn, die Tage bringen das Beste wie das Schlimmste.

Die Aufnahme meines Egmont macht mich gludlich, und ich boffe es foll beim Bieberlefen nicht verlieren, benn ich weiß mas ich bineingearbeitet babe, und bag fic bas nicht auf einmal berauslesen lagt. Das mas Ihr baran lobt, babe ich machen wollen; wenn 3hr fagt, bag es gemacht ift, fo babe ich meinen Enbawed erreicht. Es war eine unfäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemeffene Freiheit bes Lebens und des Gemuthe nie au Stande gebracht batte. Man bente, mas bas fagen will: ein Bert vornehmen', mas amblf Nabre früber gefdrieben ift, es vollenden obne es umaufdreiben. Die befondern Umftande ber Beit haben mir die Arbeit erfdwert und erleichtert. Run liegen noch fo zwei Steine por mir: Rauft und Taffo. Da die barmbergigen Gotter mir die Strafe bes Sisophus auf die Bulunft erlaffen zu baben fceinen, hoffe ich auch, biefe Klumpen ben Berg binauf gu Goethe, fammtl. Werfe, XXIV. 10

bringen. Bin ich einmal damit oben, dann foll es aufs neue angehn, und ich will mein Möglichstes thun Euren Beifall zu verdienen, da Ihr mir Eure Liebe ohne mein Berbienst schenkt schenkt und erhaltet.

Bas Du von Clarden fagft, verftebe ich nicht gang, und erwarte Deinen nachften Brief. 3ch febe mobl, bag Dir eine Mance awischen ber Dirne und ber Gottin gu fehlen fceint. Da ich aber ihr Berbattnif ju Egmont fo ausschließlich ge= balten babe; ba ich ihre Liebe mehr in ben Begriff ber Boufommenbeit bes Geliebten', ihr Enfauden mehr in ben Genus bes Unbegreiflichen, bag biefer Mann ihr gebort, als in bie Sinnlichfeit fete: ba ich fie ale Belbin auftreten laffe; ba fie im innigften Gefühl der Ewigfeit der Liebe ihrem Geliebten nachgebt, und enblich vor feiner Seele burch einen ver-Klarenben Traum verherrlicht wird: fo weiß ich nicht wo ich bie Bwifdennuance binfegen foll, ob ich gleich geftebe, bag aus Rothburft bes bramatischen Buppen : und Lattenwerts, Die Schattirungen, bie ich oben berergable, vielleicht zu abgefest und unverbunden, oder vielmehr burch ju letfe Andentungen verbunden find; vielleicht bilft ein zweites Lefen, vielleicht fagt mir Dein folgender Brief etwas Raberes.

Angelica hat ein Eitelfupfer jum Egmont gezeichnet, Lips gestochen, bas wenigstens in Deutschland-nicht gezeichnet, nicht gestochen worben mare.

Stom, ben 10. Movember 1787.

Rapfer ift nun ba, und es ist ein breifach Leben, ba bie Musit sich anschließt. Es ist ein trefflich guter Mann, und past zu und, bie wir wirklich ein Naturleben führen, wie es mur irgend auf bem Erdboben möglich ist, Tischein tommt

von Reapel jurud, und ba muß beiber Quartier und alles verändert werben, doch bei unfern guten Naturen wird alles in acht Tagen wieder im Gleis fepn.

3d habe ber Bergogin Mutter ben Borichlag gethan, fie foll mir erlauben, bie Summe von zweibundert Bechinen, nach und nad, für fie in verschiebenen fleinen Runftwerten ausaugeben. Unterftuße biefen Borfchlag, wie Du ihn in meinem Briefe findeft, ich brauche bas Gelb nicht gleich, nicht auf einmal. Es ift biefes ein wichtiger Buntt, beffen gangen Umfang Du obne große Entwidlung empfinden wirft, und Du murbeft bie Nothwendigfeit und Rablichfeit meines Raths und Erbietens noch mehr ertennen, wenn Du bie Berhaltniffe bier mufteft, bie vor mir liegen wie meine Sand. Ich bereite ihr burd Rleinigfeiten großes Bergnugen, und wenn fie bie Sachen, die ich nach und nach machen laffe, bier findet, fo ftille ich bie Begierbe ju besiten, die bei jedem Ankommling, er fen wer er wolle, entsteht, und welche fie nur mit einer ichmeralichen Refignation unterbruden, ober mit Roften und Schaben befriedigen tonnte. Es ließen fich bavon noch Blatter vollfcreiben.

Rom, ben 8. Rovember 1787.

Reiber muß ich jest die bildende Runft ganz zuruckfehen, benn fonst werde ich mit meinen bramatischen Sachen nicht fertig, die auch eine eigne Sammlung und ruhige Bearbeitung fordern, wenn etwas barans werden foll. Elaubine ist nun in der Arbeit, wird, so zu fagen ganz nen ausgeführt, und die alte Spreu meiner Eristenz herausgeschwungen.

Stom, ben 10. Rovember 1787.

Daß mein Egwont Beifall erhält, freut mich herzlich. Rein Stud hab' ich mit mehr Freibeit bes Gemuthe und mit mehr Gewiffenhaftigfeit vollbracht als biefed; boch fallt es schwer, wenn man schon anderes gemacht hat, bem Leser wenug zu thun, er verlangt immer etwas wie bas Borige war.

5

Bom, ben 24. Dobember 1787.

Du fragft in Deinem letten Briefe, wegen ber Karbe ber Landichaft Diefer Gegenben. Darauf tann ich Dir fagen: baß fie bei beitern Lanen, befonbere bes Berbites fo farbia ift, daß fie in ieber Dachbilbung bunt icheinen muß. boffe Dir in einiger Beit einige Beichnungen zu ichicten, bie ein Deutscher macht, ber jest in Reavel ift; bie Bafferfarben bleiben fo weit unter bem Glang ber natur, und bod merbet Ihr glauben es fev unmöglich. Das Schonfte babet ift, bas bie lebbaften Karben, in geringer Entfernung fcon, burch ben Luftton gemilbert werden, und bag bie Begenfite von talten und warmen Conen (wie man fie nennt) fo fictbar baftebn. Die blauen flaren Schatten ftechen fo reizend, von allem erleuchteten Grunen, Gelblichen, Rothlichen, Braunlichen ab, und verbinden fich mit der blaulich buftigen Kerne. Es ift ein Glang, und jugleich eine Barmonte, eine Abfrufung im Gangen, wovon man nordwarts gar feinen Begriff bat. Bei Guch ift alles entweber bart ober trub, bunt ober eintonia. Weniaftens erinnere ich mich felten einzelne. Effecte gefebn gu baben, bie mir einen Borfdmad von dem gaben, mas jest täglich und fründlich vor mir fteht. Bielleicht fande ich jest, ba mein Muge geubter ift, auch nordwarte mehr Schonbeiten.

Uebrigens fann ich mohl fagen, bag ich nun faft bie

rechten geraben Wege ju allen bilbenben Runften vor mir febe und ertenne, aber auch nun ihre Weiten und Fernen besto flarer ermesse. Ich bin schon zu alt, um von jest an mehr zu thun, ale zu pfuschen; wie es aubre treiben seh' ich auch, finde manchen auf bem guten Pfabe, leinen mit großen Schritten. Es ist also auch damit, wie mit Glud und Weisheit, davon und die Urbilber nur vorschweben, beren Kleidsaum wir höchstend berühren.

Rapfer's Antunft, und bis wir und ein wenig mit ihm in hausliche Ordnung setten, hatte mich einigermaßen gurudegebracht, meine Arbeiten ftodten. Jest geht es wieder, und meine Opern sind nahe fertig zu seyn. Er ist sehr brav, versständig, ordentlich, gesetzt, in seiner Kunst so sest und sicher, als man seyn kann, einer von deuen Menschen, durch deren Nahe man gesunder wird. Dabei hat er eine herzensgute, einen richtigen Lebens und Gesellschaftsblick, wodurch sein, übrigens strenger Charafter biegsamer wird, und sein Umgang eine eigene Grazie gewinnt.

# Bericht.

#### November.

Run aber bei bem ftillen Gebanten an ein allmähliges Losiblen ward ein neues Antnupfen burch die Antunft eines waderen früheren Freundes vorbereitet, bes Christoph Rapfer, eines gebornen Frankfurters, der zu gleicher Beit mit Klingern und und andern herangesommen war. Diefer, von Ratur mit eigenthumlichem musikalischem Talente begabt, batte schon vor Jahren, indem er Scherz, Lift und Race zu componiren unternahm, auch eine zu Egmont passende

Musik zu liefern begonnen. Ich hatte ihm von Rom aus gemelbet, das Stud sep abgegangen und eine Copie in meinen handen geblieben. Statt weitläusiger Correspondenz darüber ward räthlich gefunden, er soll selbst unverzuglich herantommen; da er benn auch nicht saumend mit dem Courier durch Italien hindurchstog, sehr bald bei und eintraf und in den Kunstlertreis, der sein hauptquartier im Corso, Rondanini gegenüber, aufgeschlagen hatte, sich freundlich aufgenommen fah.

hier aber zeigte fich gar balb, ftatt bes fo nothigen Sammelne und Ginene, neue Berftreuung und Berfplitterung.

Borerst gingen mehrere Tage hin bis ein Clavier beis geschafft, probirt, gestimmt und nach des eigensinnigen Kunstlers Willen und Wollen zurecht gerudt war, wobei benn immer noch etwas zu wunschen und zu fordern übrig blieb. Indessen belohnte sich baldigst der Auswand von Mühe und Bersaumniß durch die Leistungen eines sehr gewandten, seiner Beit völlig gemäßen, die damaligen schwierigsten Werte leicht vortragenden Talentes. Und damit der musstalische Seschichtstenner sogleich wisse wovon die Rede sep, bemerke ich, daß zu jener Beit Schubart für unerreichbar gehalten, sodann auch daß als Probe eines geübten Clavierspielers die Ausführung von Bariationen geachtet wurde, wo ein einsaches Thema, auf die kunstlichte Weise durchgesührt, endlich durch sein natürliches Wiedererscheinen den Hörer zu Athem kommen ließ.

Die Symphonie zu Egmont brachte er mit, und fo belebte fich von diefer Seite mein fernered Bestreben, welches gegenwartig mehr als jemals, aus Nothwendigkelt und Liebbaberei, gegen bas musikalische Theater gerichtet mar.

Erwin und Elmire fo wie Elaubine von Billa Bella follten nun auch nach Deutschland abgesendet werden; ich hatte mich aber burch bie Bearbeitung Egmonte in meinen

Forberungen gegen mich felbst bergestalt gesteigert, bas ich nicht über mich geminnen konnte sie in ihrer ersten Form babin zu geben. Gar manches Lvrische bas sie enthalten, war mir lieb und werth; es zeugte von vielen zwar thörig aber boch gludlich verlebten Stunden, wie von Schmerz und Rummer, welchen die Jugend in ihrer unberathenen Lebhaftigteit ausgesest bleibt. Der prosaische Dialog dagegen erinnerte zu sehr an jene Französsischen Operetten, denen wir zwar ein freundliches Andenken zu gönnen haben, indem sie zuerst ein heiteres singbares Wesen auf unser Theater herüber brachten, die mir aber jeht nicht mehr genügen wollten, als einem eingebürgerten Italianer, der den melodischen Gesang durch einen recitirenden und declamatorischen wenigstens wollte verstnüpft sehen.

In diesem Sinne wird man nunmehr beibe Opern bearbeitet finden; ihre Compositionen haben hie und da Freude gemacht, und so sind sie auf dem dramatischen Strom auch zu ihrer Zeit mit vorüber geschwommen.

Gewöhnlich schilt man auf die Italianischen Terte und bas zwar in solchen Phrasen wie einer dem andern nachsagen kann ohne was dabei zu denken; sie sind freilich leicht und heiter, aber sie machen nicht mehr Forderungen an den Componisten und an den Sanger, als in wie weit beide sich hinzugeben Lust haben. Ohne hierüber weitläusig zu sepn, erinnere ich an den Tert der heimlichen Heirath; man kennt den Berfasser nicht, aber es war einer der geschicktesten die in diesem Fache gearbeitet haben, wer er auch mag gewesen sepn. In diesem Sinne zu handeln, in gleicher Freiheit nach bestimmten Sweden zu wirken, war meine Absicht, und ich wüßte selbst nicht zu sagen, in wiesern ich mich meinem Ziel genähert habe. Leider aber war ich mit Freund Kapser seit geraumer Beit

ı

fon in einem Unternehmen befangen, bas nach unb nach immer bedentlicher und weniger ausführbar foien.

Man bergegenwärtige sich jene sehr unschuldige Zeit des Deutschen Opernwesens, wo noch ein einsaches Interwezzo, wie die Serva Padrona von Pergolese, Eingang und Beisall fand. Damals nun producirte sich ein Deutscher Buffo Namens Berger, mit einer hübschen, stattlichen gewandten Frau, welche in Deutschen Städten und Ortschaften, mit geringer Berkleidung, und schwacher Musit, im Jimmer, mancherlei heitere aufregende Vorstellungen gaben, die denn freilich immer auf Betrug und Beschamung eines alten verliebten Geden austausen mochten.

Ich hatte mir zu ihnen eine britte mittlere, leicht zu ba seinende Stimme gedacht, und so war denn schon vor Jahren das Singspiel Scherz, List und Race entstanden, das ich an Rapsern nach Jurich schütte, welcher aber, als ein ernster, gewissenhafter Mann, das Werk zu redlich angriff und zu ausführlich behandelte. Ich selbst war ja schon über das Maaß des Intermezzo hinausgegangen, und das kleinlich scheinende Sujet hatte sich in so viel Singstude entsaltet, daß selbst bei einer vorübergehenden sparsamen Musit drei Personen kaum mit der Darstellung waren zu Ende gekommen. Nun hatte Kaiser die Arien aussührlich nach altem Schnitt behandelt, und man darf sagen stellenweise glücklich genug, wie nicht ohne Anmuth des Ganzen.

Allein wie und wo follte das zur Erscheinung tommen? Ungludlicherweise litt es, nach frühern Mäßigkeitsprincipien, an einer Stimmenmagerkeit; es stieg nicht weiter als bis zum Terzett, und man hatte zuleht die Therialsbuchsen des Doctors gern beleben mogen, um ein Chor zu gewinnen. Alles unser Bemühen daber, und im Einsachen und Beschrantten

abzuschließen, ging verloren ale Mogart auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder, und es ist auf dem Theater von unserm so forgsam gearbeiteten Stud niemals die Rede gewesen.

Die Segenwart unseres Kapfer's erhöhte und erweiterte nun die Liebe jur Musit, die sich bisher nur auf theatralische Erhibitionen eingeschränkt hatte. Er war sorgsältig die Kirchenselte zu bemerken, und wir fanden und dadurch veranlast auch die an folchen Tagen aufgeführten solennen Musiten mit anzuhören. Wir fanden sie freilich schon sehr weltlich mit vollständigstem Orchester, obgleich der Gesang noch immer vorwaltete. Ich erinnere mich, an einem Cacilientage zum erstenmal eine Bravour-Arie mit eingreisendem Chor gehört zu haben, sie that auf mich eine außerordentliche Wirtung, wie sie solche auch noch immer, wenn dergleichen in den Opern vortommt, auf des Publicum ausäht.

Rächft diesem hatte Kapier noch eine Augend, daß er namlich, weil ihm sehr um alte Rufit zu thun war, ihm auch die Geschichte der Contunkt ernstied zu erforschen odlag, sich in Bibliotheken umsah; wie denn sein treuer Fleth besonders in der Minerva gute Ansnahme und Förderniss gesunden datte. Dabet aber batte sein Büchersorschen den Erfolg, daß er und auf die altern Aupserwerte des sechzehnten Jahrdunderts ausmerksam machte und z. B. das Speculum romanao magnisicentiae, die Architekturen von Lomazzo, nicht weniger die späteren Admiranda Romae und was sonst noch dergleichen sein mochte, in Erinnerung zu bringen nicht unterließ. Diese Bücher= und Blättersammlungen, zu denen wir andere denn auch walfahrteten, haben besonders einen großen Werth, wenn

man sie in guten Abdruden vor sich sieht: sie vergegenwärtigen jene frühere Zeit, wo das Alterthum mit Ernst und Scheu betrachtet, und die Ueberbleibsel in tuchtigem Charafter ausgedruckt wurden. So näherte man sich z. B. den Kolossen, wie sie noch auf dem alten Fleck im Garten Solonna standen; die Halbruine bes Septizoniums Severi gab noch den ungefähren Begriff von diesem verschwundenen Gebäude; die Peterstirche ohne Façade, das große Mittel ohne Kuppel, der alte Batican, in dessen hof noch Turniere gehalten werden konnten, alles zog in die alte Zeit zurück, und ließ zugleich auss beutlichste bemerken, was die zwei solgenden Zahrhunderte sünderungen hervorgerusen, und ungeachtet bebeutender Hindernisse, das Zerstörte herzustellen, das Versäumte nachzuholen getrachtet.

heinrich Meper von Burich, bessen ich schou oft zu gebenten Ursach hatte, so zurückzezogen er lebte, so steißig er war, sehlte doch nicht leicht, wo etwas Bedeutendes zu schauen, zu ersahren, zu lernen war; denn die Uedrigen suchten und wünschten ihn, indem er sich in Gesellschaft so bescheiden als lehrreich erwies. Er ging den sichern, von Windelmann und Mengs erössuchen Pfad ruhig fort, und weil er in der Seidelmannischen Manier antite Busten mit Sepia gar löblich darzustellen wußte, so fand niemand mehr Gelegenheit als er, die zarten Abstusungen der frühern und spätern Aunst zu prüfen und kennen zu lernen.

Alls wir nun einen von allen Fremden, Runftlern, Rennern und Laien gleich gewünschten Besuch bei Fadelschein, dem Mufeum, sowohl bes Baticans als auch bes Capitols abzuftatten Anstalt machten, so gesellte er sich uns zu; und ich finde unter meinen Papieren einen seiner Auffage, wodurch ein solcher genufreicher Umgang durch die herrlichsten Reste der Aunst, welcher meistentheils wie ein eutzückender, nach und nach verlöschender Eraum vor der Seele schweht, auch in seinen vortheilhaften Einwirkungen Kenntniß und Linsicht eine bleibende Bedeutung erhalt.

"Der Gebrauch, die großen römischen Museen, 3. B. bas Museo Pio-Clementins im Batican, das Capitolinische 2c. beim Licht von Wachsfackeln zu besehen, scheinet in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch ziemlich neu gewesen zu sepen zu sepen ju sepen, indessen ist mir nicht bekannt, wann er eigentlich seinen Ansang genommen."

"Bortheile ber Kadelbeleuchtung: Jebes Stud wird nur einzeln abgefcbloffen, von allen übrigen betrachtet, und bie Aufmertfamteit bes Befchauers bleibt lediglich auf baffelbe gerichtet; bann ericeinen in bem gewaltigen mirtfamen Radellicht alle garten Ruancen der Arbeit weit deutlicher, alle fforenben Bibericeine (jumal bei glangend politten Statuen befowerlich) foren auf, bie Schatten werben entschiedener, bie beleuchteten Ebeile treten beller bervor. Ein Sandtvortbeil aber ift unftreitig ber, das ungunftig aufgestellte Stude bierburch bad ihnen gebührende Recht erhalten. So tonnte man 1. B. ben Lastoon, in der Rifche mo er ftand, nur bei Radellicht recht feben, weil tein unmittelbares Licht auf ibn fiel, fonbern bloß ein Biberfcbein aus bem fleinen runden, mit einer Saulenhalle umgebenen Sof bes Belvebere: baffelbe mar ber Kall mit bem Apollo, und bem fogenannten Antinous (Mercur). Roch nötbiger mar Radelbeleuchtung, um ben Ril, wie auch ben Deleager ju feben, und ihre Berbienfte fchaben ju tonnen. Keiner anbern Antile ift Fadelbeleuchtung so vortheilhaft, als dem sogenannten Phocion, weil man nur dann, nicht aber bei gewöhnlichem Licht, indem er ungunftig aufgestellt ist, die wundersam zart durch bas einfache Gewand durchschienenden Theile bes Körpers wahrnehmen tann. Schon nimmt sich auch der vortreffliche Sturz eines sizenden Bacchus aus, eben so das obere Theil einer Bacchus-Statue mit schonnem Kopf, und die Halbsigur eines Triton, vor allen aber das Winnder der Kunst, der nie genug zu preisende berühmte Torso."

"Die Dentmale im Capitolinischen Museum find gwar überhaupt weniger wichtig, als die im Mufeo Dio-Clemen= tino, boch giebt es einige von großer Bebeutung, und man thut mobl, um fic von ihren Berbienften geborig au unterrichten, folde bei Fadelbeleuchtung ju feben. Der fogenannte Borrbus, vortrefflich gegrbeitet, ftebt auf ber Ereppe, und erhält gar fein Tageblicht; auf ber Galerie vor ben Saulen fteht eine fcone halbe Rigur, Die für eine befleibete Benus gehalten wirb, welche von bret Seiten fomaches Licht erhalt. Die nadte Benus, bie fconfte Statue biefer Art in Rom, erscheint bei Tageslicht nicht zu ihrem Bortheil, da fie in einem Edimmer aufgeftellt ift, und die fogenannte fon be-Fleibete Jung, febt an ber Band awifden Kenftern, wo fie blog ein wenig Streiflicht erhält; auch der fo berühmte Ariadne-Ropf im Diecellaneen : Bimmer wirb, außer bei Radellicht, nicht in feiner gangen herrlichkeit gefeben. Und fo find noch mehrere Stude biefes Mufeums ungunftig aufmeftellt, fo bag Facelbeleuchtung burchaus nothwendig wird, wenn man folche recht feben, und nach Berbienften fcbdben foll."

"Bie übrigens fo vieles was gefchieht, um die Mobe mit zu machen, zum Mißbrauch wird, so ist es auch mit ber Factelbeleuchtung. Sie tann nur in bem Falle Bewinn bringen,

wenn verftanden wird, worn fie nube ift. Monumente au feben, bie, wie porbin von einigen berichtet worden, blog vertummertes Tageslicht erhalten, ift fie nothwendig, indem alsbann Boben und Tiefen, und Uebergang ber Theile in einanber richtiger ertannt merben. Wornehmlich aber wirb fie Werten aus ber allerbeften Beit ber Runft gunftig fenn (wenn namlich der, welcher die Radel führt und ber Beichauer wiffen. worauf es antommt); fie wird bie Maffen berfelben beffer geigen, und die garteften Ruancen ber Arbeit bervorbeben. Berte bes alten Aunftfiple bingegen, bie vom machtigen, und felbit bie vom boben, baben nicht viel zu gewinnen, wenn fie anders fonft in bellem Lichte fteben. Denn ba bie Runftler damals noch bes Lichts und Schattens nicht fundig waren, wie follten fie fur ibre Arbeiten auf Licht und Schatten gerechnet baben? Go ift es auch mit fpat gearbeiteten Berten, als die Runftler anfingen, nachlässiger ju werden, ber Gefomad foon fo weit gefunten mar, bag auf Licht und Schatten in plaftifden Werten nicht weiter gegebtet, die Lebre von ben Maffen vergeffen war. Wozu follte Kactelbeleuchtung an Monumenten Diefer Art bienen?"

Bei einer so feierlichen Gelegenheit ist es ber Erinnerung gemaß, auch herru hirt's zu gebenten, ber unserem Berein auf mehr als eine Beise nuhlich und förderlich gewesen. Im Fürstenbergischen 1759 geboren, fand er nach zurückgelegten Studien der alten Schriftsteller, einen unwiderstehlichen Trieb, sich nach Rom zu verfügen. Er war einige Jahre früher daselbst augesommen als ich, und hatte sich auf die ernstlichste Beise mit alten und neuern Bau= und Bilberwerten jeder Art bekannt gemacht, und sich zu einem

unterrichtenben führer von wisbegierigen Fremben geeignet. Auch mir erwies er diefe Gefälligfeit mit aufopfernber Theilnahme.

Sein Sauptstudium mar bie Bautunft, ohne bag er ben classischen Localitäten und fo viel andern Mertwurdigfeiten feine Beachtung entrogen batte. Seine theoretifchen Anfichten über Runft gaben in bem ftreit = und parteifuchtigen Rom vielfaltige Gelegenheit zu lebhaften Discuffionen. Berichiedenbeit ber Ansichten tommen, besonders bort wo immer und überall von Runft bie Rebe ift, gar mannichfaltig Sin= und Widerreben, wodurch der Geift in ber Rabe fo bebeutender Begenstände lebbafteft angeregt und geforbert wirb. Unfred Sirt's Marime rubte auf Ableitungen Griechischer und Romifder Architeftur von der alteften nothwendigften Holzconstruction, worauf er benn Lob und Tabel ber neuern Musführung grundete, und fich babei ber Gefchichte und Beifpiele geschickt zu bedienen mußte. Undere behaupteten dagegen, baf in ber Baufunft, wie in jeber anbern, gefcmadvolle Rictionen fatt fanden, auf welche ber Bautunftler niemals Bergicht thun burfe, indem er fich in den mannichfaltigften Rallen die ibm vortommen, bald auf biefe, bald auf iene Beife zu belfen babe, und von ber ftrengen Regel abzuweichen genothigt fev.

In Absicht auf Schönheit gerieth er auch oft mit andern Runftlern in Discrepanz, indem er den Grund derfelben ins Charafteristische legte, ba ihm denn insofern biejenigen beippsichteten, welche sich überzeugt hielten, daß freilich der Charafter jedem Runstwert zum Grunde liegen muffe, die Beshandlung aber dem Schönheitofinne und dem Seschmack anempsohlen sep, welche einen jeden Charafter in seiner Angemessenheit sowohl als in seiner Anmuth barzustellen haben.

Beil aber die Kunft im Thun, und nicht im Reben besteht, man aber bennoch immerfort mehr reben als thun wird, so begreift man leicht, daß bergleichen Unterhaltungen damals grangenlos waren, wie sie es bis in die neusten Zeiten geblieben sind.

Wenn die differirenden Meinungen der Kunstler zu gar mancherlei Unannehmlichfeiten, ja Entfernungen unter einander Gelegenheit gaben, so traf ed sich auch nohl, obgleich selten, daß heitere Borfalle sich bei solcher Gelegenheit ereigneten. Rachstehendes mag davon ein Beispiel senn.

Eine Angabi Runftler batten ben nachmittag im Batican augebracht, und gingen fpat, um nicht ben langen Weg burch Die Stadt zu ihrem Quartier zu nehmen, zu bem Ebor an ber Colonnade binand, an den Weinbergen ber bis an die Tiber. Sie batten fic unterwege gestritten, tamen ftreitenb and Ufer, und festen auf der Ueberfahrt bie Unterhaltung lebbaft fort. Dun maren fie, bei Rivetta aussteigend, in den Rall gefommen fic au trennen, und die von beiben Seiten noch überfluffig vorbandenen Argumente in ber Geburt erftict gu feben. Sie murben alfo einig, beifammengubleiben, und wieder binüber und berüber zu fahren, und auf ber ichwans fenden Rabre ibrer Dialettit ben ferneren Lauf ju laffen. Einmal aber fand fich biefe Bewegung nicht binreichenb; fe waren einmal im Suge, und verlangten von bem Kabrmann mehrmalige Biederholung. Diefer auch ließ es fich wohl gefallen, indem ein jedesmaliges Berüber und Binuber ibm von ber Berfon einen Bajocco eintrug, einen anfehnlichen Geminn, ben er fo fpat micht mehr zu erwarten batte. Desbalb er= fullte er gang ftillschweigend ibr Berlangen; und ba ibn fein

Sohnden mit Bermunderung fragte: was wollen fie denn damit! antwortet' er gang rubig: ich weiß nicht, aber fie find toll.

Ungefahr in biefer Zeit erhielt ich in einem Padet von Saufe nachstehenden Brief:

Monsieur, je ne suis pas étonné que vous avez de mauvais lecteurs; tant de gens aiment mieux parler que sentir, mais il faut les plaindre et se féliciter de ne pas leur ressembler. - Oui Monsieur, je vous dois la meilleure action de ma vie, par conséquent la racine de plusieurs autres est pour moi votre livre est bon. Si j'avais le bonheur d'habiter le même pays que vous, j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais malheurensement j'en habite un, où personne ne croirait au motif qui vient de me déterminer à cette démarche. Soyez satissait, Monsieur, d'avoir pu à 300 lieues de votre demeure ramener le cœur d'un jeune homme à l'honnéteté et à la vertu. toute une famille va être tranquille et mon cœur jouit d'une bonne action. Si j'avais des talens, des lumières ou un rang qui me sit insluer sur le sort des hommes, ie vous dirais mon nom, mais je ne suis rien et je sais ce que je ne voudrais être. Je souhaite, Monsieur, que vous soyez jeune, que vous avez le gout d'écrire, que vous soyez l'époux d'une Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous serez le plus heureux des hommes, car je crois que vous aimez la vertu.

### December.

## Correfpondeng.

Rom, ben 4. December 1787.

Soviel versichre ich Dir: ich bin über bie wichtigsten Puntte mehr als gewiß, und obgleich die Erfenntniß sich ins Unendliche erweitern könnte, so hab' ich boch vom Endliche Unendlichen einen sichern ja klaren und mittheilbaren Begriff.

36 habe noch die wunderlichsten Sachen vor und halte mein Ertenntnifvermögen gurud, daß nur meine thatige Kraft einigermaßen fortfomme. Denn da find herrliche Sachen und fo begreiflich wie die Alachband, wenn man fie nur gefaßt bat.

Rom, ben 7. December 1787.

Diese Woche ist mit Zeichnen zugebracht worden, da es mit der Dichtung nicht fort wollte, man muß seben und suchen alle Epochen zu nuben. Unfre hausafademie mer fort, und wir sind bemubt den alten Agantpr aus dem Schlafe zu weden; die Perspectiv beschäftigt und des Abends, und ich suche immer dabei einige Theile des menschlichen Körpers besser und sicher zeichnen zu lernen. Es ist nur alles Gründliche gar zu schwer und verlangt große Application in der Ausübung.

Angelita ift gar lieb und gut, fie macht mich auf alle Bortbe, fammi, Werte. XXIV.

Schieftopfe werden gleich ohne Umftande mit der Banne gesondert. 3wei Menschen danken miz schon ihre Sinneds und Lebensanderung, ja dreie, und werden sie mir zeitlebens danken. Da, auf dem Punkte der Birkung meines Besens, suhl' ich die Gesundheit meiner Natur und ihre Ausbreitung; meine Füße werden nur trank in engen Schuhen, und ich sehe nichts, wenn man mich vor eine Mauer stellt.

## Bericht.

#### December.

Der Monat December war mit heiterem ziemlich gleichem Better eingetreten, wodurch ein Gedanke rege ward, der einer guten froben Gesellschaft viel angenehme Tage verschaffen sollte. Man sagte namlich: stellen wir und vor, wir kamen so eben in Rom an, und mußten als eilige Fremde geschwind von den vorzüglichsten Gegenstanden und unterrichten. Beginnen wir einen Umgang in diesem Sinne, damit das schon Bekannte möchte in Geist und Sinn wieder neu werden.

Die Aussührung bes Gedantens ward alsobald begonnen, und mit einiger Stetigfeit so ziemlich durchgesett; leider bas von manchem Guten, welches bei dieser Gelegenheit bemerkt und gedacht worden, nur wenig übrig geblieben. Briefe, Notigen, Beichnungen und Entwürfe mangeln von dieser Epoche saft ganglich, einiges werde jedoch bievon fürglich mitgetbeilt.

Unterhalb Roms, eine Strede nicht weit von der Liber, liegt eine maßig große Kirche, ju den drei Brunnlein genannt; diese find, so erzählt man, bei Enthauptung des heiligen Paulus durch sein Blut hervorgerusen worden, und gutllen noch bis auf den heurigen Tag.

Ohnebin ift die Rirche niedrig gelegen, und ba vermehren benn freilich die in ihrem Innern bervorbringenden Roberbrunnen eine dunftige Feuchtigfeit. Das Innere ftebt wenig gefdmudt und beinabe verlaffen, nur für einen feltenen Got= teebienit, reinlich, wenn gleich moberbaft gebegt und beforgt. Bas ibr aber jur größten Bierde bient, find Christus und feine Apostel, Die Reihe ber an ben Pfeilern bes Schiffs, nach Beichnungen Raphael's farbig in Lebensgroße gemalt. Diefer außerorbentliche Beift bat iene frommen Manner, die er fonft am rechten Orte in versammelter Schaar ale überein-Rimmend gefleibet vorgeführt, bier, ba jeder einzelne abgefondert auftritt, jeden auch mit besonderer Auszeichnung abgebilbet, nicht als wenn er im Gefolge bes herrn fich befande, fondern als wenn er, nach ber Simmelfahrt beffelben, auf feine eignen Rube gestellt, nunmehr feinem Charaftet gemäß bas Leben burchjumirten und ansjudulden habe.

Um und aber von ben Borgugen biefer Bilber auch in ber Ferne zu belehren, sind und Nachbildungen der Originalzeichnungen von der treuen Hand Marc Anton's übrig geblieben, welche und öftere Gelegenheit und Anlaß gaben, unfer Gedachtniß aufzufrischen, und unfere Bemerkungen niederzusschreiben. (Siehe im 31. Band den Auffah über Christub und die zwölf Apostel.)

Bon diesem kieinen bescheidenen Kirchlein ist jedoch nicht weit zu dem größeren, dem hoben Apostel gewidmeten Denkmal: es ist die Kirche St. Paul vor den Rauern genannt, ein, aus alten herrlichen Pasten groß und kunftreich zusammengestelltes Monument. Der Gintritt in diese Kirche verleiht einen erhabenen Gindruck, die mächtigsten Säulenzeihen tragen hohe gemalte Bande, welche oben durch das verzischafte Zimmerwert des Dachs geschlossen, zwar jest unserm

verwöhnten Auge einen scheunenartigen Anblid geben, obschon bas Ganze, ware die Contignation an festlichen Tagen mit Teppichen überspannt, von unglaublicher Birkung senn mußte. Mancher wundersame Rest tolossaler höchst verzierter Achitetur an Capitalen findet sich hier anständig ausbewahrt, aus ben Ruinen von dem ehemals nahe gelegenen, jeho fast ganz verschwundenen Palast des Caracalla entnommen und gerettet.

Die Rennbahn fobann, bie von diefem Raifer noch jest ben Ramen führt, glebt und, wenn ichon großentheils verfallen, boch noch einen Begriff eines folchen immenfen Raumes. Stellte fic ber Beichner an ben linten Alugel ber gum Bettlauf Ausfahrenben, fo batte er rechte in ber Sobe, über ben gertrummerten Giben ber Sufchquer, bas Grab ber Cacilia Metella mit beffen neueren Umgebungen, von wo aus Die Linie ber ebemaligen Sibe ins Granzenlofe binansläuft und in ber Kerne bebentenbe Billen und Luftbaufer fich feben laffen. Rebrt bas Muge gurud, fo tann es gerabe vor fic bie Ruinen ber Spina noch gar wohl verfolgen, und berjenige, bem architettonifche Bhantafie gegeben ift, fann fich ben Uebermuth jener Tage einigermaßen vergegenwärtigen. Der Begenftand in Erdmmern, wie er jest vor unfern Mugen liegt, murbe auf jeden Kall, wenn ein geiftreicher und tenntnifgewandter Runftler es unternehmen wollte, immer noch ein angenehmes Bilb geben, bas freilich um bas Doppelte langer ale boch fenn mußte.

Die Ppramibe bes Cestius warb für dießmal mit den Augen von außen begrüßt, und die Brüntmer der Antoninischen oder Caracallischen Bader, von denen und Piranes so manches Effectreiche vorgesabelt, tonnten auch dem malorisch gewöhnten Ange in der Gegenwart kaum einige Zustriedenheit geben. Doch sollte bei dieser Gelegenheit die Erinnerung an

Hermann von Schwanefeld lebenbig werben, welcher mit feiner garten, bas reinste Natur= und Aunstgefühl ausbrückens den Nadel, biese Bergangenheiten zu beleben, ja sie zu den anmuehigsten Erägern des lebendig Gegenwärtigen umzuschaften wußte.

Auf dem Plage vor St. Peter in Montorio begrüßten wir den Bafferschwall der Aqua Paola, welcher durch eines Triumphbogens Pforten und Thore, in fünf Strömen, ein großes verhaltnismaßiges Becken dis an den Rand füllt. Durch einen von Paul V. wiederhergestellten Aquadnet macht diese Stromfülle einen Weg von fünfundzwanzig Miglien binter dem See Bracciano her, durch ein wunderliches, von abwechselnden Höhen gebotenes Zickzack, die an diesen Ort, verzsieht die Bedürfnisse verschiedener Rühlen und Fabriken, um sich zugleich in Trastevere zu verbretten.

Hier nun rühmten Freunde der Baufunft den glücklichen Gedanken, diesen Wassern einen offen schaubaren triumphirenden Eintritt verschafft zu haben. Man wird durch Säulen
und Bogen, durch Schims und Attiken an jene Prachtthore
erinnert, wodurch ehmals triegerische Ueberwinder sonst einzutreten pflegten; hier tritt der friedlichke Ernährer mit gleicher
Kraft und Gewalt ein, und empfängt für die Mühen seines
weiten Lauses sogleich Dant und Bewunderung. Auch sagen
und die Juschriften, daß Borsehung und Bohlthätigkeit eines
Papsted, aus dem Hause Borghese, hier gleichsam einen ewigen ununterbrochenen stattlichen Einzug halten.

Cin turz vorher eingetroffener Antommling aus Morben fand jedoch, man wurde bester gethan haben rohe Kelsen hier aufzuthurmen, um diesen Fluthen einen natürlicheren Eintritt aus Tageslicht zu verschaffen. Man emgegnete ibm, daß bieß tein Natur: sondern ein Aunswasser sep, besten Antust man

auf eine gleichartige Weife ju schmuden gar wohl berechtigt gewesen ware.

Doch bierüber vereinigte man fich eben fo menia als über bas berrliche Bild ber Transfiguration, welches man in bem junachft gelegenen Rlofter gleich barauf anzuftaunen Belegenheit fand. Da war benn bes Rebens viel; ber fillere Theil jedoch argerte fich ben alten Tabel von doppelter Sandlung wiederholt zu feben. Es ift aber nicht andere in der Belt, ale bag eine werthlofe Munge neben einer gehaltigen auch immer eine gewiffe Urt von Cours behalt, befonders ba. wo man in ber Rurge aus einem Sandel ju icheiben und ohne viel Ueberlegung und Baudern gemiffe Differengen auszuglei= den gedentt. Bunderfam bleibt es indeg immer, bag man an ber großen Ginbeit einer folden Conception jemals bat mateln burfen. In Abmefenheit bes Berrn, ftellen troftlofe Eltern einen befeffenen Anaben ben Jungern bes Beiligen dar : fie mogen ichon Berfuche gemacht haben, ben Geift gu bannen; man bat fogar ein Buch aufgeschlagen, um ju forichen, ob nicht etwa eine überlieferte Formel gegen biefes lebel wirkfam tonne gefunden werden; aber vergebend. In Diefem Augenblick erscheint der einzig Rraftige und zwar verflart, anerkannt von feinem großen Borfabren, eilig beutet man binauf nach folder Bifion, ale ber einzigen Quelle bes Beild. Bie will man nun bas Obere und Untere trennen ? Beides ift eine: unten bas Leibenbe, Bedürftige, oben bas Mirtfame, Gulfreiche, beibes auf einander fic beziebend, in einander einwirkend. Läft fich benn, um ben Ginn auf eine andere Beife auszusprechen, ein ibeeller Bezug aufs Birfliche pon biefem lostrennen.

Die Gleichgefinnten bestärften fic auch biegmal in ihrer Ueberzeugung; Raphael, fagten fie ju einander, zeichnete

sich eben durch die Richtigkeit des Denkens aus, und der gotte begabte Mann, den man eben hieran durchaus erkennt, foll in der Bluthe seines Lebens falsch gedacht, falsch gehandelt haben? Nein! er hat, wie die Natur, jederzeit Necht, und gerade da am grundlichsten, wo wir sie am wenigsten begreifen.

Eine Bergbredung wie die unfrige, einen flüchtigen Ueberblid von Rom fich in auter vereinigter Befellichaft zu vericaffen, tonnte nicht gang, wie es mobl ber Borfat gemefen, in völliger Abgefondertheit burchgeführt merben; ein und ber andere febite, vielleicht jufallig abgehalten, wieder andere fcoloffen fich an, auf ihrem Bege biefes ober jenes Gebens: murbige ju betrachten. Dabei bielt jeboch ber Rern ansam= men, und mußte bald aufgunehmen, bald abzusondern, bald gurud ju bleiben, balb vorzueilen. Belegentlich hatte man freilich gar munberliche Meußerungen gu vernehmen. Es giebt eine gewiffe Urt von empirischem Urtheil, welches feit langerer Beit jumal burd Englische und Krangbfifche Reisende befondere in ben Bang gefommen; man fpricht fein augenblidliches unvorbereitetes Urtheil aus, obne nur irgend gu bebenten, baf ieber Runftler auf gar vielfache Beife bedingt ift, burch fein besonderes Talent, durch Borganger und Meifter, durch Ort und Beit, burd Gonner und Besteller. Nichte von allem bem, welches freilich zu einer reinen Burberung nothig mare, fommt in Betrachtung, und fo entfteht barque ein graftices Gemifc von Lob und Tadel, von Bejahen und Berneinen, wodurch jeder eigenthumliche Werth ber fragliden Gegenstande gang eigentlich aufgeboben wird.

Unfer guter Bolfmann, fonft fo aufmertfam und als Fubrer nublich genug, fcheint fich burchans an jene fremben

Urtheilet gehalten zu haben, befmegen benn feine eigenen Schabungen gar munberlich hervortreten. Kann man fich z. B. ungludlicher ausbruden, als er fich in ber Kirche Maria bella Bace vernehmen latt?

"Ueber ber erften Cavelle bat Raphael einige Gibplien gemalt, bie febr gelitten baben. Die Beidnung ift richtig. aber die Bufammenfebung fcmach, welches vermutblich bem unbequemen Dlas beigemeffen werben muß. Die gwote Cavelle ift nach bes Michael Angelo Beichnungen mit Arabesten gegiert, die boch geschatt werden, aber nicht fimpel genng und. Unter ber Auppel bemerft man brei Gemalbe, bas erfte stellt bie Beimsuchung ber Maria von Carl Maratti vor, ift froftig gemalt, aber aut angeordnet: bas andere bie Seburt der Maria vom Cavalier Banni, in der Manier bes Deter von Cortona, und bas britte ben Tob ber Maria von Maria Morandi. Die Anordnung ift etwas verwirrt, und fallt ins Robe. 21m Gewölbe über bem Chor bat Albani mit einem ichmachen Colorit die Simmelfahrt ber Marta abgebilbet. Die von ihm herrührenden Malereien an ben Pfeilern unter der Anppel find beffer gerathen. Den Sof des zu biefer Rirche geborigen Aloftere bat Bramante angegeben."

Dergleichen unzulängliche schwankende Urtheile verwirren burchaus den Beschauer, der ein solches Buch jum Lettsaden erwählt. Manches ist denn aber auch ganz falsch, z. B. was hier von den Sibplien gesagt ist. Naphael wat niemals von dem Naume genirt, den ihm die Architektur darbot, vielmehr gehört zu der Großheit und Eleganz seines Genies, daß er jeden Naum auf das zierlichste zu füllen und zu schmucken wußte, wie er augenfällig in der Farnesine dargethan hat. Selbzt die herrlichen Bilder der Wesse von Bolsena, der Befreiung des gesangenen Petrus, des Parnasses, waren von die

wunderliche Beschräntung bes Naumes nicht so unschätzbar geistreich zu denten. Eben so ist auch hier in den Sidnen die verheimlichte Symmetrie, worauf bei der Composition alles antommt, auf eine höchst geniale Beise obwaltend; denn wie in dem Organismus der Natur, so thut sich auch in der Runft innerhalb der genausten Schranke die Wollommenheit der Lebensäußerung kund.

Wie dem aber auch fen, so mag einem jeden die Art und Beile Aunstwerke aufgunehmen völlig überlaffen bleiben. Mir ward bei diesem Umgang das Gefühl, der Begriff, die Ansichauung deffen, was man im höchsten Sinne die Gegenwart des classischen Bodens nennen dürfte. Ich nenne dieß die sinulich geistige Ueberzeugung, daß hier das Große war, ist und sepn wird. Daß das Größte und herrlichste vergehe, liegt in der Natur der zeit und der gegeneinander unbedingt wirstenden sittlichen und physischen Elemente. Wir konnten in allgemeinster Betrachtung nicht traurig an dem Zerstörten porüber gehen, vielmehr hatten wir und zu freuen, daß seviel erhalten, soviel wieder hergestellt war, prächtiger und übermäßiger als es je gestanden.

Die Peterslirche ist gewiß so groß gedacht, und wohl größer und fühner als einer ber alten Tempel, und nicht allein was zwei taufend Jahre vernichten sollten lag vor unsern Augen, sondern zugleich was eine gesteigerte Bildung wieder hers vorzubringen vermachte.

Celbft das Schwauten bes Aunstgeschmades, das Bestreben jum einfachen Großen, das Wiederkehren jum vervielfachten Kleineren, alles deutete auf Leben und Bewegung: Aunfte und Menfchengeschichte ftanben fynchronistisch vor unsferen Augen.

Es barf und nicht niederschlagen, wenn sich und die Bemertung aufdringt, das Große set vergänglich; vielmehr wenn wir sinden das Bergangene set groß gewesen, muß es uns aufmuntern selbst etwas von Bedeutung zu leisten, das fortan unfre Nachfolger, und wär' es auch schon in Trümmer zerfallen, zu edler Thätigkeit ausrege, woran es unfre Borvordern niemals baben ermangeln lassen.

Diefe bocht belebrenden und geisterbebenden Unichaunngen wurden, ich barf nicht fagen gestort und unterbrochen, aber bod mit einem fcmergliden Gefühl durchflochten, bas mich aberall bin begleitete; ich erfuhr namlich, bag ber Brautigam iener artigen Mailanderin, unter ich weiß nicht welchem Borwande, fein Bort gurudgenommen, und fich von feiner Ber-Wenn ich mich nun einerseits fprocenen losgefagt babe. gludlich pries, meiner Reigung nicht nachgebangen, und mich fehr balb von dem lieben Rinde jurudgezogen zu haben, wie benn auch nach genaufter Erfundigung unter ben Bormanben jener Billeggiatur auch nicht im minbesten gebacht worben, fo war es mir boch bochft empfinblich, bas artige Bilb, bas mich bieber fo beiter und freundlich begleitet batte, nunmehr ge= trubt und entstellt ju feben: benn ich vernahm fogleich: bas liebe Rint fen aus Schreden und Entfeben aber biefes Greig= nif in ein gewaltsames Rieber verfallen, welches für ihr leben fürchten laffe. Inbem ich mich nun tagtaglich, und bie erfte Beit zweimal erfundigen lief, batte ich bie Dein, bag meine Einbildungefraft fich etwas Unmögliches hervorzubringen bemutt war, jene beitern bem offnen, froben Tag allein geborigen

Buge, biefen Ansbrud unbefangenen, ftill vorschreitenben Lesbens nunmehr durch Ehranen getrubt, durch Rrantheit entftellt, und eine fo frifche Jugend durch inneres und außeres Leiben so frubzeitig blaß und schmächtig zu benten.

In folder Stimmung war freilich ein so großes Gegengewicht, als eine Reihenfolge bes Bedeutenbsten das theils bem Auge durch sein Dasen, theils der Einbildungstraft durch nie verschollene Burde genug zu thun gab, hochst ersehnt und nichts natürlicher als das meiste davon mit inniger Erauer anzublicen.

Baren die alten Monumente nach so vielen Jahrhunderten meistens zu unförmlichen Massen zerfallen, so mußte man bei neueren aufrechtstehenden Prachtgebäuden gleichermaßen den Berfall so vieler Familien in der späteren Zeit bedauern, ja selbst das noch frisch im Leben Erhaltene schien an einem heimlichen Burm zu franken; denn wie wollte sich das Irdische ohne eigentlich physische Kraft durch sittliche und religiose Studen allein in unsern Tagen aufrecht erhalten? Und wie einem heiteren Sinn auch die Muine wieder zu beleben, gleich einer frischen, unsterdlichen Begetation, verfallene Mauern und zerstreute Blode wieder mit Leben auszustatten gelingt, so entsleidet ein trauriger Sinn das lebendige Daseyn von seinem schoken Schmus, und möchte es und gern als ein nachtes Gerippe ausbringen.

Anch zu einer Gebirgereise, die wir noch vor Wintere in heiterer Gesellschaft zu vollbringen gedachten, fonnt' ich mich nicht entschließen, die ich, einer erfolgten Besserung gewis, und burch forgfältige Anstalten gesichert, Nachricht von ihrer Geneiung anch an benen Orten erhalten sollte, wo ich sie, so munter ale liebenswürdig, in den schönsten herbstagen fennen gelernt batte.

Scon die erften Briefe aus Beimar über Camont ents bielten einige Ausstellungen über diefes und jenes; biebet erneute fic die alte Bemerfung, daß der unpoetifche, in feinem burgerlichen Bebagen bequeme Aunufreund gewöhnlich ba einen Unitog nimmt, wo ber Dichter ein Problem aufzulofen, an beidbnigen ober zu verüeden gefucht bat. Alles foll, fo wiff es ber bebagliche Lefer, im natürlichen Gange fortgeben: aber and bas Ungewöhnliche fann natürlich febn, fcheint es aber bemienigen nicht ber auf feinen eigenen Unficten verbarrt. Gin Brief biefes Inhalts war angefommen, ich nabm ibn und ging in die Billa Borghefe; ba mußt' ich benn lefen, bag einige Scenen für zu lang gehalten murben. 3ch bachte nach. batte fie aber auch jest nicht zu verfürzen gewußt, indem fo wichtige Motive zu entwickeln waren. Bas aber am meiften ben Freundinnen tabelnewerth ichieu, mar bas latonifche Bermachtniß, womit Comont fein Clarchen an Rerbinand empfiehlt.

Ein Auszug aus meinem bamatigen Antwortschreiben wird über meine Gesinnungen und Buftanbe ben besten Auft folus geben.

"Bie sehr wunscht' ich nun auch Euren Bunfch erfüllen, und dem Vermachtuiß Egmonts einige Modification geben zu fonnen! Ich eilte an einem herrlichen Morgen mit Eurem Briefe gleich in die Villa Borghese, dachte zwei Stunden den Gang des Stucks, die Charaftere, die Verhältnisse durch und konnte nichts sinden, das ich abzukurgen hätte. Wie gerne möcht' ich Euch alle meine Ueberlegungen, mein pro und contra schreiben, sie wurden ein Buch Papier füllen, und eine Dissertation über die Dekonomie meines Stucks enthalten. Sonntage kam ich zu Angelica, und legte ihr die Frage von Sie hat das Stuck studit und besitht eine Abschrift davon.

Mochteit Du boch gegenwärtig gewesen fenn, wie weiblich gart fie alles aus einander legte, und es barauf binausging: bas bad, mad 3br noch munblich von bem Selben erflart munich= tet, in ber Erscheinung implicite enthalten fer. Angelica fagte: ba bie Ericeinung nur vorftelle, was in dem Gemuthe bes ichlafenden Belben vorgebe, fo fonne er mit teinen Borten ftarter audbruden, wie febr er fie liebe und ichage ale es Diefer Traum thue, ber bas liebensmurbige Befcopf, nicht gu ibm berauf, fonbern über ibn binauf bebe. 3a es molle ibr wohl gefallen, bas ber, welcher burch fein ganges Leben gleich= fam machend geträumt, Leben und Liebe mehr als gefchabt, ober vielmebr nur burd ben Benug gefchatt, bag biefer aulest noch gleichfam traument mache, und und ftill gefagt werde, wie tief die Geliebte in feinem Bergen wohne, und welche pornehme und bobe Stelle fie barin einnehme. - Es tamen noch mehr Betrachtungen bagu, daß in der Scene mit Kerbi= nand Clarchens nur auf eine fubordinirte Beife gedacht werben fonnte, um bas Intereffe bes Abichiebs von bem jungen Freunde nicht ju fcmalern, ber ohnehin in Diefem Augenblide nichts zu boren noch zu erfennen im Stande mar."

# Morits

Schon längst bat ein weiser Mann bas mabre Bort ausgesprochen: der Mensch, besten Kräfte zu dem Nothwendigen und Rühlichen nicht hinreichen, mag sich gern mit dem Unnöthigen und Unnühen beschäftigen! Bielleicht möchte Nachs stehendes von manchem auf diese Weise beurtheilt werden. Unfer Gefelle Morit ließ nicht ab, jett, in dem Areise ber höchsten Kunst und schönften Ratur, über die Innerlichteiten des Menschen, seine Anlagen und Entwickelungen fort-während zu sinnen und zu svinnen; besthalb er denn auch sich mit dem Allgemeinen der Sprache vorzäglich beschäftigte.

Ru jener Beit mar in Gefolg ber herberifchen Breisfchrift ilber ben Uriprung ber Sprachen und in Gemafbeit ber bamaligen allgemeinen Dentweise die Borftellung berrichend: bas Menfchengeschlecht habe fich nicht von Einem Paare aus bem boben Orient berab fiber bie gange Erbe verbreitet, fonbern su einer gewiffen merfwurdig productiven Beit bes Erbballs fen, nachbem bie Natur bie verschiebenartigften Thiere ftufenweis bervorzubringen versucht, be und bort, in mancher gunftigen Lage die Menichenart mehr ober meniger vollendet berporgetreten. Gang im innerlichften Bezug auf feine Organefomobl ale feine Beiftebfabigleiten fet nun bem Denichen bie Sprache angeboren. Sier bedürfe es teiner übernatürlichen Unleitung, fo menig ale einer Ueberlieferung. Und in Diefem Sinne gebe es eine allgemeine Sprache, welche ju manifesti: ren ein ieder autochthonische Stamm versucht babe. Die Bermanbtichaft aller Sprachen liege in ber Uebereinstimmung ber Idee, wonach bie ichaffenbe Rraft bas menichliche Geschlecht und feinen Organismus gebilbet. Daber tomme benn, bag theils aus innerem Grundtriebe, theils burch außere Beranlaffung bie febr befchrantte Bocal: und Confonantenzahl zum Ausbrud von Gefühlen und Porftellungen richtig ober unrichtig angewender worden; ba es benn naturlich, ja nothwendig fen, daß die verschiebensten Antochthonen theils qu= fammengetroffen, theils von einander abgewichen und fic diese ober jene Sprache in ber Kolge entweber verfchlimmert ober verbeffert babe. Das von ben Stammworten gelte, gelte

dem auch von den Ableitungen, wodurch die Bezüge der einzelnen Begriffe und Borftellungen ausgedrückt und bestimmter bezeichnet werden. Dies möchte denn gut senn und als ein Unerforschliches, nie mit Gewisheit zu Bestimmendes auf fich beruben.

hierüber find' ich in meinen Papieren folgendes Nahere: "Mir ist es angenehm, daß sich Moris aus seiner brütenden Erägheit, aus dem Unmuth und Zweifel an sich selbst zu einer Art von Thätigseit wendet, denn da wird er allerliebst. Seine Grillenfangereien haben alsbann eine wahre Unterlage und seine Eräumereien Zwed und Sinn. Icht besichäftigt ihn eine Idee, in welche ich auch eingegangen bin, und die und sehr unterhalt. Es ist schwer sie mitzutheilen, weil es gleich toll klingt. Doch will ich's versuchen.

Er hat ein Berstands : und Empfindungsalphabet erfunden, wodurch er zeigt, daß die Buchstaben nicht willfürlich, sondern in der menschlichen Natur gegründet sind und alle gewissen Regionen des innern Sinnes angehören, welchen sie denn auch, ausgesprochen, ausdrücken. Nun lassen sich nach diesem Alphabet die Sprachen beurtheilen, und da findet sich, daß alle Wöller versucht haben sich dem innern Sinn gemäß auszudrücken, alle sind aber durch Willfür und Bufall vom rechten Wege abgeleitet worden. Dem zusolge suchen wir in den Sprachen die Worte auf, die am glücklichsten getrossen sind, bald hat's die eine, bald die andre; dann verändern wir die Worte dies sie und recht dunken, machen neue u. s. w. Ja wenn wir recht spielen wollen, machen wir Namen sür Nenschen, untersuchen, ob diesem oder jenem sein Name ges bore 1c, 1c.

Das etymologische Spiel beschäftigt schon so viele Men-

ju thun. Sobald wir zusammentommen, wird es wie ein Schachspiel vorgenommen und hunderterlei Combinationen werden versucht, so daß wer und zufällig beborchte und für wahnsinnig halten müßte. Auch möchte ich es nur den allernachsten Freunden vertrauen. Genug es ist das wisigste Spiel von der Welt und übt den Sprachsin unglaublich.

## Philipp Neri,

der humoriftifche Seilige.

Philipp Neri, in Florenz geboren 1515, erscheint von Kindbeit auf als ein folgsamer sittlicher Anabe von fraftigen Anlagen. Sein Bildniß als eines folden ist gludlicherweise ausbewahrt in des Fidanza Teste Scelte Tom. V. Bl. 31. Man müßte sich teinen tuchtigern, gefündern, geradsinnigeren Anaben zu denten. Als Abkömmling einer edleu Familie wird er in allem Guten und Wissenswerthen der Zeit gemäß unterrichtet, und endlich, um seine Studien zu vollenden, man nieldet nicht in welchem Alter, nach Rom gefandt. Hier entwickelt er sich zum volltommnen Jüngling; sein schönes Untlis, seine reichen Locken zeichnen ihn aus; er ist ausziehend und ablehnend zugleich, Aumuth und Wurde begleiten ihn überall.

hier, jur traurigften Beit, wenige Jahre nach ber graufamen Plünderung ber Stadt, ergiebt er fich, nach Borgang und Beispiel vieler Eblen, ganz ben Uebungen der Frommigeteit, und sein Enthusiasmus steigert sich mit den Araften einer frischen Jugend. Unablässiges Besuchen der Kirchen.

eingelabener Sanger ließ sich erfreulich und eindringlich jum Schlusse horen, welches um so bedeutender war, als die Musit damals weber ausgebreitet noch ausgebildet gefunden ward und hier vielleicht jum erstenmal ein religiofer Gesang in freier Luft sich mittheilte.

Ammer auf biefe Beife fortwirfend vermehrte fich bie Congregation und muche, fo wie an Berfonengabl, fo an Bebeutung. Die Alorentiner notbigten gleichfam ihren Landsmann bas pon ihnen abbangige Alofter Can Girolamo all begieben, wo benn bie Anstalt fich immer mehr ausdehnte und auf gleiche Beife fortwirfte, bis ihnen endlich ber Papit in der Rabe des Plages Ravona ein Kloster als eigentbumlich anwies, welches, von Grund aus neu gebaut, eine gute Ansabl frommer Genoffen aufnehmen tonnte. Bier blieb es jedoch bei ber fruberen Ginrichtung, Gotteswort, bas will Sagen beilig eble Befinnungen dem gemeinen Berftande fo wie bem gemeinen Alltageleben anzunähern und eigen an machen. Man versammelte fich nach wie vor, betete, vernabm einen Tert, borte barüber fprechen, betete und marb aulest burch Mufit ergost, und mas damale öfter, ja täglich gefcab, gefdiebt jest noch Sonntgas, und gewiß wird feber Reisenbe, ber nabere Renntnig von bem beiligen Stifter genommen, fich funftigbin diefen unschuldigen Kunctionen beis mobnend vorzäglich erbauen, wenn er basienige, was mir porgetragen baben und jungdit mittbeilen, in Gemath und Schante porüber malten laft.

hier find wir nun in dem Falle in Erinnerung gu bringen, daß diese gange Austalt noch immer aus Weltliche grangte. Wie denn nur Wenige unter ihnen fich dem eigentlichen Priessterftande gewidmet hatten und nur soviel geweihte Seistliche unter ihnen gefunden wurden als nothig Beichte gu fiben

und das Mesopfer zu verrichten. Und so war denn auch Philipp Neit selbst sechsundbreißig Jahre alt geworden, obne fich zum Priesterthum zu melden, denn er fand sich, wie es scheint, in seinem gegenwärtigen Bustande frei und weit mehr sich selbst überlassen als er sich, mit kirchlichen Banden gefesselt, als Glied der großen Hierarchie, zwar hochgeehrt aber doch beschräntt gefühlt hatte.

Allein von oben her ließ man es babei nicht bewenden, sein Beichtvater machte es ihm zur Gewissenssache die Beibe zu nehmen und in den Priesterstand zu treten. Und so gesiche es auch; nun hatte die Kirche klüglich einen Mann in ihren Kreis eingeschlossen, der unabhängigen Geistes bisber, auf einen Austaul los ging, worin das heilige mit dem Weltzlichen, das Lugendsame mit dem Altaglichen sich vereinigen und vertragen sollte. Diese Beränderung aber, der Uebergang zur Priesterschaft, scheint auf sein außeres Benehmen nicht im Mindesten eingewirft zu baben.

Er ubt nur noch strenger als bieber jebe Entauferung, und lebt in einem schlechten Alosterchen mit andern fummerlich gusammen. Go glebt er die, bei großer Theurung, ihm verehrten Brobe einem andern Bedurftigern, und seht seinen Dienst gegen Ungludliche immer fort.

Aber auf sein Inneres hat das Priesterthum einen merkwürdig steigernden Einfluß. Die Verpflichtung zum Meßopfer verseht ihn in einen Enthusiasmus, in eine Esstafe, wo man den bisher so natürlichen Mann ganzlich verliert. Er weiß kaum wohin er schreitet, taumelt auf dem Wege und vor dem Altare. Hebt er die Hostie in die Hohe, so kaun er die Arme nicht wieder herunterbringen; es scheint als zoge ihn eine unsichtbare Kraft empor. Beim Eingießen des Weins zittert und schaubert er. Und wenn er nach vollendeter Wandlung biefer geheimnisvollen Gaben genießen foll, erzeigt er sich auf eine wunderliche, nicht auszusprechende schwelgerische Weise. Bor Leidenschaft beißt er in den Relch, indeß er ahnungsvoll das Blut zu schlärfen glaubt des kurz vorher gleichsam gierig verschlungenen Leides. Ift aber dieser Caumel vorüber, so finden wir zwar immer einen leidenschaftlich wundersamen, aber immer bocht verständig praktischen Mann.

Ein solder Jüngling, ein folder Mann, so lebhaft und feltsam wirtend, mußte ben Menschen munderlich und mitunter gerade durch seine Tugenden beschwerlich und widerwärtig vortommen. Wahrscheinlich ist ihm bieses in dem Laufe seines früheren Lebens oft begegnet; nachdem er aber zum Priester geweiht ist, und sich so eng und tummerlich, gleichsam als Gast in einem armseligen Rioster behilft, trezten Widersacher auf, die ihn mit Spott und hohn unablässig verfolgen.

Doch wir geben weiter und fagen, er sev ein höchst ausgezeichneter Mensch gewesen, ber aber das einem jeden dieser Art angeborne Herrische zu beherrschen, und in Entsagung, Entbehrung, Wohltbatigfeit, Demuth und Schmach den Glang seines Dasevns zu verhüllen trachtete. Der Gedante, vor der Welt als thöricht zu erscheinen und badurch in Gott und göttliche Dinge sich erst recht zu versenken und zu üben, war sein andauerndes Bestreben, wodurch er sich und sodanu auch seine Schüler ausschließlich zu erziehen unternahm. Die Warime bes heil. Bernhard:

Spernere mundum, Spernere neminem, Spernere se ipsum, Spernere se sperni,

fofen ihn gang burchbrungen gu haben, ja vielmehr aus ibm frifd wieder entwidelt gu fenn.

Mehnliche Absichten, abuliche Zustande nothigen den Mensichen in gleichen Maximen sich aufzuerbauen. Man tann gewiß sepn, daß die erhabensten, innerlich stolzesten Menschen sich zu jenen Grundsaben allein bequemen, indem sie das Widerwartige einer dem Guten und Großen immer widerstrebenden Welt vorauszusosten und den bittern Keld der Erfahrung, eh' er ihnen noch angeboten ist, bis auf den Grund zu leeren sich entschließen. Gränzenlos und in ununterbrochener Neihe machen jene Geschichten, wie er seine Schüler geprüft, deren viele bis auf uns gesommen sind, jeden lebenselustigen Menschen, der sie vernimmt, wirklich ungeduldig, so wie diese Gebote demjenigen, der ihnen gehorchen sollte, höchst schmerzlich und nahe zu unerträglich fallen mußten. Deswegen denn auch nicht alle eine solche Feuerprobe bestanden.

Eh' mir aber und auf bergleichen munderbare, und bem Lefer gemiffermagen unwillfommene Erzählungen eintaffen. wenden wir und lieber noch einmal ju jenen großen Borgugen, welche die Beitgenoffen ibm augefteben und bochlich rubmen. Er habe, fagen fie, Renntniffe und Bildung mehr von Natur, als burch Unterricht und Erziebung erhalten; alles mas aubere mubfam erwerben, fer ibm gleichfam eingegoffen gemefen. Rerner babe er bie große Babe ju eigen gehabt, Beifter ju unterscheiben, Gigenschaften und Rabigfeiten ber Menfchen ju murdigen und zu ichaBen; jugleich habe er mit bem größten Scharffinn die weltlichen Dinge burchdrungen, auf einen Grab. bag man ihm den Beift ber Babrfagung gufchreiben muffen. Much marb ibm eine entschiedene Angiebungegabe, welche ausgubruden bie Italianer nich bes ichinen Bortes attrativa bebienen, fraftig verlieben, die fich nicht allein auf Menfchen erftredt, fondern auch auf Thiere. Als Beifpiel mird ergabit, bas ber Sund eines Freundes fich ihm angefchloffen und burchaus besonders ber sieben Sauptlirchen, brunftiges Beten ju Herannothigung ber Sulfe, fleißiges Beichten und Genus des Abendmahls, Fleben und Ringen nach geistigen Gutern.

In fold einem enthufiastischen Momente wirft er fich einst auf die Stufen des Altars und zerbricht ein paar Rippen, welche, schlecht geheilt, ihm lebenslängliches herztlopfen verzursachen, und die Steigerung feiner Befühle veranlassen.

Um ihn versammeln sich junge Manner zu thatiger Sittlichleit und Frommigleit, sie erweisen sich unermudet die Armen zu versorgen, die Kranten zu pflegen, und scheinen ihre Studien hintanzusehen. Wahrscheinlich bedienen sie sich der Zuschüsse von Haus zu wohlthatigen Zweden, genug, sie geben und helsen immer und behalten nichts für sich, ja er lehnt nachber ausbrücklich alle Beihülse von den Seinigen ab, um dasjenige was Wohlthatigkeit ihnen zuweiset, an Bedürftige zu wenden und selbst zu darben.

Dergleichen fromme Handlungen waren jedoch zu berzlich und lebhaft, als daß man nicht hatte suchen sollen sich zugleich auf eine geistliche und gefühlvolle Weise über die wichtigsten Gegenstände zu unterhalten. Die kleine Gesellschaft besaß noch kein eigenes Local, sie erbat sich's bald in diesem, bald in jenem Kloster, wo dergleichen Raume wohl zu sinden seyn mochten. Nach einem kurzen stillen Gebet ward ein Tert der heiligen Schrift verlesen, worüber ein und der andere sich, auslegend oder anwendend, in einer kurzen Rede vernehmen ließ. Man besprach sich auch wohl hierüber, alles in Bezug auf unmittelbare Thätigkeit; dialektische und spihsindige Behandlung war durchaus verboten. Die übrige Kageszeit ward immerfort einer ausmerksamen Versorgung der Krausen, dem Dienst in Hospitälern, dem Beistande der Armen und Notheleidenden gewidmet.

Da bei diesen Verhaltniffen teine Beschränfung vorwaltete und man eben so gut sommen als geben konnte, so vermehrte sich die Babl der Theilnehmenden ungemein, so wie sich denn auch jene Versammlung ernster und umsichgreisender beschäftigte. Auch aus dem Leben der Heiligen ward vorgelesen, Kirchenvater und Kirchengeschichte stellenweise zu Nathe gez zogen, worauf denn vier der Theilnehmenden, jeder eine halbe Stunde, zu sprechen das Recht und Pflicht hatten.

Diese fromme tagtägliche, ja familiar praktische Behandlung der böchsten Scelenangelegenheiten erregte immer mehr Aufmerksamkeit, nicht allein unter Einzelnen, sondern sogar unter ganzen Körperschaften. Man verlegte die Verkammlungen in die Kreuzgänge und Räume dieser und jener Kirche, der Jugang vermehrte sich, besonders zeigte sich der Orden der Dominicaner dieser Art sich zu erbauen sehr geneigt, und schloß sich zahlreich an die sich immer mehr ausbildende Schaar an, welche durch die Kraft und den hohen Sinn ihres Anführers sich durchans gleich und, wenn auch geprüft durch mancherlei Widerwärtigkeiten auf demselben Pfade sortschreitend sinden ließ.

Da nun aber nach bem hohen Sinne des trefflichen Borgefehten alle Speculation verbannt, jede geregelte Thâtigkeit aber aufs Leben gerichtet war, und das Leben sich ohne heistereit nicht denken läft, so wußte der Mann auch hierin den unschuldigen Bedursuissen und Wunschen der Seinigen entgegen zu kommen. Dei eintretendem Frühling führte er sie nach San Onofrio, welches hoch und breit gelegen in solchen Tagen die angenehmste Dertlichteit andot. hier, wo bei der jungen Jahrszeit alles jung erscheinen sollte, trat, nach stillen Seteten, ein hübscher Anabe hervor, recitirte eine auswendig gelernte Predigt, Gebete solgten, und ein Ehor besonders

gefolgt sep, auch bei bem ersten Besißer, der ihu lebhaft zurückgemunscht, und durch mancherlei Mittel ihn wieder zu gewinnen getrachtet, auf teine Weise verbleiben wollen, sons dern sich immer zu dem anziehenden Manne zurück begeben, sich niemals von ihm getrenut, vielmehr zulest nach mehrern Jahren in dem Schlafzimmer seines erwählten herrn das Leben geendet habe. Dieses Geschöpf veranlast und nun auf jene Prüsungen, zu denen es selbst Gelegenheit gegeben, zurückzulommen. Es ist befannt, daß hundesühren, hundetragen im Mittelalter überhaupt, und mahrscheinlich auch in Rom höchst schimpflich gewesen. In dieser Rücksicht psiegte der fromme Rann jenes Thier an einer Kette durch die Stadt zu sühren, auch mußten seine Schüler dasselbe auf den Armen durch die Straßen tragen, und sich auf diese Weise dem Geslächter und Spott der Menge preiszeben.

Auch muthete er seinen Schülern und Genossen andere unwürdige Aeußerlichkeiten zu. Einem jungen Römischen Fürsten, welcher der Ehre, für ein Ordensglied zu gelten, mitgenießen wollte, wurde angesonnen, er solle mit einem hinten angehefteten Fuchsschwanze durch Rom spazieren, und als er dieß zu leisten sich weigerte, die Aufnahme in den Orden versagt. Einen andern schiete er ohne Uebertleid, und wieder einen mit zerrissenen Aermeln durch die Stadt. Diesses lehtern erbarmte sich ein Edelmann und bot ihm ein Paar neue Aermel an, die der Jüngling ausschlug, nachher aber, auf Besehl des Meisters dansbar abholen und tragen mußte. Beim Bau der neuen Kirche nothigte er die Seinen, gleich Taglöhnern die Materialien herbeizuschaffen, und sie den Arzeitern zur Hand zu langen.

Gleichermaßen wußte er auch jedes geistige Behagen, bas ber Meufch an sich empfinden mochte, ju ftoren und ju vernichten. Benn bie Predigt eines jungen Mannes wohl zu gelingen, und der Redner fich darin felbst zu gefallen schien, unterbrach er ihn in der Mitte des Borts, um an seiner Stelle weiter zu sprechen, befahl auch wohl weniger fähigen Schülern ungesamt hinaufzutreten und zu beginnen, welche denn, so nuerwartet angeregt, sich aus dem Stegreise besser als je zu erweisen das Glück batten.

Man versetze sich in die zweite Halfte bes sechzehnten Jahrhunderts und den wüsten Zustand, in welchem Rom unter verschiedenen Papsten wie ein aufgeregtes Element erschien, und man wird eher begreifen, daß ein solches Versahren wirksam und machtig seyn mußte, indem es durch Neigung und Furcht, durch Ergebenheit und Gehorsam dem innersten Wollen des Menschen die große Gewalt verlieh, troß allem Aeußern sich zu erhalten, um allem was sich ereignen konnte zu widersstehen, da es befähigt, selbst dem Vernünstigen und Verstänzdigen, dem Hertömmlichen und Schicklichen unbedingt zu entsagen.

Eine merkwürdige obgleich schon befannte Prüfungsgeschichte wird man hier wegen ihrer besondern Anmuth nicht ungern wiederholt sinden. Dem heiligen Bater war angetundigt, in einem Rloster auf dem Lande thue sich eine wunderwirfende Nonne hervor. Unser Mann erhalt den Auftrag eine für die Kirche so wichtige Angelegenheit naher zu unterzinden; er seht sich auf sein Maulthier das Besohlene zu verrichten, kommt aber schneller zurück als der heilige Bater es erwartet. Der Berwunderung seines gesistlichen Gebieters begegnet Nert mit folgenden Worten: "Heiligster Water, diese thut keine Wunder, denn es sehlt ihr an der ersten dristlichen Lugend, der Demuth; ich komme durch schlimmen Weg und Wetter übel zugerichtet im Rloster an, ich lasse sie, in enrem

Namen, vor mich forbern, sie erscheint und ich reiche ihr statt bes Grußes den Stiefel bin, mit der Andeutung sie solle mir ihn ausziehen. Entseht fahrt sie zurud, und mit Schelten und Born erwiedert sie mein Ansinnen; für was ich sie haltel ruft sie aus, die Magd des herrn sep sie, aber nicht eines jeden der baber tomme, um knechtische Dienste von ihr zu verlangen. Ich erhub mich gelassen, sehte mich wieder auf mein Thier, stehe wieder vor euch, und ich bin überzeugt ihr werdet keine weitere Prüfung nottig finden. Lächelnd beließ es auch der Papst dabei, und wahrscheinlich ward ihr das servere Wunderthun untersagt.

Benn er aber dergleichen Prufungen gegen andere erlaubte, so mußte er solche von Mannern erdulden, welche, gleichen Sinnes, ben namlichen Beg der Selbstverlaugnung einschlugen. Ein Bettelmonch, der aber auch schon im Geruch der heiligkeit stand, begegnet ihm in der gangbarsten Straße, und bietet ihm einen Schlud aus der Beinflasche, die er vorsforglich mit sich führt. Philipp Neri bedentt sich nicht einen Augenblick, und sest die langbalsige Korbflasche, den Kopf zurüchliegend, dreist an den Mund, indes das Wolf laut lacht und spottet, daß zwei fromme Manner sich bergestalt zutrinken.

Philipp Neri, ben es ungeachtet seiner Frommigfeit und Ergebung einigermaßen durfte verdroffen haben, sagte darauf: 3hr habt mich gepruft, nun ist die Reihe an mir, und brudte zugleich sein vieredtes Barett auf den Kahlsopf, welcher nun gleichfalls ausgelacht wurde, ganz xuhig fort ging und sagte: Wenn mir's einer vom Ropf nimmt so mögt' ihr's haben. Neri nahm es ihm ab, und sie schieden.

Freilich bergleichen zu wagen, und bennoch bie größten fittlichen Wirfungen hervor zu bringen, bedurfte es eines Mannes wie Philipp Neri, beffen handlungen gar oft als

Bunder angufeben maren. Ale Beichtiger machte er fich furcht: bar, und baber bes größten gutrauens murbig; er entbedte feinen Beichtfinbern Gunden bie fie verschwiegen, Mangel bie fie nicht beachtet batten; fein brunftiges elftatifches Gebet feste feine Umgebungen als übernatürlich in Erstaunen, in einen Anstand in welchem bie Menichen wohl auch burch ihre Ginne au erfahren glauben, mas ihnen bie Ginbilbungefraft, angereat burde Gefühl, vorbilben mochte. Wozu benn noch tommt, bag bas Wunderbare, ja bas Unmögliche, erzählt und wieder erzählt, nun endlich vollkommen bie Stelle bes Birflichen, bes Alltäglichen einnimmt. hierber gebort, bag man ihn nicht nur verschiedentlich mabrend bes Megopfere por bem Altare wollte emporaeboben gefeben baben, fonbern baf fich auch Beugniffe fanden, man habe ibn, knicend um bas leben eines gefährlichst Rranten betend, bergeftalt von ber Erbe emporgehoben erblict, bag er mit bem Saupte beinabe bie Dede bes Simmere berührt.

Bei einem folden burchaus bem Gefühl und ber Einbilbungetraft gewidmeten Buftanbe mar es gang naturlich, bag bie Einmischung auch widerwärtiger Damonen nicht gang auszubleiben schien.

Oben zwischen bem verfallenen Gemaner der Antoninischen Baber sieht wohl einmal der fromme Mann, in äffischer Ungestalt, ein widerwartiges Wesen herumhupfen, das aber, auf sein Geheiß, alsogleich zwischen Trummern und Spalten verschwindet. Bedeutender jedoch als diese Einzelnheit, ist, wie er gegen seine Schiler verfahrt, die ihn von seligen Erscheinungen, womit sie von der Mutter Gottes und andern Heiligen beglicht werden, mit Entzücken benachrichten. Er, wohl wissend, das aus derzleichen Einbildungen ein geistlicher Dünstel, der schlimmste und hartnacigste von allen, gewöhnlich

entspringe, versichert sie deshald, daß hinter dieser himmlischen Riarheit und Schönheit gewiß eine teuflische, häsliche Finsterniß verborgen liege. Dieses zu erproben gebietet er ihnen: bei der Wiederschr einer so holdseligen Jungfrau ihr gerade ins Gesicht zu speien; sie gehorchen, und der Erfolg bewährt sich, indem auf der Stelle eine Teuselslarve hervortritt.

Der große Mann mag dieses mit Bewußtsepn ober, was wahrscheinlicher ist, aus tiesem Justinct geboten haben; genug er war sicher, daß jenes Bild, welches eine phantastische Liebe und Sehnsucht hervorgerusen hatte, nun, durch das entgegenwirtende Bagniß von haß und Berachtung, unmittelbar in eine Fraße sich verwandeln wurde.

Ihn berechtigten jedoch zu einer fo feltsamen Padagogist Die außerordentlichften zwischen den hochst geistigen und hochst torperlichen schwebend erscheinenden Naturgaben: Befühl einer sich nahenden noch ungesehenen Person, Ahnung entfernter Begebenheiten, Bewußtsepn der Gedanken eines vor ihm Stenden, Nothigung anderer zu seinen Gedanken.

Diese und bergleichen Gaben find unter mehreren Mensichen ausgetheilt, mancher tann sich berselben ein und bas anderemal rühmen, aber die ununterbrochene Gegenwart solscher Fahigseiten, die in jedem Falle bereite Ausübung einer so staunenswurdigen Wirksamkeit, dieß ist vielleicht nur in einem Jahrhundert zu denken, wo zusammengehaltene unzerssplitterte Geistest und Körperkräfte sich mit erstaunenswürdis ger Energie bervorthun konnten.

Betrachten wir aber eine folche nach unabhängigem grangenlofen, geiftigen Birten fich hinsehnende und hingetriebene Natur wie fie burch die streng umfaffenden Romisch tirchlichen Bande fich wieder zusammengehalten fühlen muß.

Die Wirfungen des heiligen Xaverius unter den abgottifchen

Deiden mögen freilich damals in Rom großes Auffehn gemacht haben. Dadurch aufgeregt fühlten Neri und einige seiner Freunde sich gleichfalls nach dem sogenannten Indien gezogen, und wünschten mit papstlicher Erlaudniß sich dorthin zu verfügen. Allein der wahrscheinlich von oben her wohl instruirte Beichtvater redete ihnen ab und gab zu bedenken, daß für gottselige, auf Besserung des Nächsten, auf Ausbreitung der Religion gerichtete Manner in Rom selbst ein genugsames Indien zu sinden und ein würdiger Schauplah für deren Ehätigkeit offen sen. Man verfündigte ihnen, daß der großen Stadt selbst zunächst ein großes Unheil bevorstehen möchte, indem die drei Brunnen vor dem Thore St. Sebastian trüb und blutig seit einiger Zeit gestossen, welches als eine untrügliche Andeutung zu betrachten sep.

Mag also der wurdige Reri und seine Gesellen hiedurch beschwichtigt, innerhalb Roms ein wohlthatiges wunderwirztendes Leben fortgesetht haben, soviet ist gewiß, daß er von Jahr zu Jahr an Bertrauen und Achtung bei Großen und Rieinen, Alten und Jungen zugenommen.

Bebente man nun die wundersame Complication ber menschlichen Natur, in welcher sich die stärkten Gegenfähe vereinigen, Materielles und Geistiges, Gewöhnliches und Unmögliches, Widerwärtiges und Entzückendes, Beschränktes und Granzenloses, dergleichen aufzusühren man noch ein langes Register sortsehen könnte; bedente man einen solchen Widersstreit, wenn er in einem vorzäglichen Menschen sich ereignet und zu Tage tritt, wie er durch das Unbegreisliche was sich ausdrängt, den Verstand irre macht, die Einbildungskraft loszbindet, den Glauben überflügelt, den Aberglauben berechtigt und daburch den natürlichen Justand mit dem unnatürlichsten in unmittelbare Berührung, ja zur Vereinigung bringt; gehe

man mit biesen Betrachtungen an bas weitschist überlieferte Leben unseres Mannes, so wird es uns fastich scheinen, wasein solcher, der beinahe ein ganzes Jahrhundert auf einem so großen Schauplate in einem ungeheuern Elemente ununterbrochen und unablässig gewirtt, für einen Einstuß müsse crlangt haben. Die hohe Meinung von ihm ging so weit, daß man nicht allein von seinem gesunden traftigen Wirten Nuten, Heil und seliges Sesühl sich zueignete, sondern daß sogar seine Krantheiten das Wertrauen vermehrten, indem man sie als Beichen seines innigsten Werhältnisses zu Gott und dem Göttlichsten anzusehen sich bewogen sand. Hier begreisen wir nun, wie er schon lebend der Würde eines Heiligen entgegen ging, und sein Tod nur betraftigen konnte, was ihm von den Zeitzgenossen zugedacht und zugestanden war.

Deshalb auch, als man balb nach feinem Berfcheiben, welches von noch mehr Wundern als fein Leben begleitet war, an Papst Clemens VIII. die Frage brachte: Ob man mit der Untersuchung, dem sogenannten Proces, welcher einer Seligsprechung voransgeht, den Anfang machen durse, dieser die Antwort ertheilte: Ich habe ihn immer für einen Heiligen gehalten, und kann daher nichts dagegen einwenden, wenn ihn die Kirche im Allgemeinen den Glaubigen als solchen extluren und vorsiellen wird.

Nun aber durfte es auch der Aufmerkamkeit werth gehalten werden, bag er in der langen Reibe von Jahren, bie
ihm zu wirken gegonnt wurden, funfzehn Papfte erlebt, indem
er unter Leo X. geboren, unter Clemens VIII. feine Tage
beschloß; daber er denn auch eine unabhängige Steffung gegen
den Papft selbst zu behaupten sich anmaßte, und als Mied der
Kirche sich zwar ihren allgemeinen Anordnungen burchaus
gleichstelte, aber im Einzelnen sich nicht gebunden, ja jogar

gebieterisch gegen bas Oberhaupt ber Kirche bewies. Aun Läst es sich benn auch erklaren, baß er bie Carbinalswurde burchaus abschlug und in seiner Chiesa nuova gleich einem widerspenstigen Ritter in einer alten Burg, sich gegen ben oberften Schubherrn unartig zu betragen herausnahm.

Der Charafter jener Verhaltniffe jedoch, wie sie sich am Ende des sechzehnten Jahrhunderts aus den früheren, roberen Zeiten seltsam genug gestaltet erhielten, tann durch nichts deutlicher vor Augen gestellt, eindringlicher dem Geiste daxgebracht werden, als durch ein Memorial, welches Neri turz vor seinem Tode an den neuen Papst Clemens VIII. ergeben ließ, worauf eine gleich wunderliche Resolution erfolgte.

Wir sehen hieraus das auf eine andere Weise nicht zu schilbernde Verhältniß eines dalb achtzigiahrigen, dem Rang eines Heiligen entgegengehenden Mannes zu einem bedeutenden, tüchtigen, mahrend seiner mehrjährigen Regierung höchst achtbaren souverauen Oberhampte der Römisch = Katholischen Kirche.

## Memorial des Philipp Meri an Clemens VIII.

Heiligster Bater! Und was für eine Person bin ich denn daß die Cardinale mich zu besuchen kommen, und besonders gestern Abend die Cardinale von Florenz und Eusano? Und weil ich ein bischen Manna in Blattern nothig hatte, so ließ mir gedachter Cardinal von Florenz zwei Unzen von Can Spirito holen, indem der Herr Cardinal in jenes Hospital eine große Quantität geschickt hatte. Er blieb auch die zwei Stunden in die Nacht, und sagte so viel Gutes von Em. Actligkeit, viel mehr als mir billig schien; denn da Sie Bapst

fich, fo follten Sie bie Demuth felber fenn. Ebriftus fant um fieben Ubr in ber Racht fic mir einzuverleiben, und Em. Beiligfeit tonnte auch wohl einmal in unfere Rirche fom: men. Christus ift Menich und Gott und befucht mich ger mandmal. Em. Beiligfeit ift nur ein bloger Denfch, geboren von einem beiligen und rechtichaffenen Mann, jener aber von Gott Bater. Die Mutter von Em. Beiligfeit ift Gignora Manefia, eine febr gottesfürchtige Dame; aber jenes bie Jungfrau aller Inngfrauen. Bas batte ich nicht alles zu fagen, wenn ich meiner Galle freien Lauf laffen wollte. Ich befeble Em. Beiligfeit, bag Sie meinen Billen thun, wegen eines Mabdens, das ich nach Torre de' specchi ichaffen will. Sie ift bie Tochter von Claubio Reri, bem Em. Seiligfeit verfprocen bat, baf Sie feine Rinber beiditen will: und ba erinnere ich Sie, bas es bubich ift, wenn ein Bapft fein Bort balt. Defmegen abergeben Sie mir gebachtes Beidaft unb fo bag ich mich im Rothfall Ihres Ramens bebienen tonne; um fo mehr, ba ich ben Billen bes Mabbend weiß und gewiß bin, bas fie burd gettilche Gingebung bewegt wirb, und mit ber größten Demuth, bie ich ichuldig bin, tuffe ich bie beiliaften Rube.

Eigenhandige Refolution des Papfes , unter das Memorial geschrieben.

Der Papft fagt, daß diefer Auffat in feinem ersten Theil etwas vom Geifte der Eitelkeit enthält, indem er dadurch erfahren soll, daß die Cardinale Diefelben fo oft besuchen; wenn und nicht etwa dadurch angedentet werden soll, daß diese herren geistlich gefunt sind; welches man recht gut weiß. Daß Er

nicht gekommen ist Dieselben zu sehen, darauf sagt Er: Daß es Ew. Ehrwürden nicht verdienen, da Sie das Cardinalat nicht haben annehmen wollen, das Ihnen so oft angetragen worden. Was den Besehl betrifft, so ist Er zufrieden, daß Dieselben mit Ihrer gewöhnlichen Besehlshaberei denen guten Müttern einen tüchtigen Filz geben, die es Denenselben nicht nach Ihrem Sinne machen. Run besiehlt Er Denselben aber, daß Sie sich wahren und nicht Beschte siehen, ohne seine Erlaubniß. Kommt aber unser herr Pieselben zu besuchen, so bitten Sie für und und für die dringendsten Nothdursten der Ehristenheit.

## Allgemeine Betrachtung.

Bu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts hatte sich der Geist der bilbenden Kunst völlig aus der Barbarei des Mittelalters emporgehoben; zu freisinnigen heiteren Wirkungen war sie gelangt. Was aber sich in der edlen menschlichen Natur auf Berstand, Bernunft, Religion bezog, genoß keineswegs einer freien Wirkung. Im Norden tampste ein gebildeter Menschensinn gegen die plumpen Anmaßungen eines veralteten Hersommend; leider waren Worte und Bernunftgründe nicht hinreichend, man griff zu den Wassen. Tausende und aber Tausende, die ihr Seelenheil auf reinem freien Wege suchten, gingen an Leib und Gütern auf die grausamste Weise zu Grunde.

Im Suben felbst suchten eblere schönere Beister fich von der Gewalt der allbeherrschenden Airche loszulssen und wir glauben an Philipp Neri einen Bersuch zu seben, wie man wohl ein frommer Mann sevn, auch ein heiliger werben toune,

ohne sich der Alleinherrschaft bes Römischen Papstes zu unterwerfen. Freilich findet Neri für Gefühl und Einbildungstraft gerade in dem Element, welches von der Römischen Kirche beherrscht wird, gleichfalls sein Behagen; sich ganz von ihr lodzuhalten wird ihm beshalb unmöglich. Wie lange zaudert er bis er sich in den Priesterstand begiebt, wie lös't er sich ab von allem kirchlichen Schlendrian und wie sucht er Lehre sowohl als Leben heiter-sittlich und einwirkend-praktisch zu machen.

Dag er gulett ben Carbinalobut entichieben verschmabt, auf eine den Dapft beleidigende Beife, zeugt wie er fich von Banden frei zu erhalten gesucht bat. Sobann giebt bie munberliche, bis jum Romifden truBige Correspondeng, womit wir unfern Bortrag foloffen, ein lebenbiges Beugnig und verfest und einigermaßen in bas Jahrbundert, welches ber außerordentliche Mann beinabe burch fein Leben ausfüllt. Uns war es bochft mertwurdig einen heiligen angutreffen, Beitgenoffen bes Beltfinbes Cellini, gleichfalls eines Rlorentiners, beffen Anbenten wir fo viele Aufmertfamteit gewidmet. Much follte bie Darallele amifchen beiden ausführlicher beban= belt werben und vielleicht noch einige andere bedeutenbe Eri= ftengen, um burch mehrere Individuen ein lebendiges Bilb ber Beit eigenthumlich bervorzurufen. Moge jedoch basjenige, mas bier von einem frommen edlen Enthufiasmus vorgeführt worden, ju anmutbigen Bergleichungen einstweilen Anlag geben.

# Januar.

# Corresponden3.

Rom, ben 5. Januar 1786.

Bergeiht wenn ich heute nur wenig fcreibe. Diefes Jahr ift mit Ernft und Fleiß angefangen worden, und ich tann mich faum umfeben.

Nach einem Stillstand von einigen Wochen, in benen ich mich leidend verhielt, habe ich wieder die sconsten, ich darf wohl sagen Offendarungen. Es ist mir erlaubt, Blide in das Wesen der Dinge und ihre Berhaltnisse zu werfen, die mir einen Abgrund von Reichthum eröffnen. Diese Wirfungen entstehen in meinem Gemuthe, weil ich immer lerne, und zwar von andern lerne. Wenn man sich selbst lehrt, ist die arbeitende und verarbeitende Kraft eins, und die Borschritte muffen kleiner und langsamer werden.

Das Studium bes menschlichen Körpers hat mich nun gang. Affes andre verschwindet bagegen. Es ist mir damit burch mein ganges Leben, auch jeht wieder sonderbar gegangen. Darüber ift nicht zu reden; was ich noch machen werde muß bie Zeit lehren.

Die Opern unterhalten mich nicht, nur bas innig und ewig Wahre tann mich nun erfreuen.

Co fpipt fich bis gegen Oftern eine Epoche gu, bas fubl' ich; mas merben mirb weiß ich nicht.

Rem, ben 10. Januar 1788.

Erwin und Elmire tommt mit diefem Brief, moge Dir das Studden auch Bergnügen machen. Doch tann eine Operette, wenn fie gut ift, niemals im Lefen genug thun; es muß die Mufit erft dazu tommen, um den ganzen Begriff auszudrücken den der Dichter sich vorstellte. Elaudine tommt bald nach. Beibe Stude sind mehr gearbeitet, als man ihnen ansieht, weil ich erst recht mit Kapfern die Gestalt des Singsspiels Audirt babe.

Am menschlichen Rörper wird fleißig fortgezeichnet, wie Abends in der Perspectiostunde. Ich bereite mich zu meiner Auflösung, damit ich mich ihr getrosten Muthes hingebe, wenn die himmlischen sie auf Oftern beschlossen haben. Es geschebe was gut ift.

Das Interesse an ber menschichen Seftakt hebt nun alles andre auf. Ich fühlte es wohl und wendete mich immer das von weg, wie man sich von der blendenden Some wegwendet, auch ist alles vergebens, was man außer Wom darüber stiediren will. Ohne einen Faden, den man nur hier spinnen lernt, kann man sich aus diesem Labprinthe nicht heraussinden. Leider wird mein Faden nicht lang genug, indeffen hilft er mir boch durch die ersten Gänge.

Wenn es mit Fertigung meiner Schriften unter gleichen Conftellationen fortgeht, so muß ich mich im Laufe biefes Jahres in eine Prinzessin verlieben, um den Easso, ich muß mich dem Teusel ergeben, um den Faust schreiben zu können, ob ich mir gleich zu beiden wenig Lust suble. Denn bisher ist's so gegangen. Um mir selbst meinen Egmont interessant zu machen, sing der Römische Kaifer mit den Brabantern Handel an, und um meinen Opern einen Grad von Bollsommenheit zu geben, kam der Zuricher Kapser nach Rom.

Das heißt boch ein vornehmer Romer, wie herber fagt, und ich finde es recht luftig, eine Endurfache der handlungen und Begebenheiten zu werden, welche gar nicht auf mich gerrichtet find. Das darf man Glud nennen. Also die Prinzessin und den Teufel wollen wir in Gebuld abwarten.

Rom, bent 10. Januar 1788.

hier tommt aus Rom abermals ein Proboen Deutscher Art und Aunst, Erwin und Elmire. Es ward eher fertig als Claudine, doch wunfch' ich nicht daß es zuerft gedruckt werde.

Du wirst balb sehen daß alles aufs Bedurfniß der lprischen Buhne gerechnet ist, das ich erst hier zu studieren Gelegenheit hatte: alle Personen in einer gewissen Folge, in einem gewissen Maaß zu beschäftigen, daß jeder Sänger Anhpunkte genug habe ic. Es sind hundert Dinge zu beobachten, welchen der Italianer allen Sinn des Gedichts auspefert, ich wunsche, daß es mir gelungen sehn möge, jene musikalisch theatralischen Ersordernisse durch ein Studichen zu befriedigen, das nicht ganz unsinnig ist. Ich hatte noch die Rucklicht, daß sich beide Operetten doch auch mussen lesen lassen, daß sie ihrem Nachbar Egmont keine Schande machten. Ein Italianisch Opernsbüchen liest kein Mensch, als am Abend der Borstellung, und es in Einen Band mit einem Trauerspiel zu bringen, würde hier zu Lande für eben so unmöglich gehalten werden, als daß man Deutsch singen könne.

Bei Ermin muß ich noch bemerten, bag Du bas trochaische Splbenmaaß, besonders im zweiten Act, ofter finden wirft; es ift nicht Bufall oder Gewohnheit, sondern aus Italianischen Beispielen genommen. Dieses Splbenmaaß ift zur Ruft

vorzüglich gludlich, und ber Componist tann es burch mehrere Tacte und Bewegungsarten, bergestalt variiren, bag es ber Bubere nie wieder ertennt. Wie überhaupt die Italianer auf glatte einfache Splbenmaaße und Rhythmen ausschließlich halten.

Der junge Camper ift ein Strubeltopf, ber viel weiß, leicht begreift und über die Sachen binfahrt.

Glud zum vierten Theil ber Ideen. Der britte ift uns ein heilig Buch, bas ich verschlossen halte, erst jest hat es Moris zu lesen getriegt, der sich gludlich preis't, daß er in dieser Spoche der Erziehung des Menschengeschlechts lebt. Er hat das Buch recht gut gefühlt und war über das Ende ganz außer sich.

Bennich Dich nur einmal für alle bas Gute auf bem Capitol bewirthen tonnte! Es ift einer meiner angelegenften Bunfche.

Meine titanischen Ideen waren nur Luftgestalten, die einer ernsteren Epoche vorsputten. Ich bin nun recht im Studio der Menschengestalt, welche das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Thuns ist. Meine steißige Borbereitung im Studio der ganzen Natur, besonders die Osteologie, hilft mir starte Schritte machen. Jeht seh' ich, jeht genieß' ich erst das Höchste was uns vom Alterthum übrig blieb, die Statuen. Ja, ich sehe wohl ein, daß man ein ganzes Leben studiren kann und am Ende doch noch ausrusen möchte: Jeht seh' ich, jeht genieß' ich erst.

Ich raffe alles Mögliche zusammen, um Oftern eine gewiffe Epoche, wohin mein Ange nun reicht, zu schließen, bamit ich Rom nicht mit entschiedenem Biderwillen verlaffe,
und hoffe in Deutschland einige Studien bequem und gründlich fortsetzen zu tonnen, obgleich langsam genug. Her trägt einen ber Strom fort, spalb man nur bas Schifflein bestiegen bat.

## Bericht

Januar.

Cupibo, lofer, eigenfinniger Anabe; Du bat'st mich um Quartier auf einige Stunden! Bie viele Tag' und Rachte bist bu geblieben, Und bift nun perrifc und Reifter im hause geworben.

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Run fip' ich an ber Erbe, Rächte gequalet; Dein Muthwill' fcuret Flamm' auf Flamme bes herbes, Berbrennet ben Borrath bes Bintere und fenget mich Armen.

Du haft mir mein Gerath verftellt und verfcoben. 36 fuch', und bin wie blind und irre geworden; Du larmft fo ungeschidt; ich fürchte bas Geelchen Entflieht, um bir ju entfliehn, und raumet bie hutte.

Wenn man vorstehendes Liedchen nicht in buchstäblichem Sinne nehmen, nicht jenen Damon, den man gewöhnlich Amor nennet, dabei denken, sondern eine Bersammlung thätiger Geister sich vorstellen will, die das Innerste des Menschen ansprechen, auffordern, hin und wieder ziehen, und durch getheiltes Interesse verwirren, so wird man auf eine symbolische Weise an dem Zustande theilnehmen, in dem ich mich befand, und weichen die Andzüge aus Briefen und die bisherigen Erzählungen genugsam darstellen. Man wird zugestehen, daß eine große Anstrengung gesordert ward, sich gegen so vieles aufrecht zu erhalten, in Thätigkeit nicht zu ermiden und im Ausselben nicht lässig zu werden.

## Aufnahme

#### in die Gefellichaft ber Arfabier.

Schon zu Ende bes vorigen Jahrs ward ich mit einem Antrage bestürmt, den ich auch als Folge jenes unseligen Concerts ansah, durch welches wir unser Incognito leichtsinniger Beise enthüllt hatten. Es tonnte jedoch andere Anlasse haben, daß man von mehreren Seiten her mich zu bestimmen suchte, mich in die Arcadia als einen namhaften Scheser aufnehmen zu lassen. Lange widerstand ich, mußte jedoch zulest den Freunden, die hierein etwas Besonderes zu sehen schienen, endlich nachgeben.

Im Allgemeinen ift befannt, was unter diefer Arfabifchen Gefellichaft verstanden wird; boch ist es wohl nicht unangenehm, etwas darüber zu vernehmen.

Bahrend dem Laufe des flebzehnten Jahrhunderts mag die Italianische Poefie fich auf mancherlei Beise verschlimmert haben; denn gegen Ende dieses Zeitraums werfen ihr gebildete wohlgesinnte Manner vor: sie habe den Gehalt, was man damals innere Schönheit nannte, völlig versaumt; auch sepsie in Absicht auf die Form, die außere Schönbeit, durchaus zu tadeln, denn sie habe mit barbarischen Ausbrücken, unleidlich harten Bersen, sehlerhaften Figuren und Tropen, besonders mit fortlaufenden und ungemessenen Hopperbeln, Metonymien und Metaphern, auch ganz und gar das Anmuthige und Supe verscherzt, welches man am Aeußern zu schäßen sich erfreue.

Jene, auf folden Irrwegen Befangenen jedoch ichalten, wie es zu geben pflegt, das Aechte und Fürtreffliche, damit ihre Migbrauche fernerhin unangetaftet gelten möchten. Weleches benn boch gulett von gebildeten und verftandigen Menichen

nicht mehr erbulbet werben tonnte, bergestalt, baß im Jahr 1690 eine Anzahl umsichtiger und fraftiger Manner zusam= mentrat und einen andern Weg einzuschlagen fich berebete.

Damit aber ibre Bufammenfunfte nicht Auffebn machen und Gegenwirtung veranlaffen mochten, fo mendeten fie fic ins Kreie, in landliche Gartenumgebungen, beren ja Rom felbit in feinen Mauern genugfame begirft und einschlieft. Bieburd warb ibnen angleich ber Bewinn fic ber Ratur au nabern, und in frifder Luft ben uranfanglichen Beift ber Dictinnft zu abnen. Dort, an gefälligen Blaben, lagerten fie fich auf den Rafen, fetten fich auf architettonische Erummer und Steinblode, wo fogar anwesende Carbinale nur burch ein meicheres Riffen geehrt merben tonnten. Sier befprachen fe fic untereinander von ihren Ueberzeugungen, Grunbfagen, Borbaben; bier lafen fie Bedichte, in welchen man ben Ginn bes boberen Alterthums, ber eblen Toscanischen Schule wieder ind Leben ju fubren trachtete. Da rief benn einer in Entanden aud: Sier ift unfer Arfabien! Dieg veranlagte ben Namen ber Gefellicaft, fo wie bas Ibpllifche ihrer Ginrich: tung. Reine Protection eines großen und einflugreichen Manned follte fie fouben; fie wollten fein Oberhaupt, feinen Drafibenten gugeben. Gin Cuftos follte bie artabifchen Raume öffnen und folieben, und in ben nothwenbigften Rallen ibm ein Rath von zu mablenben Melteften zur Geite ftebn.

hier ift ber name Erescimbeni ehrwurbig, welcher gar wohl als Mitstifter angesehen werden kann, und als erster Eustos sein Amt mehrere Jahre treulich verrichtete, indem er über einen bessern reinern Geschmad Wache halt, und bas Barbarische immer mehr zu verdrängen weiß.

Seine Dialogen über bie Poesia volgare, welches nicht etwa Boltspoefie ju überfeben ift, fondern Poefie, wie fie

einer Ration wohl ansteht, wenn sie burch entschiedene mabre Talente ausgeübt, nicht aber burch Grillen und Eigenheiten einzelner Wirrfopse entstellt wird, seine Dialogen, worin er die bessere Lehre vorträgt, sind offenbar eine Frucht arlabischer Unterhaltungen, und höchst wichtig in Bergleich mit unserm neuen asthetischen Bestreben. Auch die von ihm herausgegebenen Gedichte der Arlabia verdienen in diesem Sinne alle Aufmertsamteit; wir erlauben und dabei nur folgende Bemerkung.

Iwar hatten bie werthen Schafer, im Freien auf grunem Rasen sich lagernd, ber Natur hiedurch naber zu tommen gebacht, in welchem Falle wohl Liebe und Leidenschaft ein menschlich herz zu überschleichen pflegt; nun aber bestand die Gesellschaft aus geistlichen herren und sonstigen würdigen Personen, die sich mit dem Amor jener Römischen Triumvirn nicht einlassen durften, den sie beshalb ausdrücklich beseitigten. hier also blieb nichts übrig, da dem Dichter die Liebe ganz unentbehrlich ist, als sich zu jener überirdischen und gewissermaßen platonischen Sehnsucht dinguwenden, nicht weniger ins Allegorische sich einzulassen, wodurch denn ihre Gedichte einen ganz ehrsamen, eigenthumlichen Charaster erhalten, da sie ohnehin ihren großen Borgäugern Dante und Petrarch hierin auf dem Fuße folgen tonnten.

Diese Gesellschaft bestand, wie ich nach Rom gelangte, so eben hundert Jahr, und hatte sich, ihrer außern Form nach, durch mancherlei Ortes und Gesinnungswechsel immer mit Anstand, wenn auch nicht in großem Ansehn erhalten; und man ließ nicht leicht einigermaßen bedeutende Fremde in Rom verweilen, ohne dieselben zur Aufnahme anzuloden, um so mehr, als der huter dieser poetischen Landereien bloß badurch sich bei einem mäßigen Einkommen erhalten kounte.

Die Function felbft aber ging folgenbermaßen vor fich:

In den Borzimmern eines anständigen Gedändes ward ich einem bedeutenden geistlichen Herrn vorgestellt, und er mir bekannt gemacht als dersenige der mich einfähren, meinen Bürgen gleichsam oder Pathen vorstellen sollte. Wir traten in einen großen, bereits ziemlich belebten Gaal und sehten und in die erste Reihe von Stuhlen, gerade in die Mitte einem aufgerichteten Katheder gegenüber. Es traten immer mehr Inderer heran; an meine leergebliedene Rechte sand sich ein stattlicher altlicher Mann, den ich nach seiner Besteidung und der Ehrfurcht die man ihm erwies, für einen Cardinal zu halten hatte.

Der Cuftobe, vom Katheber herab, hielt eine allgemein einleitende Rebe, rief mehrere Personen auf, welche sich theils in Wersen, theils in Prosa hören ließen. Rachdem bleses eine gute Zeit gewährt, begann jener eine Rede, deren Inhalt und Ausschhrung ich übergebe, indem sie im Sanzen mit dem Diplom zusammentraf, welches ich erhielt und hier nachzubringen gedenke. Hierauf wurde ich denn förmlich für einen der Ihrigen erklärt, und unter großem Händeklatschen ausgenommen und auerkannt.

Mein sogenannter Pathe und ich waren inbessen ausgestanden, und hatten und mit vielen Berbeugungen bedankt. Er aber hielt eine wohlgedachte, nicht allzulange, sehr schielliche Rede, worauf abermals ein allgemeiner Beifall sich hörren ließ, nach dessen Berschallen ich Gelegenheit hatte, ben Tinzelnen zu dansen und mich ihnen zu empfehlen. Das Diplom, welches ich den andern Tag erhielt, folgt hier im Driginal und ist, da es in jeder andern Sprache seine Eigensthumlichteit verlöre, nicht überseht worden. Indessen such das beste zustrieden zu stellen.

## C. U. C.

# Nivildo Amerinzio Custode generale d' Arcadia.

Trovandosi per avventura a beare le sponde del Jebbro uno di quei Geni di prim' Ordine, ch' oggi fioriscono nella Germania qual' è l' Inclito ed Erudito Signor DE GORTHE Consigliere attuale di Stato di Sua Altezza Serenissima il Duca di Sassonia Weimar, ed avendo celato fra noi con filosofica moderazione la chiarezza della sua Nascita, de' suei Ministeri, e della virtù sua, non ha putato ascondere la luce, che hanno sparso le sue dottissime produzioni tanto in Prosa ch' in Poesia per cui si è reso celebre a tutto il Mondo Letterario. Quindi essendosi compiaciuto il suddetto rinomato Signor DE GOETHE d' intervenire in una delle pubbliche nostre Accademie, appena Egli comparve, come un nuovo astro di Cielo straniero tra le nostre selve, ed in una delle nostre Geniali Adunanze, che gli Arcadi in gran numero convocati co' segni del più sincero giubilo ed applauso vollero distinguerlo come Autore di tante celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i più illustri membri della loro Pastoral società sotto il Nome di Megalio, et vollero altersi assegnare al Medesimo il possesso delle Campagne Melpomenie sacre alla Tragica Musa dichiarandolo con ciò Pastore Arcade di Numero. Nel tempo stesso il Ceto Universale commise al Custode Generale di registrare l'Atto pubblico e solenne di si applaudita annoverazione tra i fasti d' Argadia, e di presentare al Chiarissimo Novello Compastore

Megalio Melpomenio il presente Diploma in segno dell' altissima stima, che fa la nostra Pastorale Letteraria Repubblica de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria. Dato dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio alla Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno II dalla Ristorazione d' Arcadia Olimpiade XXIV Anno IV. Giorno lieto per General Chiamata.

Nivildo Amarinzio Custode Generale.

Das Siegel hat in einem Kranze, halb Lorbeer, halb Pinten, in ber Mitte eine Pansflöte, barunter Gli Arcadi. Corimbo
Melicronio
SottoCustodi.
Egiréo

# Das Romifche Carneval.

Indem wir eine Befchreibung des Römifchen Carnevals unternehmen, muffen wir den Cinwurf befürchten: daß eine folde Feierlichkeit eigentlich nicht beschrieben werden tonne. Gine so große lebendige Maffe finnlicher Gegenstände sollte fich unmittelbar vor dem Auge bewegen, und von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gefaßt werden.

Noch bebenklicher wird diese Einwendung, wenn wir selbst gestehen mussen: daß das Römische Carneval einem fremden Auschauer, der es zum erstenmal sieht und nur sehen will und kann, weder einen ganzen noch einen erfrenlichen Eindruck gebe, weder das Auge sonderlich ergöhe, noch das Gemüth Defriedige. Die lange und schmale Straße, in welcher sich ungahlige Menschen bin und wieder wälzen, ist nicht zu überschen; taum unterscheibet man etwas in dem Bezirk des Getämmels, den das Ange fassen taun. Die Bewegung ist einsdemig, der Larm betäudend, das Ende der Tage mubefriedigend. Allein diese Bedenklichkeiten sind bald gehoben, wenn wir und näher erklaren; und vorzäglich wird die Frage sepn: ob und die Beschreibung selbst rechtsertigt?

Das Römische Carneval ift ein Jeft, bas bem Bolle eigentlich nicht gegeben wird, fondern bas fich bas Bolt felbft giebt.

Der Staat macht wenig Anstalten, wenig Aufwand dazu. Der Kreis der Freuden bewegt sich von felbst, und die Polizei regiert ihn nur mit gelinder Hand.

Hier ist nicht ein Fest, das wie die vielen geistlichen Feste Roms die Augen der Inschauer blendete; hier ist fein Zeuerwerf, das von dem Sastell Sanct Angelo einen einzigen überrasschenden Andlick gewährte; hier ist feine Erlenchtung der Peterskirche und Auppel, welche so viel Fremde aus allem Landen herbeilockt und befriedigt; hier ist keine glanzende Procession, bei deren Annäherung das Wolf beten und staunen soll; hier wird vielmehr nur ein Zeichen gegeben, daß jedersoticht und toll seyn dürse als er wolle, und daß außer Schlägen und Messerssichen sast alles erlandt sev.

Der Unterschied zwischen Hohen und Niedern scheint einem Augenblic ausgehoben: alles nahert sich einander, jeder nimmt was ihm begegnet leicht auf, und die wechselseitige Frecheit und Freiheit wird burch eine allgemeine gute Laune im Gleichzewicht erhalten.

In diesen Tagen frenet sich ber Romer noch zu unsern Beiten, daß die Geburt Christi das Fest der Saturnalien und Goethe, sammtt. Werte. XXIV.

feiner Privilegien wohl um einige Wochen verfchieben, aber nicht aufbeben tonnte.

Wir werden und bemühen, die Freuden und den Taumel diefer Tage vor die Einbildungstraft unferer Lefer zu bringen. Auch schmeicheln wir und, solchen Personen zu dienen, welche dem Römischen Carneval selbst einmal beigewohnt, und sich nun mit einer lebhaften Erinnerung jener Beiten vergnugen mögen; nicht weniger solchen, welchen jene Reise noch bevorsteht, und denen diese weuigen Blätter Uebersicht und Senuß einer überdrängten und vorbeirauschenden Freude verschaffen können.

# Der Corfo.

Das Romische Carneval versammelt sich in dem Corfo. Diese Straße beschränkt und bestimmt die öffentliche Feier-lichkeit dieser Tage. An jedem andern Plat wurde es ein ander Fest sewu; und wir haben baber vor allen Dingen den Corfo zu beschreiben.

Er führt ben Namen, wie mehrere lange Straßen 3talianischer Stadte, von bem Wettrennen ber Pferde, womit zu Rom sich jeder Carnevalsabenb schließt, und womit an andern Orten andere Feierlichkeiten, als bas Jest eines Schuppatrons, ein Kirchweibsest, geendigt werden.

Die Straße geht von ber Plazza del Popolo schuurgerade bis an ben Benetianischen Palast. Sie ist ungefahr vierteshalb tausend Schritte lang und von hohen, meistentheils prächtigen Gebäuben eingefaßt. Ihre Breite ist gegen ibre Länge und gegen die Hohe der Gebäube nicht verhaltnismäßig. An beiden Seiten nehmen Pflastererhöhungen für die Fußgänger

ungefähr feche bis acht guß weg. In der Mitte bleibt für die Bagen an den meiften Orten nur der Raum von zwölf bis vierzehn Schritten, und man sieht also leicht, daß höchstens drei Fuhrwerte sich in dieser Breite neben einander dewegen tonnen.

Der Obelief auf der Piazza del Popolo ist im Carneval die nuterste Granze dieser Straße; der Benetianische Palast die obere.

## Spagierfahrt im Corfo.

Schon alle Sonn: und Festtage eines Jahres ist der Romische Corso belebt. Die vornehmen und reichern Römer fahren hier eine oder anderthald Stunden vor Nacht in einer sehr zahlreichen Reihe spazieren; die Wagen tommen vom Benetianischen Palast herunter, halten sich an der linken Seite, sahren, wenn es schön Wetter ist, an dem Obelist vorbei, zum Chore hinaus und auf dem Flaminischen Weg, manchemal bis Vonte molle.

Die früher ober spater umtehrenden halten fich an bie andere Seite; so ziehen die beiden Bagenreiben in der beften Ordnung an einander bin.

Die Gefandten haben bas Recht, zwischen beiben Reihen auf und nieder zu fahren. Dem Pratendenten, der fich unter dem Namen eines herzogs von Albanien in Rom aufhielt, war es gleichfalls zugestanden.

Sobald die nacht eingelautet wird, ist diese Ordnung unterbrochen; jeder wendet wo es ihm beliebt und sucht seinen nachsten Weg, oft gur Unbequemlichteit vieler andern Equipagen, welche in dem engen Raum dadurch gehindert und aufgehalten werden.

Diefe Abendfpagierfahrt, welche in allen großen Italianifchen

Städten brillant ift, und in jeber Heinen Stadt, ware es auch nur mit einigen Autschen, nachgeahmt wird, lodt viele Jufiganger in ben Corfo; jebermann fommt, um zu seben ober gesehen zu werben.

Das Carneval ist, wie wir balb bemerken tonnen, eigentlich nur eine Jortfehung ober vielmehr ber Gipfel jener gewöhnlichen sonn- und festägigen Freuden; es ist nichts Neues, nichts Fremdes, nichts Einziges, sondern es schließt sich nur an die Römische Lebensweise ganz natürlich an.

## Rlima, geiftliche Rleidungen.

Eben fo wenig fremd wird es und scheinen, wenn wir nun bald eine Menge Madten in freier Luft seben, ba wir so manche Lebendseue unter bem heitern froben Himmel bas gange Jahr durch zu erblicken gewohnt sind.

Bei einem jeden Sefte bilden ausgehangte Tepptche, geftreute Blumen, übergefpannte Tucher, Die Strafen gleichfam zu großen Galen und Galerien um.

Keine Leiche wird ohne vermummte Begleitung ber Bridersichaften zu Grabe gebracht; die vielen Mönchefleidungen gewöhnen das Auge an fremde und sonderbare Gestalten; es scheint das ganze Jahr Carneval zu sepn, und die Abbaten in schwarzer Kleidung scheinen unter den übrigen geistlichen Masten die eblern Labarro's vorzustellen.

# Erfte Beit.

Schon von dem neuen Jahre an find die Schaufpfeihanfer eröffuer, und das Carneval hat seinen Ansang genommen. Man sieht hie und da in den Logen eine Schone, welche als Officier ihre Epauletten mit größter Selbstaufriedenheit dem Bolte zeigt. Die Spaziersahrt im Corso wird zahlreicher:

doch die allgemeine Erwartung ist auf Die letten acht Lage gerichtet.

Borbereitungen auf die letten Tage.

Mancherlei Borbereitungen verlündigen dem Publicum biefe paradiefifchen Stunden.

Der Corfo, eine von den wenigen Strafen in Rom, welche das ganze Jahr rein gehalten werden, wird nun forgsfältiger gefehrt und gereiniget. Man ist beschäftigt, das schöne, aus tleinen, vieredig zugehauenen, ziemlich gleichen Basaltstuden zusammengesehte Pflaster, wo es nur einigermaßen abzuweichen scheint, auszuheben und die Basaltseile wieder neu in Stand zu seben.

Anber biefem zeigen fich auch lebendige Borboten. Jeder Carnevaldabend schlieft sich, wie wir schon ermannt haben, mit einem Wettrennen. Die Pferde, welche man zu diesem Endzwed unterhalt, sind meistentheils klein, und werden, wegen fremder herkunft der besten unter ihnen, Barberi genennt.

Ein solches Pferdchen wird mit einer Dede von weißer Leinwand, welche am Ropf, Sals und Leib genau anschließt, und auf den Nahten mit bunten Bandern besett ift, vor dem Obelist an die Stelle gebracht, wo es in der Folge auslausen soll. Man gewöhnt es, den Ropf gegen den Corso gerichtet, eine Zeit lang still zu stehen, sührt es alsbann sachte die Straße hin, und giebt ihm oben am Wenetianischen Palast ein wenig Hafer, damit es ein Interesse empfinde, seine Bahn besto geschwinder zu durchlausen.

Da diese Uebung mit den meisten Pferden, beren oft funfzehn bis zwanzig an der gahl find, wiederholt und eine folche Promenade immer von einer Anzahl luftig schreienden Anaben begleitet wird, so giebt es schon einen Borschmad von einem größern Larm und Jubel, ber balb folgen foll.

Chemals nahrten die ersten Romischen Sauser bergleichen Pferde in ihren Marstallen; man schafte sich es zur Ehre, wenn ein soliches den Preis davon tragen konnte. Es wurden Betten angestellt, und der Sieg durch ein Sastmahl versberrlicht.

In den letten Beiten bingegen hat diese Liebhaberei sehr abgenommen, und der Bunsch, durch seine Pferde Auhm zu erlangen, ist in die mittlere, ja in die unterste Classe bes Bolts berabgestiegen.

Aus jenen Beiten mag fich noch die Gewohnheit berfchreiben, daß der Trupp Reiter, welcher, von Trompetern
begleitet, in diesen Tagen die Preise in ganz Rom herumzeigt, in die hauser der Bornehmen hineinreitet, und nach
einem geblasenen Trompeterstüdchen ein Trinkgeld empfängt.

Der Preis bestehet aus einem etwa drittehalb Ellen langen, und nicht gar eine Elle breiten Stud Gold: ober Silbersstoff, das an einer bunten Stange wie eine Flagge befestigt schwebt und an dessen unterm Ende das Bilb einiger rennens der Pferde quer eingewirft ist.

Es wird dieser Preis Palio genannt, und so viel Tage bas Carneval dauert, so viele folder Quafistandarten werden von dem erft ermahnten gug durch die Strafen von Rom aufgezeigt.

Ingwischen fangt auch ber Corso an, seine Sestalt zu verändern; der Obelieft wird nun die Granze der Strafe. Bor demselben wird ein Gerafte mit vielen Sipreiben über einander aufgeschlagen, welches gerade in den Corso hineinsseht. Bor dem Gerufte werden die Schranten errichtet, zwischen welche man tauftig die Pferde zum Ablausen bringen soll.

An beiden Seiten werden ferner große Geruste gebaut, welche sich an die ersten hauser des Corso anschließen und auf diese Wetse die Straße in den Plat herein verlängern. An beiden Seiten der Schranken stehen kleine, erhöhte und bedette Boden für die Personen, welche das Ablaufen der Pferde reguliren sollen.

Den Corfo hinauf fieht man vor manchen Saufern ebenfells Gerufte aufgerichtet. Die Plate von Sanct Carlo und
ber Antoninischen Saule werden burch Schranken von ber
Straße abgesondert, und alles bezeichnet genug, daß die ganze
Feierlichkeit sich in bem langen und schmalen Corso einschranken
folle und werbe.

Buleht wird die Strafe in der Mitte mit Puggolane bestreut, damit die wettrennenden Pferde auf dem glatten Pflaster nicht so leicht ausgleiten mögen.

### Signal ber volltommnen Carnevalsfreibeit.

So findet die Erwartung fich jeden Tag genahrt und befchaftigt, bis endlich eine Glode vom Capitol, balb nach Mittage, das Zeichen giebt, es fep erlaubt, unter freiem himmel
thoricht ju fepn.

In biefem Augenblid legt ber ernfthafte Romer, ber fich bas gange Jahr forgfältig vor jedem Fehltritt hutet, feinen Ernft und feine Bedachtigfeit auf einmal ab.

Die Pflafterer, die bis jum letten Augenblide geflappert haben, paden ihr Bertzeug auf und machen ber Arbeit scherzend ein Ende. Alle Balcone, alle Fenster werden nach und nach mit Teppichen behängt, auf den Pflastererböhungen zu beiden Seiten der Straße werden Stühle herausgesett, die geringern Hausbewohner, alle Kinder sind auf der Straße,

die nun aufhört eine Strafe zu fenn; sie gleicht vielmehr einem großen Festsaal, einer ungeheuren ausgeschmädten Galerie.

Denn wie alle Fenster mit Teppichen behangt find, so stehen auch alle Gerüste mit alten gewirkten Tapeten beschlagen; die vielen Stühle vermehren den Begriff von Jimmer und der freundliche Himmel erinnert selten, daß man ohne Dach sep. So scheint die Straße nach und nach immer wohnbarer. Indem man aus dem Hause tritt, glaubt man nicht im Freien und unter Fremden, sondern in einem Sagle unter Bekannten zu sepn.

#### Bade.

Indessen daß der Corso immer belebter wird, und anter den vielen Personen, die in ihren gewöhnlichen Rleidera spazieren, sich hier und da ein Pulcinell zeigt, hat sich das Militär vor der Porta del Popolo versammelt. Es zieht, angeführt von dem General zu Pferde, in guter Ordnung und neuer Montur mit klingendem Spiel den Corso herauf, und besetzt fogleich alle Eingange in denselben, errichtet ein paar Bachen auf den Hauptplätzen, und übernimmt die Gorge für die Ordmung der ganzen Aussalt.

Die Berleiber der Stuble und Gerufte rufen nun emfig ben Borbeigebenden an: Luoghi! Luoghi, Patroni! Luoghi!

#### Masten.

Nun fangen die Masten an fich zu vermehren. Junge Manner, geputt, in Fosttagofleibern ber Beiber aus der unterften Classe, mit entblößtem Busen und frecher Gelbst- genügsamfeit, lassen sich meist zuerft seben. Sie liebtosen die ihnen begegnenden Manner, thun gemein und vertraut mit

den Beibern als mit ihres Gleichen, treiben fonft, was ihnen Laune, Wis ober Unart eingeben.

Wir erinnern und unter andern eines jungen Menschen, der die Rolle einer leidenschaftlichen, zanksüchtigen und auf teine Weise zu beruhigenden Frau vortrefflich spielte und so sich den ganzen Sorso hinab zankte, jedem etwas anhängte, indeß seine Begleiter sich alle Mühe zu geben schienen ihn zu besänftigen.

hier kommt ein Pulcinell gelaufen, dem ein großes horn an bunten Schnuren um die huften gautelt. Durch eine geringe Bewegung, indem er sich mit den Weibern unterhalt, weiß er die Gestalt des alten Gottes der Garten in dem heizligen Rom kedlich nachzuahmen, und seine Leichtfertigkeit erregt mehr Lust als Unwillen. hier kommt ein anderer seines Gleichen, der bescheidner und zufriedner, seine schone halfte mit sich bringt.

Da die Frauen eben so viel Lust haben, sich in Mannstleidern zu zeigen, als die Manner sich in Frauenstleidern seben zu lassen, so haben sie beliebte Tracht des Pulcinells sich anzupassen nicht versehlt, und man muß bekennen, daß es ihnen gelingt, in dieser Zwittergestalt oft höchst reizend zu seyn.

Mit schnellen Schritten, beclamirend, wie vor Gericht, drangt sich ein Abvocat durch die Menge; er schreit an die Fenster hinauf, packt maskirte und unmaskirte Spazierganger an, droht einem jeden mit einem Proces, macht bald jenem eine lange Geschichtserzählung von lacherlichen Berbrechen, die er begangen haben soll, bald diesem eine genane Specification seiner Schulden. Die Frauen schilt er wegen ihrer Licisbeen, die Madchen wegen ihrer Liebhaber; er beruft sich auf ein Buch, das er bei sich führt, producirt Documente, und das alles mit einer durchdringenden Stimme und gelausgen Junge.

Er sucht jedermann zu beschämen und confus zu machen. Wenn man bentt, er hore auf, so fangt er erst recht an; bentt man er gehe weg, so kehrt er um; auf den einen geht er gerade los und spricht ihn nicht an, er packt einen andern der schon vorbei ist; kommt nun gar ein Mitbruder ihm entgegen, so erreicht die Tollheit ihren höchsten Grad.

Aber lange tonnen sie die Aufmertsamteit des Publicums nicht auf sich gieben; der tollste Einbrud wird gleich von Menge und Mannichfaltigfeit wieder verschlungen.

Besonders machen die Quacqueri zwar nicht so viel Larm, boch eben so viel Aufsehen als die Abvocaten. Die Maste der Quacqueri scheint so allgemein geworden zu sepn durch die Leichtigkeit auf dem Erodel altfranklische Kleidungsstude finden zu konnen.

Die Haupterfordniffe bieser Maste sind: bag bie Aleidung zwar altfrantisch, aber wohlerhalten und von eblem Stoff sep. Man sieht sie selten anders, als mit Sammt ober Seide berkleibet, sie tragen brocatene oder gestidte Westen, und ber Natur nach muß der Quacquero dicteibig sepn; seine Gesichtsmaste ist ganz, mit Pausbacken und kleinen Augen; seine Perucke hat wunderliche Jopschen; sein Hut ist klein und meistens bordirt.

Man siehet, daß sich biese Figur sehr dem Buffo carricato der tomischen Oper nahert, und wie dieser meistentheils einen lappischen, verliedten, betrogenen Thoren vorstellt, so zeigen sich auch diese als abgeschmackte Stuber. Sie hapfen mit großer Leichtigkeit auf den Zehen hin und ber, führen große schwarze Ninge ohne Glad statt der Lorgnetten, womit sie in alle Wagen hineinguden, nach allen Fenstern hinaufdlicken. Sie machen gewöhnlich einen steifen tiefen Budling, und ihre Freude, besonders wenn sie sich einander begegnen, geben sie

badurch zu erkennen, daß sie mit gleichen Fagen mehrmals gerade in die Sobie hupfen und einen hellen durchdringenden unarticulirten Laut von sich geben, der mit den Cousonanten ber verbunden ist.

Oft geben fie fich durch biefen Lon das Zeichen, und bie nächsten erwiedern das Signal, fo daß in turger Zeit biefes Geschrille den ganzen Corso bin und wieder läuft.

Muthwillige Anaben blafen indeß in große gewundne Mufcheln und beleidigen bas Ohr mit unerträglichen Bonen.

Man sieht balb, baß bei ber Enge bes Raums, bei ber Achnlichfeit so vieler Mastenkleidungen (benn es mögen immer einige hundert Pulcinelle und gegen hundert Quacqueri im Corso auf und niederlaufen), wenige die Absicht haben können, Aussehn zu erregen oder bemerkt zu werden. Auch muffen diese fruh genug im Corso erscheinen. Bielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Kreibeit dieser Tage auf das beste zu genießen.

Befonders suchen und wiffen die Madden und Frauen sich in diefer Zeit nach ihrer Art luftig zu machen. Jede sucht nur aus dem Hause zu kommen, sich auf welche Art es sep zu vermummen, und weil die wenigsten in dem Fall sind, viel Geld auswenden zu konnen, so sind sie erfinderisch genug, allerlet Arten auszudenken, wie sie sich mehr versteden als zieren.

Sehr leicht sind die Madlen von Bettlern und Bettlerinnen zu schaffen; schone Haare werden vorzüglich erfordert, dann eine ganz weise Gesichtsmadle, ein irdenes Topschen an einem fardigen Bande, ein Stad und ein hut in der hand. Sie treten mit demuthiger Gedärde unter die Fenster und vor jeden bin, und empfangen statt Almosen Juderwert, Ruffe und was man ihnen sonst Artiges geben mag. Andere maden sich es noch bequemer, hüllen sich in Pelze oder erscheinen in einer artigen Haustracht nur mit Gesichtsmasten. Sie gehen meistentheils ohne Manner, und führen als Off: und Defensivwasse ein Besenchen aus der Bluthe eines Nohrs gebunden, womit sie theils die Ueberlästigen abwehren, theils auch, muthwillig genug, Bekannten und Unbekannten die ihnen ohne Masken entgegen kommen, im Gesicht berumsabren.

Wenn einer, auf den sie es gemunt haben, swischen vier oder fünf solcher Madden hineinkommt, weiß er sich nicht zu retten. Das Gebränge hindert ihn zu sliehen, und wo er sich hinwendet, fühlt er die Besenchen unter der Nase. Sich ernstlich gegen diese oder andere Nedereien zu wehren, wurde sehr gefährlich senn, weil die Masten unverlehlich sind, und jede Wache ihnen beizustehen beordert ist.

Eben so muffen bie gewöhnlichen Rleidungen aller Stände als Masten dienen. Stalltnechte mit ihren großen Bursten, kommen, einem jeden, wenn es ihnen beliebt, den Rucken auszukehren. Betturine bieten ihre Dienste mit ihrer gewöhnlichen Zudringlichkeit an. Zierlicher find die Masten der Landmadchen, Frascatanerinnen, Fischer, Neapolitaner Schiffer, Neapolitanischer Sbirren und Griechen.

Manchmal wird eine Maste vom Theater nachgeahmt. Ginige machen fich's fehr bequem, indem fie fich in Teppiche ober Leintucher hullen, die fie über dem Kopfe gusammen binden.

Die weiße Gestalt pflegt gewöhnlich andern in den Beg zu treten und vor ihnen zu hupfen, und glaubt auf diese Beise ein Gespeust vorzustellen. Einige zeichnen sich durch sonderbare Zusammensehungen aus, und der Tabarro wird immer für die edelste Maste gehalten, weil sie sich gar nicht auszeichnet.

Bibige und satprische Masten find sehr selten, weil diese schon Endzweck haben, und bemerkt seyn wollen. Doch sah man einen Pulcinell als Hahnrei. Die Hörner waren bewegtich, er tonnte sie wie eine Schnecke heraus und hineinziehen. Wenn er unter ein Fenster vor neu Verheiratheten trat, und Ein horn unr wenig sehen ließ, oder vor einem andern beibe Hörner recht lang streckte und die an den obern Spisen befestigten Schellen recht wader llingelten, entstand auf Angewblicke eine heitere Ansmerksamteit des Publicums und manchemal ein großes Gelächter.

Ein Zanberer mischt fich unter bie Menge, läft bas Bolt ein Buch mit Zahlen sehn, und erinnert es an feine Leidensschaft zum Lottospiel.

Mit zwei Gesichtern stedt einer im Gebrange: man weiß nicht, welches sein Borbertheil, welches fem hintertheil ist, ob er kommt, ob er geht.

Der Frembe muß sich auch gefallen laffen, in biesen Lagen verspottet zu werben. Die langen Aleiber ber Rorblänber, bie großen Anöpse, die wunderlichen runden hute fallen den Römern auf, und so wird ihnen der Fremde eine Maste.

Beil bie fremden Maler, besonders die, welche Landschaften und Sebaube studiren', in Rom Aberall öffentlich sigen und zeichnen, so werden sie auch unter ber Carnevalsmenge emsig vorgestellt, und zeigen fich mit großen Porteseullen, langen Sortvuts und tolosalischen Reissebern febr geschäftig.

Die Beutschen Badertnechte zeichnen fich in Rom gar oft betrunten aus, und sie werden auch mit einer Flasche Bein in ihrer eigentsichen ober auch etwas verzierten Tracht taumelnd vorgestellt.

Wir erinnern und einer einzigen anzüglichen Mable. Es sollte ein Obeliet por ber Rirche Trinità del monto maskiren. Die Autscher wählen meistentheils die Frauentracht, und in den letten Tagen scheinen nur Weider die Pferde zu regieren. Sie sind oft anständig, ja reizend gekleidet; dagegen macht denn auch ein breiter häslicher Aerl, in völlig neumodischem Put, mit hoher Frisur und Federn, eine große Carricatur; und wie jene Schönheiten ihr Lob zu hören hatten, so muß er sich gefallen lassen, daß ihm einer unter die Nase tritt und ihm zuruft: O fratello mio, che brutta puttana sei!

Sewöhnlich erzeigt ber Autscher einer ober einem Paar seiner Freundinnen den Dienst, wenn er sie im Sedrange antrifft, sie auf den Bod zu heben. Diese siten denn gewöhnlich in Mannstracht an seiner Seite, und oft gauteln dann die niedlichen Pulcinellbeinchen mit fleinen Führchen und hohen Abfaben den Borübergebenden um die Köpfe.

Eben so machen es die Bedienten und nehmen ihre Freunde umd Freundinnen binten auf den Wagen, und es fehlt nichts, als daß sie fic noch, wie auf die Englischen Landfutschen, oben auf den Kasten sesten.

Die Herrschaften selbst scheinen es gerne zu sehen, wenn ihre Wagen recht bepackt sind; alles ist in diesen Lagen vergannt und schiedlich.

#### Gebrange.

Man werfe nun einen Blid über bie lange und somale Strafe, wo von allen Balconen und aus allen Fenftern, über lang herabhängende bunte Leppiche, gedrängte Juschauer auf die mit Juschauern angefüllten Gerüfte, auf die langen Reihen beseiter Stuhle an beiden Seiten der Strafen herunterschauen. Bwei Reihen Autschen bewegen sich langsam in dem mittlerm Naum, und der Plat, den allenfalls eine dritte Autsche

einnehmen könnte, ist ganz mit Menschen ausgefüllt, welche nicht hin und wieder geben, sondern sich hin und wieder schieben. Da die Kutschen, so lang als es nur möglich ist, sich immer ein wenig von einander abhalten, um nicht bei jeder Stodung gleich auf einander zu fahren, so wagen sich viele der Jußgänger, um nur einigermaßen Luft zu schöpfen, aus dem Gedränge der Mitte zwischen die Räder des voraussahrenden und die Deichsel und Pferde des nachsahrenden Wagens, und je größer die Gefahr und Beschwerlichseit der Fußgänger wird, desto mehr scheint ihre Laune und Kühnheit zu steigen.

Da bie meisten Fußgänger, welche zwischen ben beiben Rutschenreihen sich bewegen, um ihre Glieber und Aleibungen zu schonen, die Raber und Achsen sorgfältig vermeiden; so lassen sie gewöhnlich mehr Plat zwischen sich und den Wagen, als nöthig ist; wer nun mit der langsamen Masse sich fortzubewegen nicht länger ausstehen mag, und Muth hat, zwischen den Radern und Fußgängern, zwischen der Gefahr und dem, der sich davor fürchtet, durchzuschläpfen, der kann in kurzer Zeit einen großen Weg zurücklegen, bis er sich wieder durch ein anderes Hindernis ausgehalten sieht.

Schon gegenwärtig scheint unsere Erzählung außer ben Granzen bes Glaubwürdigen zu schreiten, und wir würden kamm wagen fortzusahren, wenn nicht so viele, die dem Römischen Carneval beigewohnt, bezeugen könnten, daß wir und genau an der Wahrheit gehalten, und wenn es nicht ein Fest ware, das sich jährlich wiederholt und das von manchem, mit diesem Buche in der Hand, kunftig betrachtet werden wird.

Denn mas werden unfere Lefer fagen, wenn wir ihnen erklaren, alles bisher Erzählte fen nur gleichsam der erfte Grad Goethe, fammit. Werte. XXIV.

Des Gebranges, bes Getummels, bes Larmens und ber Aus-gelaffenheit?

Bug bes Gouverneurs und Senators.

Indem die Autschen sachte vorwarts ruden, und, wenn es eine Stodung giebt, stille halten, werben die Fußganger auf mancherlei Weise geplagt.

Einzeln reitet die Garde bes Papftes durch das Gebrange bin und wieder, um die zufälligen Unordnungen und Stockungen der Wagen ind Geleis zu bringen, und indem einer den Autschpferden ausweicht, fühlt er, ehe er sich's versieht, den Kopf eines Reitpferdes im Nacken; allein es folgt eine größere Unbequemlichkeit.

Der Gouverneur fahrt in einem großen Staatswagen mit einem Gefolge von mehreren Aufschen durch die Mitte zwischen den beiden Reihen der übrigen Bagen durch. Die Garde des Papstes und die vorausgehenden Bedienten warnen und machen Plat, und dieser Jug nimmt für den Augenblick die ganze Breite ein, die kurz vorher den Fußgängern noch übrig blieb. Sie drängen sich, so gut sie können, zwischen die übrigen Bagen hinein, und auf eine oder die andere Beise bei Seite. Und wie das Basser, wenn ein Schiff durchfahrt, sich nur einen Augenblick trennt, und hinter dem Steuerruber gleich wieder zusammenstürzt, so strömt auch die Masse der Massen und der übrigen Fußgänger hinter dem Zuge gleich wieder in Eins zusammen. Nicht lange, so stört eine neue Bewegung die gedrängte Gesellschaft.

Der Senator rudt mit einem ahnlichen Juge beran; fein großer Staatswagen und die Wagen feines Gefolges fcwimmen wie auf ben Ropfen ber erdrudten Menge, und menn jeber Ginheimische und Frembe von der Liebenswurdigfeit bee

gegenwartigen Senators, des Prinzen Rezzonico, eingenommen und bezaubert wird, so ist vielleicht dieses der einzige Fall, wo eine Masse von Menschen sich gludlich preif't, wenn er sich entfernt.

Wenn biese beiden Jüge ber ersten Gerichts- und Polizeisherren von Rom, nur um das Carneval seierlich zu eröffnen, ben ersten Tag durch den Corso gedrungen waren, suhr der Herzzog von Albanien täglich, zu großer Unbequemlichseit der Menge, gleichfalls diesen Weg, und erinnerte zur Zeit der allgemeinen Mummerei die alte Beberrscherin der Könige an das Fastnachtsspiel seiner töniglichen Prätensionen.

Die Gefandten, welche das gleiche Recht haben, bedienen fich beffen fparfam und mit einer humanen Discretion.

### Soone Belt am Palaft Ruspoli.

Aber nicht allein durch biefe guge wird die Sirculation des Corfo unterbrochen und gebindert; am Balaft Ruspoli und in beffen Rabe, wo die Strafe um nichts breiter mird, find die Oflaftermege an beiben Seiten mehr erhobt. Dort nimmt bie icone Belt ihren Dlas, und alle Stuble find bald befest oder befprocen. Die iconften Kranengimmer ber Mittelclaffe, reizend mastirt, umgeben von ihren Kreunden, zeigen uch bort bem vorübergebenben neugierigen Auge. Jeber, ber in die Gegend tommt, verweilt, um die angenehmen Reiben ju burchichauen; jeber ift neugierig unter ben vielen mannlichen Gestalten, Die bort ju fiben fdeinen, Die weiblichen beraus ju fuchen und vielleicht in einem niedlichen Officier ben Gegenstand feiner Gebnfncht ju entbeden. Sier an biefem Rlede frodt die Bewegung gnerft, benn die Rutichen verweilen fo lange fie tonnen in biefer Gegent, und wenn man gulest balten foll, will man boch lieber in diefer angenehmen Befellichaft bleiben.

### Confetti.

Wenn unsere Beschreibung bisher nur den Begriff von einem engen, ja beinahe angstlichen Zustande gegeben hat, so wird sie einen noch sonderbarern Eindruck machen, wenn wir serner erzählen, wie diese gedrängte Lustbarteit durch eine Art von kleinem, meist scherzhaftem, oft aber nur allzuernktlichem Kriege in Bewegung geseht wird.

Wahrscheinlich hat einmal zufällig eine Schöne ihren vorsbeigehenden guten Freund, um fich ihm unter der Menge und Maste bemerklich zu machen, mit verzuderten Körnern angeworfen, da denn nichts natürlicher ist, als daß der Getroffene sich umkehre, und die lose Freundin entdede; dieses ist nun ein allgemeiner Gebrauch, und man sieht oft nach einem Wurfe ein Paar freundliche Gesichter sich einander begegnen. Allein man ist theils zu haushälterisch, um wirkliches Zuderwerf zu verschwenden, theils hat der Misbrauch desselben einen größern und wohlseilern Vorrath nöthig gemacht.

Es ist nun ein eignes Gewerbe, Gppdzeitlein, durch ben Trichter gemacht, die ben Schein von Drageen haben, in großen Körben zum Bertauf mitten durch die Menge zu tragen.

Niemand ift vor einem Angriff ficher; jedermann ift im Bertheidigungestande, und so entsteht aus Muthwillen oder Nothwendigleit, bald bier balb da ein Zweilampf, ein Scharmutel oder eine Schlacht. Fußgänger, Autschenfahrer, Bufchauer aus Fenstern, von Geruften oder Stublen, greifen einander wechselsweise an, und vertheidigen sich wechselsweise.

Die Damen haben vergoldete und verfilberte Korbchen voll biefer Korner, und die Begleiter wiffen ihre Schonen febr wader zu vertheidigen. Wit niebergelaffenen Autschenfenftern

erwartet man ben Angriff, man icherzt mit feinen Freunden, und mehrt fich bartnadig gegen Unbefannte.

Nirgends aber wird diefer Streit ernstlicher und allgemeiner als in der Gegend des Palasts Anspoli. Alle Masten, die sich dort niedergelassen haben, sind mit Körden, Sädchen, zusammengebundnen Schnupftüchern versehen. Sie greisen öfter an, als sie angegriffen werden; teine Autsche fährt ungestraft vorbei, ohne daß ihr nicht wenigstens einige Wasten etwas anhängen. Tein Fußgänger ist vor ihnen sicher; besonders wenn sich ein Abbate im schwarzen Nocke sehen läßt, werfen alle von allen Seiten auf ihn, und weil Spos und Treibe, wohin sie tressen, abfärben, so sieht ein solcher bald über und über weiß und grau punctirt aus. Oft aber werden die Händel sehr ernsthaft und allgemein, und man sieht mit Erstaunen, wie Eisersucht und persönlicher haß sich freien Lauf lassen.

Unbemerkt schleicht sich eine vermummte Figur heran, und trifft mit einer hand voll Confetti eine der ersten Schönbeiten so heftig und so gerade, daß die Gesichtsmasse widerschallt, und ihr schöner hals verlett wird. Ihre Begleiter zu deiben Geiten werden heftig aufgereizt, aus ihren Körbchen und Sachen stürmen sie gewaltig auf den Angreisenden los; er ist aber so gut vermummt, zu start geharnischt, als daß er ihre wiederholten Würfe empfinden sollte. Je sicherer er ist, desto heftiger seht er seinen Angriff fort; die Verthesdiger decken das Frauenzimmer mit den Tabarro's zu, und weil der Angreisende in der Heftigleit des Streits auch die Rachbarn verletzt und überhaupt durch seine Grobheit und Angestum jedermann beleidigt, so nehmen die Umhersitzenden Etheil an diesem Streit, sparen ihre Spostörner nicht, und haben meistentheils auf solche Källe eine etwas größere

Munition, ungefahr wie verzuderte Manbeln, in Referve, wodurch ber Angreifende julest fo jugebedt und von allen Seiten ber überfallen wird, daß ihm nichts als die Retraite übrig bleibt, besonders wenn er sich verschoffen haben follte.

Gewöhnlich hat einer, ber auf ein foldes Abenteuer ausgeht, einen Secundanten bei fich, der ihm Munition zustedt, inzwischen daß die Manner, welche mit solchen Gppeconsetti handeln, mahrend des Streits, mit ihren Körben geschäftig sind, und einem jeden, so viel Pfund er verlangt, eilig zuwiegen.

Wir haben selbst einen solchen Streit in ber Rabe gefeben, wo zulest bie Streitenden, aus Mangel an Munition,
sich die vergoldeten Körbchen an die Köpfe warfen, und sich burch die Warnungen der Wachen, welche selbst heftig mit getroffen murden, nicht abbalten ließen.

Gewiß wurde mancher folde handel mit Mefferstichen sich endigen, wenn nicht die an mehreren Eden aufgezogenen Corden, die befannten Strafwerfzeuge Italianischer Polizei, jeden mitten in der Lustbarleit erinnerten, daß es in diesem Augenblide sehr gefährlich sep, sich gefährlicher Baffen zu bedienen.

Ungahlig find diese handel und die meiften mehr luftig als ernsthaft.

So fommt z. E. ein offner Wagen voll Pulcinellen gegen Ruspoli beran. Er nimmt sich vor, indem er bei den 3u-schauern vorbeifahrt, alle nach einander zu treffen; allein ungludlicherweise ist das Gedrange zu groß, und er bleibt in der Mitte steden. Die ganze Gesellschaft wird auf einmal Eines Sinnes, und von allen Seiten hagelt es auf den Bagen los. Die Pulcinelle verschießen ihre Munition, und bleiben eine gute Weile dem freuzenden Feuer von allen Seiten and geseht, so daß der Wagen am Ende ganz wie mit Schnee und

Soloffen bebedt, unter einem allgemeinen Gelachter und von Eonen bes Digbilligens begleitet, fic langfam entfernt.

### Dialog am obern Ende bes Corfo.

Indessen in dem Mittelpunkte bes Corso biese lebhaften und heftigen Spiele einen großen Theil der schonen Welt beschäftigen, findet ein andrer Theil des Publicums an dem obern Ende des Corso eine andere Art von Unterhaltung.

Unweit der Französischen Atademie tritt in Spanischer Tracht, mit Federhut, Degen und großen Handschuhen, unversehens mitten aus den von einem Gerüste zuschauendem Maden der sogenannte Capitano des Italianischen Theaters auf, und fängt an seine großen Thaten zu Land und Wasser in emphatischem Ton zu erzählen. Es währt nicht lange, so erhebt sich gegen ihm über ein Pulcinell, bringt Zweisel und Cinwendungen vor, und indem er ihm alles zuzugeben scheint, macht er die Großsprecherei jenes Helben durch Wortspiele und eingeschobene Plattheiten lächerlich.

Auch hier bleibt jeder Borbeigehende fteben, und bort bem lebhaften Bortwechfel gu.

#### Bulcinellen=Ronig.

Ein neuer Aufzug vermehret oft bas Gebrange. Ein Dugend Pulcinelle thun sich zusammen, erwählen einen König, fronen ihn, geben ihm ein Scepter in die Hand, begleiten ihn mit Musit, und führen ihn unter lautem Geschrei auf einem verzierten Bigelchen ben Corso berauf. Alle Pulcinelle springen herbei, wie der Jug vorwärts geht, vermehren bas Gesolge, und machen fich mit Seschrei und Schwenken der Sute Blas.

Alebann bemerkt men erft, wie jeber biefe allgemeine Madle zu vermannichfaltigen fucht.

Der eine tragt eine Perrude, der andere eine Beiberhanbe zu feinem schwarzen Gesicht, der dritte bat statt der Muße einen Kafig auf dem Kopfe, in welchem ein paar Bogel, als Abbate und Dame gefleidet, auf den Stängelchen bin und wieder hupfen.

### Rebenftragen.

Das entfetliche Gebrange, das wir unfern Lefern fo viel als möglich zu vergegenwärtigen gesucht haben, zwingt natürlicherweise eine Menge Masten aus dem Corso hinaus in die benachbarten Strafen. Da gehen verliebte Paare ruhiger und vertrauter zusammen, da finden lustige Gesellen Plat, allerlei tolle Schauspiele vorzustellen.

Eine Gefellschaft Manner in der Sonntagstracht bes gemeinen Boltes, in kurzen Wämsern mit goldbefesten Beften
darunter, die haare in ein lang herunter hangendes Net gebunden, geben mit jungen Leuten, die sich als Weiber verkleidet haben, hin und wieder spazieren. Eine von den Frauen
scheint hoch schwanger zu sepn, sie gehen friedlich auf und
nieder. Auf einmal entzweien sich die Manner, es entsteht
ein lebhafter Bortwechsel, die Frauen mischen sich hinein, der
handel wird immer arger, endlich ziehen die Streitenden
große Messer von versilberter Pappe und fallen einander an.
Die Weiber halten sie mit gräßlichem Geschrei aus einander,
man zieht den einen da, den andern dort hin, die Umstehenden nehmen Theil, als wenn es Ernst ware, man sucht jede
Partei zu besänstigen.

Indeffen befindet fic die bochfcwangere Frau burch ben Schreden übel; es wird ein Stuhl herbei gebracht, die übrigen

Weiber stehen ihr bei, sie gebärdet sich jammerlich, und che man sich's versieht, bringt sie zu großer Erlustigung ber Umstehenden irgend eine unförmliche Gestalt zur Welt. Das Stuck ist auch, und die Truppe zieht weiter, um dasselbe oder ein ahnliches Stuck an einem andern Plat vorzustellen.

So spielt ber Nomer, dem die Mordgeschichten immer vor der Seele schweben, gern bei jedem Anlaß mit den Ideen von Ammazziren. Sogar die Kinder haben ein Spiel, das sie Chiesa nennen, welches mit unserm Frischauf in allen Eden übereintommt, eigentlich aber einen Mörder vorstellt, der sich auf die Stuse einer Kirche gestüchtet hat; die übrigen stellen die Sbirren vor und suchen ihn auf allerlei Weise zu fangen, whne jedoch den Schufort betreten zu durfen.

So geht es benn in ben Seitenstraßen, befonbere ber Strada Babuina und auf bem Spanischen Plate gang luftig gu.

Auch tommen die Quacqueri ju Schaaren, um ihre Galanterien freier anzubringen.

Sie haben ein Manduvre, welches jeden zu lachen macht. Sie tommen zu zwölf Mann boch, ganz strack auf den Zehen, mit kleinen und schnellen Schritten anmarschirt, formiren eine fehr gerade Fronte; auf einmal, wenn sie auf einen Plat tommen, bilden sie, mit rechts oder links um, eine Colonne und trippeln nun hinter einander weg. Auf einmal wird, mit rechts um, die Fronte wieder hergestellt, und so geht's eine Straße hinein; dann ehe man sich's versieht, wieder links um: die Colonne ist wie an einen Spieß zu einer Haustwüre bineingeschoben und die Thoren sind verschwunden.

#### Abenb.

Run geht es nach bem Abend gu, und alles brangt fich immer mehr in ben Corfo binein. Die Bewegung ber

Ruifchen ftodt ichen lange, ja es tann gefcheben, bag zwei Stunben por nacht icon tein Bagen mehr von der Stelle tann.

Die Garbe des Papstes und die Wachen ju Fuß sind nun beschäftigt, alle Bagen, so weit es möglich, von der Mitte ab, und in eine ganz gerade Reibe zu bringen, und es giebt bei der Menge hier mancherlei Unordnung und Verdruß. Da wird gehuft, geschoben, gehoben, und indem einer huft, mussen alle hinter ihm auch zurückweichen, bis einer zuleht so in die Klemme kommt, daß er mit seinen Pferden in die Mitte hineinlenken muß. Alsdann geht das Schelten der Garde, das Fluchen und Orohen der Wache an.

Bergebens, daß der ungludliche Autscher die augenscheinliche Unmöglichkeit darthut; es wird auf ihn hineingescholten und gedroht, und entweder es muß sich wieder fügen, oder wenn ein Nebengäßchen in der Nahe ift, muß er ohne Berschulden aus der Neihe hinaus. Gewöhnlich sind die Rebengäßchen auch mit haltenden Autschen beseht, die zu spät kamen und, weil der Umgang der Wagen schou ins Stocken gerathen war, nicht mehr einruden konnten.

Borbereitung jum Bettrennen.

Der Augenblid bes Wettrennens ber Pferde nabert fich nun immer mehr, und auf diesen Augenblid ift bas Intereffe fo vieler taufend Menschen gespannt.

Die Berleiber der Stuhle, die Unternehmer der Gerufte vermehren nun ihr andietendes Gefchrei: Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi Padroni! Es ift darum gut thun, daß ihnen wenigstens in diesen letten Augenbliden, auch gegen ein geringeres Geld, alle Plate beseht werden.

Und gludlich, daß hier und da noch Plat gu finden ift; benn ber General reitet nunmehr mit einem Ebeil ber Garbe

ben Sorso zwichen den beiden Reihen Autschen berunter, und verdrängt die Fusiganger von dem einzigen Raum, der ihnen noch übrig blieb. Jeder sucht aledann noch einen Stuhl, einen Plat auf einem Gerüste, auf einer Kutsche, zwischen den Wagen, oder bei Befannten an einem Fenster zu finden, die denn nun alle von Juschauern über und über stroßen.

Indessen ift der Plat vor dem Obelief gang vom Bolte gereinigt worden, und gewährt vielleicht einen der schönsten Anblide, welche in der gegenwärtigen Welt gesehen werden konnen.

Die brei mit Teppiden behängten Façaden der oben besichriebenen Geruste schließen den Plat ein. Biele tausend Röpfe schauen über einander bervor und geben das Bild eines alten Amphitheaters oder Sircus. Ueber dem mittelften Gerüste steigt die ganze Lange des Obelisten in die Luft; benn das Geruste bedeckt nur sein Piedestal, und man bemerkt num erst seine ungeheure Höhe, da er der Maafstab einer so großen Renschenmasse wird.

Der freie Plat läßt bem Auge eine fcome Rube, und man fieht die leeren Schranten mit dem vorgespannten Seile

poller Erwartung.

Run fommt der General den Corso berab, jum Beichen daß er gereiniget ift, und hinter ihm erlaubt die Wache niemanden, aus der Reibe ber Autschen hervorzutreten. Er nimmt auf einer ber Logen Plas.

### Abrennen.

Nun werden die Pferde nach geloofeter Ordnung von geputten Stallnechten in die Schranten hinter das Geil geführt. Sie haben tein Zeug noch sonft eine Bededung auf dem Leibe. Man bestet ihnen hier und da Stachellugeln mit Schniren an ben Leib, und bedect bie Stelle, wo fie fpornen follen, bis jum Augenblide mit Leber, auch flebt man ihnen große Blatter Raufchgold an.

Sie find. meift icon wild und ungebuldig, wenn fie in die Schranten gebracht werden, und die Reittnechte brauchen alle Gewalt und Beschicklichseit, um fie gurud zu halten.

Die Begierbe, ben Lauf anzufangen, macht sie unbandig, die Gegenwart so vieler Menschen macht sie scheu. Sie hauen oft in die benachbarte Schranke hinüber, oft über das Seil, und diese Bewegung und Unordnung vermehrt jeden Augenblick das Interesse der Erwartung.

Die Stallfnechte find im höchften Grade gespannt und aufmerksam, weil in dem Augenblide des Abrenmens die Geschicklichkeit bes loslaffenden, so wie zufällige Umftande, zum Bortheile des einen oder des andern Pferdes entscheiden konnen.

Endlich fällt bas Seil und die Pferbe rennen los.

Auf dem freien Plate suchen fie noch einander den Borfprung abzugewinnen, aber wenn fie einmal in den engen Raum zwischen die beiden Reihen Autschen hineintommen, wird meist aller Wetteifer vergebens.

Ein Paar sind gewöhnlich voraus, die alle Rrafte anftrengen. Ungeachtet der gestreuten Puzzolane giebt das Pflafter Feuer, die Mahnen sliegen, das Rauschgold rauscht, und taum, daß man sie erblickt, sind sie vorbei. Die übrige heerde hindert sich unter einander, indem sie sich drängt und treibt; spät tommt manchmal noch eins nachgesprengt, und die zerrissenen Stücke Rauschgold flattern einzeln auf der verlassenen Spur. Bald sind die Pferde allem Nachschauen verschwunden, das Bolt brängt zu und füllt die Lauschahn wieder aus.

Schon warten andere Stallfnechte am Benetianifchen

Palafte auf die Anfunft der Pferde. Man weiß fie in einem eingeschloffenen Bezirt auf gute Art zu fangen und fest zu halten. Dem Sieger wird der Preis zuerkaunt.

So endigt fich diese Feierlichkeit mit einem gewaltsamen, blibschnellen augenblicklichen Eindruck, auf ben so viele tausend Menschen eine ganze Weile gespannt waren, und wenige tonven sich Rochenschaft geben, warum sie den Moment erwarteten, und warum sie sich daran ergöhten.

Nach ber golge unferer Beschreibung sieht man leicht ein, daß dieses Spiel den Thieren und Menschen gefährlich werden tonne. Bir wollen nur einige Fälle anführen: Bet dem engen Raume zwischen den Wagen darf nur ein hinterrad ein wenig herauswärts stehen, und zufälliger Beise hinter diesem Wagen ein etwas breiterer Raum seyn. Ein Pferd, das mit den andern gedrängt herbeieilt, sucht den erweiterten Raum zu nuben, springt vor, und trifft gerade auf das herausstehnde Rad.

Dir haben felbst einen Fall gesehen, wo ein Pferd von einem solchen Choc niederstürzte, brei der folgenden über bad erste hinaussielen, sich überschlugen und die lehten glücklich über bie gefallnen wegsprangen, und ihre Reife fortselten.

Oft bleibt ein foldes Pferd auf der Stelle todt, und mehrmals haben Buschauer, unter folden Umständen, ihr Leben eingebüßt. Eben so tann ein großes Unheil entstehen wenn die Pferde umtehren.

Es ift vorgetommen, bas boshafte, neibifche Menschen einem Pferbe, bas einen großen Borsprung hatte, mit bem Mantel in die Augen schlugen, und es badurch umzutehren, und an die Seite zu rennen, zwangen. Noch schlimmer ist es, wenn die Pferbe auf dem Benetianischen Plate nicht gludelich aufgefangen werden; sie tebren alsbann unaufhaltsam

gurud, und weil die Laufbahn vom Bolle ichon wieder andgefüllt ift, richten fie manches Unbeil an, bas man entweder nicht erfahrt ober nicht achtet.

## Aufgehobne Ordnung.

Gewöhnlich laufen die Pferde mit eindrechender Racht erft ab. Sobald sie oben bei dem Benetianischen Palast angelangt sind, werden kleine Mörser gelöst; dieses Zeichen wird in der Mitte des Corso wiederholt, und in der Gegend des Obelieben das lettemal gegeben.

In diesem Augenblide verläßt die Bache ihren Posten, die Ordnung der Autschenreihen wird nicht länger gehalten, und gewiß ist dieses selbst für den Juschauer, der ruhig am seinem Fenster sieht, ein angstlicher und verdrießlicher Beitzunkt, und es ist werth, daß man einige Bemerkungen darzaber mache.

Wir haben schon oben gesehen, daß die Epoche der einbrochenden Racht, welche so vieles in Italien entscheibet, auch
bie gewöhnlichen sonn = und festtägigen Spaziersahrten auflöfet. Dort find teine Wachen, und teine Garden, es ist ein
altes hertommen, eine allgemeine Convention, daß man in
gedührender Ordnung auf und ab fahre; aber sobald Ave
Maria geläutet wird, läßt sich niemand sein Recht nehmen,
amzutehren, wann und wie er will. Da nun die Umsahrt
im Carneval in derselben Straße und nach ähnlichen Gesehen
geschieht, obgleich hier die Menge und andere Umstände einen
großen Unterschied machen, so will sich doch niemand sein
Recht nehmen lassen, mit einbrechender Nacht aus der Ordenung zu lensen.

Benn wir nun auf bad ungeheure Gebrange in bem Corfo gurudbliden, und bie für einen Augenblid nur gereinigte

Rennbahn gleich wieder mit Bolf überfcweimit feben, fo scheinet und Bernunft und Billigkeit bas Geseth einzugeben, daß eine jede Equipage nur suchen solle, in ihrer Ordnung, das nächste ihr bequeme Gischen zu erreichen und so nach Hause zu eilen.

Allein es leuten, gleich nach abgeschoffenen Signalen, einige Wagen in die Mitte hinein, hemmen und verwirren das Jupvolt, und weil in dem engen Mittelraume es einem einfallt, hinunter, bem andern hinauf zu fahren, so können beide nicht von der Stelle, und hindern oft die Bernunftigern, die in der Neihe geblieben sind, auch vom Platz zu kommen.

Wenn nun gar ein zurückehrenbes Pferd auf einen folchen Knoten trifft, so vermehrt sich Gefahr, Unbeil und Verdruß von allen Seiten.

### Nacht.

Und doch entwidelt sich biefe Berwirrung, zwar spater, aber meistens gludlich. Die Nacht ift eingetreten und ein jedes wunscht fich zu einiger Rube Glud.

### Theater.

Alle Gesichtsmasten find von bem Augenblid an abgelegt, und ein großer Theil des Publicums eilt nach dem Theater. Nur in den Logen sieht man allenfalls noch Tabarro's und Damen in Mastenkleidern; das ganze Parterre zeigt sich wieder in burgerlicher Tracht.

Die Theater Aliberti und Argentina geben ernsthafte Opern mit eingeschobenen Balleten; Balle und Capranica Romödien und Tragodien mit tomischen Opern als Intermezzo; Pace ahmt ihnen, wiewohl unvolltommen, nach, und so giebt es, bis jum Puppenfpiel und jur Geiltangerbude herunter, noch manche inbordinirte Schauspiele.

Das große Theater Torbenone, das einmal abbrannte, und da man es wieder aufgebauet hatte, gleich zusammensstürzte, unterhält nun leider das Bolt nicht mehr mit seinen Saupt = und Staatbactionen und andern wunderbaren Borskellungen.

Die Leibenschaft ber Romer für das Theater ist groß und war ehmals in ber Carnevalszeit noch heftiger, weil sie in dieser einzigen Epoche befriedigt werden tonnte. Gegenwärtig ist wenigstens ein Schauspielbaus auch im Sommer und herbst offen, und das Publicum tann seine Lust den größtere Theil des Jahres durch einigermaßen befriedigen.

Es wurde und hier zu fehr von unferm 3wede abführen, wenn wir und in eine umftandliche Beschreibung der Theater, und was die Römischen allenfalls Besonderes haben möchten, hier einlassen wollten. Unfre Leser erinnern sich, daß an andern Orten von diesem Gegenstande gehandelt worden.

## Reftine.

Gleichfalls werden wir von den fogenannten Festinen wenig zu erzählen haben; es sind biefes große mastirte Balle, welche in dem schon erleuchteten Theater Aliberti einigemal gegeben werden.

Auch hier werden Tabarro's sowohl vor den herren als Damen für die auftandigfte Maste gehalten, und der ganze Saat ift mit schwarzen Figuren angefüllt; wenige bunte Charaftermasten mischen fic brunter.

Defto größer ift bie Reugierbe, wenn fich einige eble Beftalten zeigen, die, wiewohl feltener, aus ben perfchiebenen Annstepochen ihre Masten ermabten, und verschiedeme Statuen, welche fich in Rom befinden, meisterlich nachabmen.

So zeigen fich bier Aegoptische Gottheiten, Briefteringen, Bacchus und Ariadne, die tragische Mufe, die Mufe der Goschichte, eine Stadt, Bestalinnen, ein Conful, mehr ober moniger gut, und nach dem Coftume ausgeführt.

# Tans.

Die Tänze bei diesen Festen werden gewihnlich in langen: Reiben, nach Art der Englischen, getanzt; nur unterscheiden, sie sich dadurch, daß sie in ihren wenigen Touren meistentheils etwas Charafterisches pantomimisch ausbrücken; zum Beispiel, es entzweien und versähnen sich zwei Liebende, sie scheisben und finden sich wieder.

Die Römer sind, durch die pantomimischen Ballete, an start gezeichnete Gesticulation gewöhnt; sie lieben auch in ihren gesellschaftlichen Kanzen einen Anddruck, der und übertrieben und affectirt scheinen murbe. Niemand wagt leicht zu tanzen, als wer es kunstmäßig gelernt hat; besonders wird der Menuet ganz eigentlich als ein Kunstwert betrachtet, und nur von wenigen Paaren gleichsam ausgesührt. Ein solches Paar wird dann von der übrigen Gesellschaft in einen Kreiseingeschlossen, bewundert und am Ende applaudirt.

## Morgen.

Wenn die galante Welt sich auf diese Weise bis an den Morgen erlustiget, so ist man bei andrechendem Cage schon wieder in dem Corso beschäftigt, denselben zu reinigen und in Ordnung zu bringen. Besonders sorgt man, daß die Puzzglane in der Mitte der Straße gleich und reinlich ausgesbreitet werde.

Richt lange, so bringen die Stallfnechte das Rennpferd, das sich gestern am schlechtesten gehalten, vor den Obelist. Man seht einen Lieinen Anaben darauf, und ein anderer Reiter, mit einer Peitsche, treibt es vor sich ber, so daß es alle seine Arafte anstrengt, um seine Bahn so geschwind als möglich zurückzulegen.

Ungefähr zwei Uhr Nachmittag, nach dem gegebenen Glodenzeichen, beginnt jeden Tag der schon beschriebene Cirtel des Festes. Die Spaziergänger finden fich ein, die Bache zieht auf, Balcone, Fenster, Gerüste werden mit Teppichen behängt, die Masten vermehren sich und treiben ihre Thorbeiten, die Antschen fahren auf und nieder, und die Straße ist mehr oder weniger gedrängt, je nachdem die Witterung oder andere Umstände günstig oder ungünstig ihren Einsußzeigen. Gegen das Ende des Carnevals vermehren sich, wie natürlich, die Juschauer, die Masten, die Wagen, der Puh und der Lärm. Richts aber reicht an das Gedränge, an die Ausschweifungen des letten Tages und Abends.

### Lebter Tag.

Meift halten bie Autschenreihen schon zwei Stunden vor Racht fille, tein Bagen tann mehr von der Stelle, teiner aus den Seitengassen mehr herein ruden. Die Geruste und Stuhle sind früher beseht, obgleich die Plate theurer gehalten werben; jeder sucht aufs baldigste unterzutommen, und man erwartet das Ablausen der Pferde mit mehrerer Sehnsucht als jemals.

Endlich rauscht auch biefer Augenblic vorbei, die Beichen werben gegeben, daß bas Fest geendigt fev; allein weber Dasgen, noch Masten, noch Buschauer weichen aus der Stelle.

Alles ift rubig, alles ftill, indem die Dammerung facte gunimmt,

#### Moccolt.

Raum wird es in der engen und hohen Strafe dufter, fo fiehet man hie und ba Lichter erscheinen, an den Fenstern, auf den Gerfiften sich bewegen und in turzer Zeit die Circu- lation des Jeuers dergestalt sich verbreiten, daß die ganze Strafe von brennenden Bachelerzen erleuchtet ist.

Die Balcone find mit durchscheinenden Papierlaternen verziert, jeder halt seine Kerze jum Fenster heraus, alle Gerüfte find erhellt, und es fieht sich gar artig in die Kutschen hinein, an deren Deden oft kleine krystallne Armleuchter die Gefellschaft erhellen; indessen in einem andern Wagen die Damen mit bunten Kerzen in den handen zur Betrachtung ihrer Schönheit gleichsam einzuladen scheinen.

Die Bedienten bekleben den Rand des Autschendedels mit Rerzchen, offne Bagen mit bunten Papierlaternen zeigen sich, unter den Fußgangern erscheinen manche mit hohen Lichterppramiben auf den Röpfen, andere haben ihr Licht auf zusammengebundene Rohre gestedt, und erreichen mit einer solchen Ruthe oft die Höhe von zwei, drei Stockwerken.

Nun wird es für einen jeden Pflicht, ein angezündetes Rerzchen in der hand zu tragen und die Favoritverwünschung der Romer sia ammazzato hort man von allen Eden und Enden wiederholen.

Sia ammazzato chi non porta moccolo! Ermordet werde, ber kein Lichtstumpchen tragt! ruft einer dem andern zu, indem er ihm das Licht auszublasen sucht. Anzunden und ausblasen und ein unbandiges Geschrei: sia ammazzato! bringt nun bald Leben und Bewegung und wechselseitiges Interesse unter die ungeheure Menge.

Obne Unterfcbied, ob man Befannte ober Unbefannte por

fich habe, sucht man nur immer das nächste Licht auszublasen, oder das feinige wieber anzugunden und bei dieser Gelegenheit das Licht des Anzundenden auszulöschen. Und je stärter das Bebrull sia ammazzato von allen Enden widerhallt, desto mehr verliert das Wort von seinem fürchterlichen Sinu, desto mehr vergift man, daß man in Nom sep, wo diese Berwunsschung, um einer Kleinigkeit willen, in kurzem an einem und dem andern erfüllt werden kann.

Die Bebeutung des Ausdrucks verliert sich nach und nach ganglich. Und wie wir in andern Sprachen oft Flüche und unanständige Worte jum Beichen der Bewunderung und Freude gebrauchen hören, so wird sia ammazzato diesen Abend jum Losungswort, jum Freudengeschrei, jum Refrain aller Scherze, Recereien und Complimente.

So horen wir potten: sia ammazzato il Signore Abbate che sa l'amore. Ober einen vorbeigehenden guten Freund anrusen: Sia ammazzato il Signore Filippo. Ober Schmeichelet und Compliment damit verbinden: Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica la prima pittrice del secolo.

Alle biese Phrasen werden heftig und schnell mit einem langen haltenden Con auf der vorletten oder drittletten Splbe ansgerusen. Unter diesem unaushörlichen Geschrei geht das Ausblasen und Anzunden der Kerzen immer fort. Man bezegene jemanden im Haus, auf der Treppe, es sep eine Gezellschaft im Jimmer beisammen, aus einem Fenster ans benachbarte, überall sucht man über den andern zu gewinnen, und ihm das Licht auszulöschen.

Alle Stände und Alter toben gegen einander, man fteigt auf die Tritte der Autschen, tein hangeleuchter, taum die Laternen find sicher, ber Anabe löfcht dem Water das Licht aus und hörte nicht auf zu schreien: sia ammazzato il Signore Padre! Bergebens, daß ihm ber Alte diese Unanständigleit verweis't; der Anabe behauptet die Freiheit dieses Abends, und verwünscht nur seinen Bater desto arger. Wie nun an beiden Enden des Corso sich bald das Getummel verliert, desto unbändiger häuft sich's nach der Mitte zu, und dort entsteht ein Gedränge, das alle Begriffe übersteigt, ja das selbst die lebhasteste Erinnerungstraft sich nicht wieder vergegenwärtigen kann.

Niemand vermag sich mehr von bem Plate, wo er steht oder fist, zu ruhren; die Warme so vieler Menschen, so vieler Lichter, ber Dampf so vieler immer wieder ausgeblasenen Kerzen, das Geschrei so vieler Menschen, die umr um desto heftiger brullen, ze weniger sie ein Glied rühren konnen, machen zulest selbst den gesundesten Sinn schwindeln; es scheint unmöglich, daß nicht manches Unglud geschehen, daß die Autschpferde nicht wild, nicht manche gequetscht, gedruckt oder sonst beschädigt werden sollten.

Und doch weil sich endlich jeder weniger ober mehr hinweg sehnt, jeder ein Gaschen, an das er gelangen kann, einschlägt, oder auf dem nächsten Plate freie Luft und Erholung sucht, löf't sich die Masse auch auf, schmilzt von den Enden nach der Mitte zu, und dieses Fest allgemeiner Freiheit und Losgebundeuheit, dieses moderne Saturnal, endigt sich mit einer allgemeinen Betäubung.

Das Wolf eilt uun, sich bei einem wohlbereiteten Schmause an dem bald verbotenen Reische bis Mitternacht zu ergoben, die feinere Welt nach den Schauspielhausern, um dort von den sehr abgefürzten Theaterstücken Abschied zu nehmen, und auch diesen Freuden macht die herannahende Mitternachtstunde ein Ende.

### Afdermittmod.

So ift denn ein ausschweisendes gest, wie ein Traum, wie ein Mahrchen vorüber, und es bleibt dem Theilnehmer vielleicht weniger bavon in der Seele zurud als unsern Lefern, vor deren Einbildungstraft und Berstand wir das Gange in feinem Jusammenhange gebracht haben.

Wenn und mahrend des Laufs diefer Thorheiten der rohe Pulcinell ungebuhrlich an die Freuden der Liebe erinnert, denen wir unfer Dafepn zu danken haben, wenn eine Baubo auf öffentlichem Plate die Geheimnisse der Gebarerin entwiht, wenn so viele nächtlich angezündete Kerzen und an die lette Feierlichkeit erinnern, so werden wir mitten unter dem Unfinne auf die wichtigsten Scenen unsers Lebens ausmerkfam gemacht.

Noch mehr erinnert uns die schmale, lange, gedrängtvolle Straße an die Wege des Weltlebens, wo jeder Juschaner und Theilnehmer mit freiem Gesicht ober unter der Madle, vom Balcon oder vom Gerüste, nur einen geringen Raum vor und neben sich übersieht, in der Autsche oder zu Juse, nur Schritt vor Schritt vorwarts tommt, mehr geschoben wird als geht, mehr aufgehalten wird, als willig stille steht, nur eifriger dahin zu gelangen sucht, wo es bester und froher zugeht, und dann auch da wieder in die Enge kommt, und zulest verdrängt wird.

Durfen wir fortfahren, ernsthafter zu sprechen, als es ber Gegenstand zu erlauben icheint, so bemerken wir: daß die lebhaftesten und bochften Bergnugen, wie die vorbeistiegenden Pferde, nur einen Augenblick und erscheinen, und rühren, und kaum eine Spur in der Seele zurucklaffen, daß Freiheit und Gleichbeit nur in dem Taumel des Bahnfinns genoffen

werden tonnen, und daß die größte Luft nur dann am hoche ften reigt, wenn fie fich gang nabe an die Gefahr brangt, und luftern angftlich fuße Empfindungen in ihrer Nabe genießet.

Und so hatten wir, ohne selbst baran zu benten, auch unser Carneval mit einer Afchermittwochebetrachtung geschlossen, wodurch wir keinen unser Leser traurig zu machen fürchten. Bielmehr wünschen wir, daß jeder mit uns, da bas Leben im Ganzen, wie das Römische Carneval, unübersehlich, ungenießbar, ja bedenklich bleibt, durch diese unbestümmerte Maskengesellschaft an die Wichtigkeit jedes augenblicklichen, oft geringscheinenden Lebensgenusses erinnert werden möge.

# Februar.

# Correspondeng.

Rom, ben 4. Februar 1788.

Wie froh will ich fepn, wenn die Narren funftigen Dienstag Abend zur Rube gebracht werben. Es ift eine entfesliche Seccatur andere toll zu feben, wenn man nicht felbst angestedt ist.

So viel als möglich war, habe ich meine Studien fortgesetz, auch ist Claudine gerückt, und wenn nicht alle Genii
ihre Hulfe versagen, so geht heute über acht Tage der dritte Act an Herdern ab, und so ware ich den fünften Band los. Dann geht eine neue Noth an, worin mir niemand rathen
noch helsen kann. Tasso muß umgearbeitet werden, was
da steht ist zu nichts zu brauchen, ich kann weder so endigen
noch alles wegwerfen. Solche Mühe hat Gott den Menschen
gegeben!

Der fechete Band enthält mahricheinlich Taffo, Lila, Jery und Bately, alles um und ausgearbeitet, bag man es nicht mehr fennen foll.

Bugleich habe ich meine fleinen Gedichte burchgesehen, und an ben achten Band gedacht, ben ich vielleicht vor bem fiebenten herausgebe. Es ist ein munderlich Ding so ein Summa Summarum seines Lebens zu ziehen. Wie wenis Spur bleibt boch von einer Eristenz zuruct!

Her fettiren sie mich mit den Uebersehungen meines Wertherd, und zeigen mir fie und fragen, welches die beste fep, und ob auch alles wahr fev! Das ift nun ein Unbeil, was mich bis nach Indien verfolgen wurde.

Rom, ben 6. Februar 1768.

Hier ist der dritte Act Claudinens; ich wunsche daß er Dir nur die Hälfte so wohl gefallen möge, als ich vergnügt bin, ihn geendigt zu haben. Da ich nun die Bedürsnisse des lprischen Theaters genauer kenne, habe ich gesucht durch manche Aufopferungen, dem Componisten und Acteur entgegen zu axbeiten. Das Zeug worauf gestickt werden soll, muß weite Fäben haben, und zu einer komischen Oper muß es absolut wie Marli gewoben sepn. Doch hab' ich bei dieser, wie bei Erwin, auch fürs Lesen gesorgt. Genug ich habe gethan was ich konnte.

Ich bin recht still und rein und wie ich Ench schon versichert habe, jedem Ruf bereit und ergeben. Bur bildenden Runft bin ich zu alt, ob ich also ein bischen mehr oder weniger pfusche ist eins. Mein Durst ist gestillt, auf dem rechten Wege bin ich, der Betrachtung und des Studiums, mein Genuß ist friedlich und genügsam. Bu dem allen gedt mir Euern Segen. Ich habe nichts Näheres nun, als meine drei letten Theile zu endigen. Dann solls an Wilhelm u. f. w.

Rom, ben 9. Februar 1788.

Die Narren haben noch Montag und Dienstag mas rechts gelarmt. Befonders Dienstag Abends, wo die Raferei mit ben Moccoli in völligem Flor mar. Mittwochs bantte man Gott und der Kirche für die Fasten. Auf tein Festlu (so nennen sie die Redonten) bin ich getommen, ich bin fleißig, was nur mein Kopf halten will. Da der fünste Band abfolvirt ist, will ich nur einige Kunsttubien durcharbeiten, dann gleich an den sechsten gehn. Ich habe diese Tage das Buch Leonard da Vinci über die Malerei gelesen, und begreife jest, warum ich nie etwas darin habe begreifen konnen.

D wie finde ich die Jufchauer so guidlich! Die dunten sich so lug, sie finden sich was rechts. So auch die Liebhaber, die Kenner. Du glaubst nicht was das ein behägliches Wolf, indes der gute Künstler immer kleinlaut bleibt. Ich habe aber auch neuerdings einen Etel jemanden urtheilen zu hören, der nicht selbst arbeitet, daß ich es nicht ausdrücken kann. Wie der Labacksdampf macht mich eine solche Nede auf der Stelle unbehäglich.

Angelica hat sich bas Bergnügen gemacht, und zwei Gemalbe gekauft. Eins von Tizian, bas andere von Paris Bourdon. Beide um einen hohen Preis. Da sie so reich ist, daß sie ihre Renten nicht verzehrt, und jehrlich mehr dazu verdient, so ist es lobenswürdig, daß sie etwas anschafft, das ihr Freude macht, und solche Sachen die ihren Kunsteiser erböhen. Gleich sodald sie die Bilder im Hause hatte, sing sie an, in einer neuen Manier zu malen, um zu versuchen wir man gewisse Bortheile jener Meister sich eigen machen könne. Sie ist unermüdet, nicht allein zu arbeiten, sondern auch zu studiren. Mit ihr ist's eine große Freude Kunstsachen zu sehen.

Rapfer gebt auch als ein madrer Runfiler zu Berfe. Seine Mufit zu Egmont avancirt ftart. Noch habe ich nicht alles gehört. Mir scheint jedes dem Endzwed febr angemeffen.

Er wird auch: Eupido fleiner lofer zc. componiren. 3ch

ichide Dir's gleich, demit es oft zu meinem Andenten gelungen werde. Es ist auch mein Leibliedenen.

Der Kopf ist mir wiste vom vielen Schreiben, Treiben und Denten. Ich werbe nicht Miger, fordere zu viel von mir, und lege mir zu viel auf.

Rom, ben 16. Februar 1788.

Mit dem prensischen Conrier erhielt ich vor einiger Beit einen Brief von unserem Herzog, ber so freundlich, lieb, gut und erfreulich war, als ich nicht leicht einen erhalten. Da er ohne Ruchalt schreiben konnte, so beschrieb er mir die ganze politische Lage, die seinige und so weiter. Ueber mich selbst erklätte er sich auf das liebreichste.

Rom, ben 22. Februar 1786.

Wir haben diese Woche einen Fall gehabt, der das ganze Shor der Künstler in Betrübniß seht. Ein Franzose Namens Drou ais, ein junger Mensch von etwa 25 Jahren, einziger Sohn einer zärtlichen Mutter, reich und schön gebildet, der unter allen studirenden Künstlern für den hoffnungsvollsten gehalten ward, ist an den Blattern gestorben. Es ist eine allgemeine Trauer und Bestürzung. Ich habe, in seinem verlassenen Studio, die lebensgroße Figur eines Philottets gesehen, welcher mit einem Flügel eines erlegten Raubvogels den Schmerz seiner Wunde wehend fühlt. Ein schon gedachtes Bild, das in der Andssührung viel Berdienste hat, aber nicht fertig geworden.

3ch bin fleißig und vergnügt, und erwarte fo die Intunft. Saglich wird mir's deutlicher, daß ich eigentlich jur Dichttunft

geboren bin, und duß ich die nachsten zehn Jahre, die ich böchstens noch arbeiten barf, dieses Kalent excoliren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne großes Studium gelingen ließ. Von meinem langern Aufenthalt in Rom werde ich den Bortheil haben, daß ich auf das Ausüben der bilbenden Kunst Verzicht thue.

Angelica macht mir das Compliment: daß sie wenige in Rom tenne, die besser in der Aunst saben als ich. Ich weiß recht gut, wo und was ich noch nicht sebe, und fühle wohl, daß ich immer zunehme, und was zu thun ware, nm immer weiter zu sehn. Genng ich habe schon jeht meinen Wunsch erreicht: in einer Sache, zu der ich mich leidenschaftelich getragen suble, nicht mehr blind zu tappen.

Ein Gebicht: Amor als Landschaftsmaler fciel' ich Dir ehstens, und wünsche ihm gut Glud. Meine fleinen Gedichte hab' ich gesucht in eine gewisse Ordnung zu bringen, sie nehmen sich wunderlich aus. Die Gedichte auf Hand Sachs und auf Mieding's Tod schließen den achten Band, und so meine Schriften für dießmal. Wenn sie mich indeffen bei der Pyramide zur Ante bringen, so konnen diese beiden Gedichte statt Versonalien und Varentation gesten.

Morgen frühe ist papstiiche Capelle und die famosen alten Musiken fangen an, die nachber in der Charwoche auf den bochsten Grad des Interesse steigen. Ich will nun jeden Sonntag frühe bin, um mit dem Stpl bekannt zu werden. Kapser, der diese Sachen eigentlich studiet, wird mir den Sinn wohl darüber ausschlieben. Wir erwarten mit jeder Post ein gedrucktes Eremplar der Gründomerstags-Musik, von Zurich, wo sie Kapser zurud ließ. Sie wird alsdann erst am Clavier gesvielt, und bann in der Capelle gebort.

# Berich t.

## Jebruar.

Wenn man einmal zum Künftler geboren ist und gar mancher Gegenstand ber Kunstanschauung zusagt, so tam diese mir auch mitten unter dem Gewühl der Fastnachtsthorheiten und Absurditäten zu Gunsten. Es war das zweitemal daß ich das Carneval sah, und es mußte mir bald auffallen daß bieses Poltsfest, wie ein anderes wiederkehrendes Leben und Weben, seinen entschiedenen Verlauf batte.

Daburch ward ich nun mit bem Setummel verfohnt, ich fab es an als ein anderes bebeutendes Naturerzeugniß und Nationalereigniß; ich interessivte mich bafür in diesem Sinne, bemerkte genau den Bang der Thorheiten und wie das alles doch in einer gewissen Form und Schicklichkeit ablies. hierauf notirte ich mir die einzelnen Vorfommnisse der Neihe nach, welche Vorarbeit ich spater zu dem so eben eingeschalteten Aussach benutte, bat auch zugleich unsern hausgenossen, Georg Schut, die einzelnen Madlen flüchtig zu zeichnen und zu coloriren, welches er mit seiner gewohnten Gefälligkeit durchführte.

Diefe Zeichnungen wurden nachher durch Melchior Kraus von Frankfurt am Main, Director bes freien Zeicheninstituts zu Beimar, in Quarto rabirt und nach den Originalen illuminirt, zur ersten Ausgabe bei Unger, welche sich felten macht.

In vorgemelbeten Zweden mußte man sich benn mehr, als sonft geschehen mare, unter die verkappte Menge hinunter brangen, welche benn troß aller funftlerischen Ansicht oft einen widerwartigen unbeimlichen Eindruck machte. Der Geist, an die würdigen Gegenstände gewöhnt, mit benen man das ganze Jahr in Nom sich beschäftigte, schien immer einmal gewahr zu werden, daß er nicht recht an seinem Plate sev.

Aber fur ben innern beffern Sinn follte boch bas Erquidlichfte bereitet fenn. Auf bem Benetianifchen Dlas, wo mande Rutiden, eb' fie fic ben bewegten Reiben wieber anfoliefen und bie porbei mallenden fich zu beichauen pflegen. fab ich ben Bagen ber Mab. Angelica und trat an ben Schlag fie zu begeußen. Sie batte fich taum freundlich zu mir berausgeneigt, ale fie fich gurudbog um bie neben ibr figende, mieber genesene Mailanderin mir feben zu laffen. 3ch fand fie nicht verandert: benn wie follte fic eine gefunde Jugend nicht fonell wieder berftellen: ja ibre Augen ichienen frischer und alangenber mich anguseben, mit einer Freudigfeit die mich bis ind Innerfte burchdrang. Go blieben wir eine Beit lang phne Sprache als Mad. Angelica bas Wort nabm und inbeffen iene fich porbog ju mir fagte: ich muß nur ben Dolmeticher machen, benn ich febe, meine junge Freundin fommt nicht Dazu auszusprechen, mas fie fo lange gemunicht, fic vorgefest und mir öftere wiederbolt bat, wie febr fie Ihnen verpflichtet ift fur ben Antheil ben Sie an ihrer Rrantheit, ihrem Schickfal genommen. Das erfte mas ihr beim Biebereintritt in bas Leben troftlich geworden, heilfam und wieder berftellend auf fie gemirft, fer bie Theilnahme ihrer Rreunde und befonbere bie Ihrige gewesen, fie habe fich auf einmal aus ber tiefften Einsamfeit unter fo vielen auten Menschen wieber in bem iconften Rreife gefunben.

Das ist alles mahr, sagte jene, indem fie über die Freundin ber mir die hand reichte, die ich wohl mit der meinigen aber nicht mit meinen Lippen berühren konnte.

Mit stiller Bufriedenheit entfernt' ich mich wieber in bas Gebrang ber Thoren, mit bem garteften Gefühl von Dantbar-Teit gegen Angelica, die sich des guten Madchens, gleich nach bem Unfalle, troftend angunehmen gewußt und, was in Rom felten ift, ein bisher fremdes Frauenzimmer in ihren edlen Areis aufgenommen hatte, welches mich um fo mehr rührte, als ich mir schmeicheln durfte, mein Antheil an dem guten Kinde habe hierauf nicht wenig eingewirkt.

Der Senator von Rom, Fürst Rezzonico, war schon früher, aus Deutschland zurücklehrend, mich zu besuchen gekommen. Er hatte eine innige Freundschaft mit herrn und Fran von Diebe errichtet und brachte mir angelegentliche Grüße von diesen werthen Gonnern und Freunden; aber ich lehnte, wie hertömmlich, ein naheres Berbältniß ab, sollte aber boch end-lich untausweichlich in biesen Kreis gezogen werden.

Jene genannten Freunde, herr und Krau von Diede machten ibrem mertben Lebensgenoffen einen Gegenbeluch . und ich fonnte mich um fo weniger entbrechen mancherlei Art pon Einladungen anzunehmen, als die Dame, wegen bes Rlugel: fpiele berühmt, in einem Concerte auf ber capitolinischen Bob: nung des Senators fich boren ju laffen willig mar, und man unfern Genoffen Ravier, beffen Geschichlichfeit ruchtbar geworden, zu einer Theilnabme an ienen Erbibitionen ichmei: delhaft eingelaben batte. Die unvergleichliche Andficht bei Sommennutergang aus ben Bimmern bes Senators nach bem Colifeo ju mit allem bem mas fich von ben anbern Seiten anschlieft, verlieb freilich unferm Runftlerblid bas berrlichfte Schauspiel, bem man fic aber nicht bingeben burfte, um es gegen die Gefellichaft an Achtung und Artigfeit nicht feblen au laffen. Frau von Diede fpielte fodann, febr große Borguge entwickelnd, ein bedeutenbes Concert und man bot bald barauf unferm Freunde ben Plat an, beffen er fich benn auch gang murbig ju machen ichien, wenn man dem Lobe trauen darf, bas er einerntete. Abmechfelnb ging es eine Beile fort, auch wurde von einer Dame eine Lieblingsarie vorgetragen, endlich aber, als die Reihe wieder an Kapfern kam, legte er ein anmuthiges Thema jum Grunde und variirte foldes auf die mannichfaltigste Weise.

Alles war gut von Statten gegangen, als ber Senator mir im Gefprach mauches freundliche fagte, boch aber nicht bergen konnte und mit jener weichen Benetianischen Art halb bedauernd versicherte: er sep eigentlich von solchen Bariationen fein Freund, werde hingegen von den ausdruckvollen Abagio's feiner Dame jederzeit gaug entzuckt.

Num will ich gerade nicht behaupten, daß mir jene sehnfüchtigen Tone, die man im Abagio und Largo hinzuziehen
pflegt, jemals sepen zuwider gewesen, doch aber liebt' ich in
ber Musik immer mehr das Aufregende, da unsere eigenen
Gefähle, unser Nachdenken über Verlust und Mistingen uns
nur allzuoft herabzuziehen und zu überwältigen drohen.

Unserm Senator bagegen konnt' ich keineswegs verargen, ja ich mußte ihm aufs freundlichste gönnen, daß er solchen Könen gern sein Ohr lieb, die ihn vergewisserten, er bewirtbe in dem herrlichsten Aufenthalte der Welt eine so sehr geliebte und hochverehrte Freundin.

Für uns andere, besonders Deutsche Juhörer, blieb es ein unschäßbarer Genuß, in dem Augenblide, wo wir eine treffliche, längst gekannte verehrte Dame, in den zartesten Tönen sich auf dem Flügel ergehend, vernahmen, zugleich hinab vom Feuster in die einzigste Gegend von der Welt zu schauen und in dem Abendglanz der Sonne, mit meniger Wendung des Hauptes, das große Bild zu überblicken, das sich, linter Hand vom Bogen des Septimius Severus, das Campo Vaccino entlang bis zum Minerven und Friedenstempel erstreckte, um dahinter das Coliseum hervorschauen zu

laffen, in beffen Gefolge man denn bas Auge rechts wendend, an den Bogen bes Litus vorbeigleitend in dem Labprinthe der Palatinischen Trümmer und ihrer durch Sartencultur und wilde Begetation geschmudten Einobe sich zu verwirren und zu verweilen hatte.

(Eine im Jahr 1824 von Fries und Thurmer gezeichnete und gestochene nordwestliche Uebersicht von Rom, genommen von dem Thurme des Capitols, bitten wir hierudost zu übersichauen; sie ist einige Stockwerte höher und nach den neneren Ausgradungen gesaft, aber im Abendlichte und Beschattung, wie wir sie damals gesehen, wobei denn freilich die glübende Farbe mit ihren schattig blauen Segensagen und allem dem Sauber der daraus entspringt, hinzugudenten ware.)

Sodann hatten wir in biefen Stunden als Glud gu fchaben, bas herrlichfte Bild welches Menge vielleicht je gemalt hat, bas Portrait Clemens XIII. Reggonico, ber unfern Bonner, ben Senator, als Nepoten an biefen Poften gefeht, mit Rube zu beschauen, von beffen Werth ich jum Schluß eine Stelle aus bem Tagebuch unseres Freundes aufführe:

"Unter ben von Mengs gemalten Bildniffen, da wo seine Kunst sich am tüchtigsten bewährte, ist das Bildnis des Papsted Rezzonico. Der Künstler hat in diesem Wert die Venetianer im Solorit und in der Behandlung nachgeahmt und sich eines glücklichen Erfolgs zu erfreuen; der Con des Solorits ist wahr und warm, und der Ausbruck des Gesichtes belebt und geistreich; der Vorhang von Goldstoff, auf dem sich der Kopf und das Uebrige der Figur schon abheben, gilt für ein gewagtes Kunststuck in der Malerei, gelang aber vortrefflich, indem das Bild dadurch ein reiches harmonisches, unser Auge angenehm rührendes Ansehn erhalt."

# Mårz.

# Correspondeng.

Rom, ben 4. Mars 1738. .

Sonntage gingen wir in die Sixtinische Capelle, wo der Papst mit den Cardinalen der Messe beiwohnte. Da die letern wegen der Fastenzeit nicht roth sondern violett gesleibet waren, gab es ein neues Schauspiel. Einige Tage vorher batte ich Gemalde von Albrecht Dürer gesehen und freute mich nun so etwas im Leben anzutressen. Das Ganze zusammen war einzig groß und doch simpel, und ich wundere mich nicht, wenn Fremde, die eben in der Charwoche, wa alles zusammentrisst, hereinkommen, sich kaum fassen können. Die Capelle selbst kenne ich recht gut, ich habe vorigen Sommer drinn zu Mittag gegessen und auf des Papstes Thron Mittagsruhe gehalten und kann die Semalde sast auswendig, und doch, wenn alles beisammen ist, was zur Fundation gehört, so ist es wieder was anders, und man sindet sich kaum wieder.

Es ward ein altes Motett, von einem Spanier Morales componirt, gesungen, und wir hatten den Borschmad von dem was nun tommen wird. Rapser ist auch der Meinung, daß man diese Musit nur hier hören kann und sollte, theils weil nirgends Sanger ohne Orgel und Instrument auf einen solchen Gesang geubt sevn könnten, theils weil er zum antiken Inventario der papstlichen Capelle und zu dem Ensemble der

Michel Angelo's, des jüngften Gerichts, der Propheten und biblischen Geschichte einzig passe. Kapser wird dereinst über alles dieses bestimmte Rechnung ablegen. Er ist ein großer Berehrer der alten Musik und studirt sehr seisig alles was dazu gehört.

So haben wir eine merkwürdige Camming Pfalmen im hause; sie sind in Italianische Werse gebracht und von einem Benetianischen Wobile, Benedetto Marcello, zu Anfang dieses Jahrhunderts in Rust geseht. Er hat bei vielen die Justonation der Juden, theils der Spanischen theils der Deutschen als Motiv angenommen, zu andern hat er alte Griechische Melodien zu Grunde gelegt und sie mit großem Werstand, Kunstenntnis und Mäßigkeit ausgesührt. Sie sind theils als Solo, Duett, Chor geseht und unglaublich original, ob man gleich sich erst einen Sinn dazu machen muß. Kapser schätzt sie sehr und wird einige daraus abschreiben. Welleicht kann man einmal das gauze Werk haben, das in Benedig 1724 gebrucht ist und die ersten fünfzig Psalmen enthält. herder soll doch ausstellen, er sieht vielleicht in einem Katalogus dies interestante Werf.

3ch habe ben Muth gehabt, meine brei letten Aanbe auf einmal zu überbenfen, und ich weiß nun genau was ich machen will; gebe wun ber himmel Stimmung und Glud es zu machen.

Es war eine reichhaltige Boche, die mir in ber Erinnerung wie ein Monat vorlommt.

Buerft ward ber Plan ju Fauft gemant, und ich hoffe biefe Operation soll mir gegindt seyn. Natürlich ist es ein ander Ding bas Stud jest ober vor funszohn Jahren anstschreiben, ich bente es soll nichts babei verlieren, besonbers ba ich jest glaube den Jahren wieder gesunden zu haben. Auch was den Lon des Ganzen betrifft, bin ich getröstet; ich habe

sauchre, so dacht' ich sollte sie mir niemand aus den alten deraussinden. Da ich durch die lange Aube und Abgeschiedenheit ganz auf das Niveau meiner eignen Eristenz zurückgebracht bin, so ist es merkwürdig, wie sehr ich mir gleiche und mie wenig mein Inneres durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat. Das alte Manuscript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es vor mir sehe. Es ist noch das erste, ja in den Hauptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben, nun ist es so gelb von der Zeit, so vergriffen (die Lagen waren wie geheftet), so mürbe und an den Rändern zerstoßen, daß es wirklich wie das Fragment eines alten Coder aussieht, so daß ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen versetze, ich mich jeht in eine selbst gelebte Vorzeit wieder versehen muß.

Auch ist der Plan von Tasso in Ordnung und die vermischten Gedichte zum letten Bande meist ins Reine geschrieben. Des Künftlers Erdewallen foll neu ausgeführt und dessen Apotheose hinzugethan werden. Ju diesen Jugendeinfällen habe ich nun erst die Studien gemacht, und alles Detail ist mir nun recht lebendig. Ich freue mich auch darauf und habe die beste Hoffnung zu den drei letten Banden, ich sehe sie im Ganzen schon vor mir stehen, und wünsche mir nur Muße und Gemuttheruhe, um nun Schritt vor Schritt das Gedachte auszuführen.

Bur Stellung ber verschiebenen kleinen Sedichte habe ich mir Deine Sammlungen ber zerstreuten Blatter zum Muster dienen laffen und hoffe zur Berbindung so disparater Dinge gute Mittel gefunden zu haben, wie auch eine Art die allzu individuellen und momentanen Stude einigermaßen geniefbar zu machen.

Rach diesen Betrachtungen ist die neue Ausgabe von Mengsens Schriften ins haus getommen, ein Buch bas mir jest unendlich interessant ist, weil ich die sinulichen Bezriffe besitze, die nothwendig vorausgeben mussen, um nur eine zeile des Werts recht zu verstehen. Es ist in allem Sinne ein tresslich Buch, man lies't teine Seite ohne entschiedenen Ausen. Auch seinen Fragmenten über die Schonbeit, welche manchem so dunkel scheinen, habe ich glückliche Erleuchtungen zu danken.

Ferner habe ich allerlei Speculationen über Farben gemacht, welche mir sehr anliegen, weil das der Theil ift, von dem ich bisher am wenigsten begriff. Ich sehr daß ich mit einiger Uebung und anhaltendem Nachdenten auch diesen schunen Senuß der Weltoberstäche mir werde zueigwen tonnen.

Ich war einen Morgen in der Galerie Borghese, welche ich in einem Jahr nicht gesehen hatte, und fand zu meiner Freude, daß ich sie mit viel verständigern Augen sah. Es sind unfägliche Aunstschafte in dem Beste des Fürsten.

Rom, ben 7. Mars 4788. .

Eine gute reiche und ftille Woche ift wieder vorbei. Sonntage versaumten wir die papstliche Capelle, dagegen sah ich mit Angelica ein fehr schones Gemalde, das billig für Correggio gebalten wird.

3ch fah bie Sammlung ber Alabemie St. Luca, wo Raphael's Schabel ift. Diefe Reliquie fcheint mir ungezweifelt. Ein trefflicher Anochenbau, in welchem eine fcone Seele bequem fpazieren fonnte. Der herzog verlangt einen Abgus bavon, ben ich mahrscheinlich werbe perschaffen tonnen.

Das Bilb bas von ihm gemalt ift und in gleichem Saale banat ift feiner werth.

Auch habe ich bas Capitol wieder gesehen und einige anbere Sachen die mir zurücklieben, vorzüglich Cavaceppi's Hans, das ich immer versäumt hatte zu sehen. Unter vielen köftlichen Sachen haben mich vorzüglich ergöht zwei Abgusse der Köpse von den Kolosfalstatuen auf dem Monte Cavallo. Wan kann sie bei Cavaceppi in der Nähe, in ihrer gangen Größe und Schönheit sehn. Leider daß der beste durch Zeit und Witterung, sast einen Strohhalm die der glatten Oberfäche des Gesichts verloren hat und in der Nähe wie von Poden übel zugerichtet aussieht.

hente waren die Erequien des Cardinal Bisconti in der Airche St. Carlo. Da die papfiliche Capelle zum hochamt fang, gingen wir hin, die Ohren auf Morgen recht auszuwaschen. Es ward ein Requiem gefungen zu zwei Sopranen, das Geltsamste was man horen kann. NB. Auch dabei war weder Orgel noch ambere Musik.

Weld ein letbig Inftrument die Orgel fes, ift mir gestern Abend in dem Chor von St. Peter recht aufgefallen, man begleitete damit den Gesang bei der Besper; es verbindet sich so gar nicht mit der Menschenstimme, und ist so gewaltig. Wie reizend dagegen in der Sixtinischen Capelle, wo die Stimmen allein sind.

Das Wetter ist seit einigen Tagen trube und gelind. Der Mandelbaum hat größtentheils verbluht und grünt jest, nur wenige Bluthen sind auf den Gipfeln noch zu sehen. Run solgt der Pfirsichdaum, der mit seiner schonen Farbe die Gärzen ziert. Vidurnum Tinus blubt auf allen Ruinen, die Attigbasche in den heden sind alle ausgeschlagen, und andere die ich nicht senne. Die Mauern und Dacher werden mm

gruner, auf einigen zeigen fich Bimmen. In meinem neuen Cabinet, wohin ich zog, weil wir Tifchbein von Reapel erwarten, habe ich eine mannichfaltige Andsicht in nuzählige Gartechen und auf die hinteren Galerien vieler hanfor. Es ift gar zu lustig.

3ch habe angefangen ein wenig zu modelliren. Was den Ertenstnispnutt betrifft, gehe bis sehr rein und sicher sort, in Amsendung der thetigen Kraft bin ich ein wenig consud. So geht es mir wie allen weinen Bridern.

### Rom, ben 14. Min 4788. .

Die nächste Woche ist bier nichts zu benten noch zu thun, man muß dem Schwall der Feierlichkeiten solgen. Nach Ostern werbe ich noch einiges sehen was mir zurücklieb, meinen Faden ablösen, meine Nechnung machen, meinen Wündel parten und mit Kapsern davon ziehn. Wenn alles geht, wie ich wünsche und vorhabe, din ich Ende Aprils in Florenz. Inzwischen bort Ihr noch von mir.

Sonderbar war es, daß ich auf außere Bernnlaffung verschiedene Maagregelu nehmen mußte, welche mich in neue Berhältniffe sehten, wodurch mein Aufenthalt in Mom immer schoner, nuhlicher und ghictlicher ward. Ja ich kann sagen daß ich die höchste Zufriedenheit meines Lebend in diesen lehten acht Bochen genoffen habe, und nun wenigstens einen außersten Puntt tenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existen tunftig abmessen tann.

Diese Boche hat fich, ungeachtet bes üblen Bettere, gut gehalten. Sountage borten wir in ber Sixtinischen Capelle ein Motett von Palestrina. Dienstag wollte uns bas Glud bas man zu Ebren einer Kremben verschiedene Abeile

ber Charwochsunsit in einem Saale sang. Wir hörten sie also mit größter Bequemlichteit und konnten und, da wir sie oft am Clavier durchsangen, einen vorläusigen Begriff davon machen. Es ist ein unglaublich großes simples Aunstwert, bessen immer erneuerte Darstellung sich wohl nirgends als an diesem Orte und unter diesen Umständen erhalten konnte. Bei näherer Betrachtung sallen freilich mancherlei Handwertsburschen-Arabitionen, welche die Sache wunderbar und uner-hört machen, weg, mit allem dem bleibt es etwas Außerordentliches und ist ein ganz neuer Begriff. Kapser wird dereinst Rechenschaft davon ablegen können. Er wird die Bergünstigung erhalten, eine Probe in der Capelle anzuhören, won sont niemand gelassen wird.

Kerner babe ich biefe Boche einen Auf modellirt, nach norgangigem Studio ber Anochen und Musteln, und werbe pon meinem Meister gelobt. Wer ben gangen Körper fo burchgearbeitet batte, mare um ein antes Theil flüger; verftebt fich in Rom, mit allen Salfemitteln und bem mannichfaltigen Rath ber Berftandigen. 36 babe einen Steletrfuß, eine icone auf die Ratur gegoffene Anatomie, ein balb Dubend ber iconften antiten Rafe, einige folechte, jene gur Raceabmung, biefe jur Barnung, und bie Ratur tann ich auch au Rathe gieben, in jeber Bille, in bie ich trete, finbe ich Belegenheit nach biefen Theilen zu feben. Gemalbe zeigen mir was Maler gebacht und gemacht haben. Drei, vier Runftier tommen taglich auf mein Rimmer, beren Rath und Anmertung ich nute, unter welchen jeboch gengu befeben, Beinrich Mever's Rath und Rachbulfe mich am meiften forbert. Benn mit biefem Binbe, auf biefem Elemente ein Shiff nicht von ber Stelle tame, fo mufte es feine Seael ober einen mabnfinnigen Steuermann haben. Bei ber

allgemeinen Uebersicht ber Aunst bie ich mir gemacht habe, war es mir sehr nothwendig nun mit Ausmerksamkeit und Fleiß an einzelne Theile zu gehn. Es ist angenehm auch im Unendlichen porwärts zu kommen.

Ich fahre fort überall herum zu gehen und vernachläsigte Gegenstände zu betrachten. So war ich gestern zum erstenmal in Raphael's Villa, wo er, an der Seite seiner Geliebten, den Senuß des Lebens aller Aunst und allem Ruhm vorzog. Es ist ein heilig Monument. Der Fürst Doria hat sie acquisitrt und scheint sie behandeln zu wollen, wie sie es verdient. Maphael hat seine Seliebte achtundzwanzigmal auf die Wand portraitirt in allerlei Arten von Kleidern und Sossume; selbst in den historischen Sompositionen gleichen ihr die Weiber. Die Lage des Hauses ist sehr schon. Es wird sich artiger davon erzählen lassen als sich's schreibt. Man muß das ganze Detail bemerken.

Dann ging ich in die Villa Albani und sah mich nur im Allgemeinen barin um. Es war ein herrlicher Tag. Heute Racht hat es sehr geregnet, jest scheint die Sonne wieder und vor meinem Fenster ist ein Paradies. Der Mandelbaum ist ganz grun, die Pfirsichbluthen fangen schon an abzusallen und die Sitronenbluthen brechen auf dem Gipfel des Baumes auf.

Mein Abschied von hier betrübt drei Personen innigst. Sie werden nie wieder finden, was sie an mir gehabt haben, ich verlasse sie mit Schmerzen. In Rom hab' ich mich selbst swerst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst gludlich und vernünftig geworden, und als einen solchen haben mich diese dreie in verschiedenem Sinne und Grade getaunt, besessen und genossen.

Stom, ben 22. Mary 1786.

hente geh' ich nicht nach St. Peter und will ein Blattden ichreiben. Run ist auch die heilige Boche mit ihren Bundern und Beschwerben vorüber, morgen nehmen wir noch eine Benediction auf und, und dann wendet sich bad Gemuth gang zu einem andern Leben.

3ch habe burch Sunft und Mube guter Freunde alles gefeben und gebort, besonders ift die Fußwaschung und die Speisung der Pilger nur durch großes Orangen und Orucen zu ertaufen.

Die Capellmufit ift unbentbar icon. Befonders bas Miferere von Alleart und Die fogenannten Improperien, bie Bormurfe, melde ber gefrenzigte Gott feinem Bolle macht. Sie werben Charfreitags frube gefungen. Der Augenblid, wenn ber aller feiner Bracht entfleibete Bapft vom Thron fleigt, um bas Rreng anzubeten, und alles Uebrige an feiner Stelle bleibt, jedermann ftill ift, und bas Chor anfanat: Populus meus quid feci libi? ist eine ber schönsten unter allen mertwärdigen Aunctionen. Das will nun alles munblid ausgeführt werben, und was von Mufit transportabel ift. bringt Rapfer mit. 3ch habe nach meinem Bunfc alles was an den Kunctionen geniesbar mar, genoffen und aber das Uebrige meine Rillen Betrachtungen angestellt. Effect, wie man zu fagen pflegt, bat nichts auf mich gemacht, nichts bat mir eigentlich imponirt, aber bewundert bab' ich alles, benn das muß man ihnen nachsagen, daß fie die driftlichen tleber lieferungen volltommen durchgearbeitet baben. Bei den papite lichen Aunctionen, besonders in der Sixtinischen Capelle, geichieht alles, mas am tathplifchen Gottesbienfte fouft unerfreulich erscheint, mit großem Geschmad und volltemmner Barbe. Es fann aber auch nur ba gescheben, wo feit Jahrbunberten alle Runfte ju Gebote ftanben.

Das Einzelne davon wurde jest nicht zu erzählen seyn. Hatte ich nicht in der Iwischenzeit auf jene Beranlassung wieder stille gehalten und an ein langeres Bleiben geglaubt, so könnt' ich nachste Boche fort. Doch auch das gereicht mir zum Besten. Ich habe diese Zeit wieder viel studirt und die Epoche, auf die ich hoffte, hat sich geschlossen und geründet. Es ist zwar immer eine sonderbare Empsindung, eine Bahn auf der man mit starten Schritten sortgeht, auf einmal zu verlassen, doch muß man sich darein sinden und nicht viel Wesens machen. In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn, man muß sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.

Schone Zeichungen habe ich von Neapel erhalten, von Aniep, dem Maler der mich nach Sicilien begleitet hat. Es sind schone liebliche Früchte meiner Neise und für Euch die angenehmsten; benn was man einem vor die Angen bringen tann, giebt man ihm am sichersten. Einige drunter sind, dem Ton der Farbe nach, ganz toitlich gerathen, und Ihr werdet taum glauben daß jene Welt so schon ist.

Soviel kann ich fagen, daß ich in Rom immer gludlicher geworden bin, daß noch mit jedem Lage mein Bergnügen wächft; und wenn es traurig scheinen michte, daß ich eben scheiben soll, da ich am meisten verdiente zu bleiben, so ift es boch wieder eine große Bernhigung, daß ich so lang habe bleiben können, um auf den Punkt zu gelangen.

So eben fteht ber herr Chriftus mit entfehlichem Larm auf. Das Caftell feuert ab, alle Gloden läuten, und an allen Eden und Enden hort man Petarden, Schwarmer und Lauffeuer. Um eilf Uhr Morgens.

# Bericht,

### Mars.

Es ist uns erinnerlich, wie Philippus Reri den Besuch bet steben hauptfirchen Roms sich ofters zur Psiicht gemacht und dadurch von der Indrunst seiner Andacht einen deutlichen Beweis gegeben. hier nun aber ist zu bemerken, daß eine Wallfahrt zu gedachten Kirchen von jedem Pilger, der zum Jubildum heransommt, nothwendig gefordert wird und wirklich wegen der weitentfernten Lage dieser Stationen, insofern der Weg an Einem Tage zurückgelegt werden soll, einer abermaligen anstrengenden Reise wohl gleich zu achten ist.

Jene sieben Airchen aber sind: S. Peter, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo außer ben Mauern, San Sebastian, San Johann im Lateran, Santa Eroce in Jerusalem, San Paul vor ben Mauern.

Einen solchen Umgang nun vollführen auch einheimische fromme Seelen, in ber Charwoche, besonders am Charfreitag. Da man aber zu bem geistlichen Bortheil, welchen die Seelen durch den damit vertnüpften Ablas erwerben und genießen, noch einen leiblichen Genuß hinzugethan, so wird in solcher hinsufet Ziel und Zwed noch reizender.

Wer nämlich nach vollbrachter Ballfahrt mit gehörigen Bengnissen zum Thore von San Paul endlich wieder hereinstritt, erhält daselbst ein Billet, um an einem frommen Bolfsfeste in der Billa Mattei an destimmten Tagen Theil nehmen zu können. Dort erhalten die Eingelassenne eine Collation von Brod, Bein, etwas Kase oder Eiern; die Geniesenden sind dabei im Garten umber gelagert, vornehmlich in dem Kleinen daselbst besindlichen Amphitheater. Gegenüber, in dem

Cafino ber Billa, findet fic die höhere Gefelichaft gusammen; Cardinale, Pralaten, Fürsten und herren, um sich an dem Anblick zu ergoden und somit auch ihren Theil an der Spende, von der Kamilie Mattei gestiftet, hinzunehmen.

Bir faben eine Procession von etwa gehne bie zwölfjahriegen Anaben herantommen, nicht im geistlichen Gewand, sondern wie es etwa Handwertslehrlingen am Festage zu erscheinen geziemen möchte, in Rleidern, gleicher Farbe, gleichen Schnitts, paarweise, es konnten ihrer vierzig fepn. Sie sangen und sprachen ihre Litqueien fromm vor sich hin und wandelten still und auchtig.

Ein alter Dann von fraftigem bandwertsmäßigem Anfebn ging an ihnen ber und foien bas Bange ju ordnen und au leiten. Auffallend mar ed, die porübergiebende moblgellei: bete Reibe burd ein balb Dubend bettelbafte baarfuß und gerlumpt einbergebende Rinder geschloffen gu feben, welche iebod in gleicher Bucht und Sitte babin manbelten. Erfundi: gung befbalb gab und ju vernehmen: Diefer Mann, ein Soufter von Profession und tinderlos, babe fich fruber bemogen gefühlt einen armen Anaben auf= und in bie Lebre gu nehmen, mit Beiftand von Boblwollenden ibn zu fleiden und weiter zu bringen. Durch ein foldes gegebenes Beispiel fer es ibm gelungen, andere Meifter gu gleicher Aufnahme von Rindern zu bewegen, die er ebenfalls ju befordern alebann beforgt gemefen. Auf biefe Beife babe fich ein tleines Sauflein gesammelt, meldes er zu gottesfürchtigen Sandlungen. um ben ichablichen Mußiggang an Sonn: und Feiertagen ju verbuten, ununterbrochen angehalten, ja fogar ben Befuch ber weitauseinanderliegenden Sauptfirden an einem Rage von

ibnen geforbert. Auf diese Weise nun sep diese fromme Ansitalt immer gewachsen; er verrichte seine verdienstlichen Banderungen nach wie vor, und weil sich zu einer so augenfässig nuhbaren Anstalt immer mehr hinzubrängen als aufgenommen werben tönnten, so bediene er sich des Mittels, um die allgemeine Bohlthätigkeit zu erregen, daß er die noch zu versorgenden, zu bekleidenden Kinder seinem Zuge anschließe, da es ihm denn jedesmal gelinge, zu Versorgung eines und des andern binreichende Spende zu erbalten.

Bahrend wir und hievon unterrichteten, war einer der ditern und befleibeten Anaben auch in unsere Rabe gefommen, bot und einen Teller und verlangte mit gutgesehten Borten für die nachten und sohlenlosen bescheiden eine Sabe. Er empfing sie nicht nur von und gerührten Fremben reichlich, sonzbern auch von den anstehenden sonst pfennigkargen Römern und Römerinnen, die einer mäßigen Spende mit viel Borten segnender Anerkennung jenes Berdienstes, noch ein frommes Gewicht beizusüdgen nicht unterließen.

Man wollte wissen, daß der fromme Aindervater jedesmal seine Pupillen an jener Spende Theil nehmen laffe, nachdem sie sich durch vorherzegangene Wanderung erbaut, wobei es benn niemals an leidlicher Einnahme zu seinem Iwecke feblen kann.

Meber die bildende Nachahmung des Schönen, von Carl Philipp Morip. Braunschweig 1788.

unter biefem Eitel ward ein heft von taum vier Bogen gebruckt, wozu Moris bas Manuscript nach Deutschland ge-schickt hatte, um feinen Berleger über ben Borfchuf einer

Reifebeschreibung nach Italien einigermaßen zu beschwichtigen. Freilich war eine solche nicht so leicht als die einer abenteuer= lichen Fuswanderung durch England niederzuschreiben.

Schachtes heft aber barf ich nicht unerwähnt laffen; es war aus unsern Unterhaltungen hervorgegangen, welche Morik nach seiner Art benuft und ausgebildet. Wie es nun damit auch sep, so kann es geschichtlich einiges Interesse haben, um daraus zu exsehen, was für Gedanken sich in jener Zeit vor und aufthaten, welche späterhin entwidelt, geprüft, angewendet und verbreitet mit der Denkweise bes Jahrhunderts glücklich genug zusammentrafen.

Einige Blatter aus der Mitte bes Bortrags mogen bier eingeschaltet fteben, vielleicht nimmt man hievon Beranlaffung, bas Sanze wieder abzudruden.

"Der Horizont der thatigen Kraft aber muß bei dem bildenden Genie so weit, wie die Natur selber, seyn: das beißt, die Organisation muß so fein gewebt seyn, und so unendlich viele Berührungspunkte der allumströmenden Natur darbieten, daß gleichsam die außersten Enden von allen Berhaltnissen der Natur im Großen, bier im Kleinen sich nebeneinander stellend, Naum genug haben, um sich einander nicht verdrangen zu dursen.

Wenn nun eine Organisation von diesem feinern Gewebe, bet ihrer völligen Entwicklung, auf einmal in der dunklen Ahnung ihrer thätigen Kraft ein Ganzes fast, das weder in ihr Auge noch in ihr Ohr, weder in ihre Einbildungsfraft noch in ihre Gedanten kam, so muß nothwendig eine Unzuhe, ein Misverhältniß zwischen den sich wagenden Kraften so lange entkehen, die sie wieder in ihr Gleichgewicht kommen.

Bei einer Seele, beren bloß thatige Araft fcon bas eble, große Ganze ber Natur in duntler Ahnung faßt, tann die beutlich ertennende Denktraft, die noch lebhafter darftellende Einbildungstraft, und ber am hellften fpiegelnde außere Sinn mit der Betrachtung des Einzelnen im Zusammenhange der Natur sich nicht mehr begnügen.

Alle die in der thatigen Kraft bloß duntel geahneten Berbältnisse jenes großen Gauzen musen nothwendig auf irgend eine Weise entweder sichtbar, hörbar, oder doch der Einbildungstrast faßbar werden; und um dieß zu werden, muß die Thatfrast worin sie schlummern, sie nach sich selber, ans sich selber bilden. — Sie muß alle jene Verhältnisse des großen Ganzen und in ihnen das höchste Schone, wie an den Spisen seiner Strahlen, in einen Brennpunkt sassen. — Aus diesem Brennpunkte muß sich, nach des Auges gemessener Weite, ein zartes und doch getreues Bild des höchsten Schonen runden, das die vollsommensten Verhältnisse des großen Sanzen der Natur, eben so wahr und so richtig, wie sie selbst, in seinem kleinen Umfang sast.

Weil nun aber dieser Abdruck des höchten Schonen nothwendig an etwas haften muß, so mahlt die bildende Kraft,
durch ihre Individualität bestimmt, irgend einen sichtbaren,
hörbaren, oder doch der Einbildungstraft faßbaren Gegenstand,
auf den sie den Abglanz des höchten Schonen, im verjüngenden Maaßstade überträgt. — Und weil dieser Gegenstand wiederum, wenn er wirklich, was er darstellt, ware, mit dem
Jusammenhange der Natur, die außer sich selber kein wirklich
eigenmächtiges Ganze duldet, nicht ferner bestehen könnte, so
führet uns dieß auf den Punkt, wo wir schon einmal waren:
daß jedesmal das innere Wesen erst in die Erscheinung sichverwandeln musse, ehe es, durch die Kunst, zu einem für sich

bestebenben Ganzen gebilbet werben, und ungehindert die Berhaltniffe bes großen Ganzen ber Ratur, in ihrem völligen Umfange spielen tann.

Da nun aber jene graßen Berhältnisse, in deren völligem Umfange eben das Schöne liegt, nicht mehr unter das Gebiet der Denktraft sallen, so kann auch der lebendige Begriff von der bildenden Nachahmung des Schönen nur im Gefühl der thätigen Kraft, die es hervorbringt, im ersten Angenblick der Entstehung statt sinden, wo das Werk, als schon vollendet, durch alle Grade seines allmähligen Werdens, in dunkler Ahmung, auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem Moment der ersten Erzengung gleichsam vor seinem wirklichen Daseyn da ist; wodurch alsdaun auch jener unnenndare Reiz entsieht, welcher das schassende Genie zur immermährenden Bildung treibt.

Durch unfer Rachbenten über bie bilbende Nachahmung bes Sconen, mit bem reinen Genug ber iconen Aunftwerte felbst vereint, tann amar etwas jenem lebendigen Begriff naber Rommenbes in und entstehen, bas ben Genug ber icho= nen Runftwerte und erbobt. Allein ba unfer bocher Benuk bes Schonen bennnoch fein Berben aus unfrer eignen Rraft unmöglich mit in fic fagen fann, fo bleibt ber einzige bochte Benug beffelben immer bem ichaffenben Benie, das es bervorbringt, felber, und das Schone bat daber feinen bochten Swed in feiner Eutstehung, in feinem Berben icon erreicht: unfer Rachgeuns beffelben ift nur eine Rolae feines Dafenns - und bas bilbende Genie ift daber im großen Blane ber Natur, zwerft um fein felbit, und bann erft um unsertwillen ba: weil es nun einmal außer ihm noch Befen giebt, bie felbit nicht ichaffen und bilben, aber boch bas Gebilbete, wenn es einmal bervorgebracht ift, mit ihrer Einbilbungetraft umfaffen tonnen.

Die Ratur bes Schonen besteht ia eben barin, bas fein innred Befen außer ben Stangen ber Deuffraft, in feiner Ontstehung, in feinem eignen Werben liegt. Chen barum. meil bie Denffraft beim Sconen nicht mehr fragen fann. marum es icon fep? ift es icon. Denn es mangelt ja ber Dentfraft vollig an einem Bergleich ungspuntte, wornach fie bas Soone beurtbeilen und betrachten fonnte. Bas giebt es noch für einen Bergleichungepuntt für bas achte Schone. als mit bem Inbegriff aller barmonifden Berbaltniffe bes arogen Bangen ber Ratur, die feine Denffraft umfaffen fann? Alles einzelne, bin und ber in der Ratur gerftreute Schone, ift ja nur in fo fern foon, ale fic biefer Inbegriff aller Berbaltniffe jenes großen Gangen mehr ober weniger barin offen-Es tann alfo nie sum Bergleichungepuntte für bas hart. Soone ber bildenden Runfte, eben fo menig ale ber mabren Rachahmung bes Schonen jum Borbilbe bienen; weil bas booke Scone im Einzelnen ber Natur, immer noch nicht foon genug für die folge Nachahmung ber großen und maie ftatifden Berbaltniffe bes allumfaffenben Bangen ber Datur ift. Das Schone tann baber nicht erfannt, es muß bervor gebracht, ober empfunden merben.

Denn weil in ganglicher Ermangelung eines Vergleichungspunttes, einmal das Schone tein Gegenstand der Dentfraft
ist, so würden wir, in so fern wir es nicht selbst hervorbringen tonnen, auch seines Genusses ganz entbehren mussen,
indem wir und nie an etwas halten tonnten, dem das
Schone naber tame, als das Minderschone — wenn nicht
etwas die Stelle der hervorbringenden Kraft in und ersetze,
das ihr so nahe wie möglich tommt, ohne doch sie selbst zu
fepn: — dieß ist nun, was wir Geschmack oder Empfinbungsfähigseit für das Schone nennen, die, wenn sie in ihren

Granzen bleibt, ben Mangel des bobern Genuffes bei ber hervorbringung des Schönen durch die ungestörte Rube der stillen Betrachtung ersehen tann.

Wem namlich das Organ nicht fein genug gewebt ift, um dem einströmenden Sanzen der Natur so viele Berührungspunkte darzubieten, als nothig sind, um alle ihre großen Berhältnisse vollständig im Aleinen abzuspiegeln, und und noch ein Punkt zum völligen Schluß des Eirfeld sehlt, so tonnen wir statt der Bildungstraft nur Empsindungsfähigkeit für das Schine haben: jeder Versuch, es außer uns wieder darzustellen, wurde uns misslingen, und uns desso unzufriedener mit uns selber machen, je näher unser Empsindungsverzmögen für das Schone an das uns mangelnde Bildungsverzmögen gudnat.

Beil namlich das Wesen des Schenen eben in seiner Bollendung in sich selbst besteht, so schadet ihm der lette sehlende Punkt, so viel als tausend, denn er verruckt alle derigen Punkte aus der Stelle, in welche sie gehören. Und ist dieser Bollendungspunkt einmal versehlt, so verlohnt ein Wert der Kunst nicht der Mahe des Ansangs, und der Zeit seines Werdens; es fällt unter das Schlechte die zum Unnuhen herab, und sein Dasen muß nothwendig durch die Vergessenheit, worein es sintt, sich wieder ausseben.

Eben so schabet auch bem in das feinere Gewebe ber Organisation gepflanzten Bildungsvermögen ber lette zu feiner Bollstandigseit fehlende Puntt, so viel als taufend. Der bochte Werth, den es als Empfindungsvermögen haben tonnte, tommt bei ihm, als Bildungsbraft, eben so wenig wie der geringste, in Betrachtung. Auf dem Puntte, wo das Empfindungsvermögen seine Granzen überschreitet, muß es nothwendig unter sich selber finden, sich ausbeben und vernichten.

١

Je vollemmener bas Empfindungsvermisgen für eine gewiffe Gattung bes Schönen ift, nu besto mehr ift es in Gefahr sich zu täuschen, sich selbst für Bildungsbraft zu nehmen und auf die Weise durch tausend mißlungene Versuche, seinen Krieben mit sich felbst zu stören.

Es blidt & B. beim Genuß bes Schönen in irgend einem Berte ber Aunft zugleich durch das Berben beffelben, in die bilbende Kraft, die es schuf, hindurch; und ahnet dunket den bobern Grad des Genuffes eben biefes Schönen, im Gestübl diefer Kraft, die machtig genug war, es aus sich selbst

hervorzubringen.

Um sich nun diesen bobern Grad des Genusses, welchen sie an einem Werke, das einmal schon da ift, membglich has ben kann, auch zu verschaffen, strebt die einmal zu ledhast gerührte Empfindung vergebend etwas Aehnliches aus sich selbst hervorzubringen, haßt ihr eignes Wert, verwirft es, und verleidet sich zugleich den Genuß alle des Schönen, das außer ihr schon da ist, und woran sie nun eben deswegen, weil es ohne ihr Inthun da ist, keine Frende sindet.

Ihr einziger Bunfc und Streben ift, des ihr verfagten, hobern Genuffes, den fie nur duntel abnet, theilhaftig zu werden: in einem foonen Werte, bas ihr fein Dafenn bantt, mit dem Bewußtfeyn von eigener Bildungstraft, fich felbft zu

fpiegeln.

Allein fie wird ihres Wunfches ewig nicht gewährt, well Gigennut ihn erzeugte, und das Schöne fich nur um fein felbft willen von der hand bes Aunftlers greifen, und willig und folgsam von ihm fich bilben laft.

Do fich nun in den schaffenwollenden Bilbungstrieb fogleich die Borftellung vom Genuß bed Schinen mischt, den es, wenn es vollendet ift, gewähren foll; und wo diefe Borftellung ber erfte und stärtste Antrieb unfrer Thattraft wird, bie sich zu bem, was sie beginnt, nicht in und durch sich selbst gedrungen fühlt, da ist der Bildungstrieb gewiß nicht rein: der Brennpunkt oder Bollendungspunkt des Schonen fällt in die Wirkung über das Werk hinans; die Strablen geben auseinander; das Werk kann sich nicht in sich selber runden.

Dem höchsten Genuß des aus sich selbst hervorgebrachten Schönen sich so nah zu dunten, und doch darauf Berzicht zu thun, scheint freilich ein harter Kampf — der dennoch äußerst leicht wird, wenn wir aus diesem Bildungstriebe, den wir uns einmal zu besiden schmeicheln, um doch sein Wesen zu veredeln, jede Spur des Eigennußes, die wir noch sinden, tilgen, und jede Vorstellung des Genuffes, den und das Schöne, das wir hervorbringen wollen, wenn es nun da sepu wird, durch das Gefühl unster eignen Kraft, gewähren soll, so viel wie möglich zu verbannen suchen, so daß, wenn wir auch mit dem letten Athemauge es erst vollenden könnten, es dennoch zu vollenden strebten.

Behalt alsbann bas Schöne, bas wir ahnen, blof an und für sich felbst, in seiner Hervordringung, noch Reiz genug unfre Thattraft zu bewegen, so durfen wir getrost unserm Bildungstriebe folgen, weil er acht und rein ist. —

Berliert sich aber, mit ber ganglichen hinwegbentung bes Genuffes und ber Wirtung, auch ber Weiz, so bedarf es ja teines Rampfes weiter, ber Frieden in uns ift hergestellt, und bas nun wieder in seine Rochte getretene Empfindungsvermigen eröffnet sich, zum Lohne für sein bescheidues Jurusttreten in seine Granzen, dem reinsten Genuß des Schönen, der mit der Natur seines Wesens bestehen tann.

Freilich tann nun ber Puntt, wo Bilbunges und Empfinbungetraft fich fcheibet, fo außerft leicht verfehlt und

Aberichritten werben, baß es gar nicht ju verwundern ift, wenn immer taufend faliche, angemaßte Abbructe bes höchften Schönen, gegen Ginen achten, burch den falichen Bilbungetrieb in ben Werten der Aunst entstehen.

Denn da die achte Bilbungstraft, sogleich bei der ersten Entstehung ihres Werts, auch schon den ersten, höchsten Genuß besselben, als ihren sichern Lohn, in sich selber trägt, und sich nur dadurch von dem falschen Bildungstriede unterscheidet, daß sie den allerersten Moment ihres Anstopes durch sich selber, und nicht durch die Ahnung des Genusses von ihrem Werte, erhält; und weil in diesem Moment der Leidenschaft die Dentfraft selbst tein richtiges Urtheil fallen tann: so ist es fast unmöglich, ohne eine Anzahl misslungener Versuche, dieser Selbsttauschung zu entsommen.

und felbst auch diese mislungenen Versuche sind noch nicht immer ein Beweis von Mangel an Bildungstraft, weil diese selbst da, wo sie acht ist, oft eine ganz falsche Richtung nimmt, indem sie vor ihre Einbildungstraft stellen will, was vor ihr Auge, oder vor ihr Auge, was vor ihr Ohr gehört.

Eben weil die Natur die inwohnende Bildungsfraft nicht immer zur völligen Reife und Entwicklung tommen, oder fie einen falfchen Beg einschlagen läßt, auf dem sie sich nie entwicklu tann, so bleibt das achte Schone felten.

Und weil sie auch aus dem angemaßten Bilbungstriebe bas Gemeine und Schlechte ungehindert entsteben lagt, so unterscheibet sich eben daburch das achte Schöne und Ble, burch seinen seltenen Werth, vom Schlechten und Gemeinen.

In dem Empfindungsvermögen bleibt also fiets die Lude, welche nur durch das Resultat der Bildungefraft fich ausfüllt.

— Bildungefraft und Empfindungefabigfeit verhalten fich zu einander, wie Mann und Weib. Denn auch die Bildungefraft

ist bei ber ersten Entstehung ihres Werts, im Moment bes bochsten Genusses, zugleich Empfindungsfähigteit, und erzeugt, wie die Natur, ben Abbruck ihres Wesend aus sich felber.

Empfindungevermögen sowohl als Bilbungefraft find alse in dem feinern Gewebe der Organisation gegründet, insofern dieselbe in allen ihren Berührungspuntten von den Berhaltzuiffen des großen Gangen der Natur ein vollständiger, oder doch fast vollständiger Abbruck ist.

Empfindungstraft sowohl als Bildungstraft umfassen mehr als Denttraft, und die thatige Rraft, worin sich beide grunden, fast zu gleich auch alles was die Denttraft fast, weil sie von allen Begriffen, die wir je haben tonnen, die ersten Anlasse, stete sie aus sich berausspielnend, in sich tragt.

Insofern nun diese thatige Kraft alles, was nicht unter bas Gebiet der Denktraft fällt, hervordringend in sich fast, heißet sie Bildungstraft: und insofern sie das, was außer den Grangen der Denktraft liegt, der hervordringung sich entgegen neigend, in sich begreift, heißt sie Empfindungstraft.

Bilbungefraft tann nicht ohne Empfindung und thatige Rraft, die bloß thatige Kraft hingegen tann ohne eigentliche Empfindunge und Bildungefraft, wovon fie nur die Grundlage ist, für sich allein ftatt finden.

Insofern nun diese bloß thatige Kraft ebenfalls in dem feinern Gewebe ber Organisation sich grundet, darf das Organ nur überhaupt in allen seinen Berührungspunkten ein Abbrud ber Berhältnisse bes großen Ganzen sepn, ohne daß eben der Grad der Bollständigkeit erfordert wurde, welche die Empfindungs und Bildungstraft voraussest.

Bon ben Berhältniffen bes großen Gangen, bas uns

umgiebt, treffen panielich intmer so viele in allen Berührunges puntten nufres Organs zusammen, daß wir dieß große Ganze duntel in und subsen, ohne es doch selbst zu sepn. Die in unser Besen hineingesponnenen Berhaltnisse jenes Ganzen streben, sich nach allen Seiten wieder auszudehnen; das Organ wünscht, sich nach allen Seiten bis ins Unendliche fortzuzsehen. Es will das umgebende Ganze nicht nur in sich spiezgein, sondern, so weit es kann, selbst dies umgebende Ganze sepn.

Daher ergreift jede hohere Organisation, ihrer Natur nach, die ihr untergeordnete, und trägt sie in ihr Wesen über. Die Pflanze den unorganisiteen Stoff, durch bloßes Werden und Wachsen; das Thier die Pflanzen durch Werden, Wachsen und Genuß; der Mensch verwandelt nicht nur Thier und Pflanze durch Werden, Wachsen und Genuß in sein inneres Wesen, sondern saßt zugleich alles, was seiner Organisation sich unterordnet, durch die unter allen am hellsten geschliffene spiegelnde Oberstäche seines Wesens, in den Umfang seines Dasepns auf, und stellt es, wenn sein Organ sich bildend in sich selbst vollendet, verschönert außer sich wieder dar.

Wo nicht, fo muß er bas, was um ihn her ift, durch Berftsrung in den Umfang seines wirklichen Dasepns ziehn, und verheerend um sich greifen so weit er kann, da einmal die reine unschuldige Beschaung seinen Durst nach ausgebehntem wirklichem Daseyn nicht erseben kann."

# April.

## Corresponden 3.

Stone, ben 10. Mptil 1786.

Noch bin ich in Nom mit dem Leibe, nicht mit der Geele. Sobald der Entschluß sest war abzugehen, hatte ich auch teim Interesse mehr, und ich ware lieber schon vierzehn Tage sort. Eigentlich bleibe ich und um Kapfers willen und um Burp's willen. Ersterer muß noch einige Studien absolviren, die er nur hier in Rom machen tann, noch einige Musikalien sammeln; der andere muß noch die Zeichnung zu einem Gemalde, nach meiner Ersindung, ins Reine bringen, dadei er meines Raths bedarf.

Doch hab' ich ben 21. ober 22. April jur Abreise fest: geseht.

20m, ben 12. April 4788.

Die Tage vergehn, und ich tann nichts mehr thun. Kaum mag ich noch etwas feben; mein ehrlicher Meper steht mir noch bei, und ich genieße noch zuleht seines unterrichtenben Umgangs. Hätte ich Kapfern nicht bei mir, so hätte ich jenen mitgebracht. Wenn wir ihn nur ein Jahr gehabt hätten, so

waren wir weit genug getommen. Befonders batte er bald über alle Scrupel im Ropfezeichnen hinausgeholfen.

Ich war mit meinem guten Meper diesen Morgen in der Französischen Alademie, wo die Abgusse der besten Statuen des Alterthums beisammen stehn. Wie könnt' ich ausdrücken, was ich bier, wie zum Abschied, empfand? In solcher Gegenwart wird man mehr als man ist; man fühlt, das Burdigste womit man sich beschäftigen sollte, sep die menschliche Gestalt, die man hier in aller mannichsaltigen Herrlichkeit gewahr wird. Doch wer fühlt bei einem solchen Andlie nicht alsobald wie unzulänglich er sep; selbst vorbereitet steht man wie vernichtet. Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigseit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber siel mir nur zu sehr auf, daß die Form zuleht alles einsschließe, der Glieder Zweckmaßigseit, Verhältniß, Charafter und Schönbeit.

Rom, ben 14. April 1788.

Die Bermirrung tann wohl nicht größer werben! Indem ich nicht abließ an jenem Fuß fort zu modelliren, ging mir auf, daß ich nunmehr Laffo unmittelbar angreifen mußte, zu dem sich denn auch meine Gedanten hinwendeten, ein will-tommener Gefährte zur bevorstehenden Reise. Dazwischen wird eingepackt, und man sieht in solchem Augenblicke erst was man alles um sich versammelt und zusammengeschleppt bat.

#### Berich t.

#### April.

Meine Correspondenz der letten Bochen bietet wenig Bedeutendes; meine Lage war zu verwicklt zwischen Aunst und Freundschaft, zwischen Besith und Bestreben, zwischen einer gewohnten Gegenwart und einer wieder nen anzugewöhnenden Jukunst. In diesen Justanden konnten meine Briefe wenig enthalten; die Freude meine alten geprüften Freunde wieder zu sehen war nur mäßig ausgesprochen, der Schmerz des Loslosens dagegen kaum verheimlicht. Ich sasse in gegenwärtigem nachträglichem Bericht manches zusammen und nehme nur das aus, was aus jener Zeit mir, theils durch andere Papiere und Denkmale bewahrt, theils in der Erinnerung wieder hervorzurusen ist.

Lischbein verweilte noch immer in Reapel, ob er schon seine Jurudkunft im Frühling wiederholt angefündigt hatte. Es war sonst mit ihm gut leben, nur ein gewisser Lis ward auf die Länge beschwerlich. Er ließ nämlich alles was er zu thun vor hatte in einer Art Unbestimmtheit, wodurch er oft, ohne eigentlich bosen Willen, andere zu Schaben und Unlust brachte. So erging es mir nun auch in diesem Falle; ich mußte, wenn er zurücksehrte, um und alle begiem logirt zu sehen, das Quartier verändern, und da die obere Etage unseres Hauses eben leer ward, fäumte ich nicht sie zu miethen und sie zu beziehen, damit er bei seiner Ankunst in der untern alles bereit fande.

Die oberen Raume waren ben unteren gleich, die hintere Seite jedoch hatte den Bortheil einer allerliebsten Aussicht über den Hausgarten und die Garten der Nachbarschaft, welche, da unser Haus ein Echaus war, sich nach allen Seiten ausdehnte.

hier fab man nun die verschiedensten Gatten regelmäßig burch Manern getrenut, in unendlicher Mannichfaltigkeit gehalten und bepflanzt; dieses grünende und blübende Paradies zu verherrlichen trat überall die einsach eble Baufunst hervor: Gartensäle, Balcone, Terrassen, auch auf den höhern hinterhäuchen eine offne Loge, dazwischen alle Baum: und Pflanzenarten der Gegend.

In unferm Hausgarten versorgte ein alter Beltgeistlicher eine Anzahl wohlgehaltener Citronenbaume, von mäßiger Hohe, in verzierten Basen von gebrannter Erde, welche im Sommer der freien Lust genossen, im Binter jedoch im Sartensale verwahrt standen. Nach vollsommen geprüster Reise wurden die Früchte sorgfältig abgenommen, jede einzeln in weiches Papier gewickelt, so zusammengepackt und versendet. Sie sind wegen besonderer Borzüge im Handel beliebt. Eine solche Orangerie wird als ein kleines Capital in bürgerlichen Familien betrachtet, wovon man alle Jahre die gewissen Interessen ziebt.

Dieselbigen Fenster, aus welchen man sowiel Anmuth beim klarsten himmel ungestört betrachtete, gaben auch ein vortreffeliches Licht zu Beschauung malerischer Aunstwerke. So eben batte Aniep verschiedene Aquarellzeichnungen, ausgesährt nach Umriffen die er auf unfrer Reise durch Sicilien forgsältig zog, verabredetermaßen eingesendet, die nunmehr bei dem günstigsken Licht allen Theilnehmenden zu Freude und Bewunderung gereichten. Alarheit und luftige Haltung ist vielleicht in dieser

Wet keinem beffer gelangen als ihm, ber fich mit Neigung gerabe hierauf geworsen hatte. Die Ansicht dieser Blatter bezauberte wirklich, benn man glaubte die Fenchte des Meers, die blauen Schatten der Felsen, die geldröthlichen Edne der Gebirge, das Berschweben der Ferne in dem glanzreichsten himmel wieder zu sehen, wieder zu empfinden. Aber nicht allein diese Blatter erschienen in solchem Grade ganstig, jedes Gemalde auf dieselbe Staffelst an denselben Ort gestellt, eusschie wirksamer und aussallender; ich erinnere mich daß einigemei als ich ind Zimmer trat mir ein solches Bild wie zauberisch entgegen wirkte.

Das Beheimnis einer ginftigen ober ungunftigen, directen ober indirecten atmosphärischen Beleuchtung war damals noch nicht entdelt, fie felbst aber durchaus gefühlt, angestaunt, und als nur zufällig und unerflärbar betrachtet.

Diese neue Wohnung gab nun Gelegenheit eine Angahl von Gypsabgussen, die sich nach und nach um und gesammelt hatten, in freundlicher Ordunng und gutem Lichte ausgustellen, nub man genoß seht exst eines höchst würdigen Besides. Wenn man, wie in Kom der Fall ist, sich immersort in Gegenwart plasischer Aunstwerfe der Alten besinder, so fühlt man sich, wie in Gegenwart der Natur, vor einem Unendlichen, Unerforschlichen. Der Eindruck des Erhabenen, des Schönen, so wöhlthätig er auch sehn mag, demruhigt und, wir wünschen mire Gefühle, unsw Anschauung in Worte zu fassen: dazu maßten wir aber erst erkennen, einsehn, begreisen; wir sangen an zu sondern, zu unterscheiden, zu ordnen, und auch dieses studen wir, wo nicht unmöglich doch höchst schwierig, und so

bebren wir endlich ju einer ichauenben und genießenben Bewunderung gurud.

lleberbaupt aber ift bieß bie entfcbiebenfte Birfung aller Runftwerte, bag fie und in ben Buftanb ber Beit und ber Sus dividuen verfeben, die fie bervorbrachten. Umgeben von antifen Statuen empfindet man fic in einem bewegten Raturleben. man wird die Mannichfaltigfeit ber Menschengestaltung gewahr und durchaus auf ben Meniden in feinem reinften Buftanbe gurudgeführt, modurch benn ber Beichauer felbit lebendig und rein menichlich wirb. Selbit bie Befleibung, ber Ratur ans gemeffen, die Geftalt gemiffermaßen noch bervorbebend, thut im allgemeinen Sinne wohl. Rann man beraleichen Umaebuna in Rom tagtaglich genießen, fo wird man jugleich babfactig barnach: man verlangt folde Gebilbe neben fic aufauftellen, und gute Gppsabguffe, als bie eigentlichften Facfimile's, geben biegn bie beste Gelegenheit. Wenn man bes Morgens bie Mugen aufschlägt, fühlt man fich von dem Bortrefflichften gerubrt; alles unfer Denten und Sinnen ift von folden Se ftalten begleitet, und es wirb baburch unmöglich in Barbarei anrudaufallen.

Den ersten Plat bei und behauptete Juno Ludovisi, um besto hober geschatt und verebrt, als man das Original unr seiten, nur zufällig zu sehen bekam, und man es für ein Glud achten mußte sie immerwährend vor Augen zu haben; benne keiner nufrer Zeitgenoffen, ber zum erstenmal vor sie hintritt, barf behaupten diesem Aublick gewachsen zu sepn.

Roch einige kleinere Junonen ftanden gur Bergleichung neben ibr, vorzüglich Buften Jupiters und, um anderes zu übergeben, ein guter alter Abguß der Medusa Rondanini; ein wundersames Wert, das, den Zwiespalt zwischen Cod und Leben, amischen Schmerz und Wollust ausbruckend, einem

nunennbaren Beig wie irgend ein anderes Problem über und audubt.

Doch ermahn' ich noch eines hercules Unar, fo traftig und groß, als verständig und mild; fodann eines allerliebsten Mercur, deren beider Originale sich jeht in England befinden.

halberhobene Arbeiten, Abgusse von manden schönen Werten gebrannter Erbe, auch die Aegoptischen, von bem Sipfel bes großen Obelist genommen, und was nicht sonst an Fragmenten, worunter einige marmorne waren, standen wohl eingereiht umber.

Ich spreche von biesen Schatzen, welche nur wenige Bochen in die neue Wohnung gereiht standen, wie einer, der sein Testament überdenkt, den ihn umgebenden Besith mit Fassung, aber doch gerührt ansehen wird. Die Umstandlichkeit, die Bemühung und Kosten und eine gewisse Unbehülflichkeit in solchen Dingen bielten mich ab das Vorzüglichke sogleich nach Deutschlaud zu bestimmen. Juno Ludoviss war der edlen Angelica zugedacht, weniges andere den nachsten Kunstlern, mangelica zugedacht, weniges andere den nachsten Kunstlern, mangelica zugedacht, weniges andere den nachsten Kunstlern, anderes sollte unangetastet bleiben, und von Burp, der das Quartier nach mir bezog, nach seiner Weise benutt werden.

Indem ich dieses niederschreibe, werden meine Gedanken in die frühsten Zeiten hingeführt und die Gelegenheiten hervorgerusen, die mich ansaulich mit solchen Gegenständen bekannt machten, meinen Antheil erregten, bei einem völlig ungenügenden Denken einen überschwenglichen Enthussachmus hervorriesen, und die granzenlose Sehnsucht nach Italien zur Kolge hatten.

In meiner frühften Jugend ward ich nichts Plaftisches in meiner Baterftabt gewahr; in Leipzig machte zuerft ber gleichfam tangend auftretende, die Combeln schlagende Kaun einen tiefen Eindeuck, so bas ich mir den Abgus noch jeht in seiner Individualität und Umgebung denken kann. Rach einer langen Pause warb ich auf einmal in das volle Meer gestürzt, als ich mich von der Mannheimer Sammlung, in dem von oben moblbeleuchteten Saale, ploblic umgeben sab.

Nachber fanden sich Sppszießer in Frankfurt ein, sie hatten sich mit mauchen Originalabgussen über die Alpen bezeben, welche sie sodann abformten und die Originale für einen leidlichen Preis adließen. So erhielt ich einen ziemlich guten Laotoons Kopf, Niobe's Töchter, ein Köpschen später für eine Sappho angesprochen, und noch sonst einiges. Diese edlen Gestalten waren eine Art von heimlichem Gegengist, wenn das Schwache, Falsche, Manierirte über mich zu gewinnen brohte. Eigentlich aber empfand ich immer innerliche Schmerzen eines unbestiedigten, sich aus Undekannte beziehenden, ost gedämpsten und immer wieder auslebenden Berlangens. Groß war der Schmerz daher, als ich aus Rom scheidend, von dem Besis des endlich Erlangten, sehnlichst Gebossten mich lostrennen sollte.

Die Gefehlichteit ber Pflanzenorganisation, die ich in Sicilien gewahr worden, beschäftigte mich zwischen allem durch, wie es Reigungen zu thun pflegen, die fich unfres Innern bemachtigen und sich zugleich unsern Fähigkeiten anzemeffen erzeigen. Ich besuchte den botanischen Garten, welcher, wenn man will, in seinem veralteten Zustande geringen Reiz ausähte, auf mich aber doch, dem vieles was er dort vorfandnen und unerwartet schien, einen gunstigen Einfluß hatte. Ich nahm daber Gelegenheit manche seltenere Pflanzen und

mich zu verfammeln und meine Betrachtungen barüber fortzusehen, so wie die von mir aus Samen und Kernen erzogen nen fernerbin pflegend zu beobachten.

In diese letten besonders wollten bei meiner Abreise mehrere Freunde sich theilen. Ich pflanzte den schon einigermaßen erwachsenen Biniensprößling, Borbildchen eines tunftigen Baumes, bei Angelica in den Dandgarten, wo er durch manche Jahre zu einer ansehnlichen Höhe gedieh, wovon mir theilnehmende Neisende, zu wechfelseitigem Vergungen, wie auch von meinem Andensen au jonem Plate, gar manches zu erzählen wusten. Leider saud der, nach dem Abieben jener unschähderen Freundin eintretende neue Besider es unpassend auf seinen Blumenbeeten ganz unörtlich Pinien hervorwachsen zu seben. Späterhin fanden wohlwollende darnach sorschende Reisende die Stelle leer und hier wenigstend die Spur einest anmuthigen Dassend ausgelöscht.

Gludlicher waren einige Dattelpflanzen, die ich aus Repunen gezogen hatte. Wie ich denn überhaupt die merkuntige Entwicklung derfelben, durch Aufopferung mehrerer Eremplare, von Zeit zu Zeit beobachtete; die überbliedenen, frisch aufgeschossenen, übergab ich einem Römischen Freunde, der sie in einen Garten der Sixtinischen Straße pflauzte, wo sie noch am Leben sind, und zwar bis zur Mannedhöhe berangewachsen, wie ein erhabener Neisender mir zu versichern die Gnade hatte. Mögen sie den Besihern nicht unbequem werden und fernerhin zu meinem Andenken grünen, wachsen und gedeiben.

Auf dem Berzeichnisse, was vor der Abreise von Rom allenfalls nachzuholen senn möchte, fanden sich zuleht sehn Goetbe, sammt. Werte. XXIV.

bisparate Gegenstände, die Cloaca Massima und die Catacomben bei G. Sebastian. Die erste erhöhte wohl noch den tolossalen Begriff, wozu und Piranesi vordereitet hatte; der Besuch bes zweiten tocals gerieth jedoch nicht zum besten, denn die ersten Schritte in diese dumpsigen Raume erregten mir alsebald ein solches Missbehagen, daß ich sogleich wieder and Tageslicht hervorstieg und dort, im Freien, in einer ohnehin unbekannten, sernen Gegend der Stadt die Rücklunft der übrigen Gesellschaft abwartete, welche, gesaster als ich, die bortigen Justande getrost beschauen mochte.

In dem großen Werte: Roma sotterranea, di Antonio Bosio, Romano, belehrt' ich mich lange Zeit nachber umskändlich von allen dem was ich dort gesehen, oder auch wohl nicht gesehen hatte, und glaubte mich dadurch hinlänglich entstödigt.

Eine andere Wallfahrt wurde bagegen mit mehr Rugen und Julge unternommen: es war zu ber Afademie Luca, dem Schabel Raphael's unfre Verehrung zu bezeigen, welcher bort als ein heiligthum aufbewahrt wird, feitdem er aus bem Grabe dieses außerordentlichen Mannes, das man bet einer baulichen Angelegenheit eröffnet hatte, daselbst entfernt und hierber gebracht worden.

Ein wahrhaft wundersamer Anblid! Eine so schön als nur bentbar zusammengefaste und abgerundete Schaale, ohne eine Spur von jenen Erhöhungen, Beulen und Budeln, welche, später an andern Schäbeln bemerkt, in der Gallischen Lehre zu so mannichsaltiger Bedeutung geworden sind. 3ch konnte mich von dem Anblick nicht losreißen, und bemerkte beim Weggeben, wie bedeutend es für Natur und Kunstereunde sepn mäßte, einen Abguß davon zu haben, wenn es irgend möglich wäre. Hofrath Reisfenstein, bieser einstußreiche

Freund, gab mir hoffnung, und erfüllte fie nach einiger Beit, indem er mir wirklich einen folden Abguß nach Deutschland fendete, bessen Anblick mich noch oft zu den mannichfaltigften Betrachtungen aufruft.

Das liebenswürdige Bild von bes Künstlers hand, St. Lutas, dem die Mutter Gottes erscheint, damit er sie in ihrer vollen göttlichen hoheit und Anmuth mahr und natürlich dar-stellen möge, gemährte den heitersten Anblid. Naphael selbst noch jung, steht in einiger Entfernung, und sieht dem Evangelisten bei der Arbeit zu. Anmuthiger kann man wohl nicht einen Beruf, zu dem man sich entschieden hingezogen sühlt, ansbrücken und bekennen.

Peter von Cortona war ehmals der Besiter bieses Berts, und hat foldes ber Atabemie vermacht. Es ist freilich an manchen Stellen beschädigt und restaurirt, aber doch immer ein Gemalbe von bedeutendem Bertb.

In diesen Tagen jedoch ward ich durch eine ganz eigene Bersuchung gepruft, die meine Reise zu verhindern und mich in Rom aufs neue zu sesselle zu verhindern und mich in Rom aufs neue zu sesselle druckte. Es kam namlich von Neapel Herr Antonio Rega, Kunstier und ebenfalls Kunstibändler, zu Freund Meper, ihm vertraulich ankundigend: er sep mit einem Schiffe hier angekommen, welches draußen an Ripa grande liege, wohin er ihn mitzugeben hiedurch einlade, denn er habe auf demselben eine bedeutende antike Statue, jene Tänzerin oder Muse, welche in Neapel, im Hose des Palaste Carassa Colombrano nehst andern in einer Nische seit undenklichen Jahren gestanden und durchaus für ein gutes Wert gehalten worden zep. Er wünsche diese zu verkausen,

aber in ber Stille, und frage beshalb an: ob nicht etwa Herr Weper selbst ober einer seiner vertrauten Freunde sich zu diefem Handel entschließen könnte? Er biote bas eble Kunstwert zu einem auf alle Fälle höchst mäßigen Preise von dreihundert Bechinen, welche Forderung sich ohne Frage erhöhen möchte, wenn man nicht in Betracht der Bortaufer und des Käusers mit Worsicht zu versahren Ursache hätte.

Mir war die Sache sogleich mitgetheilt und wir eitten selbbritte zu dem von unfrer Wohnung ziemlich entfernten Landungsplate. Rega hub fogleich ein Bret von der Kifte, die auf dem Berdeck stand, und wir sahen ein allerliebstes Köpschen, das noch nie vom Numpse getrennt gewesen, unter freien Haarlocken hervorblickend, und nach und nach aufgedeckt eine lieblich bewegte Gestalt, im anständigsten Gewande, übrigens wenig versehrt und die eine Hand vollkommen gut erbalten.

Sogleich erinnerten wir und recht gut, fie an Ort und Stelle geseben gu haben, ohne zu ahnen, bag fie und je fo nab tommen tonnte.

Hier nun fiel und ein, und wem hatte es nicht einfallen sollen: gewiß, sagten wir, wenn man ein ganzes Jahr mit bedeutenden Kosten gegraben hatte und zuleht auf einen folden Schat gestoßen ware, man batte sich höchst gludlich gefunden. Wir tonnten und kaum von der Betrachtung lodreißen, denn ein so reines wohlerhaltenes Alterthum in einem leicht zu restaurtreuden Justande kam und wohl niemals zu Gesicht. Doch schieden wir zulest mit Worfas und Jusage baldigste Antwort vernehmen zu laffen.

Wir waren beiderfeits in einem mahrhaften Kampf begriffen, es schien und in mancher Betrachtung unrathlich biesen Antauf zu machen; wir entschloffen und baher den Fall ber zuten Fran Angelica zu melben, als wohl vermögend zum Antauf und durch ihre Berbindung zu Restauration und soustigen Bortommenheiten hinlänglich geeignet. Meper ibernahm die Meldung, wie früher die wegen des Bildes von Daniel von Volterra, und wir hofften bestelb das beste Gezlingen. Allein die umsichtige Frau, mehr aber noch der ötonomische Gemahl lehnten das Geschäft ab, indem sie wohl
auf Malereien bedeutende Summen verwendeten, sich aber
auf Statuen einzulaffen keineswege den Entschluß fassen
fonmten.

Nach biefer ablehnenden Antwort wurden wir nun wieder ju neuer lieberlegung aufgeregt; die Gunft des Glückes schien ganz eigen; Meper betrachtete den Schat moch einmal und überzeugte fich, daß das Bildwert nach seinen Gefammtzeichen wohl als Griechische Arbeit anguerkennen sep und zwar gesvanne Zeit vor Augustus hinauf, vielleicht bis an hiero II. geordnet werden tommte.

Den Credit hatte ich wohl dieses bedeutende Annstwerk anzuschaffen, Rega schien sogar auf Studzahlung eingehen zu wollen, und es war ein Augenblid wo mir und schon im Besit bes Bilduisses und folches in unserm großen Saal wohlbeslauchtet ausgestellt zu seben glaubten.

Wie aber benn boch zwischen einer leibeuschaftlichen Liebesneigung und einem abzuschließenden heirathscontract noch
manche Gedanten sich einzudringen pflegen, so war es auch
hier, und wir durften ohne Rath und Zustimmung unfrer
edlen Kunstverwaudten, des herrn Zucchi und seiner wohlmeinenden Gattin, eine solche Berbindung nicht unternehmen,
denn eine Verbindung war es im ideell-pygmaleonischen Sinue,
nud ich läugne uicht, das der Gedante dieses Wesen zu besiehen,
bei mir tiese Wurzel gefast batte. Ja, als ein Beweis wie

febr ich mir hietin schmeichelte, mag bas Betenntniß gelten, baß ich bieses Ereigniß als einen Wint hoberer Damonen ansah, die mich in Rom festzuhalten und alle Grunde bie mich zum Entschluß ber Abreise vermocht, auf bas thatigfte nieberzuschlagen gebächten.

Gludlichermeife maren wir icon in ben Sabren, mo bie Bernunft bem Berftand in folden Rallen zu Bulfe zu tommen pflegt, und fo mußte benn Runftneigung, Befiteeluft und mas ihnen fonft beiftand, Dialeftit und Aberglaube, por ben auten Befinnungen meiden, welche die eble Freundin Angelica. mit Ginn und Boblwollen an und zu wenden bie Geneigtbeit batte. Bei ibren Borftellungen traten baber aufe flarfte bie fammtlichen Schwierigfeiten und Bedenflichfeiten an ben Tag, Die fich einem folden Unternehmen entgegen ftellten. Rubige bisber den Runft : und Alterthumsftubien fich widmende Dans ner griffen auf einmal in den Runfthandel ein und erreaten Die Eifersucht ber zu foldem Geschäft bertommlich Berechtig: Die Schwierigfeiten ber Restauration feven mannich= faltig, und es frage fich, inwiefern man babei werde billie und reblich bedient merben. Wenn ferner bei ber Abfenbung auch alles in möglichfter Ordnung gebe, fo tonnten boch wegen der Erlaubnig der Ausfuhr eines folden Runftwerfes am Solug noch hinderniffe entsteben und was alsbann noch wegen ber Ueberfahrt und bes Anlandens und Antommens zu Saufe alles noch für Bibermartigfeiten ju befürchten feven. Ueber folde Betrachtungen, bieg es, gebe ber Sanbelsmann binans, fowohl Muhe ale Gefahr fette fich in einem großen Bangen ins Gleichgewicht, bagegen fep ein einzelnes Unternehmen biefer Art auf jebe Beife bebentlich.

Durch folde Borftellungen wurde denn nach und nach Begierbe, Bunfc und Borfat gemilbert, geschwächt, doch wiemals ganz ausgelöscht, besonders da fie endlich zu großen Ehren gelangte; denn fie steht gegenwartig im Museo Pio-Liementino in einem kleinen angebanten aber mit dem Musseum in Berbindung stehenden Cabinet, wo im Jußboden die wunderschönen Mosaiken von Masken und Laudgewinden einzeseht sind. Die übrige Gesellschaft von Statuen in jenem Cabinet besteht 1) aus der auf der Ferse sieneden Benud, an deren Base der Name des Bupalus eingegraden steht; 2) ein sehr schöner kleiner Gaupmedes; 3) die schöne Statue eines Jünglings, dem, ich weiß nicht ob mit Recht, der Name Adonic beigelegt wird; 4) ein Faun aus Rosso Antico; 5) der rubig stehende Discovolus.

Bisconti hat im britten, gedachtem Museum gewibmeten Bande dieses Dentmal beschrieben, nach seiner Beise erklart und auf der dreißigken Cafel abbilden lassen; da benn jeder Kunstfreund mit und bedauern tann, daß es und nicht gelungen sie nach Deutschland zu schaffen und sie irgend einer vater-ländischen Sammlung hinzuzugesellen.

Man wird es naturlich finden, daß ich bei meinen Abschiedsbesuchen jene anmuthige Maplanderin nicht vergaß. Ich
hatte die Zeit der von ihr manches Vergnügliche gehört: wie
sie mit Angelica immer vertrauter geworden und sich in der
höhern Gesellschaft, wohin sie dadurch gelangt, gar gut zu
denehmen wisse. Auch konnte ich die Vermuthung nähren
und den Wunsch daß ein wohlhabender junger Mann, welcher
mit Zucchi's im besten Vernehmen stand, gegen ihre Anmuth
nicht unempfindlich und ernstere Absichten durchzusühren nicht
abgeneigt sep.

Mun fand ich fie im reinlichen Morgenfleibe, wie ich fie

querft in Caftel Gandolfo gefeben; fie empfing mich mit offner Anmuth und brudte, mit natürlicher Biertichfeit, ben wieberholten Dank für meine Theilnahme gar liebensmurbig aus. "Ich werb' es nie vergeffen," fagte fie, "bag ich aus Bermirrung mich wieder erbolend, unter den anfragenden geliebten und verehrten Damen auch ben Enrigen nennen borte: ich forschte mehrmale, ob es benn auch mabr fen? 3br festet Eure Erfundigungen burd mehrere Bochen fort, bis endlich mein Bruder Guch besuchend fur und beibe banten tonnte. Ich weiß nicht ob er's ausgerichtet bat wie ich's ibm auftrug. ich mare gern mitgegangen, wenn fiche geziemte." Gie fragte nach bem Weg ben ich nehmen wollte, und als ich ihr meinen Reifeplan porerzählte, verfeste fie: "Ibr ferb gludlich fo reich au fepn, bag 3hr Gud bieg nicht au verfenen braucht: mir andern muffen und in Die Stelle finden welche Gott und feine Beiligen und angewiesen. Schon lange feb' ich vor meinem Renfter Schiffe tommen und abgeben, ausladen und einladen; bas ift unterhaltend, und ich bente manchmal weber und mebin bas alles?" Die Fenfter gingen gerade auf die Treppen pon Ripetta, die Bewegung mar eben febr lebhaft.

Sie sprach von ihrem Bruder mit Zartlichkeit, freute sich seine Sauchaltung ordentlich zu subren, ihm möglich zu machen baß er, bei mäßiger Besoldung, noch immer etwas zurud in einem vortheilhaften handel anlegen tonne; genng sie ließ mich zunächst mit ihren Juständen durchaus vertraut werden. Ich freute mich ihrer Besprächigkeit; denn eigentlich macht' ich eine gar wunderliche Figur, indem ich schnell alle Momente unserd zarten Verhältnisse, vom ersten Augenblick an bis zum letten, mir wieder vorzurollen gedrängt war. Nun trat der Bruder herein, und der Abschied schloß sich in freundlicher mäßiger Prosa.

Mis ich vor die Thure tam, fand ich meinen Wagen ohne den Autscher, den ein geschäftiger Anabe zu holen lief. Sie fab beraus zum Fenger des Entvesold, den fie in einem statzlichen Gebande bewohnten; es war nicht gar hoch, man hatte geglaubt sich die hand reichen zu tonnen.

"Man will mich nicht von Euch wogführen, seht Ihr," rief ich aus, "man weiß, so scheint es, daß ich imgern von Euch scheide."

Bas fie darauf erwiederte, was ich versette, den Gang bes anmutdigsten Gespeäches, das von allen Fessellen frei, das Innere zweier sich nur halbbewußt Liebenden offenbarte, will ich nicht entweihen durch Biederholung und Erzählung; es war ein wunderbares zufallig eingeleitetes, durch innern Drang abgendthigtes latonisches Schlusbesenntuß der unschuldigsten und zartesten wechselseitigen Gewogenheit, das mir auch deßbalb nie aus Sinn und Seele gesommen ist.

Anf eine besonbers feiertiche Weise sollte jedoch mein Ubsichbed aus Rom vorbereitet werben; bret Nächte vorher stand der volle Mond am klarsten himmel, und ein Zauber, der sich badurch übre die ungeheure Stadt verbreitet, so oft empfunden, ward num aufs eindringtichste fühlbar. Die großen Lichtmaffen, klar, wie von einem milden Tage beleuchtet, mit ihreu Gegenfähen von tiesen Schatten, durch Resser machmal erhellt, zur Ahnung des Einzelnen, sehen und in einen Zuftand wie von einer andern einsachern größern Welt.

Rach zerstreuenden, mitmiter peinlich zugebrachten Tagen, macht' ich den Unigang mit wenigen Freunden einmal ganz allein. Rachdem ich den langen Corso, wohl zum lettenmal, burchwandert hatte, bestieg ich bas Capitol, das wie ein

Feenpalast in der Wüste dastand. Die Statue Marc Aurel's rief den Commandeur in Don Juan zur Erinnerung und gas dem Wanderer zu verstehen daß er etwas Ungewöhnliches unternehme. Dem ungeachtet ging ich die hintere Areppe hinab. Sanz finster, finstern Schatten wersend, stand mir der Ariumphbogen des Septimius Severus entgegen; in der Einsamteit der Bia Sacra erschienen die sonst so bekannten Gegenstande fremdartig und geisterhaft. Als ich aber den erhabenen Resten des Soliseums mich näherte und in dessen verschlossens Innere durchs Gitter hineinsah, darf ich nicht läugnen, daß mich ein Schauer übersiel und meine Rücklehr beschleunigte.

Alles Magenhafte macht einen eignen Einbrud zugleich als erhaben und fastlich, und in folden Umgängen zog ich gleichfam ein unüberfebbared Summa Summarum meines ganzen Aufenthaltes.

Bei meinem Abschied empfand ich Schmerzen einer eignen Art. Diese Hauptstadt der Welt, deren Burger man eine Zeit lang gewesen, ohne hoffnung der Ruckehr zu verlassen, giebt ein Gefühl das sich durch Worte nicht überliesern last. Niemand vermag es zu theilen als wer es empfunden. Ich wiederholte mir in diesem Augenblicke immer und immer Obid's Elegie, die er dichtete als die Erinnerung eines ähnelichen Schickals ihn bis and Ende der bewohnten Welt versfolgte. Jene Distichen wälzten sich zwischen meinen Empfindungen immer auf und ab:

Banbelt von jener Racht mir bas traurige Bilb vor bie Seele, Belche bie lette für mich warb in ber Römischen Stabt, Bieberhol' ich bie Racht, wo bes Theuren soviel mir gurudblieb Gleitet vom Auge mir noch jest eine Thrane bergh. — And icon rubten bereits bie Stimmen ber Menichen und hunbe, Luna fle lentt' in ber obh' nächtliches Roffegespann. Bu ihr ich auf ich binan, sab bann capitolische Tempel, Belchen umfonft fo nah' unfere Laren gegrangt. —

Nicht lange jedoch tonnte ich mir jenen fremben Ausbrud eigner Empfindung wiederholen, als ich genotbigt mar ibn meiner Berfonlichfeit, meiner Lage im befonderften anzueignen. Angebildet murben jene Leiben ben meinigen, und auf ber Reise beschäftigte mich biefes innere Thun manchen Tag und Racht. Doch icheute ich mich auch nur eine Beile gu foreiben, aus Rurcht, ber garte Duft inniger Schmergen mochte verschwinden. 3ch mochte beinab nichts anseben um mich in biefer fußen Qual nicht ftoren zu laffen. Doch gar balb brang fich mir auf wie berrlich die Anficht ber Belt fev, wenn wir fie mit gerührtem Ginne betrachten. 3ch ermannte mich ju einer freieren poetischen Thatigfeit; ber Bedante an Taffo ward angefnupft und ich bearbeitete bie Stellen mit porgualicher Reigung, die mir in biefem Augenblid junachft lagen. Den größten Theil meines Aufenthalts in Rloren; perbrachte ich in den bortigen Luft- und Prachtgarten. Dort ichrieb ich Die Stellen, Die mir noch jest jene Beit, jene Befühle unmittelbar gurudrufen.

Dem Justand dieser Lage ist allerdings jene Aussührlichkeit zuzuschreiben, womit das Stud theilweis behandelt ist und wodurch seine Erscheinung auf dem Theater beinah unmöglich ward. Wie mit Ovid dem Local nach, so konnte ich mich mit Lasso dem Schicksel nach vergleichen. Der schmerzliche Jug einer leidenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu einer unwiderrusslichen Verbannung hingezogen wird, geht durch das ganze Stud. Diese Stimmung verließ mich nicht auf der Reise trob aller Zerftrenung und Ablendung, und sonderbar genug, als wenn harmonische Umgebungen mich immer begünstigen sollten, schloft sich nach meiner Rustehe das Gange bei einem zufälligen Aufenthalbe zu Belvedere, wo so viele Erinnerungen bedeutender Momente mich umsichwebten.

# Neber Italien.

Fragmente eines Reisejournals.

# Bolksgefang.

## Denedig.

Es ist bekannt, daß in Benedig die Gondoliere große Stellen aus Ariost und Tasso auswendig wissen, und solche auf ihre eigne Melodie zu singen pflegen. Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltner geworden zu sepn; wenigstens konnte ich erst mit einiger Bemühung zwei Leute auffinden, welche mir in dieser Art eine Stelle des Tasso vortrugen.

Es gehören immer zwei dazu, welche die Strophen wechfeldweise singen. Wir tennen die Melodie ungefahr durch Rouffeau, deffen Liedern sie beigebrudt ift; sie hat eigentlich teine melodische Bewegung, und ist eine Art von Mittet zwischen dem Canto fermo und dem Canto figurato; jenem nahert sie sich durch recitativische Declamation, diesem durch Paffagen und Läuse, wodurch eine Splbe ausgehalten und verziert wird.

Ich bestieg bei hellem Mondschein eine Gonbel, ließ den einen Sanger vorn, den andern hinten hin treten, und suhr gegen St. Georgio zu. Einer sing den Gesang an, nach vollendeter Strophe begann der andere, und so wechselten sie miteinander ab. Im Ganzen schienen es immer dieselbigen Moten zu bleiben, aber sie gaben, nach dem Inhalt der Strophe, bald der einen ober der andern Note mehr Werth.

veränderten auch wohl ben Bortrag ber gangen Strophe, wenn fic ber Begenstand bes Bebichtes veranderte.

Ueberhaupt aber war ihr Bortrag rauh und schreiend. Sie schienen, nach Art aller ungebildeten Menschen, den Borgung ihres Gesangs in die Starte zu setzen, einer schien den andern durch die Araft seiner Lange überwinden zu wollen, und ich befand mich in dem Gondelkasten, anstatt von diefer Scene einigen Genuß zu haben, in einer sehr beschwerzlichen Situation.

Mein Begleiter, bem ich es eröffnete und ber ben Credit feiner Landsleute gern erhalten wollte, versicherte mir, daß dieser Sesang aus der Ferme sehr angenehm zu hören sep; wir stiegen deswegen aus Land, der eine Sanger blied auf der Gondel, der andere entsernte sich einige hundert Schritte. Sie singen nun au gegen einander zu singen, und ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen ansangen sollte. Manchmal sand ich still und horchte auf einen und den andern.

hier war biese Scene an ihrem Plate. Die statt beclamirten und gleichfam ausgeschrienen Laute trasen von fern das Ohr, und erregten die Ausmerklamfeit; die bald darauf folgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gestungen werden mußten, schienen wie nathlingende Rlagetone auf einen Schrei der Empsindung, oder des Schmerzens. Der andere, der ansmerksam horcht, fängt gleich da an, wo der erste ausgehört hat, und antwortet ihm, saufter oder heftiger, je nachdem es die Straphe mit sich bringt. Die stiffen Sandle, die hohen Gebände, der Glanz des Mondes, die riefen Schatten, das Geistermäßige der wenigen hin und wieder wandelnden schwarzen Gondeln vermehrte das Eigenstimmliche dieser Scene, und es war leicht unter allen diesen

Umftanben ben Charufter biefes munberbaren Befangs guertennen.

Er past volltommen für einen mußigen einsamen Schiffer, ber auf ber Rube dieser Canale in feinem Kabrzeug ausgestreckt liegt, seine Herrschaft ober Kunden erwartet, vor Langerweile sich etwas vormodulirt und Gedichte, die er auswendig weiß, diesem Gesang unterschiedt. Manchmal läst er seine Stimme so gewaltsam als möglich hören, sie verbreitet sich weit über den stillen Spiegel, alles ist ruhig umber, er ist mitten in einer großen vollreichen Stadt gleichsam in der Einsamteit. Da ist tein Geraffel der Wagen, kein Geräusch der Fußgänger, eine stille Gondel schwebt bei ihm porbei, und kaum bort man die Ruber platschern.

In der Ferne vernimmt ihn ein anderer, vielleicht ein ganz unbefannter. Melodie und Gebicht verbinden zwei fremde Menschen, er wird das Echo des ersten und strengt sich nun auch an gehört zu werden, wie er den ersten vernahm. Convention heißt sie von Werd zu Werd wechseln, der Gesang kann Nachte durch mahren, sie unterhalten sich ohne sich zu ermüden, der Zuhörer, der zwischen beiden durchfährt, nimmt Theil daran, indem die beiden Sänger mit sich beschäftigt sind.

Es klingt dieser Gesang aus der weiten Jerne unausfprechlich reizend, weil er in dem Gesähl des Entsernten erst
seine Bestimmung erfüllt. Er klingt wie eine Rlage ohne Trauer, man kann sich der Thränen kaum enthalten. Mein Begleiter, welcher sonst kein sehr sein veganisirter Mann war, fagte ganz ohne Anlas: e singolare come quel canto intemerisce, e molto più quando lo cantano meglio.

Man ergahlte mir, bag die Beiber vom Libo (ber langen Inselreihe, welche bas Abrigtifche Meer von ben Lagunen

fcheibet), befonbere bie von den außerften Ortschaften Malamocca und Palestrina, gleichfalls den Taffo auf biese und abnliche Melodien fangen.

Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Manner um zu fifchen auf das Meer gefahren find, fich Abends an das Ufer zu feben und diese Gesange anzustimmen, und so lange heftig damit fortzusahren, bis sie aus der Ferne das Cho der Ihriaen vernehmen.

Wie viel schoner und noch eigenthumlicher bezeichnet fich hier dieser Befang als der Auf eines Einsamen in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer und gleichgestimmter höre und ihm antworte! Es ist der Ausdruck einer starken herz-lichen Sehnsucht, die doch jeden Augenblick dem Stud der Befriediaung nabe ift.

#### Hom.

### Ritornelli.

Mit einem ahnlichen Gefang, ber aber in teinem Sinne gefäsig ober reizend ift, pflegt ber Pobel von Rom fich zu unterhalten, und beleidigt jedes Ohr außer fein eignes.

Es ist gleichfalls eine Art von Canto fermo, Recitation oder Declamation, wie man will. Reine melodische Bewegung zeichnet ihn aus, die Intervalle der Tone lassen sich durch unsere Art die Noten zu schreiben nicht ausbrucken, und diese seltsamen Intervalle, mit der größten Gewalt der Stimme vorgetragen, bezeichnen eigentlich diese Sesangsweise. Eben so ist Ton und Manier der Singenden, oder vielmehr Schreienden, so volltommen überein, daß man durch alle Straßen von Rom immer denselben tollen Menschen zu bören glaube.

Sewöhnlich hört man sie nur in der Dammerung oder zur Nachtzeit; sobald sie sich frei und losgebunden fühlen, geht dieses Seschrei los. Ein Anabe, der nach einem heißen Tag Abends die Fenster aufmacht, ein Juhrmann, der mit seinem Karren zum Thor herausfährt, ein Arbeiter, der aus einem Haus heraustritt, bricht unmittelbar in das undändige Seschrei aus. Sie beißen diese Art zu singen Ritornelli, und legen dieser Unmelodie alle Worte unter die ihnen einsallen, weil sich jede Art von Phrasen und Perioden, sie seven metrisch oder prosaisch, leicht damit begleiten läßt. Selten sind die Worte verständlich, und ich erinnere mich nur einigemal einen solchen Sänger verstanden zu haben. Es schien mir sein Lied, robe, obgleich nicht ganz unwihige, Invectiven gegen die Nachsartnnen zu enthalten.

#### Baubevilles.

Im Jahr 1786 borte man noch überall ben Marlborough, ber halb Italianifc, halb Frangbfich, ungefahr auf feine bestannte Relodie, auf allen Straben gefungen warb.

Bu Anfang 1787 verdrängte ihn ein Baubeville, welches in turger Zeit so um sich griff, daß es die Lleinsten Kinder so gut als alle erwachsenen Personen sangen; es ward versschiedentlich componirt und mehrstimmig in Concerten aufgeführt. Eigentlich war es eine Liebeserklärung an eine Schöne. Zeder Bers enthielt Lobsprüche und Bersprechungen, welche durch den Kefrain immer wieder aufgehoben wurden.

Non dico! ift die populare Redensart, wodurch man etwas, was man felbft ober ein anderer llebertriebenes gefagt bat, fogleich in Sweifel giebet;

Dier ift der erfte Berd:

Ogni nomo; egni donzelle, Mia dolce Mirami! Mi dice che sei bella. E penso anch'io cosi: Non dice: bella bella! Ma — li la ba te H.

das lette Ma — welches burch die unbebeutenben Refrain-Splben aufgefangen wird, giebt dem Ausbeuck ber Ironie die völlige Starke.

Die Melodie, welche am allgemeinsten gehort wurde, ift singbar und angenehm, aber nicht erpreffiv.

### Romange.

Man hört in Rom wenig von Gespenstergeschichten, und wahrscheinlich ist die Ursache davon: weit kein katholischer Christ, der gebeichtet und die Sacramente empfangen hat, verdammt werden kann, sondern nur noch zur Wollendung der Buße und Reinigung eine Zeit lang im Fegeseuer auchalten muß. Alle Gemüther sind andächtig auf die Erleichterung und Befreiung der guten leidenden Geelen gerichtet. Manchemal erscheint wohl das ganze Fegeseuer einem beängstigten Gländigen im Traum oder Fieder; und alsdann ist die Mutter Gottes in freundlicher Erscheinung gleich dabei, wie man auf so vielen Gelübbe-Tasseln sehen kann. Allein die eigentlichen Gespenster-, Heren- und Teusels-Ideen scheinen mehr den nordischen Gegenden eigen zu sepn.

Um so viel mehr wunderte ich mich über eine Romange, welche ein blinder Neapolitanischer Anabe, der sich in Nom herumführen ließ, einige Bochen sang, deren Inhalt und Vorstellungsart so nordisch als möglich ift.

Die Scene ift Nachts, bei bem hochgerichte. Gine here bewacht ben Leichnam eines hingerichteten, mahrscheinlich aufs





questo petto ole per il letto.

questa pancia rro per il Re di Francia.

Rab gestochtenen, Missethatere; ein frecher Mensch schleicht sich hinzu, in der Absicht einige Glieder des Körpere zu fieden. Er vermuthet die here nicht in der Nahe, doch fast er sich und redet sie mit einem Zaubergruß an. Sie antwortet ihm, und ihr Gespräch, mit einer immer wiederkehrenden Formel, macht das Gedicht aus. hier ist der erste Vers. Die Melodie, mit den Zeilen, wodurch sich die übrigen Strophen von der ersten unterscheiden, sinden sich am Schlusse des Bandes.

Gurugium a te! gurugiu!
Che ne vuoi della vocchia tu?
lo voglio questi piedi.
E che diavolo che ne vuoi far?
Per far piedi si candolieri.
Cadavero! malattia!
Aggi panienna, vecchia mia.

Ster ift eine ungefahre Ueberfetjung ju mehrerer Deut-

Gurugiu! foll mahricheinlicherweife ein freundlicher gaubergruß febn.

Der Dieb. Gurmgium zu bir! Gurugin!

Die Bere. Bas willft von ber Miten bu?

Der Dieb. 3ch hatte gern die Fuße!

Die Bere. Bas Teufel bamit zu thun?

Der Dieb. Bu machen Leuchter= Fuße.

Die Bere. Daß bich bie Peft und Seuche!

Der Dieb. Alte! liebe Alte! Gebulb!

Die übrigen Berfe unterscheiben fich nur von dem ersten durch die veränderte britte und fünfte Zeile, worin er immer ein ander Glied verlangt und einen audern Gebrauch davon angiebt.

Ich erinnere mich in feiner Italianischen Liebersammlung ein abnliches Gebicht gesehen zu haben. Der Abscheu vor solchen Gegenständen ist allgemein. Eben so glaubt man in ber Melodie etwas Fremdes zu entdeden.

# Beiftliches dialogifirtes Lied.

Artiger, angenehmer, bem Geiste der Ration und den Grundsaben des tatholischen Glaubens angemeffener ist die Bearbeitung der Unterhaltung Shristi mit der Samariterin zu einem dramatischen Liede. Es hat innerlich die vollige Form eines Intermezzo zu zwei Stimmen, und wird nach einer fasslichen Melodie von zwei armen Personen auf der Straße gesungen. Mann und Frau seben sich in einiger Entefernung von einander und tragen wechselsweise ihren Dialog vor, sie erhalten zuleht ein kleines Almosen, und vertausen ihre gedructen Gesange an die Zuhdrer.

Wir geben hier bas Lied felbst im Original, das durch eine Uebersehung alle Grazie verlieren wurde, und schalten für diejenigen Leser, welche mit dem Italianischen nicht ganz bekannt sind, einen kleinen Commentar zwischen den Dia-log ein.

Der Schauplat ift an einem Brunnen in ber Nabe ber Stadt Samaria.

#### Erfter Cheil.

Jefus tommt und macht die Exposition feines Buftans bes und bes Ortes.

Sono giunto stanco e lasso Dal mio lungo camminar. Ecco il pozzo, e questo è il sasse Per potermi riposar.

#### Er erllart feine Abficht:

Qui mi fermo, quivi aspetto, Una Donna ha da venir. O bel fonte, o fonte eletto Alma infida a convertir!

Pecorella già smarrita Dall' ovile cercando va, Ma ben presto convertita Al Pastor ritornerà.

# Die Schone lagt fich von weiten febn.

Ecco appunto la meschina, Che sen vien sola da se Vieni vieni, o poverina, Vien, t'aspetto, vien da me.

Samariterin. Bleibt in der Ferne fteben, fieht fich nach bem Brunnen um. Es ift ihr unangenehm jemanden bort gu finden.

Questo appunto ci mancava; Chi è colui, che siede là? lo di già me l'aspettava Di trovar qualcuno qua.

Befonders will ihr ber Jude nicht gefallen.

È un Giudeo, se ben ravviso, Lo conosco in fin di qui; Alle chiome, al mento, al viso Egli è d'esso, egli è, sì sì.

# Sie gedentt des Saffes ber beiden Bolter:

Questa gente non è amica Della patria mia, lo so; Vi è una ruggine alta, e antica, Che levare non si può. ١

Allein fie nimmt fich jufammen, geht nach ihrem Geschäfte und fest fich vor, wenn er nicht freundlich ift, schnippisch bagegen zu sepn.

Baderò alli fatti miei, Jo al pozzo voglìo andar. Se dirà, Denna chi sei? Gli dirò, son chi mi par.

3cfus aberrafcht fie mit einem frommen und gefälligen Grug.

Buona donna, il ciel vi guardi!

Samar. Ift vermundert und gleich gewonnen; fie erwiebert freundlich:

O buon Uomo, a voi ancor!

Jejus. Nabert fich im Gefprache:

Siete giunta troppo tardi.

Samar. Läßt fich weiter ein:

Non potevo più à buon or.

Jefus. Berlangt ju trinfen.

O figliuola, che gran sete! Un po d'acqua in carità. Deh, ristoro a mè porgete, Un po' d'acqua per pietà!

Samar. Es fommt ihr parador vor, daß ein Jude vom ihr ju trinfen verlangt.

Voi a me Samaritana Domanda vi dia da ber, A un Giudeo è cosa strana Chi l'avesse da veder. Queste due nazion fra loro Non si posson compatir; Se vedesse un di coloro Cosa avrebbe mai a dir.

Jejus. Macht einen Mebergang vom Paradoren jum Bunderbaren.

Se aspeste, se sapeste Chi a voi chiede da ber, Certo a lui richiedereste Acqua viva per aver.

Samar. Glaubt er wolle fie gum Beften haben.

Voi burlate, e dov' è il secchio, Dove l'acqua, o buon Signor? Di Giacobbe il nostro vecchio Siete voi forse maggior?

Che sia pur benedetto. Questo pozzo a noi lascio: I suoi figli, il suo diletto Gregge in questo abbevero.

Jefus. Bleibt bei feinem Gleichniffe und verfpricht jedem durch fein Baffer den Durft auf immer gu lofchen.

O figliuola, chi l'acqua mia, Acqua viva beverà, Già sia per chianque sia Mai in eterno sete avrà.

Samar. Rinbet bas fehr bequem und bittet fich bavon aus.

O Signor, non si potrebbe Di quest' acqua un po gustar? La fatica leverebbe Di venirla qui a cavar. Jejus. Berfucht fie.

A chiamar vostro marito Gite, l'acqua vi darò: Nè temete sia partito, Perchè vi aspetterò.

Samar. Will von feinem Mann miffen.

Lo Marito! Guardi il cielo, Sono libera di me.

Jefus. Befcamt ihre Berftellung.

Che direte s'io vi svelo Che n'avete più di tre?

Cinque già ne avete avuti, Se vostr' è quel ch' avete o

Samar. Erfdrict.

O che sento, (bei Seite) il Ciel m'ajuti ! .

Gie befennt

Dite vero, o mio Signor.

und gesteht ihm zu, daß er ein großer Prophet fenn muffe, um von ihren Liebeshandeln fo genau unterrichtet zu fenn.

> Certo che siete Profeta, Ben sapete indovinar.

Sie will fic wegschleichen.

Io per dirla cheta, cheta, Me ne voglio un poco andar.

Jefus. Salt fie und fpricht von der Antunft des Deffias.

No, no, no, non gite via Che è venuto il tempo già D'adorare il Gran Messia In spirito e verità. Samar. Erflart fich barüber febr naiv.

Che il Messia abbia a venire Jo non nego, o questo no; Ma se poi avessi a dire Se è venuto, non lo so.

Jefus. Stellt fich felbft ale ben Meffiae bar.

O figliuola, egli è venuto Il Messia, credete a me, Se puol essere creduto, Chi vi parla quel Egli è.

Samar. Unverzüglich glaubt fie, betet an und erbietet fich jum Apostelamt.

Jo vi credo, o buon Signore, E vi adoro, or voglio gir In Sammaria, un tal stupore Voglio a tutti riferir.

Jejus. Genbet fie.

Gite pur! Sia vostra gloria Se vi crede la città. Per si nobile vittoria Tutto il ciel trionferà.

Samar. Ift entzudt über bie gottliche Gnabe.

O divina sì grand' opera Convertir sì infido cuor.

Jefns. Beugt von ber Macht und Liebe Gottes.

Il poter tutto si adopra Del gran Dio sutto l'amer.

#### Bmeiter Cheil.

Samar. Wie fie überzeugt weggegangen, tommt fie nun gang befehrt gurud.

Ecco qui quella meschina Che ritorna onde parti; O amabile divina Maestà, eccomi qui!

L'alma mia in questo pezzo La vostra acqua sì gustò: Che ogni fonte dopo sozzo Qual pantan gli risembrò.

Mille grazie, o grand' Iddio, A voi rende, e sommo onor, Che mutò questo cor mio Dal profano al santo amor!

Jejus. nimmt fie ale Cochter an, und erflart fich felbit fur Gott.

O mia figlia! tale adesso Più che mai vi vo' chiamar, La mia grazia quanto spesso Si bell' opra ella sa far.

Sono Dio! di già 'l sapete E mio braccio tutto può, Jo per voi, se fede avrete, Quanto più per yoi farò.

Samar. Wiederholt ihr Glaubenebefenntniß.

Siete Dio onnipotente, E veduto l'ho pur or: Di Sammaria la gran gente Convertita è a Voi, Signor.

Jejus. Sat bas von Ewigfeit ichon gewußt und fie gum Apostel erseben.

Ab eterne già sapea E però vi mandai la; Fin d'allora vi socglien

A bandir la verità.

Samar. Ift befchamt.

O Signer, io mi arressisce Di vedermi in tanto onor, Più ci penso, e men capisco, Come a me tanto favor.

Jefus. Ertlart ihr feine gottliche Methode große Dinge durch geringe Mittel ju thun.

Questo è già costume mio Qual io sono a dimostrar, Per oprar cosa da Dio Mezzi deboli adattar.

Er giebt Beifpiele aus ber Befchichte.

D'Otoferne il disumano Dite su, chi trienfo? Donna fuel di propria mano Nel suo lette lo svenè.

Il Gigante sier Gosta Come mai, come mort? D'un sassetto della via, Che scagliato lo colpi.

Chen fo ift die gange Welt aus Richts gefchaffen.

Tutto il mondo già creato Opra fu della mia man, Ed il tutto fu cavato Dal suo niente in tutto van.

Und feine gottliche Absicht ift die Berherrlichung feines Namens.

Perchè vuo la gloria mia, Come è dekito per me Bald wechselt eine der Tanzenden ihre Sastagnetten gegen das Tamburin, bleibt nun stille stehen, indes die britte zu tanzen anfängt, umb so tonnen sie sich Stunden lang vergnüzgen ohne sich um den Juschauer zu bekümmern. Dieser Tanzisk nur eine Anterhaltung für Mädchen, sein Anabe rührt ein Tamburin an. Allein die weiblichen Geschöpfe scheinen die angenehmsten Stunden ihrer Jugend in diesem Tact wegzuhüpfen, und man hat schon bemerkt, daß eben dieser Tanz bei Gemüthebrantheiten oder bei jenem Spinnenstich, welcher wahrscheinlich durch Transpiration eurirt wird, durch die Bewegung dem weiblichen Geschlechte sehr heilsam sehn fann: auf der andern Seite sieht man aber auch, daß bieser Tanz ohne äußere Beranlassung selbst in eine Kranstheit ausarten könne.

Ueber beibes hat und herr von Riebefel in feinen Reifen foone, genaue Beobachtungen gegeben.

Ich füge noch eine Bemerkung hinzu: baß diefer Tanz Tarantella genannt wird, nicht von dem Namen jenes Infects; fondern Tarantola heißt eine Spinne, die sich vorzüglich im Tarentlinischen sindet, und Tarantella, ein Tanz, der vorzüglich im Tarentinischen getanzt wird. Sie haben also ihren ähnlichen Namen von dem gemeinschaftlichen Naterlande, ohne deshalb unter sich eine Gemeinschaft zu bezeichnen. Gen so werden Tarentinische Austern vorzäglich geschäht, und nech andere Producte jenes schänen Landes.

Ich merte biefes hier an, weil faliche namensverwandtfchaften oft den Begriff eines falichen Berhaltriffes unterhalten, und es Pflicht ist jedem Irrthum und Migverständnis
fo viel als möglich vorzubeugen und gegen alles Bunderbare
au arbeiten, damit das Mertwurdige feinen Plas behaupte.

# Stundenmaafs der Italianer.

Eine von den Fremden meist aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtete Einrichtung ist die Art der Italianer die Uhr zu zählen. Sie verwirrt jeden Ankömmling, und weil der größte Theil der Reisenden überall seine Art zu sepn fortsehen, in seiner Ordnung und in seinem Gleise bleiben will: so ist es natürlich, daß er sich bitter beschwert, wenn ihm auf einmal ein wichtiges Maaß seiner Handlungen ganzlich verruct wird.

Deutsche Regenten haben in ihren Italianischen Staaten schon die und gewöhnliche Art die Stunden zu zählen eingeführt. Dieser sogenannte Französische Zeiger, der zum Trost der Fremden schon lange auf Trinita di Monte zu sehn tit, wird nun bald auch in und außerhald St. Peter den Reisenden ihre gewohnten Stunden zeigen. Unsere Art zu zählen wird also wohl nach und nach gemeiner werden, ob sich gleich das Boll schwerlich so bald damit besaffen wird; und gewiß verlöre es auch eine eigenthumliche Landessitte, eine ererbte Vorstellungsart, und eine höchst schickliche Geswohnheit.

Wie oft boren wir von Reisenden bas glüdliche Land, das schone Klima, den reinen blauen himmel, die milbe Luft Italiens preisen, und es ist zum größten Theil mahr und unübertrieden. Daraus folgt nun aber fürst Leben: daß wer nur fann, und so lang er nur immer fann, gern unter freiem himmel sepn und anch bei seinen Geschäften der Luft genießen mag. Wie viele Handwerter arbeiten vor den häusern auf freier Straße! wie viele Läben sind ganz gegen die Straße zu eröffnet! wie mancherlei geschieht auf den Markten, Plagen

und in den Hofen! Daß bei einer solchen Lebensart der Moment, wo die Sonne untergeht und die Nacht eintritt, allgemeiner entscheidend seyn musse, als dei und, wo es manchmal den ganzen Tag nicht Tag wird, läßt sich leicht einsehen. Der Tag ist wirklich zu Ende; alle Geschäfte einer gewissen Art mussen auch geendigt werden, und diese Epoche hat, wie es einem sinnlichen Bolke geziemt, Jahr ein Jahr aus dieselbige Bezeichnung. Nun es ist Nacht (Notte), denn die vierundzwanzigste Stunde wird niemals ausgesprochen, wie man im Französischen Mittag (Mich) und nicht zwölf ühr sagt. Es läuten die Gloden, ein jeder spricht ein turzes Gebet, der Diener zündet die Lampen an, bringt sie in das Zimmer und wünschet selicissima notte.

Bon bieser Epoche an, welche immer mit dem Sonnenuntergang rudt, bis zum nachsten Sonnenuntergang, wird die
Zeit in 24 Stunden getheilt; und da nun jeder durch die lange Bewohnheit weiß, sowohl wann es Tag wird, als in welche Stunde Mittag und Mitternacht fällt: so lassen sich alle Arten von Berechnungen gar bald machen, an welchen die Italianer ein Vergnügen und eine Art von Unterhaltung zu finden scheinen. Natürlicherweise sindet sich die Bequemlichseit dieser Art die Stunden zu zählen bei allen Handlungen, welche auf Tag und Nacht die reinste Beziehung haben, und man sieht wie auf diese Beise die Zeit einer großen sinnlichen Masse Bolls eingetbeilt werden konnte.

So findet man alle Werkstätten, Stubien, Comptoire, Banken, durch alle Jahrdzeiten bis zur Nacht offen; jeder kann seine Geschäfte bis dahin verrichten. hat er mußige Beit, so kann er seine Spaziergange bis Sonnenuntergang fortseben, alsbann gewisse Cirkel finden und mit ihnen das Nothige verabreden, sich mit Freunden unterhalten; anderthalb

bis zwei Stunden in der Nacht eilt alles den Schauspielhäusern zu; und so scheint man sich selbst Jahr ein Jahr aus in dersselbigen Beit zu leben, weil man immer in der selbigen Ordnung alles was auf Tag und Nacht einen Bezug hat verrichtet, ohne sich weiter zu befümmern, ob es nach unserer Art zu rechnen früh oder spat sepn möchte.

So wird der große Ausammenstuß von Fahrenden und Fußgängern, welcher in allen großen Städten Italiens, besonders an Sonn- und Festtagen, sich gegen Abend in der Hauptstraße auf dem Hauptplaße sehen läßt, so wird der Römische Corso, und im Carneval von Rom eine ungehenre Masse von unbändigen Menschen durch diese Art die Stunden zu zählen gleichsam wie an einem Faden gelenkt. Ja dadurch, daß Tag und Nacht so entschieden von einander absehen, werden dem Luxus, der so gern Tag und Nacht mit einander verwändelt, gewissermaßen Gränzen geseht.

Ich gebe zu, daß der Italianer sein ganzed Leben forts sühren, und boch die Stunden nach unserer Art zählen könne; allein es wird ihm unter seinem gludlichen himmel die Epoche, welche Abends Tag und Nacht scheidet, immer die wichtigste Zeitepoche des Tages bleiben. Sie wird ihm heilig bleiben, weil die Kirche zum Abendgebete nach dem alten Zeitpunkte fortläuten wird. Ich habe sowohl in Florenz als Mailand bemerken können, daß mehrere Personen, obgleich die öffentlichen Uhren alle nach unserem Zeiger gestellt sind, doch ihre Taschenuhren und ihr häusliches Leben nach der alten Zeitzrechnung fortsuhren. Aus allem diesem, zu dem ich noch manches hinzusügen könnte, wird man schon genug erkennen: daß diese Art die Zeit zu rechnen, welche dem Astronomen, dem der Mittag der wichtigste Tages-Punkt bleibt, verächtlich

scheinen, dem nordischen Fremden unbequem fallen mag, sehr wohl auf ein Bolt berechnet ist, das unter einem gindlichen himmel der Natur gemäß leben und die Hauptepochen seiner Beit auf das fastichste fixtren wollte.

# Franenrollen auf dem Römifchen Cheater durch Mannet gespielt.

Es ift tein Ort in ber Welt, wo die vergangene Zeit fo anmittelbar und mit so mancherlei Stimmen zu dem Beobachter sprache, als Nom. So bat sich auch dort unter mehreren Sitten zufälligerweise eine erhalten, die sich an allen andern Orten nach und nach fast ganglich verloren hat.

Die Alten ließen, wenigstens in ben besten Beiten der Aunft und der Sitten, teine Frau das Theater betreten. Ihre Stüde waren entweber so eingerichtet, daß Frauen mehr und weniger entbehrlich waren; oder die Weiberrollen wurden durch einen Acteur vorgestellt, welcher sich beswiders darauf gelibt hatte. Derselbe Fall ist noch in dem neueren Nom und dem ubrigen Kirchenstaat, außer Bologna, welches unter andern Privilegien auch der Freiheit genießt, Frauenzimmer auf seinen Theatern bewundern zu durfen.

Es tft so viel zum Tabel jenes Mömischen Herkommens gesagt worden, daß es wohl erlaubt sein möchte, auch etwas zu seinem Lobe zu sagen, wenigstens (um nicht allzwaradox zu keinen) darauf, als auf einen antiquarischen Rest, aufmerksam zu machen.

Bon ben Opern tonn eigentlich bier bie Rebe nicht fern, indem die icone und ichmeichelhafte Stimme ber Caftraten.

welchen noch überdies das Weiberkeid boffer als Mannertracht angemeffen scheint, gar leicht mit allem ausschnet, was allenfalls an der verkleideten Gestalt unschielliches erscheinen möchte. Man muß eigentlich von Trauer- und Lustspielen sprechen, und aus einander sehen, in wiesern dabet einiges Vergnügen zu empfinden sey.

Ich febe voraus mas bei jedem Schauspiele vorauszusehen ift, daß die Stude nach ben Charaftern und Sabigfeiten der Schauspieler eingerichtet feven: eine Bedingung, ohne welche fein Theater und kaum der größte, mannichfaltigste Acteur bestehen wurde.

Die neuern Römer haben überhaupt eine besondere Reigung, bei Masteraden die Aleidung beider Geschlechter zu verwechseln. Im Carneval ziehen viele junge Bursche im Puh der Franen aus der geringsten Staffe umber, und scheinen sich gar sehr bartn zu gefallen. Autscher und Bediente sind als Frauen oft sehr auständig und, wenn es junge wohlgebildete Leute sind, zierlich und reizend gekleidet. Dagegen sinden sich Frauenzimmer des mittleren Standes als Pulcinelle, die vornehmeren in Officiers-Tracht, gar schon und glucklich. Iedermann scheint sich dieses Scherzes, an dem wir und alle einmal in der Aindheit vergnügt haben, in sortgescher jugendlicher Thorheit erfreuen zu wollen. Es ist sehr auffallend, wie beide Geschlechter sich in dem Scheine dieser Umschaffung vergnügen, und das Privilegium des Tiresias so viel als möglich zu nsurpiren suchen.

Eben so haben die jungen Manner, die sich den Weiberrollen widmen, eine befondere Leibenschaft sich in ihrer Aunst vollfommen zu zeigen. Sie beobachten die Mienen, die Bewegungen, das Betragen der Frauenzimmer auf das genaueste; sie suchen solche nachzuahmen, und ihrer Stimme, wenn fie and den tiefern Con nicht verändern tonnen, Sefchmeidigkeit und Lieblichkeit zu geben; genug, sie suchen sich ihres eignen Seschlechts so viel als möglich ist zu entäußern. Sie sind auf neue Moden so erpicht wie Franen selbst; sie lassen sich von geschicken Puhmacherinnen berand stafftren, und die erste Actrice eines Theaters ist meist gludlich genug ihren zweck zu erreichen.

Was die Nebenrollen betrifft, so find sie meist nicht zum besten beseht; und es ist nicht zu laugnen, daß Solombine manchmal ihren blauen Bart nicht völlig verbergen kann. Allein es bleibt auf den meisten Theatern mit den Nebenrollen überhaupt so eine Sache; und aus den Hauptstädten andrer Reiche, wo man weit mehr Sorgsalt auf das Schauspiel wendet, muß man oft bittre Alagen über die Ungeschicklichkeit der dritten und vierten Schauspieler, und über die dadurch gänzlich gestörte Alusson vernehmen.

Ich besuchte die Römischen Komödien nicht ohne Borurtheil: allein ich fand mich bald, ohne dran zu denken, versschut; ich fühlte ein mir noch unbekanntes Bergnügen, und bemerkte, daß es viele andre mit mir theilten. Ich dachte der Ursache nach, und glaube sie darin gefunden zu haben: daß bei einer solchen Borstellung, der Begriff der Nachahmung, der Gedanke an Kunst, immer lebhaft blieb, und durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbstbewußter Illusion her vorgebracht wurde.

Wir Deutschen erinnern und, burch einen fähigen jungen Mann alte Rollen bis jur größten Tauschung vorgestellt gefeben zu haben, und erinnern und auch des doppelten Wergnügens das und jener Schauspieler gewährte. Eben so entifteht ein doppelter Reiz daber, daß diese Personen teine Frauenzimmer find, sondern Frauenzimmer vorstellen. Der Jüngling

..!

bat die Eigenheiten bes weiblichen Geschlechts in ihrem Befen und Betragen studirt; er bringt sie und bringt sie als Kunsteller wieder hervor; er spielt nicht sich selbst, sondern eine dritte und eigentlich fremde Natur. Bir lernen diese dadurch nur desto besser tennen, weil sie jemand beobachtet, jemand überbacht dat, und und nicht die Sache, sondern das Nesultat der Sache vorgestellt wird.

Da sich nun alle Kunft hierburch vorzüglich von ber einfachen Nachahmung unterscheibet, so ist natürlich, daß wir bei einer solchen Borstellung eine eigne Art von Bergnügen empfinden, und manche Unvollsommenheit in der Ausführung des Ganzen überseben.

Es verfteht fich freilich, was oben icon berührt worden, bas die Stude zu diefer Art von Workellung paffen muffen.

So tonnte bas Publicum ber Locandiera bes Golboni einen allgemeinen Beifall nicht verfagen.

Der junge Mann, ber die Gastwirthin vorstellte, brudte die verschiedenen Schattirungen, welche in dieser Rolle liegen, so gut als möglich aus. Die ruhige Kalte eines Madchens die ihren Geschäften nachgeht, gegen jeden hösslich, freundlich und dienstsertig ist, aber weder liebt noch geliebt seyn will, noch weniger den Leidenschaften ihrer vornehmen Säste Gehör geden mag; die beimlichen, zarten Kotetterien, wodurch sie denn doch wieder ihre männlichen Gaste zu sessellt weiß; den beleidigten Stolz, da ihr einer derselben hart und unstreundlich begegnet; die mancherlei seinen Schmeicheleien, womit sie auch diesen anzusieren weiß; und zuleht den Ariumph auch ihn überwunden zu haben!

36 bin überzeugt, und habe es felbft gesehen, daß eine geschidte und verständige Actrice in diefer Rolle viel Lob verbienen fann: aber die letten Scenen, von einem Frauenzimmer

vorgestellt, werben immer beleidigen. Der Andbruck jener unbezwinglichen Kälte, jener sußen Empfindung der Rache, der übermuthigen Schadenfreude, werden und in der unmittelbaren Wahrheit empören; und wenn sie zuleht dem Handlucht die Hand giebt, nm nur einen Anecht: Maun im Hause zu haben, so wird man von dem schalen Ende des Stücks wenig befriedigt sepn. Auf dem Römischen Abeater dagegen war es nicht die lieblose Kälte, der weibliche Uebermuth selbst, die Worstellung erinnerte nur daran; man tröstete sich, daß es wenigstens dießmal nicht wahr sep; man klatschte dem Jüngling Beisall mit frobem Winthe zu, und war ergößt, daß er die gesährlichen Eigenschaften des geliebten Geschlechts so gut zekannt, und durch eine gläckliche Nachamung ihres Betragens uns an den Schönen, für alles was wir ähnliches von ihnen erduldet, gleichsam gerächt habe.

Ich wiederhole also: man empfand hier bad Bergnügen, nicht die Sache selbst sondern ihre Nachahmung zu sehen, nicht durch Ratur sondern durch Aunst unterhalten zu werden, nicht eine Individualität sondern ein Resultat anzuschauen.

Daju tam noch, daß die Gestalt bes Acteurs einer Person aus der mittleren Elaffe sehr angemeffen war.

Und so behalt und Rom unter seinen vielen Mesten auch noch eine alte Linrichtung, obgleich unvollfommener, auf; und wenn gleich nicht ein jeder sich baran ergogen sollte, so findet der Denkende doch Gelegenheit sich jeme Zeiten gewissermaßen zu vergegenwartigen, und ist gemelgter den Zeugnissen der alten Schriftsteller zu glauben, welche und an mehreren Stellen versichern: es seh mannlichen Schampielern oft im höchsten Grade gelungen, in weiblicher Tracht eine geschmadvolle Nation zu entzuden.

# Meltere Gemälde.

Renere Steftaurationen in Benebig, betrachtet 1790.

Die alteften Monumente der neuern Aunst find hier in Benedig die Mosaiten und die Griechischen Bilber; von den alteften Mosaiten hab' ich noch nichts gesehen was mir einige Ausmertsamteit abgewonnen batte.

Die Algriechischen Gemalde find in verschiebenen Kirchen zerstreut, die besten besinden sich in der Kirche der Griechen. Der Zeit nach muffen sie alle mit Wasserfarbe gemalt sepn und nur nachher mit Del oder einem Firnis überzogen. Man bemerkt an diesen Bilbern noch immer einen gewissen geerbten Kunstbegriff und ein Tractament des Pinsels. Auch hatte man sich gewisse Ideale gemacht; woher sie solche genommen, wird sich vielleicht aussinden lassen.

Das Gesicht ber Mutter Gottes, naber angesehen, scheint ber Raiserl. Familie nachgebildet zu sepn. Ein uraltes Bild bes Raiserd Constantin und seiner Mutter brachte mich auf biesen Gedanten; auffallend war die Größe der Augen, die Schmale der Rasenwurzet, daber die lange schmale Rase, unten ganz sein endigend, und ein eben so kleiner feiner Mund.

Der hauptbegriff Griechischer Malerei ruht auf der Berehrung des Bildes, auf der heiligkeit der Tafel. Sorgfältig ist jederzeit dabei geschrieben was eine Figur vorstelle. Selbst die Mutter Gottes und das Christinden, die man doch nicht verkennen kann, haben noch immer ihre Beischriften.

Man findet halbe Bilder in Lebensgröße ober nahe baran, gange Bilber immer unter Lebensgröße, Geschichten gang klein, als Beiwert und Nebensache, unter ben Bilbern.

Mir fcheint daß bie Griechen, mehr als die Katholifen, bas Bilb als Bilb verehren.

hier bliebe nun eine große Lude auszufullen, denn bis jum Donato Beneziano ist ein ungeheurer Sprung, boch haben alle Runftler bis zu Johann Bellin herauf den Begriff von der heiligkeit der Tafel aufrecht erhalten.

Wie man anfing größere Altarbilber zu brauchen, fo feste man fie aus mehreren heiligenbilbern zusammen, die man, in vergolbeten Rahmen-Staben, neben und in einander fügte; deswegen auch oft Schnifer und Bergolber zugleich mit dem Maler genannt ift.

Ferner bediente man fich eines febr einfachen Aunftgriffs, bie Lafel auszufullen; man rudte die heiligen Figuren um einige Stufen in die Sobe, unten auf die Stufen feste man muficirende Rinder in Engelsgestalt, den Raum oben darüber suchte man mit nachgeabmter Architektur zu verzieren.

Jener Begriff erhielt fich fo lange als möglich; benn er war gur Religion geworben.

Unter den vielen Bildern des Johann Bellin und feiner Borganger ift keines historisch, und felbst die Geschichten find wieder zu der alten Borftellung zurückgeführt; da ist allenfalls ein heiliger der predigt, und so viele Gläubige die zuhören.

Die älteren historischen Bilber waren mit ganz kleinen Figuren. So ist z. B. in St. Noch der Sarg, worin des Heiligen Gebeine verwahrt sind, von den Bivarint's auf diese Weise gemalt. Selbst die nachherige ungeheure Ausdehnung der Aunst hat ihren Beginn von so kleinen Bilbern genommen, wie es die Lintorettischen Anfange in der Schule der Schneider bezeugen; ja selbst Lizian konnte nur langsam jenes religiose Herkommen abschütteln.

Man weiß, daß derjenige, der das große Altarblatt in den Frati's bestellte, sehr ungehalten war so große Figuren darauf zu erblicken.

Das schöne Bild auf dem Altar der Familie Paffero ift noch immer die Borftellung von Seiligen und Anbetenben.

Ueberhaupt hat fich Tigian an der alten Weife gang nabe gehalten und fie nur mit größerer Barme und Kunft bebandelt.

Run aber fragt fich: wann ift bie Gewohnheit aufgetommen, bas diejenigen welche das Bilb bezahlten und wibmeten, fich auch jugleich darauf mit malen ließen? Jeber Mensch mag gern das Andenkur seines Dafepus stiften; man kann es daher für eine Anisdung der Atuche und der Kunstler halten, andächtigen Menschen hiedurch auch eine Are von Heiligkeit zu verleihen. And läst sich es wohl als eine bilbliche Underschrift annehmen. So knieen ganz in der Ere eines gewesen, halderhoben geschnichten Machenbildes die Westeller als demilichige zwerglein. Nach und nach wurden sie familienweise zu hauptsiguren, und endlich erscheinen sogar ganze Gilden als historisch mitsigurirend.

Die reichen Schulen gaben nun ihre breiben Banbe ber, bie Kirchen alle Flachen, und bie Bilber, bie fonft nur in Schraubchen über ben Altaren ftanbent, behuten fich aus über alle architeftonisch-leeren Ramme.

Lizian bat noch ein munberthätiges Bilb gemalt, Aintoret fcwerlich, obgleich geringere Maler zu foldem Glud gelangten.

Das Abendmahl bes herrn erbaute fcon langft bie Mefectorien; Paul Beronefe faste den gludlichen Gebanten andere fromme weitlaufige Saftgebote auf den weiten breiten Banden der Refectorien darzustellen.

Indeffen aber die Annst wächst und mit ihr die Forderungen, so fieht man die Beschränktheit ber religiosen Segenstande. In den besten Gemälden der größten Meister ist sie am traurigsten sublbar; was eigentlich wirtt und gewirkt wird ist nicht zu sehen; nur mit Nebensachen haben sich die Annstter beschäftigt, und diese bemächtigen sich bes Anges. Und nun fangen erft die Henkerdtuschte recht an bie Sauptperfonen zu spielen; hier läßt sich boch etwas nervig Nactes anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abscheu erregend, und wenn reizende Inschauerinnen mit frischen Kindern nicht noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so wurde man übel erbaut von Kunst und Religion hinweggehen.

Wie Tintoret und Paul Veronese die schönen Juschauerinnen zu Hulfe gerusen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmachaft zu machen, ist bemerkenswerth. So waren mir ein Paar allerliebste weibliche Figuren in dem Gesangnisse unerstärlich, in welchem ein Engel dem heitigen Rochus dei Nacht erscheint. Sollte man Madchen eines übeln Lebens und heilige mit andern Verbrechern zusammen in einen Kerter gesperrt haben? Auf alle Falle bleiben diese Figuren wie jest das Bild noch zu sehen ist, bei der bessern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr seisigem Farbenaustrag bewirkt, vorzügzlich die Gegenstände unserer Ausmertsamseit.

Jemand behauptete, es feven verlaffene Peftfrante; fie feben aber gar nicht barnach aus.

Tintoret und Paul Beronese haben, manchmal bei Altarblattern fich der alten Manier wieder nabern und bestellte heilige auf ein Bild zusammen malen muffen, wahrscheinlich die Namens-Pathen des Bestellers; es geschieht aber immer mit dem größten Kunftlersinn.

Die altesten Bilber, welche mit Wafferfarbe gemalt find, haben sich jum Theil bier gut erhalten, weil sie nicht, wie Goetbe, fammt. Werte, XXIV.

Jeber Meusch mag gern das Andenkur feined Dafepus stiften; man kann es daher für eine Aniodung der Rivde und ber Künstler halten, andächtigen Menschen hiedurch auch eine Art von Seiligkeit zu verleihen. And bist sich es wohl als eine biblische Unterschrift annehmen. So kniesu ganz in der Ede eines geoßen, balberhoben geschnisten Martenbilbes bie Westeller als demüthige Iwerglein. Nach und nach wurden sie familienweise zu Hauptsiguren, und endlich erscheinen sogar ganze Gilben als historisch mitsignrirend.

Die reichen Schulen gaben num ihre breiben Banbe ber, bie Kirchen alle Flachen, und bie Bilber, die fouft mur in Schräuften über den Altaren ftanbent, behnten fich aus über alle architettonisch-leeren Raume.

Tizian bat noch ein wunderthatiges Bild gemalt, Tintoret schwerlich, obgleich geringere Maler zu folchem Gluck gelangten.

Das Abendmahl bes herrn erbaute fcon langft bie Refectorien; Paul Berone se faste ben gludlichen Gebanten andere fromme weitlaufige Saftgebote auf den weiten breiten Banben ber Refectorien bargustellen.

Indesten aber die Aunst wächst und mit ihr die Forderungen, so fieht man die Beschrändsheit der religiosen Gegenstande. In den besten Gemälden der größten Meister ist sie am traurigsten sublbar; was eigentlich wirft und gewirkt wird ist nicht zu sehen; nur mit Nebensachen haben sich die Künsteber beschäftigt, und diese bemächtigen sich bes Auges. Und nun fangen erft die Henterdtwichte recht an bie Sauptperfonen zu spielen; bier last sich boch etwas nervig Radtes anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abscheu erregend, und wenn reizende Buschauerinnen wit frischen Kindern nicht noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so wurde man übel erbaut von Kunst und Religion hinweggeben.

Wie Tintoret und Paul Veronese bie schönen Juschauerinnen zu hulfe gerufen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmachaft zu machen, ist demerkenswerth. So waren mir ein Paar allerliedste weibliche Figuren in dem Gesängnisse unerklärlich, in welchem ein Engel dem heiligen Nochus dei Nacht erscheint. Sollte man Madchen eines übeln Lebens und heilige mit andern Verdrechern zusammen in einen Kerter gesperrt haben? Auf alle Falle bleiben diese Figuren wie jeht das Bild noch zu sehen ist, bei der bestern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr fleißigem Farbenaustrag bewirkt, vorzügzlich die Gegenstande unserer Ausmertsamkeit.

Jemand behauptete, es feven verlaffene Peftfrante; fie feben aber gar nicht barnach aus.

Tintoret und Paul Beronese haben, manchmal bei Altarblattern fich ber alten Manier wieder nabern und bestellte Seilige auf ein Bild zusammen malen muffen, wahrscheinlich bie Namens-pathen bes Bestellers; es geschieht aber immer mit bem größten Kunflersinn.

Die alteften Bilber, weiche mit Wafferfarbe gemalt find, haben fich jum Theil hier gut erhalten, weil fie nicht, wie Goethe, fammt, Werte, XXIV.

die Delbilber, buntler werben; auch ficeinen fie die Fruchtigteit, wenn fie nur nicht gar zu arg ift, ziemlich zu ertragen.

lleber die Behandlungsweife ber Farben wurde ein tech: nifch gewandter Maler aufflarende Betrachtungen anffellen.

Die ersten Delbilber haben sich gleichfalls sehr gut erhalten, obschon nicht ganz so bell wie die Temperabilber. Als Ursache giebt man an: daß die früheren Künstler in Wahl und Zubereitung der Farben sehr sorgsältig gewesen, daß sie solche erst mit Wasser flar gerieben, sie dann geschlemmt und so aus Einem Körper mehrere Tinten gezogen; daß sie gleichmäßig mit Reinigung der Dele versahren und hierin weder Nüche noch Fleiß gespart. Ferner bemerkt man, daß sie ihre Taseln sehr sorgsältig grundirten, und zwar mit einem Areidegrund, wie bei der Tempera; dieser zog unter dem Malen das überssälfige Del an sich, und die Farbe blieb desto reiner auf der Oberstäche stehen.

Diese Sorgfalt verminderte fic nach und nach, ja fie verlor sich endlich gang, ale man größere Gemalde ju unternehmen anfing. Man mußte die Leinwand zu Sulfe nehmen, welche man nur schwach mit Kreide, manchmal auch nur leicht mit Leim grundirte.

Paul Beronese und Tigian arbeiteten meistens mit Svelaturen; der erfte Auftrag ihrer Farben mar licht, welchen sie immer mit bunteln durchsichtigen Tinten zubedten, dese wegen ihre Bilber durch die Zeit eher heller als dunfler geworden sind; obgleich die Tigianischen, durch das viele, beim Uebermalen gebrauchte Del gleichfalls gelitten baben.

Als tirfache wurum Tintoret's Gemälbe meistens so bunkel geworden find, wird angegeben, daß er ohne Grund, auch auf rothen Grund, meist a la prima und ohne Svelatur gemalt. Weil er nun auf diese Weise start auftragen und der Farde in ihrer ganzen Ditte schon benjenigen Kon geben mußte, den sie auf der Oberstäche behalten sollte, so liegen nicht, wie dei Paul Vernnese, hellere Tinten zum Grund; und wenn sich das start gebrauchte Del mit der Farde zusammen veränderte, so sind auf einmal ganze Massen dunkel geworden.

Am meisten schabet bas Ueberhandnehmen bes rothen Grundes über schwächeren Auftrag, so daß manchmal nur die hochsten hart ausgetragenen Lichter noch sichtbar geblieben.

An der Qualität der Jacoftoffe und der Dele mag auch gar vieles gelegen haben.

Wie schnell übrigens Tintoret gemalt, tann man aus ber Menge und Größe seiner Arbeiten schließen, und wie frem er dabet zu Mende gegangen, siebt man an dem Einen Beispiel, daß er an großen Gemälben, die er an Ort mid Stelle schon aufgezogen und befestigt gemalt, die Köpfe ausgelassen, sie zu Hause einzeln gefestigt, ausgelchnitten und dann auf das Bild geklebt.; wie man beim Ausbessern und Restauriren gefunden; besonders scheint er bei Portraiten geschehen zu sepn, welche er zu Hause bequem nuch der Natur malen konnte.

Ein abuliches Benehmen entbedte man in einem Gemalbe von Paul Beronefe. Deri Portraite von Ebelleuten waren auf einem frommen Bilde mit angebracht; beim Mestauriren, anden sich biese Gesichter gunz leise aufgeklebt, unten brunter brei andere schone Köpfe, woraus man sab das der Maler

l

guerft brei Seilige vorzeftellt, nacher aber, vielleicht burch obrigfeitliche, einfluftreiche Personen veranlast, ihre Bildniffe in diesem öffentlichen Werte verewigt habe.

Wiele Bilder find auch baburch verdorben worden, daß man sie auf ber Rudseite mit Del bestrichen, weil man fatschlich geglaubt den Farben badurch neuen Saft zu geben. Wenn nun solche Bilder gleich wieder an der Wand oder an einer Dece angebracht worden, so ist das Del burchgebrungen und hat das Bild auf mehr als eine Weise verwüstet.

Bei ber großen Menge von Gemälben, welche in Benedig auf vieberlei Beise beschädigt worden, ist es zu benten, daß sich mehrere Maler, wiewohl mit ungleicher Geschicklichkeit und Geschick, auf die Ausbesserung und Wiederherstellung dereselben legten. Die Republit, welche in dem Herzoglichen Palast allein einen großen Schat von Gemälden verwahrt, die jedoch zum Theil vom der Zeit sehr verlett sind, hat eine Art von Atademie der Gemälder Restauration angelegt, eine Anzahl Kunstler versammelt, ihnen einen Director gegeben, und in dem Aloster St. Giovanni e Paolo einen großen Saal, nehst anstosenden geräumigen Zimmern angewiesen, wohin die beschädigten Bilder gebracht und wieder hergestellt werden.

Dieses Institut hat ben Ruben, bag alle Erfahrungen, welche man in biefer Aunft gemacht hat, gesammelt und burch eine Gesellschaft ausbewahrt werden.

Die Mittel und die Art jedes besondere Bild bergustellen, sind sehr verschieden, nach den verschiedenen Meistern, und nach dem Bustande der Gemalde selbst. Die Mitglieder dieser Atademie haben, durch vieljährige Erfahrung, die mannichefaltigen Arten der Meister sich auss genaueste befannt gemacht,

iber Leinwand, Grundirung, erften Farbenauftrag, Svelaturen, Ausmalen, Accordiren fich genau unterichtet. Es wird der Inftand jedes Bilbes vorher erft untersucht, beurtheilt und fodann überlegt, was aus bemfelben zu machen möglich fep.

Ich gerieth zufällig in ihre Befanntschaft; benn als ich in genannter Kirche bas köftliche Bild Tizian's, die Ermorbung des Petrus Martyr, mit großer Ausmerksamkeit betrachtet hatte, fragte mich ein Mönch, ob ich nicht auch die Herren da oben besuchen wollte, beren Geschäft er mir erklärte. Ich ward freundlich ausgenommen, und als sie meine besondere Ausmerksamkeit auf ihre Arbeiten gewahr wurden, die ich mit Deutscher Natürlichkeit ausdrückte, gewannen sie mich lieb, wie ich wohl sagen darf; da ich denn öftere wiederskehrte, immer unterwegs dem einzigen Tizian meine Verzehrung beweisend.

hatte ich jedesmal zu hause aufgeschrieben, was ich gefeben und vernommen, so tam' es und noch zu Gute; nun
aber will ich aus ber Erinnerung nut ein ganz eigenes Berfabren in einem ber besondersten Kalle bemerten.

Tizian und seine Nachfahren malten wohl auch mitunter auf gemodelten Damast, leinen und ungebleicht, wieer vom Weber fommt, obne Farb-Grund; dadurch erhielt das Ganze ein gewisses Zwielicht, das bem Damast eigen ist, und die einzelnen Theile gewannen ein unbeschreibliches Leben, da die Farbe dem Beschaner nie dieselbe blieb, sondern in einer gewissen Bewegung von hell und Dunkel abwechselte und dadurch alles Stoffartige verlor. Ich erinnere mich noch deutlich eines Ehristus von Tizian, dessen Füße ganz nah vor den Augen standen, an denen man durch die Fleischsarbe ein ziemlich derbes Quadratmuster des Damastes erkennen konnte. Trat man himmeg, fo ichien eine lebendige Epiderm mit aller= lei beweglichen Ginichnitten ins Auge gu fpielen.

Ift nun an einem folden Bilbe durch die Feuchtigkeit ein Loch eingefressen, so lassen sie nach dem Muster des Grundes einen Metallstempel schneiden, überziehen eine feine Leinwand mit Kreide und drucken das Muster darauf ab; ein solches Lappchen wird alsdann auf der neuen Leinwand, auf welche das Bild gezogen werden soll, befestigt und tritt, wie das alte Bild aufgeklebt wird, in die Lucke, wird übermalt und gewinnt schon durch die Unterlage des Grundes eine Uebereinstimmung mit dem Ganzen.

Go fand ich die Manner um ein ungebeueres Bilb pon Paul Beronefe, in welches mehr als zwanzig folder Löcher gefallen waren, beschäftigt; schon fab ich bie fammtlichen geftempelten Lappchen fertig und burch 3wirnsfaben gufammen und aus einander gehalten, wie in einem Spinnengewebe, auf ber gleichfalls ausgespannten neuen Leinmand aufgelegt. Mun war man für Berichtigung ber Dertlichfeit beforgt, indem Diefe fleinen Retichen aufgeflebt murben, die wenn bas große Bild aufgezogen murbe, in alle Luden genau paffen follten. Es geborte wirflich bie Localitat eines Rlofters, eine Art mondifchen Buftanbes, geficherte Eriften, und Die Langmuth einer Ariftofratie baju, um bergleichen ju unternehmen und auszuführen. Uebrigens begreift man benn freilich, bag bei folden Restaurationen bas Bild julest nur feinen Schein bebielt und nur fo viel zu erreichen mar, daß die Lude in einem großen Saale mobl dem Renner, aber nicht dem Bolfe fict= bar blieb.

# Goethe's

# sammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Fünfundzwanzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes ichugenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. S. Cotta's her Berlag.

• • .

## Campagne in Frankreich.

1792.

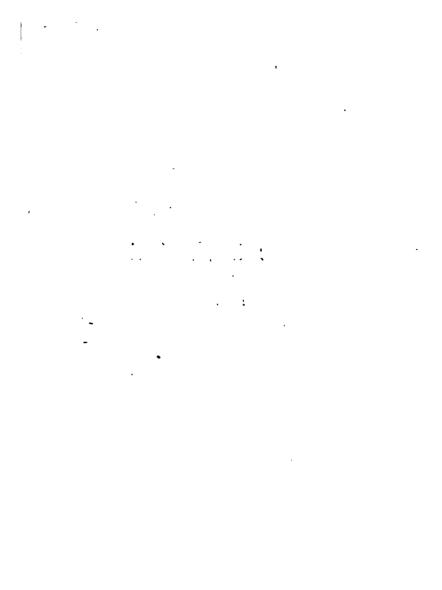

Gleich nach meiner Ankunft in Mainz befuchte ich herrn von Stein ben alteren, Königlich Preußischen Kammerherrn und Oberforstmoister, ber eine Art Residentenstelle baselbst versah und sich im haß gegen alles Revolutionare gewaltsam auszeichnete. Er schilberts mir mit flüchtigen Jägen die bisterigen Fortschritte der verbundeten heere, und versah mich mit einem Auszug des topographischen Atlas von Deutschland, welchen Jäger zu Frankfurt, unter dem Titel: Kriegstheater veranstaltet.

Mittage bei ihm zur Tasel sand ich mehrere franzblische Frauenzimmer, die ich mit Ausmerksamkeit zu betrachten Ursache batte; die eine (man sagte es sep die Geliebte des Derzoge von Orleans) eine stattliche Frau, stolzen Betragens und schon von gewissen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbraunen und Haar; übrigens im Gespräch mit Schicklicheit freundlich. Eine Tochter, die Mutter jugendlich darssellen, sprach tein Wort. Destwunterer und reizender zeigte sich die Fürstin Monaco, entschiedene Freundin des Prinzen von Conde, die Zierde von Chantilly in guten Tagen. Anmuthiger war nichts zu sehen als diese schlanke Blondine; jung, heiter, possenhaft; kein Mann, auf den sie's anlegte, hätte sich verwahren kannen. Ich bevbachtete sie mit freiem Bemüth und wunderte mich Philinen, die ich hier nicht zu

Anden glaubte, fo frifd und munter ibr Befen treibend mir abermale begegnen ju feben. Sie fcbien weber fo gefvannt . mod aufgeregt, ale bie übrige Befellicaft, bie benn freilich in hoffnung, Gorgen und Beangstigung lebte. In biefen Tagen maren bie Allierten in Franfreich eingebrochen. Db fic Lonamp fogleich ergeben, ob es miberfteben merbe, ob auch republicanist Frangofifde Truppen fic an den Allierten gefellen und febermann, wie es verfprochen worden, fic für bie ante Sade erfleren und die Rortidritte erleichtern werbe. Das alles ichwebte gerade in biefem Angendlide in Smeifel. Couriere murben erwartet; bie lesten batten nur bas lana: fame Boridreiten ber Armee und die Binderniffe grundlofer Bege gemelbet. Der geprefte Bunfc biefer Derfonen marb nur noch banalicher, ale fie nicht verbergen tonnten, baf fie Die fonellfte Rudtebr ine Baterland munichen mußten, um von ben Affignaten, ber Erfindung ibrer Reinde, Bortbeil gieben, mobifeiler und bequemer leben ju tonnen.

Sodann verbracht' ich mit Sommerring's, huber, Forster's und andern Freunden zwei muntere Abende: hier fahlt' ich mich schon wieder in vaterlandischer Luft. Meist schon frühere Bekannte, Studien sonoffen, in dem benachsarten Frankfurt wie zu hatise (Sommerring's Gattin war eine Frankfurterin), sämmtlich mit meiner Mutter vertrant, ihre genialen Eigenheiten sichhen, manches ihrer glücklichen Worte wiederholend, meine große Achnlichkeit mit ihr in helterem Betragen und ledhaften Neden mehr als einmal betheuernd, was gab es da nicht für Anlässe, Anslänge, in einem natürlichen, angebornen und angewöhnten Bertrauen! Die Freiheit eines wohlwollenden Scherzes auf dem Boden der Wissenschaft und Einsich verlieh die heiterste Stimmung. Bon politischen Dingen war die Rede nicht, man fühlte, daß

man fich wechfelfeitig ju fconen habe: benn wenn fie repub.licanische Gesinnungen nicht gang verlangneten, so eilte ich offenbar mit einer Armee zu ziehen, die eben diesen Gefinnungen und ihrer Wirtung ein entschiedenes Ende machen sollte.

Imischen Mainz und Bingen erlebt' ich eine Scene, diemir den Sinn des Tages alsobald weiter aufschof. Unser leichtes Fuhrwert erreichte schnell einen vierspännigen schwerzbepadten Wagen: der ausgesahrne Hohlweg auswärts am Berge ber nöttigte und auszusteigen, und da fragten wir denn die ebenfalls abgestiegenen Schwäger, wer vor und dabin fahre? Der Postillon jenes Wagens erwiederte darauf mit Schimpsen und Fluchen, daß es Französinnen sepen, die mit ihrem Papiergeld durchzutommen glaubten, die er aber gewist noch umwerfen wolle, wenn sich einigermaßen Selegenbeit fände. Wir verwiesen ihm seine gehässige Leidenschaft, ohne ihn im mindesten zu bessern. Bei sehr langsamer Fahre trat ich hervor an den Schlag der Dame und redete sie freundlich an, worauf sich ein junges schanes, aber von angstelichen Ihden Bugen beschaftetes Gesicht einigermaßen erbeiterte.

Sie vertraute fogleich, daß fie bem Gemahl nach Erier folge und von da bald möglichst nach Franteich zu gesangen wilnsche. Da ich ihr nun diesen Schritt als sehr voreilig schliberte, gestand sie, daß außer der Hoffnung ihren Gemahl wieder zu finden, die Nothwendigteit wieder von Papier zu leden, sie hiezu bewege. Ferner zeigte sie ein solches Zutrauen zu den verbündeten Streitkräften der Preußen, Desterreicher und Emigrirten, daß-man, war' auch Zeit und Ort nicht hinderlich gewesen, sie schwerlich zurückgehalten batte.

Unter biefen Gefprichen fant fich ein fonberbarer Auftoff; über ben Sobiweg, worin wir befangen waren, hatte man eine hölzerne Rinne geführt, die bas nöthige Maffer einer

jenseits febenden, oberschlächtigen Muble gubrachte. Man hatte beuten sollen, die Sobe des Gestells ware doch wenigftens auf einen henwagen berechnet gewefen. Wie dem aber auch sep, das Fuhrwert war so unmäßig oben aufgepaatt, Aiftchen und Schachteln pyramidalisch über einander getharmt, daß die Ninne dem weiteren Fortsommen ein unüberwindliches Dinderniß entgegensette.

hier ging nun erst bas Fluchen und Schelten der Postillone los, die sich um so viele Zeit aufgehalten saben; wir
aber erboten und freundlich, halfen abpaten und an der
andern Seite des träufelnden Schlagbaums wieder aufpacken.
Die junge, gute, nach und nach entschüchterte Frau wußte
nicht wie sie sich daufbar genug benehmen sollte; zugleich
aber wuchs ihre hoffnung auf und immer mibr und mehr.
Sie schrieb den Namen ihres Mannes und dat instandig, da
wir doch früher als sie nach Exier tommen mußten, ob wir
wicht am Thore den Aufenthalt des Gatten schriftlich nieder
zu legen geneigt waren? Bei dem besten Willen verzweifelten wir an dem Erfolg wegen Größe der Stadt, sie aber
ließ nicht von ihrer Lossfnung.

In Trier angelangt, fanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Fuhrwerk überfahren, niegends ein Umterkommen; die Wagen hielten auf den Plagen, die Menschen irrten auf den Straßen, das Quartieramt, von allen Seiten bestürmt, waste kaum Rath zu schaffen. Ein solches Gewirre jedoch ist wie eine Art Lotterte, der Glügliche zieht irgend einen Gewinn, und so begegnete mir Lieutenant von Fritsch von des hemges Regiment und brachte mich, nach frenndlichsem Begrüßen, zu einem Kanouicus, dessen großes hand und weitläuftiges Gehöfte mich und meine compensibise Lenipage freundlich und bequemlich aufnahm, wo ich

benn sogleich einer genugsamen Erholung pflegte. Sebachter junge militärische Freund, von Kindheit auf mir bekannt und empfohlen, war mit einem kleinen Commando in Trier zu verweilen beordext, um für die zurückgelassenen Kranken zu sorgen, bie nachziehenden Maroden, verspätete Bagagemagen n. dergl. aufzunehmen und sie weiter zu befördern; wobei benn auch mix seine Gegenwart zu gute kam, ob er gleich nicht gern im Widen der Armee nerweilte, wo für ihn, als einen jungen strebenden Mann, wenig Giuck zu hoffen war.

Mein Diener hatte taum bas nothwendigste ausgepadt, als er sich in ber Stadt umzusehen Urlaub erbat; spat tam er wieder und des andern Morgens trieb eine gleiche Unruhe ihn and dem hause. Mir war dieß feltsame Benehmen unerstätlith, bis das Rathsel sich ist'te: die schonen Französinnen patten ihn nicht ohne Antheil gelaffen, er spurte sorgfältig und hatte bas Glut, sie auf dem großen Plate mitten unter hundert Wagen haltend, an der Schachtelppramide zu ers tennen, ohne jedoch ihren Gemahl ausgefunden zu haben.

Auf bem Wege von Erier nach Luxemburg erfreute mich balb bas Momment in der Näche von Igel. Da mir befannt war, wie gludlich die Alten ihre Gebände und Denkmäler zu sehen wuhten, warf ich in Gedanken sogleich die fämmtlichen Dorfhütten weg und nun stand es an dem wurdigsten Plate. Die Mofel sießt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenkber ein ansehuliches Waffer, die Saar, verbindet; die Ardumung der Gemässer, das Auf- und Absteigen des Erdreiche, eine suppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Warde.

Das Monument felbst tonnte man einen architettonische plastifc verzierten Obelist nennen. Er steigt in verschiedenen, tunftlerisch über einander gestellten Stodwerten in die Sobe,

bis er fich julest in einer Spise endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ift und mit Augel, Schlange und Abler in der Luft fich abschloß.

Moge trgend ein Ingenieur, welchen bie gegenwartigen Ariegolaufte in biefe Gegenb führen und vielleicht eine Beit- lang festhalten, sich die Mühe nicht verbrießen lassen, bas Denfmal auszumeffen, und, in so fern er Beichner ift, auch die Figuren der vier Seiten wie sie noch tenntlich find, und aberliefern und erhalten.

Wie viel traurige bilblofe Obeliefen fah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hatte. Es ift freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe seine personliche Gegenwart mit aller Umgebung und ben Zeugnissen von Thätigteit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Dier stehen Eitern und Kinder gegen einander, man schmunst im Famislientreise; aber damit der Beschauer auch wisse woher die Wohlhabigseit komme, ziehen beladene Saumrosse einher, Gewerb und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegs-Commissarien die sich und ben ihrigen dies Monument errichteten, zum Zeugnis, daß damals wie jest an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen sev.

Man hatte biefen gangen Spisbau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethurmt und alsbann, wie aus einem Felfen, die architettonisch-plastischen Gebilbe herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so grandlichen Ausach berschreiben. Diesen angenehmen und fruchtbaren Gedanken konnte ich mich nicht lange hingeben: benn ganz nahe dabet, in Greven-machern, war mir das modernste Schauspiel bereitet. Dier sand ich das Corps Emigrirter das aus lauter Edelleuten, meist Ludwigsrittern, bestand. Sie hatten weder Diener noch Reitfnechte, sondern besorgten sich selbst und ihr Pferd. Gar manchen hab' ich zur Trante führen, vor der Schmiede halten sehen. Bas aber den sonderbarsten Contrast mit diesem demnithigen Beginnen hervorrief, war ein großer mit Autsschen und Reisewagen aller Art überladener Wiesenraum. Sie waren mit Fran und Liebchen, Kindern und Verwandzten zu gleicher Zeit eingerückt, als wenn sie den innern Wiedersspruch ihres gegenwärtigen Justandes recht wollten zur Schautragen.

Da ich einige Stunden hier unter freiem himmel auf Postpferde warten mußte, tonnt' ich noch eine andere Bemerkung machen. Ich saß vor dem Fenster des Posthauses, unsern von der Stelle wo das Kastchen stand, in dessen Eineschnitt man die unfrankirten Briefe zu werfen pflegt. Einen ähnlichen Zudrang hab' ich nie gesehn; zu hunderten wurden sie in die Rieg gesenkt. Das granzenlose Bestreben wie man mit Leid, Seel und Seist in sein Vaterland durch die Lade des durchbrochenen Dammes wieder einzuströmen degehre, war nicht lebhafter und aufdringlicher vorzubilden.

Bor Langerweile und aus Luft Geheimnife zu entwideln ober zu suppliren, bacht' ich mir was in biefer Briefmenge wohl enthalten sepn möchte. Da glandt' ich benn eine Liebende zu spuren, die mit Leidenschaft und Schmerz die Qual bes Entbehrens in solcher Trennung heftigst ausbrückte; einen Freund ber von dem Freunde in der angersten Noth einiges Geld verlangte; ausgetriebene Frauen, mit Kindern und

Dienstanhang, beren Caffe bis auf wenige Gelbstüde zusams mengeschmolzen war; feurige Anhänger der Prinzen, die das beste hoffend sich einander Lust und Muth zusprachen; andere die schon das Unheil in der Ferne witterten und sich über den bevorstehenden Berlust ihrer Güter jammervoll beschwersten — und ich denke nicht ungeschieft gerathen zu haben.

Ueber manches tlarte ber Postmeister mich auf, ber, um meine Ungedulb nach Pferden zu beschwichtigen, mich vorsatzlich zu unterhalten suchte. Er zeigte mir verschiedene Briefe mit Stempeln, aus entfernten Gegenden, die nun den Borzeradten und Borradenben nachieren sollten. Frankreich sep an allen seinen Gränzen mit solchen Ungludlichen umlagert, von Untwerpen bis Nizza; dagegen stünden eben so die Französischen Herre zur Bertheidigung und zum Ausfall bereit. Er sagte manches Bedenkliche; ihm schien der Justand der Dinge wenigstend sehr aweiselhaft.

Ba ich mich nicht so wuthend erwies, wie andere die nach Frankroich hineinstudenten, hielt er mich bald für einen Mepublicaner und zeigte mehr Vertrauen; er ließ mich die Unbilben bedenden, welche die Preußen von Wetter und Weg aber Coblenz und Arier erlitten, und machte eine schaudershafte Beschreibung wie ich das Lager in der Gegend von Longwy sinden würde; von allem war er gut unterrichtet und schien nicht abzeneigt andere zu unterrichten; zuleht suchter mich ausmertsam zu machen wie die Preußen beim Einmarsch ruhige und schuldlose Verfer geplundert, es sen nun durch die Aruppen geschen, oder durch Packlnechte und Rachzügler; zum Scheine habe man's bestraft, aber die Menschen im Innersten gegen sich ausgebracht.

Da mußte mir benn jener General bes breißigjehrigen Rriegs einfallen, melder, als man fic uber bas feinbfelige

Betragen feiner Truppen in Freundes Land hodlich beschwerte, die Antwort gab: ich tann meine Armee nicht im Sac transportiren. Ueberhaupt aber tonnte ich bemerten, daß unfer Ruden nicht febr gesichert fep.

Longwo, beffen Eroberung mir icon unterwege trium: phirend verfündigt war, ließ ich auf meiner Kahrt rechts in einiger Kerne und gelangte ben 27. August Nachmittage gegen bas Lager von Brocourt. Auf einer Klache gefchlagen mar es au überfeben, aber bort angulangen nicht ohne Schwierig-Ein feuchter aufgewählter Boben mar Pferben und Wagen binderlich , baneben fiel es auf , das man weber Bachen noch Boften noch irgend jemand antraf, ber fich nach ben Daffen ertunbigt, und bei bem man bagegen wieber einige Erfundigung batte einzieben fonnen. Bir fubren burd eine Beltwufte, benn alles batte fic verfrochen um por bem fcredlichen Better tummerlichen Sous zu finden. Dur mit Mube erforschten wir von einigen die Gegend, wo mir bas Bergogl. Beimarifde Regiment finden tonnten, erreichten endlich bie Stelle, faben befannte Gefichter und wurden von Leidenegenoffen gar froundlich aufgenommen. Rammerier Bagner und fein fcmasger Dubel waren Die erften Begrugenden; beibe erfannten einen vieliabrigen Lebensgefellen, ber abermals eine bebenfliche Coche mit durchtampfen- follte. Bugleich erfuhr ich einen unangenehmen Borfall. Des Rurften Leibpferb. ber Amarant, war geftern nach einem graflichen Gorei niebergestürat und todt geblieben.

Run mußte ich von ber Situation bes Lagers noch viel Schlimmeres gewahren und vernehmen als ber Postmeister mir vorausgesagt. Man bente sich's auf einer Ebene am Fuße eines fanft aufseigenden Sagels, in welchem ein von Alters her gezogener Graben Baffer von Felbern und Wiesen

abhalten follte; biefer aber wurde fo ichnell als möglich Behalter alles Unrathe, aller Abwürflinge, ber Abzug ftoctte,
gewaltigt Regenguffe durchtrachen Nachts ben Damm und
führten das widerwartigste Unheil unter die Zelte. Da ward
nun was die Fleischer an Eingeweiden, Anochen und sonst bei
Seite geschafft in die ohnehin feuchten und angstlichen Schlafftellen getragen.

Mir sollte gleichfalls ein Belt eingeraumt werden, ich zog aber vor mich bes Tage über bei Freunden und Bekannten aufzuhalten und Nachts in dem großen Schlaswagen der Rube zu pflegen, besten Bequemlichkeit von früheren Zeiten ber mir schou bekannt war. Seltsam mußte man es jedoch sinden, wie er, obgleich nur etwa dreißig Schritte von den Belten entfernt, doch dergestalt unzugänglich blieb, daß ich mich Abende mußte hinein, und Morgens wieder heraustragen lassen.

Am 28. August 1792.

So munderlich tagte mir dießmal mein Geburtsfest. Wir sehten und zu Pferde und ritten in die eroberte Festung; das wohlgebaute und besestigte Städtchen liegt auf einer Anshöhe. Meine Absicht war große wollene Decen zu taufen und wir versügten und sogleich in einen Kramladen, wo wir Mutter und Tochter hubsch und aumuthig fanden. Wir feilscheten nicht viel und zahlten gut und waren so artig als es Deutschen ohne Tournure nur möglich ist.

Die Schickfale des haufes mabrend des Bombardements waren höchft wunderbar. Mehrere Granaten hintereinander fielen in das Familienzimmer, man flüchtete, die Mutter riß ein Kind aus der Wiege und floh, und in dem Augensblick schlug noch eine Granate gerade durch die Kiffen wo der

Anabe gelegen hatte. Jum Glid war teine ber Granaten gefprungen, fie hatten bie Mobeln gerichlagen, am Getäfel gefengt und fo war alles ohne weiteren Schaben vorüberges gangen, in ben Laden war feine Augel getommen.

ł

ł

ı

1

ì

Daß ber Patriotismus berer von Longwp nicht allzu kräftig sepn mochte, sah man baraus, baß die Burgerschaft den Commandanten sehr bald gendthigt hatte, die Festung zu übergeden; auch hatten wir kaum einen Schritt aus dem Laden gethan, als der innere Zwiespalt der Burger sich und genugsam verdeutlichte. Königisch-Gesinute, und also unsere Freunde, welche die schnelle Uedergade bewirtt, bedauerten, daß wir in dieses Waarengewolde zusäusgesommen und dem schlimmsten aller Jacobiner, der mit seiner ganzen Familie nichts tauge, so viel schönes Geld zu lösen gegeben. Gleichermaßen warnte man und vor einem splendiden Gasthose, und zwar so bedenklich, als wenn den Speisen daselbst nicht ganz zu trauen sepn möchte; zugleich deutete man auf einen geringeren, als zwerlässig, wo wir und denn auch freundlich ausgenommen und leiblich bewirthet sahen.

Run faßen wir alte Ariegs: und Garnisons: Rameraben traulich und froh wieder neben und gegeneinander; es waren die Officiere des Regiments, vereint mit des Herzogs Hof-, Haud: und Rangleigenoffen; man unterhielt sich von dem Rachstvergangenen: wie bedeutend und bewegt es Anfang Rai's in Aschereleben gewesen, als die Regimenter sich marschefertig zu halten Ordre dekommen, der Herzog von Braunsschweig und mehrere hohe Personen daselbst Besuch abgestatetet, wobei des Marquis von Bouillé als eines bedeutenden und in die Operationen kräftig eingreisenden Fremden zu erwähnen nicht vergessen wurde. Sobald dem horchenden Gastwirth dieser Rame zu Ohren kam, erkundigte er sich eifrigst

ab wir den herren tennten. Die meiften durften es bejahen, wobei er denn viel Respect bewied und große hoffnung auf die Mitwirfung dieses wurdigen thatigen Mannes aussprach, ja es wollte scheinen, als wenn wir von diesem Augenblick an bester bedient murben.

Bie wir nun alle hier Berfammelten und mit Leib und Seele einem Farften angehörig befannten, ber seit mehreren Regierungsjahren sa große Borzugs entwirket und fich nummehr auch im Ariegehandwerf, bem er von Jugend auf zugethan gewesen, bas er seit geraumer Zeit getrieben, fich bewähren sollte, so warb auf sein Bohl und seiner Angeborigen nach guter Deutscher Weise angestoßen und getrunten; besonders aber auf bes Prinzen Bernhard's Bohl, bei welchem turz vor bem Ausmarsch Obeistwachtmeister von Beprach als Abgeordneter bes Regiments Gevatter gestanden hatte.

Nun wußte jeber von bem Marsche selbst gar manches zu erzählen, wie man den harz lints laffend an Gostar vor dei nach Nordheim durch Göttingen gesommen; da hörte man denn von trefflichen und schlechten Quartieren, baurisch unsfreundlichen, gebildet mißmuthigen, ppochondrisch gefälligen Wirthen, von Nonnenklöstern und mancherlei Abwechselung des Weges und Wetters. Alsdann war man am ditichen Kand Westphalens her bis Coblenz gezogen, hatte mancher hübschen Frau zu gedenten, von seltsamen Geistlichen, uns vermuthet begegnenden Freunden, zerbrochenen Rädern, umsaeworsenen Wagen buntschäderan Bericht zu erstatten.

Bon Coblent aus beflagte man fich über bergige Gegenben, beschwerliche Wege und mancherlei Mangel, und rudte fodann, nachdem man fich im Vergangenen toum zerftreut, dem Wirt-lichen immer naber; der Einmarfc nach Frantreich in dem schredlichften Wetter ward als hocht unerfreulich und als

warbiged Borfpiel befchrieben bes Juftanbes, ben wir nach bem Lager gurudtehrend vorandsehen konnten. Jedoch in solcher Gesellschaft ermuthigt fich einer am andern, und ich besonders bernhigte mich beim Anblic der Willicen wollenen Decen, welche ber Reitfnecht aufgebunden hatte.

Im Lager fand ich Abends in dem großen Zelte die beste Gefellschaft; sie war dort beisammen gedlieben weil man teinnen Fuß heraussetzen tonnte; alles war gutes Muths und voller Awersicht. Die schnelle Uebergabe von Longwy bestätigte die Zusage der Emigritten, man werde überall mit offenen Armen ausgenommen seyn, und es schien sich dem großen Borhaben nichts als die Witterung entgegen zu sesten. Daß und Berachtung des revolutionairen Frankreichs, burch die Manifeste des Derzogs von Braunschweig ausgesprochen, zeigten sich ohne Ausnahme bei Preußen, Desterreichern und Emigrirten.

Freilich durfte man nur bas mabrhaft befannt gewordene ergablen, fo ging baraus hervor, bag ein Bolf auf folden Grad veruneinigt nicht einmal in Parteien gefpalten, fondern im Innerften gerrattet, in lauter Einzelnheiten getrennt, dem hohen Einheitofinne ber ebel Berbundeten nicht widersstehen tonne.

Auch hatte man icon von Kriegsthaten zu erzählen; gleich nach dem Eintritt in Frantreich stießen beim Recognosciren fünf Edcadronen husaren von Bolfrat auf taufend Chassenes, die von Sedan her unter Borruden beobachten jollten. Die Unstigen wohl geführt griffen an, und da die gegenseitigen sich tapser wehrten, auch keinen Pardon annehmen wollten, gab es ein gräulich Gemegel, worin wir flegten, Gefangene machten, Pferde, Carabiner und Säbel erbeuteten, durch welches Borspiel der kriegerische Geist erhöht, hoffnung und Intrauen sester gegründet wurden.

Am neunundzwanzigsten August gefchab ber Aufbruch aus biefen halberstarrten Erd: und Wasserwogen, langsam und nicht ohne Beschwerde: benn wie sollte man Belte und Gepack, Monturen und sonstiges nur einigermaßen reinlich halten, ba sich teine trocene Stelle fand, wo man irgend etwas hatte zurecht legen und ausbreiten tonnen.

Die Ansmerksamteit jedoch, welche die höchsten heerführer diesem Abmarsch zuwendeten, gab und frisches Bertrauen. Auf das strengste war alles Fuhrwert ohne Ausnahme hinter die Colonne beordert, nur jeder Regiments-Chef berechtigt eine Chaise vor seinem Jug bergeben zu lassen; da ich denn das Glud hatte im leichten offenen Wägelchen die Hauptarmee für diesmal anzusühren. Beide Haupter, der König sowohl als der Herzog von Braunschweig, mit ihrem Gesolge hatten sich da positirt, wo alles an ihnen vorbei mußte. Ich sah sie von weitem und als wir heran kamen ritten Ihro Majestät an mein Wäglein heran und fragten in Ihro lakonischen Art: wem das Fuhrwerk gehöre? Ich antwortete laut: Herzog von Beimar! und wir zogen vorwärts. Nicht leicht ist jemand von einem vornehmern Bistator angebalten worden.

Weiter hin jedoch fanden wir den Weg hie und da etwas bester. In einer wunderlichen Gegend, wo hügel und Thal mit einander abwechselten, gab es besonders für die zu Pferde noch trodene Raume genug um sich behaglich vorwärts bewegen zu können. Ich warf mich auf das meine und so ging es freier und lustiger fort; das Regiment hatte den Vortritt bei der Armee, wir konnten also immer voraus sepu und der lästigen Bewegung des Ganzen völlig entgeben.

Der Marich verließ bie hauptstraße, wir tamen über Arancp, worauf und benn Chatillon l'Abbape, als erstes Kennzeichen ber Nevolution, ein verlauftes Sirchenaut, im

halb abgebrochenen und gerfieten Mauern gur Geite liegen blieb.

Run aber sahen wir über Swigel und Ahal des Königs Majestat sich eilig zu. Pferde bewegend, wie den Kern eines Kometen von einem langen schweisartigen Gefolge begleitet. Kaum war jedoch dieses Phanomen mit Blipesschnelle vor und vorbei geschwunden, als ein zweites von einer andern Seite den Spigel krönte oder bas Ahal ersüllte. Es war der Herzog von Braunschweig, der Ciemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obgleich mehr zum Beobachten als zum Beurtheisen geweigt, komten dach der Betrachtung nicht ausweigen, welche von beiden Gewalten denn eigentlich die obere sep? Welche wohl im zweiselhaften Falle zu entscheiden habe? Undenntwortete Fragen bie uns nur Pweisel und Beschriichkeiten zurückließen.

Was nun aber hiebei noch ernsteren Stoff jum Nachbenten gab, war, baß man-beibe heerficheer so gang frant
und frei in ein Land hineinreiten sah wo nicht unmahrscheinlich in jedem Gebüsch ein ausgeregter Robseind lauern konnte.
Doch mußten wir gestehen, daß gerade das kuhne personliche hingeben von jeher den Sieg errang und die herrschaft behauptete.

Bei wolligem himmel ichien die Sonne fehr heiß; das Fuhrwert in grundlofem Boden fand ein ichweres Forttommen. Berbrochene Raber an Wagen und Kanonen machten gar manchen Aufhalt, bie und da ermattete Fufeliere die fic foon nicht mehr fortichleppen tonnten.

Man horte die Sanonade bei Thionville und munichte jener Seite guten Erfolg.

Abende erquidten wir und im Lager bei Pillon. Gine liebliche Baldmiese nahm und auf, ber Schatten erfrischte Goeibe, fammit, Werte, XXV.

schon, jum Rüchseuer war Gestrüpp genug bereit, ein Bach floß vorbei und bildete zwei klare Bassins, die beide sogleich von Menschen und Thieren sollten getrübt werden. Das eine gab ich frei, vertheibigte bas andere mit Heftigkeit und ließ es sogleich mit Pfählen und Stricken umziehen. Ohne Karm gegen die Judringlichen ging es nicht ab. Da fragte einer von unsern Reitern den andern, die eben ganz gelassen au ihrem Zeuge putten: wer ist denn der, der sich so mausig macht? Ich weiß nicht, versetze der andere, aber er hat Recht.

Alfo tamen nun Breufen und Defterreider und ein Theil von Kranfreid auf Krangofifdem Boben ihr Kriegebandmert an treiben. In weffen Macht und Gewalt thaten fie bas? Gie tounten es in eignem Namen thun, ber Rrieg mar ibnen gum Theil erflart, ihr Bund mar tein Geheimnis; aber nun marb noch ein Bormand erfunden. Sie traten auf im Ramen Lubwigs bes XVI., fie requirirten nicht, aber fie borgten gewaltfam. Dan batte Bond bruden laffen, bie ber Commanbirenbe unterzeichnete, berienige aber, ber fie in Sanben batte, nach Befund beliebig ausfüllte, Ludwig XVI. follte Bielleicht bat nach bem Manifest nichts fo febr bas Bolf gegen bas Konigthum aufgebest als biefe Bebanb= lungsart. 3ch mar felbft bei einer folden Scene gegenmartia. deren ich mich als bodit tragifch erinnere. Mehrere Schafer mochten ihre Beerden vereinigt haben, um fie in Balbern ober fonft abgelegenen Orten ficher au verbergen, von thatigen Datrouillen aber aufgegriffen und jur Armee gefahrt, faben fie fich zuerft wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach ben verschiedenen Besigern, man fonderte und gablte bie einzelnen Beerben. Sorge und Rurcht, doch mit einiger Soffnung, fowebte auf ben Befichtern ber tuchtigen Manner. Als fich aber biefes Verfahren dahin auslöf'te, daß man die heerden unter Regimenter und Compagnien vertheilte, den Besihern hingegen, ganz höflich, auf Ludwig XVI. gestellte Papiere überreichte, indessen ihre wolligen Jöglinge von den ungeduldigen seischligen Soldaten vor ihren Füßen ermordet wurden; so gesteh' ich wohl es ist mir nicht leicht eine grausamere Scene und ein tieferer manulicher Schmerz in allen seinen Abstusungen jemals vor Augen und zur Seele gesommen. Die Griechischen Tragodien allein haben so einstach tief Ergreisendes.

Den 30. Aluguft 1792.

Bom hentigen Lag ber und gegen Berdun bringen follte versprachen wir und Abentener, und sie blieben nicht aus. Der auf = und abmartegebenbe Weg war schon besser getrocknet, bas Juhrwert zog ungehinderter babin, die Reiter bewegten sich leichter und verzunglich.

Es hatte sich eine muntere Gesellschaft zusammengefunben, die wohl beritten so weit vorging, dis sie einen Zug Husaren antraf, der den eigentlichen Bortrad der Hauptarmee machte. Der Rittmeister, ein gesetzter Mann schon über die mittlern Jahre, schien unsere Ankunft nicht gerne zu sehen. Die strengste Ausmertsamkeit war ihm empsohlen, alles sollte mit Borsicht geschehen, sede unangenehme Zusälligkeit kluglich beseitigt werden. Er hatte seine Leute kunstmäßig vertheilt, sie rucken einzeln vor in gewissen Entsernungen, und alles begab sich in der größten Ordnung und Rube. Menschenleer war die Gegend, die äußerste Einsamkeit ahnungsvoll. So waren wir Hügel auf Hügel ab über Mangienne, Damwillers, Bauwille und Ormont gesommen. als auf einer Höhe, die eine schöne Aussicht gewährte, rechts in den Weinbergen ein Schuß fiel, worauf die hufaren sogleich zusuhren, die nächste Umgebung zu untersuchen. Sie brachten auch wirklich einen schwarzhaarigen bartigen Mann herbei, der ziemlich wild aussah und bei dem man ein schlechtes Kerzerol gesunden hatte. Er sagte trohig, daß er die Wögel aus seinem Weinberg verscheuche und niemand etwas zu Leide thue. Der Rittmeister schien, dei stiller Ueberlegung, diesen Fall mit seinen gemessenen Ordres zusammen zu halten und entließ den bedrohten Gefangenen mit einigen Hieben, die der Kerl so eilig mit auf den Weg nahm, daß man ihm seinen Hut mit großem Lustgeschrei nachwarf, den er aber auszunehmen keinen Beruf empfand.

Der Ing ging weiter, wir unberhielten und über bie Borfommenheiten und über manches was zu erwarten seyn möchte. Run ift zu bemerken, daß unfere kleine Sesenschaft, wie sie sich den Jusaren aufgebrungen hatte, zusällig zusammen gekommen aus ben verschiebenften Elementen bestand; meistens waren es gradsinnige, jeder nach seiner Weife dem Augenblick gewidmete Menschen. Einen jedoch muß ich besonders auszeichnen, einen ernsten, sehr uchtbaren Mann, von der Art wie sie zu jener Zeit unter den Preußischen Ariegslenten öfter vorkamen, mehr afthetisch als philosophisch gebildet, ernst mit einem gewissen hopochondrischen Juge, still in sich gekehrt und zum Wohlthun mit zarter Leibenschaft ausgelegt.

Als wir fo weiter vor uns hinradten, trafen wir auf eine fo feltfame als angenehme Erscheinung, die eine allgemeine Theilnahme erregte. Zwei Hufaren brachten ein ein=
spanniges, zweirabriges Wägelchen ben Berg herauf, und
als wir uns erknnbigten, was unter ber übergesvanntem

Leinwand wohl befindlich fenn mochte, fo fand fich ein Anabe pon etwa amolf Jahren, ber bas Dferd lentte, und ein munbericones Mabden ober Beiboen, bas fic aus ber Ede bervorbeugte um die vielen Reiter angufeben, Die ihren ameis rabrigen Soirm umsingelten. Niemand blieb ohne Theil: nahme, aber die eigentlich thatige Birfung fur die Scone mußten wir unferm empfindenden Kreund uberlaffen, ber von dem Angenblid an als er bas bebarftige Anbrwert naber betrachtet. fich gur Rettung unaufhaltfam bingebrangt füblte. Bir traten in ben Dintergrund, er aber fragte genau nad allen Umftanden, und es fand fich, daß die junge Berfon in Samogneur wohnhaft, bem bevorftebenben Bedrangnis feit= marts zu entfernteren Kreunden auszumeichen willens, fich eben ber Befahr in ben Rachen geftuchtet babe; wie in folden angittiden Rallen ber Menfc mabnt, es fer überall beffer als ba wo er ift. Einstimmig marb ibr nun auf bas freundlichfte begreiflich gemacht, daß fie gurudtebren muffe. Much unfer Anführer, ber Mittmeifter, ber querft eine Spionerei bier wittern wollte, ließ fich endlich burch die bergliche Rhetorit bes fittliden Mannes überreben; ber fie benn auch, amei Sufaren an ber Seite, bis an ihren Whohnort einigermagen getroftet gurnebrachte, mofelbit fie und, bie wir in befter Orbnung und Mannelucht bald nachher burchjogen, auf einem Mauerden unter ben Ibrigen ftebend, freundlich und', weil bad erfte Abentener fo gut gelungen mar, boffnungevoll bearüste.

Es giebt bergleichen Paufen mitten in den Kriegsjugen, wo man durch augenblickliche Mannsjucht fich Eredit zu versschaffen sucht und eine Art von gefehlichem Frieden mitten in der Berwirrung beordert. Diese Momente find toftlich fur Burger und Bauern und fur jeden, bem das bauernde

Rriegsunheil noch nicht allen Glauben an Menfchlichkeit ge-

Ein Lager bieffeits Berdun wird aufgeschlagen nub man gablt auf einige Lage Raft.

Den einunddreißigften Morgens war ich im Schlaf= magen, gewiß ber trodenften, marmften und erfreulichften Lagerstätte, halb ermacht, ale ich etwas an ben Lebervorban= gen raufden borte und bei Eroffnung berfelben ben Sergog von Beimar erblidte, ber mir einen unerwarteten Kremben vorftellte. 3ch erfannte fogleich ben abentenerlichen Groth= bus, ber, feine Partheigangerrolle auch bier ju fpielen nicht abgeneigt, angelangt mar um ben bedenflichen Auftrag ber Aufforberung Berbuns gu übernehmen. In Gefolg beffen war er getommen unfern fürstlichen Anfabrer um einen Stabstrompeter zu ersuchen, welcher, einer folden befonbern Auszeichnung fich erfrenend, alfobald zu bem Geschäft beordert murbe. Bir begrußten uns, alter Bunderlichfeiten eingebent, auf bas beiterfte und Grothbus eilte gu feinem Beidaft; worüber benn, ale es vollbracht mar, gar mancher Scherz getrieben murbe. Dan erzählte fic wie er, ben Trompeter vorans, ben Sufaren binterbrein, die Rabritrage binabgeritten, Die Werbuner aber als Sansculotten, bas Bolferrecht nicht tennend ober verachtend, auf ihn fanonirt, wie er ein weißes Sonupftuch an bie Trompete befestigt. und immer beftiger zu blafen befohlen; wie er von einem . Commando eingeholt, und mit verbundenen Angen affein in. bie Reftung geführt, allbort fcone Reben gehalten, aber nichts bewirft und was bergleichen mehr war, wodurch man benn, nach Beltart, ben geleisteten Dienft zu vertleinern und bem Unternehmenden die Ehre ju verfummern mußte.

Ale nun die Festung, wie natürlich, auf die erfte

Forberung fich zu ergeben abgeschlagen, mußte man mit Anstalten zum Bombarbement vorschreiten. Der Tag ging hin, indessen besorgt' ich noch ein kleines Geschäft, dessen gute Folgen sich mir bis auf den heutigen Tag erstrecken. In Mainz hatte mich herr v. Stein mit dem Jagerischen Atlas versorgt, welcher den gegenwartigen, hossentlich auch den nachstäunstigen Ariegsschauplat in mehreren Blättern darstellte. Ich nahm das eine hervor, das achtundvierzigste, in dessen Bezirk ich bei Longmy hereingetreten war, und da unter des herzogs Leuten sich gerade ein Bosier befand, so ward es zerschnitten und ausgezogen und dient mir noch zur Wiedererinnerung jener für die Welt und mich so bedeutens den Tage.

Rach folden Borbereitungen aum fünftigen Ruben und augenblidlicher Bequemlichteit fab ich mich um auf ber Biefe mo wir lagerten, und von wo fic bie Belte bis auf bie Sugel erftrecten. Auf bem großen grunen ausgebreiteten Teppic gog ein munderliches Schaufpiel meine Aufmertfam: feit an fich: eine Angabl Goldaten batten fich in einen Rreid gefest und bantirten etwas innerbalb beffelben. Bei naberer Untersuchung fand ich fie um einen trichterformigen Erbfall gelagert, ber von bem reinften Quellmaffer gefüllt oben etwa breifig guß im Durdmeffer baben tonnte. Dun waren es ungablige fleine Rifchen nach benen die Rriegeleute angelten, wohn fie bas Gerath neben ihrem übrigen Gepade mitgebracht batten. Das Baffer mar bas flarfte von der Welt und die Jagd luftig genug anguseben. batte jedoch nicht lange biefem Spiele zugeschaut, als ich bemertte, bag die Rifchlein indem fie fic bewegten verfchies bene Farben fpielten. 3m ersten Augenblick bielt ich biefe Ericeinung für Bechielfarben ber beweglichen Rorperchen, boch bald eröffnete fich mir eine willfommene Aufflarung. Gine Scherbe Steingut war in den Trichter gefallen, welche mir aus der Tiefe herauf die schönsten prismatischen Farben gewährte. Heller als der Grund, dem Auge entgegen geshoben, zeigte sie an dem von mir abstehenden Rande die Blau: und Bioletfarbe, an dem mir zugekehrten Rande dagegen die rothe und gelbe. Als ich mich darauf um die Quelle ringsum bewegte, folgte mir, wie natürlich bei einem solchen subjectiven Versiche, das Phinomen und die Farben erschienen, bezüglich auf mich, immer dieselbigen.

Leibenschaftlich ohnehen mit biesen Gegenftänden beschäftigt, machte mir's die größte Freude dasjenige bier unter freiem himmel so frisch und natürlich zu sehen, westalb fic die Lehrer ber Physit schon fast hundert Jahre mit ihren Schülern in eine duntle Kammer einzusperren pflegten. Ich verschaffte mir noch einige Scherbenstäde, die ich binein warf, und konnte gar wohl bemerken, daß die Erscheinung nnter der Obersiche des Wassers sehr bald anfing, beim hinabsinken immer zunahm, und zuleht ein kleiner, weißer Körper, ganz überfärde in Gestalt eines Flämmehens am Boben anlangte. Dabei erinnerte ich mich daß Agricola schon dieser Erscheinung gedacht und sie unter die seurigen Bhanomene zu rechnen sie bewogen geseben.

Nach Tifche ritten wir auf ben Sugel ber unferen Belten bie Ansicht von Berdun verbarg: wir fanden die Lage der Stadt, als einer solchen, sehr angenehm von Biefen, Garten umgeben, in einer heitern Flache, von der Maas in mehreren Aesten durchströmt, zwischen naheren und ferneren Jugeln; als Festung freilich einem Bombardement won allen Seiten ausgeseht. Der Nachmittag ging bin mit Errichtung der Batterien, da die Stadt sich zu ergeben geweigert hatte.

Mit guten Fernglafern beschauten wir inbeffen bie Stadt und tonnten gant genau ertennen mas auf dem gegen und gefehrten Wall vorging, mancheriei Bolt das fich bin und ber bewegte und besonders an einem Fleck sehr thatig zu sepn schien.

Um Mitternacht fing bad Bombarbement an, fowohl pon ber Batterie auf unferm rechten Ufer, als von einer anbern auf bem linten, welche naber gelegen und mit Brands rafeten fpielend, die ftarffte Birtung bervorbrachte. Diefe gefdwänzten Reuermeteore mußte man benn gang gelaffen burch bie Luft fabren und bald barauf ein Stadtanartier in Klammen feben. Unfere Fernalafer, bortbin gerichtet, geftat: teten uns and biefes Unbeil im Einzelnen zu betrachten: mir tonnten die Menfchen ertennen, die fich oben auf ben Manern bem Brande Cinhalt ju thun eifrig bemidten, wit fonnten bie freiftebenben, aufammenfturgenben Gefparre bemerten und unterideiben. Diefes alles geichab in Befell= fcaft von Befannten und Unbefannten, mobei es unfägliche. oft miberfprechende Bemertungen gab und gar verfcbiebene Gefinnungen geaußert murben. 3ch war in eine Batterie getreten bie eben gemaltfam arbeitete, allein ber fürchterlich brobnende Rlang abgefenerter Sanbisen fiel meinem frieblicen Ohr unerträglich, ich mußte mich balb entfernen. Da traf ich auf ben Rurken Meuß then XIII. Der mir immer ein freundlicher gnabiger herr gewefen. Bir gingen binter Weinbergemauern bin und ber, burd fie gefdust vor ben Rugeln, welche berauszusenben die Belagerten nicht faul waren. Dach mancherlei politischen Gefprächen, bie und benn freilich nur in ein Labvrinth von Soffnungen und Gorgen verwidelten, fragte mich ber Kurft: womit ich mich gegenmartig beichäftige, und mar febr vermunbert als ich, anftatt

von Tragsbien und Romanen zu vermelben, aufgeregt burch die heutige Refraktions : Erscheinung, von der Farbenlehre mit großer Lebhastigkeit zu sprechen begann. Denn es ging mir mit diesen Entwicklungen natürlicher Phanomene wie mit Gedichten, ich machte sie nicht, sondern sie machten mich. Das einmal erregte Interesse behauptete sein Recht, die Production ging ihren Gang, ohne sich durch Kanonenkugeln und Feuerballen im mindesten storen zu lassen. Der Fürst verlangte, daß ich ihm faßlich machen sollte, wie ich in dieses zeit gerathen. Her gereichte mir nun der heutige Fall zu besonderem Rusen und Krommen.

Bei einem folden Manne bedurft' es nicht vieler Borte um ibn an übergengen, bag ein Raturfreund, ber fein Leben gewöhnlich im Freien, es fer nun im Garten, auf ber Jagb, reifend ober burd Reibzuge burdführt, Belegenheit unb Muße genug finde die Natur im Großen zu betrachten und fich mit ben Phanomenen aller Art befannt ju machen. Run bieten aber atmospharifche Luft, Dunfte, Regen, BBaffer und Erde und immerfort abwechselnde Farbenerscheinungen, und amar unter fo vericbiebenen Bebingungen und Umftanden. daß man wanichen muffe folde bestimmter tennen zu lernen. fie ju fonbern, unter gewiffe Rubriten gu bringen, ihre nabere und fernere Bermandticaft auszuforiden. Siedurch gewinne man nun in jedem Rad neue Anficten, unterfcbieben von ber Lebre ber Soule und von gebructen leberlieferungen. Unfere Altvater batten begabt mit großer Sinnlid= feit, vortrefflich gefeben, jeboch ibre Beobachtungen nicht fort : noch burchgefest, am menigsten fer ihnen gelungen bie Phanomene wohl ju ordnen und unter bie rechten Rubrifen au bringen.

Dergleichen ward abgehandelt, als wir ben fenchten

Rafen bin und her gingen; ich fehte, aufgeregt burch Fragen und Einreden, meine Lehre fort, als die Kälte des einbrechenben Morgens uns an ein Bivouac der Desterreicher trieb, welches die ganze Nacht unterhalten, einen ungehenern wohlthätigen Rohlentreis darbot. Eingenommen von meiner Sache, mit der ich mich erst seit zwei Jahren beschäftigte, und die also noch in einer frischen unreisen Gahrung begriffen war, hätte ich kaum wiffen können, ob der Färst mir auch zugehört, wenn er nicht einsichtige Worte dazwischen gesprochen und zum Schluß meinen Vortrag wieder aufgenommen und beisällige Ausmunterung gegönnt hätte.

Wie ich benn immer bemerkt habe, daß mit Geschäftsund Weltleuten, die sich gar vielerlei aus dem Stegreise muffen vortragen lassen und beshalb immer auf ihrer hut sind, um nicht hintergangen zu werden, viel bester anch in wissenschaftlichen Dingen zu handeln ist, weil sie den Geist frei halten und dem Referenten aufpassen, ohne weiteres Interesse, als eigene Austlärungen; da Gesehrte hingegen gewöhnlich nichts hören, als was sie gelernt und gelehrt haben und worüber sie mit ihres Gleichen übereingekommen sind. An die Stelle des Grensfandes seht sich ein Worteredo, bei welchem denn so gut zu verharren ist als bet irgend einem andern.

Der Morgen war frisch aber troden, wir gingen, theils gebraten theils erstarrt, wieder auf und ab und saben an den Weinbergsmauern sich auf einmal etwas regen. Es war ein Piquet Idger das die Nacht da zugebracht hatte, nun aber Buchse und Tornister wieder aufnahm, hinab in die niederges brannten Borstädte zog, um von da aus die Wälle zu beunsruhigen. Einem wahrscheinlichen Tod entgegen gehend sangen sie sehr libertine Lieder, in dieser Lage vielleicht verzeihbar.

Raum verließen fie die Stätte als ich auf der Mauer, an der sie gerubt, ein sehr auffallendes geologisches Phanomen zu bewerten glaubte; ich sah auf dem von Kaltstein errichteten weißen Mänerchen ein Gesind von hellgrunen Steinen, völlig von der Farbe des Iaspis, und war höchlich betroffen, wie mitten in diesen Kaltstigen eine so mertwärzdige Steinart in solcher Menge sich sollte gesunden haben. Auf die eigenste Weise ward ich jedoch entzaubert als ich, auf das Gespenst los gehend, sogleich bemertte daß es das Innere von verschimmeltem Brod sey, das, den Jägern unzgeniesbar, mit gutem Humor ausgeschnitten und zu Verziegrung der Maner ausgebreitet worden.

hier gab es nun fogleich Gelogenheit von ber, feitbem wir in Feinbesland eingetreten, immer mieder zur Sprace tommenden Bergiftung zu reben; welche freilich ein kriegendes heer mit panischem Schrecken erfüllt, indem nicht allein jede vom Wirth angebotene Sprife, sondern auch das selbst gebackene Brod verbächtig wird, besseu immerer schnell sich entwickelnder Schimmel gang natürlichen Ursachen zuzuschreiben ift.

Es war ben ersten September fruh um acht Uhr als bas Bombardement aufhörte, ob man gleich noch immerfort Augeln hindber und heruber wechselte. Besonders hatten die Belazgerten einen Bierundzwanzigpfunder gegen und gefehrt, bessen fparsame Schäffe sie mehr zum Scherz als Ernft verwendeten.

Auf der freien Sobe zur Seite ber Weinberge, grad im Angesichte dieses gröbsten Geschützes, waren zwei hufuren zu Pferd aufgestellt, um Stadt und Zwischenraum ausmertfam zu beobachten. Diese blieben die Zeit ihrer Postirung über unangesochten. Weil aber bei der Ablosung fich nicht allein

die Babl ber Manufcaft vermebrte, fondern auch manche Buldaner grad in biefem Angenblid berbeiltefen und ein tachtiger Rhump Menfchen gufammen fam, fo bielten jene ibre Labung bereit. Ich ftand in Diefem Mugenblid mit bem . Maden bem ungefahr bunbert Schritt entfernten Sufaren : und Bolfs-Reuvo augefebet, mich mit einem Freund beforechenb, ate auf einmal ber geimmige pfeifend fcmetternbe Lon binter mir betfaulte, fo bas ich mich auf bem Abias berumbrebte, ohne fagen au tonnen ob ber Con, die bewegte Luft, eine innere siedifde, fittliche Unregung biefes Umfebren bervorgebracht. 3ch fab bie Rugel, weit hinter ber andeinander gestobenen Meute, noch durch einige Baune ricochetiren. Dit großem Gefdrei lief man ihr nach als fie aufachort batte fardtbar zu fevn: niemand war getroffen; und ble Gintliden, bie fic biefer runden Eifenmaffe bemachtiat. trugen fie im Eriumph umber.

Gegen Mittag wurde bie Stadt gum zweitenmal aufgeforbert und erbat sich vierundzwanzig Stunden Bedentzeit. Diese nuhten auch wir nus etwas bequemer einzurichten, win zu proviantiren, die Gegend umber zu bereiten, wodei ich denn nicht unterließ mehrmals zu der unterrichtenden Quelle zurückzukehren, wo ich meine Beobachtungen ruhiger und besonnener anstellen tounte; denn das Wasser war rein ausgesischt und hatte sich volltommen klar und ruhig geseht, mit das Spiel der niedersinkenden Flammen nach Lust zu wiederholen, und ich besand mich in der angenehmsten Gemuthöstimmung. Einige Unglädtsfälle versehten und wieder dalb in Kriegszustand. Ein Officier von der Artillerie sincht sein Pserd zu tränsen; der Wassermangel in der Gegend war allgemein, meine Quelle an der er vorbeiritt, lag nicht slach genug, er begab sich nach der nache sließenden Maas, wo et

an einem abhängigen lifer verfant; bas Pferd hatte fich gerettet, ibn trug man tobt vorbei.

Aurz darauf sah und hörte man eine starte Explosion im Desterreichischen Lager, an dem Hägel zu dem wir hinzausschen konnten; Anall und Dampf wiederholte sich einigemal. Bei einer Bombenfüllung war, durch Unvorsichtigkeit, Fener entstanden, das höchste Gefahr drohte; es theilte sich schon gefüllten Bomben mit und man hatte zu fürchten der ganze Borrath möchte in die Luft gehen. Bald aber war die Sorge gestillt durch rühmliche That kaiserlicher Soldeten, welche, die bedrohende Gesahr verachtend, Pulver und gefüllte Bomben aus dem Zeltraum eilig hinaustrugen.

So ging auch biefer Tag bin; am andern Morgen ergab sich die Stadt und ward in Besis genommen; sogleich aber sollte und ein republicanischer Charasterzug begegnen. Der Commandant Beaurepaire, bedrängt von der bedrängten Burgerschaft, die bei fortdauerndem Bombardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, tonnte die Uebergabe nicht langer verweigern; als er aber auf dem Nathhaus in voller Sihung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er ein Pistol hervor und erschop sich, um abermals ein Beispiel höchster patriotischer Aufopserung darzustellen.

Nach biefer so schwellen Eroberung von Berdun zweiselte niemand mehr, daß wir bald darüber hinausgelangen und in Shalons und Spernap und von den bisherigen Leiden an gutem Weine bestens erholen sollten. Ich ließ daher ungesaumt die Iagerischen Sharten welche den Weg nach Paris bezeichneten, zerschneiden und forgfältig ausziehen, auch auf die Rudseite weißes Papier kleben, wie ich es schon bei der ersten gethan, um kurze Tagesbemerkungen flücktig auszusichnen.

Den 5. September 1792.

Rrub batte fich eine Gefellicaft aufammen gefunden nach ber Stadt au reiten, an bie ich mich anfolof. Wir fanben gleich beim Eintritt große frubere Unstalten, bie auf einen langeren Wiberftand bindeuteten; bas Strafenpflafter mar in ber Mitte burdans aufgehoben und gegen bie Saufer angebauft, bas fenchte Better machte befibalb bas limberman: beln nicht erfreulich. Wir befuchten aber fogleich bie namentlich gerühmten Laben, wo ber befte Liqueur aller Art zu baben Bir probirten ihn burch und verforgten uns mit manderlei Gorten. Unter andern mar einer Ramens Baume humain, welcher meniger fuß aber flatter gang befonbers erquidte. Much bie Drageen, überguderte fleine Gemurgfor: ner, in faubern cylindrifden Denten murben nicht abgemlefen. Bei fo pielem Guten gebachte man nun ber lieben Burud's gelaffenen, benen bergleichen am friedlichen Ufer ber 3Im gar mobl behagen mochte. Riftchen wurden gevadt; gefällige mobimollende Couriere, das bidberige Kriegsgluce in Deutschland ju melben beauftragt, waren geneigt fich mit einigem Berad biefer Art ju belaften, wodurch fie benn bie greunbinnen ju Saufe in bichfter Beruhigung überzeugen mochten, bag wir in einem Lande malfabrteten, mo Beift und Sugin: feit niemals ausgeben burfen.

Als wir nun barauf die theilweis verlette und verwüftete Stadt beschauten, waren wir veranlast die Bemerkung ju wiederholen: daß bei solchem Unglad, welches der Mensch dem Menschen bereitet, wie bei dem was die Natur uns zuschidt, einzelne Falle vortommen, die auf eine Schiedung, eine gunstige Vorsehung hinzudeuten scheinen. Der untere Stod eines Echauses auf dem Martte ließ einen von vielen Fenstern wohl erleuchteten Favance-Laden sehen; man machte

und aufmertfam, daß eine Bombe von dem Plat aufschlagend an den schwachen steinermen Thurpfosten des Ladens gefahren, von demfelben aber wieder abgewiesen, andere Nichtung genommen habe. Der Thurpfosten war wirflich beschäbigt, aber er hatte die Pflicht eines guten Worfechters gethan: die Glauzfülle des oderflächlichen Porcellans stand in wiedersspiegelnder herrlichseit hinter den wasserhellen, wohlgeputten Kenstern.

Mittage am Wirthstifche wurden wir mit guten Schöpfenkeulen und Wein von Bar tractirt, ben man, weil er nicht verfahren werden kann, im Lande selbst aufsuchen und genießen muß. Rum ist aber an folden Tischen Sitte, daß man wohl Löffel, jedoch weder Wester noch Gabel ethält, die man daher mitdeingen muß. Bon biefer Landesart unterrichtet, hatten wir schon solche Bestede angeschafft, die man dort stach und gierlich gearbeitet zu tanson sindet. Muntere, resolute Rädichen warteten auf nach derselben Art und Weise, wie sie vor einigen Lagen ihrer Carnison noch aufgewartet hatten.

Bei ber Beschmung von Werdun ereignete sich jedoch ein fall, der, obgleich nur einzeln, großes Aussehn erregte und allgemeine Theilmahme heranries. Die Preußen zogen ein und es siel aus der Französischen Woldsmasse ein Flintenschus, der niemand verleste, dessen Wugestudt aber ein Französischer Grenadier nicht verläugnen donnte noch wollte. Auf der hauptwache, wohin er gebracht wurde, hab' ich ihn seibst gesehn: es war ein sehr schoner, wohlgebildeter junger Mann, sesten Wilch und ruhigen Betragens. Bis sein Schickal entscheben ware, hielt man ihn lästich. Junäch an der Mache war eine Brude, unter der ein Arm der Waas durchog; er seste sich aufs Mauerchen, blieb eine

Beitlang rubig, bann überfolug er fic rudmarte in bie Tiefe und marb nur tobt aus dem Baffer berausgebracht.

Diefe zweite beroifde, abnungevolle That erregte leibens icaftlichen bas bei ben frifd Gingemanberten, und ich borte fonft verftanbige Derfonen bebaupten, man mochte weber biefem noch bem Commandanten ein ehrlich Begrabniß ge= ftatten. Freilich batte man fic anbere Gefinnungen verfprocen, und noch fab man nicht bie geringfte Bewegung unter ben Krantifden Truppen, ju und überzugeben.

Grobere Beiterfeit verbreitete jedoch die Erzählung, wie ber Ronig in Berdun aufgenommen worden; vierzehn ber iconften, moblergogenften Krauengimmer batten 3bro Dajeftat mit angenehmen Reben, Blumen und gruchten bewill-Seine Bertrauteften jedoch riethen ibm ab, vom fommt. Genuß Bergiftung befürchtenb; aber ber großmutbige Monarch perfehlte nicht biefe munichensmertben Gaben mit galanter Wendung anzunehmen und fie gutraulich ju toften. Diefe reizenden Rinder ichienen auch unferen jungen Officieren einiges Bertrauen eingefioft gu baben; gewiß biejenigen, Die bas Glud gehabt bem Ball beiguwohnen, fonnten nicht genug von Liebensmurdigfeit, Anmuth und gutem Betragen fprechen und rühmen.

Aber auch fur folidere Genuffe mar geforgt: benn wie man gehofft und vermuthet batte, fanden fich bie beften und reidlichften Borrathe in ber geftung, und man eilte, vielleicht nur ju febr, fich daran ju erholen. 3ch tonnte gar mobl bemerten, daß man mit geräuchertem Sped und Rleifd, mit Reif und Linfen und andern guten und nothwendigen Din= gen nicht hausbaltisch genug verfahre, meldes in unserer Lage bebenflich fcbien. Luftig bagegen mar bie Art wie ein Beughaus, oder Baffensammlung aller Art, gang gelaffen gepländert ward. In ein Alofter hatte man allerlei Gewehre, mehr alte als neue, und mancherlei feltsame Dinge gebracht, womit der Mensch, der fich ju wehren Lust hat, den Gegner-abhilt ober wohl gar erlegt.

Mit jener fauften Blunderung aber verbielt es fic fol--genbermafen: als, nach eingenommener Stadt, die boben Militarperfonen fic von ben Borrathen aller Art an aberseugen gebachten, begaben fie fich ebenfallt in biefe Baffenfammlung, und indem fie folde für bas allgemeine Kriegd Sedarinis in Aniprud nabmen, fanden fie mandes Befondere, welches bem einzelnen zu befiben nicht unangenehm mere, und niemand mar leicht mit Rufterung biefer Baffen Defcaftigt, ber nicht auch für fic etwas berausgemuftert batte. Dief ging nun burd alle Grabe burd bis biefer Shah guleht beinabe gang ind Freie fiel. Run gab jebermann ber angesteften Bade ein fleines Erintgelb, um fic Diefe Sammlung zu befeben, und nahm babei etwas mit berand mad ibm aufteben mochte. Mein Diener erbeutete auf biefe Beife einen flachen, boben Stod, ber, mit Binb: faben fart und gefchict ummunben, bem erften Anblid nach nichts weiter erwarten ließ; feine Somere aber beutete auf einen gefehrlichen Inbalt, auch enthielt er eine febr breite. wohl vier Auf lange Degenflinge, womit eine fraftige Sanft Bunber gethan batte.

So zwifchen Ordnung und Unordnung, zwischen Erhalten und Berderben, zwischen Rauben und Bezahlen lebte man immerhin, und dieß mag es wohl sepn, was den Arieg für das Gemüth eigentlich verderblich macht. Man spielt den Annen, Berftbrenden, dann wieder den Sansten, Beleben: den; man gewöhnt sich an Phrasen, mitten in dem verzweisseitken Bustand hoffnung zu erregen und zu beleben; bierdurch

entsteht mun eine Art von heuchelei, die einen besondern Charafter hat, und fich von der pfuffichen, höfichen, oder wie fie sonft heißen mogen, gang eigen unterscheftet.

Einer merkurbigen Person aber muß ich noch gebenten, die ich, zwar nur in der Entfernung, hinter Gefängnißgittern gesehen: es war der Postmeister von St. Menehould, der sich, ungeschickter Weise, von den Preußen hatte fangen lassen. Er scheute keinedwege die Blide der Neugierigen, und schien dei seinem ungewissen Schickal ganz ruhig. Die Emigrirten behanpteten er habe tausend Lode verdient, und hehten deshald an den obersten Besteden, denen aber zum Ruhme zu rechnen ist, daß sie in diesem wie in andern Tällen, sich mit geziemender hoher Ause und anständigem Gleichmuth betragen.

## Em 4. September 4792.

Die viele Gefellschaft die ab und zu ging belebte unfere Beite ben ganzen Tag; man hörre vieles erzählen, vieles bereben und beurtheilen, die Tage der Dinge that fich deutslicher auf als bisher. Alle waren einig, daß man so schnell als möglich nach Paris vordringen maffe. Die Festungen Montmedy und Sedan hatte man unerobert sich zur Seite gelassen, und schien von der in dortiger Gegend siehenden Armee wenig zu befürchten.

Lafapette, auf welchem bas Bertrauen bes Aviegevolls bernhte, war genothigt gewesen aus ber Sache zu schechen; er fab fich gebrangt zum Feinde überzugeben und ward als Feind behandelt. Dumouriez, wenn er auch fonft als Minister Einsicht in Militar-Angelegenheiten bewiesen hatte, war burch teinen Feldzug berühmt, und aus ber Anglei

jum Oberbefehl der Armee beförbert, schien er auch nur jene Inconsequenz und Berlegenheit des Angenblide zu beweisen. Bon der andern Seite verlauteten die traurigen Borfalle von der Halfte des Augusts aus Paris, wo dem Braunschweigischen Manifest zum Trube der König gefangen genommen, abgeseht und als Missetzter behandelt wurde. Bas aber für die nächsten Kriegsoperationen böchst bedent-lich sep, ward am umständlichsten besprochen.

Der waldbewachfene Gebirgeriegel, welcher bie Aire von Suden nach Rorden an ibm bergufliegen notbigt, Koret b'Argonne genannt, lag unmittelbar vor und und bielt un= fere Bewegung auf. Dan fprach viel von ben Isletten, bem bedeutenden Dag amifchen Berdun und St. Denebould. Barum er nicht befest merbe, befest worden fen, barüber tonnte man fic nicht vereinigen. Die Emigrirten follten ibn einen Angenblich übetrumpelt baben ohne ibn balten an tonnen. Die abziebenbe Befabung von Longmy batte fich, fo viel mußte man, bortbin gezogen; auch Dumouries fdicte, mabrend mir und auf bem Marich nach Berbun und mit Dem Bombarbement ber Stadt beschäftigten, Truppen queraber burche Land, um diefen Doften ju verftarten und ben rechten Alugel feiner Position binter Grandpree gu beden, und fo ben Dreußen, Defterreichern und Emigrirten ein zweites Thermoppla entgegen ju ftellen.

Man gestand sich einander die hochft ungunftige Lage, und mußte sich in die Anstalten fügen, wornach die Armee, welche unaufhaltsam gerade vorwarts hatte dringen sollen, die Aire hinadziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten auf gut Glud zu versuchen; wobei noch für hochst vortheilhaft galt, daß Clermout den Franzosen entriffen und von hessen befeht sep, welche, gegen die

Isletten operirend, fie mo nicht wegnehmen boch beunrubis den tonnten.

Den 6, September 1792,

In biefem Sinne ward nunmehr das Lager verandert und fam binter Berbun ju fteben; bas Sauptquartier bes Ronigs, Glorieur, bed Bergoge von Braunfcmeig, Regrete genannt, gab ju wunderlichen Betrachtungen Anlas. An ben erften Ort gelangt' ich felbft burch einen verbrieß= lichen Aufall. Des herzoge von Beimar Regiment follte bei Barbin Kontaine au fteben tommen, nabe an ber Stadt und ber Maas; jum Thore fuhren wir gludlich beraus, inbem wir und in den Wagengug eines unbefannten Regiments einschwärzten, und von ibm fortidleppen ließen, obgleich gu bemerten mar, bag man fic su weit entferne; auch batten wir nicht einmal bei bem fcmalen Bege aus ber Reibe weichen tonnen, ohne und in ben Graben unwiederbringlich au verfabren. Bir icauten rechts und links obne au entbeden, wir fragten eben fo und erhielten feinen Befcheid; benn alle waren fremd wie mir und aufd verdrieflichfte von dem Buftand angegriffen. Endlich auf eine fanfte Bobe ge= langt fab ich linte unten in einem Thal, bas ju guter Jahregeit gang angenehm fenn mochte, einen bubiden Ort mit bedeutenden Schloggebauden, mobin glidlichermeife ein fanfter gruner Rain und bequem binunter gu bringen verfprad. 3d ließ um fo eber aus ber foredlichen Fahrleife binabwarts ausbiegen, ale ich unten Officiere und Reitfnechte bin und wieder fprengen, Padwagen und Chaifen aufgefabren fab; ich vermuthete eine ber hauptquartiere und fo fand fich's: es war Glorieur, ber Aufenthalt bes Ronias.

Aber auch ba war mein Fragen! wo Jardin Fontaine liege? ganz umfonft. Endlich begegnete ich wie einem himmeldboten herrn von Alvensleben, der fich mir früher freundlich erwiesen hatte, dieser gab mir den Bescheib, ich solle den von allem Fuhrwert freien Dorsweg im Thale die nach der Stadt verfolgen, vor derselben aber links durchzudringen suchen, und ich würde Jardin Fontaine gar bald entbecken.

Beibes gelang mir, und ich fand auch unfere Zelte aufgeschlagen, aber im schredlichten Zustande; man sah sich in grundlosen Koth versenkt, die versaulten Schlingen der Zeltticher gerriffen eine nach der andern und die Leinwand schlig dem über Kopf und Schulter zusammen, der darunter sein Heil zu sichen gedachte. Eine Zeitlang hatte man's ertragen, doch siel zuleht der Entschluß dahin aus, das Dertchen selbst zu beziehen. Wir sanden in einem wohl einzerichteten Haus und Hof einen guten nedischen Wann als Besiher, der ehemals Koch in Deutschland gewesen war: wit Munterseit nahm er und auf, im Erdgeschoß sanden sich schone heitere Zimmer, gutes Kamin und was sonst nur erquicklich sevn konnte.

Das Gefolge bes herzogs von Weimar warb aus ber fürstlichen Ruche versorgt, unser Wirth verlangte jedoch dringend, ich solle nur ein einzigesmal von seiner Aunst etwas toften. Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wohlschmedens bes Gastmahl, bas mir aber fehr übel betam, so bas ich wohl auch an Gift hatte benten tonnen, wenn mir nicht noch zeitig genng ber Anoblanch eingefallen ware, durch welchen jene Schüsseln erst recht schmachaft geworden, der auf mich aber, selbst in der geringsten Dosis, höchst gewaltsame Wirztung auszunden pflegte. Das Uebel war bald vorbei und

ich hielt mich nach wie vor besto lieber an die Deutiche Ruche, so lange sie auch nur das mindeste leisten konnte.

Als es jum Abfchied ging aberreichte der gutgelaunte Birth meinem Diener einen vorher verfprocenen Brief nach Paris an eine Schwester, die er besonders empfehlen wolle; fügte jedoch nach einigen hin: und Biederreden gutmathighingn; du wirst wohl nicht hinkommen.

## Den 11. September 1793.

Bir murben alfo, nach einigen Tagen gutlicher Baegemieder in bas foredlichfte Better hinausgeftofen; unfer Beg ging auf bem Bebirgeruden bin, ber bie Bemaffer ber Maas und Mire icheidend beide nach Rorben ju fliegen mothigt. Unter großen Leiben gelangten wir nach Malancourmo mir leere Reller und Ruchen wirthlos fanden und icon aufrieden waren unter Dach, auf trodener Bant, eine fparliche mitgebrachte Rabrung zu genieben. Die Ginrichtung der Bobnungen felbft gefiel mir, fie zeugte von einem ftillen bauelichen Behagen, alles mar einfach naturgemas, bem unmittelbarften Bedurfniß genugenb. Dies batten wir geftort, bieg gerftorten wir; benn aus ber nachbarfchaft erfcoll ein Angftruf gegen Plunderer, worauf wir denn bingneilend. nicht ohne Befahr bem Unfug fur ben Augenblid fteuerten. Muffallend genug babei mar, bag bie armen unbefleibeten Berbrecher, benen wir Mantel und Bemben entriffen, und ber barteften Graufamteit anflagten, bag wir ihnen nicht pergonnen wollten auf Roften ber Reinde ihre Bloge ju beden.

Aber noch einen eigneren Wormurf follten wir erleben. In unfer erftes Quartier guruckgefehrt fanden wir einem vornehmen, und sonft scon befannten Emigeirten. Er ward

freundlich begruft und verschmäbte nicht frugale Biffen. Allein man tonnte ibm eine innere Bewegung anmerten, er hatte etwas auf bem Bergen, bem er burch Ausrufungen Luft au maden fucte. Ale wir nun, fruberer Befannticaft gemaß, einiges Bertrauen in ibm ju erweden fuchten, fo beschrie er bie Grausamteit, welche ber Ronig von Preufen an den Frangofifden Bringen ausube. Erstaunt, fast besturat verlangten mir nabere Erflarung. Da erfuhren mir nun: ber Ronig babe, beim Ausmarich von Glorieur, unerachtet bes foredlichften Regens, feinen Ueberrod angezogen, feinen Mantel umgenommen, ba benn die toniglichen Bringen eben= falls fic bergleichen metterabmebrenbe Gemande batten verfagen muffen; unfer Marquis aber babe biefe allerbochften Perfonen, leicht gefleidet, burd und burch genäßt, tranfelit von abfließender Reuchte, nicht obne bas größte Bejammern anschauen tonnen, ja er batte, wenn es nute gemefen mate, fein Leben baran gemenbet fie in einem trodenen Bagen dabin gieben ju feben, fie, auf benen Soffnung und Gluck bes gangen Baterlandes berube, bie an eine gang andere Lebensmeife gewöhnt feven.

Bir hatten freilich barauf nichts zu erwiedern, benn ihm tonnte die Betrachtung nicht troftlich werden, bas ber Krieg, als ein Bortod, alle Menschen gleich mache, allen Befis aufbebe und felbst die höchste Personlichkeit mit Pein und Gefahr bebrobe.

Den 12. September 1792.

Den andern Morgen aber entschieß ich mich, in Beracht so hoher Beispiele, meine leichte und boch mit vier requirirten Pferben bespannte Chaise, unter bem Sous bes

anverlaffigen Rammerier Bagner ju laffen, welchem bie Coufpage und bas fo nothige baare Gelb nachaubringen aufgetragen 36 fdmang mid, mit einigen guten Gefellen, ju Wferbe und fo begaben wir uns auf ben Marich nach Lanbred. Wir fanden auf Mitte Bead Bellen und Reifig eines abgeschlagenen Birfenbolachens, beren innere Trodenbeit bie eufere Reuchte bald übermand, und und lobe Klamme und Roblen, jur Ermarmung wie jum Rochen genugfam, febr fonell zum beften gab. Aber bie foone Anftalt einer Regimentstafel mar icon geftort, Tifde, Stuble und Bante fab man nicht nachtommen, man behalf fich ftebenb, vielleicht angelehnt, fo gut es geben wollte. Doch war bas Lager gegen Abend gludlich erreicht: fo campirten wir unfern Lanbres, gerade Grandpree gegen über, mußten aber gar mobl wie ftart und vortheilhaft ber Dag befest fep. Es regnete unaufhörlich, nicht obne Windftoß, bie Beltbede gemabrte menig Sous.

Gludfelig aber der, dem eine höhere Leidenschaft den Busen füllte; die Farbenerscheinung der Quelle hatte mich bieser Tage ber nicht einen Augenblick verlassen, ich überbachte sie hin und wieder, um sie zu bequemen Bersuchen zu erheben. Da dictirte ich an Bogel, der sich auch hier als trenen Kanzleigefährten erwies, ins gebrochene Concept und zeichnete nachher die Figuren darneben. Diese Papiere besit ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters, und als Zeugnis eines treuen Forschens auf eingeschlagenem bebenklichem Pfad. Den Bortheil aber hat der Weg zum Wahren, daß man sich unsicherer Schritte, eines Umwegs, ja eines Fehltritts noch immer gern erinnert.

Das Wetter verschlimmerte fic und ward in ber Racht fo arg, daß man es fur das bochte Glud icagen mußte fte

,

unter der Dede des Regiments : Bagens jugnbringen. Bie foredlich war ba der Justand, wenn man bedacte daß man im Angesicht des Feindes gelagert sep, und befürchten mußte, daß er aus feinen Berg = und Bald : Berschanzungen irgendwobervorzubrechen Luft haber tonne.

Bom 45, bis jum 17, Ceptember 1792.

Eraf ber Admmerier Wagner, ben Pubel mit eingeschlofen, bei guter Zeit mit aller Equipage bei und ein; er hatte eine schreckliche Nacht verlebt, war nach tausend andern hinbernissen im Finstern von ber Armee abgesommen, versuhrt durch schlaft und weintrunkene Anechte eines Generals, denem er nachsuhr. Sie gelangten in ein Dorf, und vermutheten die Franzosen ganz nabe. Bon allerlei Allarm geängstigt, verlassen von Pferden, die aus der Schwemme nicht zurucktehrten, wußte er sich benn doch so zu richten und zu schlecht, daß er von dem unseligen Dorfe lostam und wir und zulest mit allem mobilen hab und Gut wieder zusammensanden.

Endlich gab es eine Art von erschütternder Bewegung und zugleich von hoffnung, man hörte auf unserm rechtem klügel start tanonien und sagte sich: General Clerfapt sep aus den Niederlanden angetommen und habe die Franzosem auf ihrer linten Flante angegriffen. Alles war angeret gespannt den Erfolg zu vernehmen.

Ich ritt nach bem hauptquartier, um naher zu erfahren, mas die Kanonade bedeute und was eigentlich zu erwarten fep? Man wußte daselbst noch nichts genau, als daß General Elerfant mit den Franzosen handgemein sepn muffe. Ich traf auf den Major von Weprach, der sich, aus Ungeduld und Langerweile, so eben zu Pferde sehte und an die

Borpoften reiten wollte; to begleitete ibn und wir gelangten beld auf eine Bobe, wo man fic weit genng umfeben tonnte. Bir trafen auf einen Sufarenvoften und fprachen mit bem Officier, einem jungen bubiden Manne. Die Kanonabe mar weit über Grandpree binaus und er batte Orbre nicht porwarts zu geben, um nicht ohne Roth eine Bewegung an Wir hatten und nicht lange befprochen, als verurfachen. Dring Louis Kerbinand mit einigem Gefolge anfam, nach turger Begrusung und Sin= und Bieberreben von bem Officier verlangte bag et pormarts geben folle. Diefer that brin: genbe Borftellungen, worauf ber Bring aber nicht achtete. fondern bormarts ritt, bem wir benn alle folgen mußten. Bir maren nicht weit gefommen, als ein Frangofifder Jager fich von ferne feben ließ, an mus bis auf Bachfenfousweite beranfprenate und fobann umfebrend eben fo fonell mieber verschwand. Ihm folgte ber zweite, bann ber britte welche ebenfalls wieder verschwanden. Der vierte aber, mabricheins tic ber erfte, foog bie Buchfe gang ernftlich auf und ab. man fonnte die Rugel beutlich pfeifen boren. lies fich nicht irren und jene trieben auch ihr Sandwert, fo daß mehrere Schuffe fielen, indem wir unfern Weg verfolgten. 36 batte ben Officier mandmal angefeben, ber zwifden feiner Pflicht und amifchen bem Refpect por einem toniglichen Dringen in ber größten Berlegenbeit fcwantte. Er glaubte mobl in meinen Bliden etwas Theilnehmenbes gu lefen, ritt auf mid ju und fagte: wenn Sie irgend etwas auf ben Pringen vermögen, fo erfuchen Sie ibn gurudzugeben, er fest mich ber größten Bergntwortung aus; ich babe ben ftrengften Befehl meinen angewiesenen Boften nicht gu verlaffen, und es ift nichts vernänftiger als bag wir ben geind nicht reigen, ber binter Grandpret in einer feften Stellung gelagert ift.

Rehrt der Pring nicht um, so ist in kurzem die ganze Borpostenkette allarmirt, man weiß im hauptquartier nicht was es heißen soll, und der erste Berdruß ergeht über mich ganz shne meine Schuld. Ich ritt an den Prinzen beran und sagte: man erzeigt mir so eben die Ehre mir einigen Einstuß auf Ihro hoheit zuzutrauen, deshald ich um geneigtes Gehör bitte. Ich brachte ihm darauf die Sache mit Klarheit vor, welches kaum nöthig gewesen wäre, denn er sah selbst alles vor sich und war freundlich genug mit einigen guten Worten sogleich umzukehren, worauf denn auch die Jäger verschwanden und zu schießen aushörten. Der Ofsicier dankte mir aufs verbindlichste, und man sieht hieraus daß ein Bermittler überall willsommen ist.

Rach und nach flarte fich's auf. Die Stellung Dumourfes bei Grandpree mar bochft fest und vortheilhaft; bag er auf feinem rechten Rlugel nicht anzugreifen fen, mußte man mobi; auf feiner linten maren amei bebeutenbe Baffe: le Eroir aux Bois und le Chesne le Populeur, beibe mohl verhauen und für unzugänglich gehalten; allein ber lette mar einem Officier anvertraut, einem bergleichen Auftrag nicht gemachfenen ober nachlaffigen. Die Defterreicher griffen an: bei ber erften Attate blieb Pring von Ligne, ber Sobn, fodann aber gelang es, man übermältigte ben Doften und ber große Dian Dumon= rieg war zerftort: er mußte feine Stellung verlaffen und fic bie Miene binaufwarte gieben, und Breugifde Sufaren tonn= ten burd ben Dag bringen und jenfeite bes Argonner Balbes nachsehen. Sie verbreiteten einen folden vanischen Schrecken aber bas Frangofifche Beer, bag gebutaufend Dann vor fünf: hundert floben und nur mit Dube tonnten jum Steben gebracht und wieder gefammelt werden; wobei fic bas Regiment Chamborand befonders bervortbat und ben Unfrigen ein meiteres Borbringen verwehrte, welche ohnebin nur gemiffere maben auf Recognosciren ausgeschictt flegreich mit Kreuben aurudfehrten und nicht laugneten einige Bagen aute Rente gemacht au baben. In bas unmittelbar Brauchbare, Gelb und Rleidung, batten fie fich getbeilt, mir aber als einem Rangleimann tamen bie Papiere ju gut, worunter ich einige altere Befehle Lafavette's und mehrere bochft fauber gefdries bene Liften fanb. Bas mich aber am meiften überrafcte mar ein ziemlich neuer Moniteur. Diefer Drud, Diefes Kormat, mit dem man feit einigen Jahren ununterbrochen befannt gemefen und bie man nun feit mehreren Bochen nicht gefeben, begruften mich auf eine etwas unfreundliche Beife, inbem ein latonifder Artitel vom britten September mir brobend aurief: Les Prussiens pourront venir à Paris. mais ils n'en sortiront pas. Also hielt man benn boch in Daris für möglich, wir tonnten bingelangen; bag mir mieber gurudlehrten, bafur mochten bie oberen Bewalten forgen.

Die schredliche Lage in der man sich zwischen Erde und himmel befand, war einigermaßen erleichtert, als man die Armee zuruden und eine Abtheilung der Avantgarde nach der andern vorwarts ziehen sah. Endlich tam die Reihe auch an und, wir gelangten über Hügel, durch Thaler, Weinberge vorbei, an denen man sich auch wohl erquidte. Man tam sodann zu aufgehellter Stunde in eine freiere Gegend und sah in einem freundlichen Thal der Aire das Schloß von Grandpree auf einer Johe sehr wohl gelegen, eben an dem Puntte wo genannter Fluß sich westwarts zwischen die Jügel drängt, um auf der Gegenseite des Gebirgs sich mit der Aisne zu verbinden, deren Gewässer immer dem Sonnenzuntergang zu durch Vermittlung der Dise endlich in die Seine gelangen; woraus denn ersichtlich, daß der Gebirgstüden, der

und von der Maas treunte, zwar nicht von bebeutenber Sobe, doch von entschiedenem Einfinf auf den Wafferlauf, und in eine andere Alufregion zu notbigen geeignet war.

Auf biefem Juge gelangte ich zufallig in bas Gefolge bes Ronigs, bann bes herzogs von Braunschweig; ich unterhielt mich mit Fürst Reuß und andern biplomatisch-militärischen Befannten. Diese Reitermassen machten zu der angenehmen Landschaft eine reiche Staffage, man hätte einen van der Meulen gewünscht, um solchen Jug zu verewigen; alles war heiter, munter, voller Zuversicht und heldenhaft. Einige Dörser braunten zwar vor und auf, allein der Rauch thut in einem Ariegsbilde auch nicht übel. Man hatte, so hieß es, aus den Halfern auf den Bortrad geschosen und dieser, nach Ariegsbedt, sogleich die Selbstrache geübt. Es ward getabelt, war aber nicht zu andern; bagegen nahm man die Weinberge in Schuh, von denen sich die Besitzer boch keine große Lese versprechen dursten, und so ging es zwischen freundund sond seinbseligem Betragen immer vorwarts.

Wir gelangten, Grandpree hinter und laffend, an und über die Aidne und lagerten bei Baur les Mourons; bier waren wir nun in der verrufenen Shampagne, es sah aber so übel noch nicht and. Ueber dem Waffer an der Sonnensseite erstreckten sich wohlgehaltene Weinberge, und wo man Odrser und Schennen visitrirte, fanden sich Nahrungsmittel genug für Menschen und Thiere, nur leiber der Weizen nicht ausgedroschen, noch weniger genugsame Mühlen; Defen zum Bacen waren auch seiten, und so sing es wirklich an sich einem tantalischen Bustande zu nabern.

Mm 18. September 1792.

Dergleichen Betrachtungen anzustellen versammelte sich eine große Gesellschaft, die überhaupt wo es halt gab, sich immer mit einigem Zutrauen, besonders deim Nachmittags-Kaffee, zusammenfügte; sie bestand aus wunderlichen Elementen, Deutschen und Franzosen, Ariegern und Diplomaten, alles bedeutende Personen, erfahren, tlug, geistreich, aufgeregt durch die Wichtigkeit des Angenblicks, Männer sammtlich von Werth und Wärde, aber doch eigentlich nicht in den innern Rath gezogen und also desto mehr bemucht auszusinnen was beschlossen sen, was geschehen könnte.

Onmouriez als er den Pas von Grandpree nicht langer halten konnte, hatte sich die Aiden hinauf gezogen, und da ihm der Ruden durch die Isletten gesichert war, sich auf die Höhen von St. Menshvuld, die Frante gegen Frankreich gestellt. Wir waren durch den enzen Pas hereingedrungen, hatten unervderte Festen, Sedan, Montmedy, Stenap im Ruden und an der Seite, die und jede Jusuhr nach Belieben erschweren konnten. Wir detraten beim schlimmsten Wetter ein seltsames Land, dessen undankvarer Kalkboden nur kummerlich ausgestreute Ortschaften ernahven konnte.

Freilich lag Rheims, Chalons und ihre gesegneten Um: gebungen nicht fern, man tonnte hoffen sich vorwarts zu erz holen; die Gesekschaft überzeugte sich daher beinahe einstimmig, daß man auf Rheims marschiren und fich Chalons bemächtigen undfir; Dumouriez tonne sich in seiner vortheilhaften Stellung alebann nicht ruhig verhalten, eine Schlacht ware unvermeiblich wo es auch sep, man glaubte sie schon gewonnen zu haben.

Den 19. September 1792.

Manches Bebenten gab es baber, als wir den neunzgehnten beordert wurden auf Massige unsern Bus zu richten, die Aisne auswarts zu verfolgen und dieses Basser sowohl als das Baldgebirg, naber oder ferner, linter hand zu besbalten.

Run erholte man fic unterwege von folden nachbenflichen Betrachtungen, indem man manderlei Bufalligfeiten und Ereigniffen eine beitere Theilnabme fcentte; ein munberfames Bhanomen jog meine gange Aufmertfamteit auf fic. Dam batte, um mehrere Colonnen neben einander fortaufdieben. die eine querfelbein, über flache Sugel geführt, quiest aber. als man wieber ins Thal follte, einen feilen Abhang ge funden: diefer marb nun alebalb, fo gut es geben moute. abaeboidt, bod blieb er immer noch foroff genug. Run trat eben zu Mittag ein Sonnenblic bervor und friegelte fich in allen Gemebren. 3ch bielt auf einer Sobe und fab ienen blintenben Baffenfluß glaugend berangieben; überrafdend aber mar es als bie Colonne an ben fteilen Abbang gelangte, me fic bie bieber geschloffenen Blieber fprungmeife trennten und jeber Einzelne, fo gut er fonnte, in bie Liefe ju gelangen fucte. Diefe Unordnung gab vollig ben Begriff eines Bafferfalls, eine Ungabl burd einander bin und wieber blinfenber Bajonette bezeichneten die lebhaftefte Bemegung. nun unten am Rufe fic alles wieder gleich in Reib und Glieb ordnete und fo wie fie oben angefommen, nun wieber im Thate fortrogen, mard bie Borftellung eines Rluffes immer lebhafter; auch war biefe Ericeinung um fo angenehmer, als ihre lange Dauer fort und fort durch Sonnenblide begunftigt murbe, beren Werth man in folden zweifelbaften Stunden nach langer Entbehrung erft recht fcaben lernte.

Radmittag gelangten wir enblich nach Daffige nur noch menige Stunden vom Zeinb, bas Lager mar abgestedt und. wir bezogen ben fur und bestimmten Raum. Schon waren Dfable gefchlagen, die Pferde brangebunden, Reuer angegunbet und ber Rudwagen that fic auf. Bang unerwartet Tam baber bas Gerücht bas Lager folle nicht ftatt baben. benn es fen die Nadricht angetommen, bas Frangofifche Seer giebe fic von St. Denebould auf Chalons, ber Ronig wolle fie nicht entmifden laffen und babe baber Befehl gum Auf= bruch gegeben. 3ch fucte an ber rechten Schmiebe bieruber Semigbeit und vernahm bas mas ich icon gebort batte, nur mit bem Bufabe: auf biefe unfichere und unwahrscheinliche Nadricht fen ber herzog von Beimar und ber General Ben= mann, mit eben ben Sufaren welche die Unrube erregt, vor= gegangen. Rach einiger Beit tamen blefe Benerale gurud und verficherten: es fep nicht bie geringfte Bewegung ju bemerten, auch mußten iene Batrouillen gesteben, baß fie bas gemelbete mehr gefcoloffen ale gefeben batten. .

Die Anregung aber war einmal gegeben, und der Befehl lautete: die Armee solle vorruden, jedoch ohne bas mindeste Gepad, alles Fuhrwert sollte bis Maison Campague gurudlehren, dort eine Wagenburg bilden und den, wie man poraussehte, gludlichen Ausgang einer Schlacht abwarten.

Nicht einen Augenblick zweifelhaft was zu thun fep, überließ ich Wagen, Gepack und Pferde meinem entschlossenen,
sorgfältigen Bedienten und seste mich mit den Kriegsgenossen alsobald zu Pferde. Es war icon früher mehrmals zur Sprache getommen, daß wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus bei den regulirten Eruppen, welche Abtheilung es auch sep an die er sich angeschlossen, fest bleiben und keine Gefahr schenen solle: denn was und auch ba betreffe sep immer ehrenvoll; dahingegen bei ber Bagage, beim Trop ober sonft zu verweilen, zugleich gefährlich und schmählich. Und so hatte ich auch mit den Officieren bes Regiments abgeredet, daß ich mich immer an sie und wo möglich an die Leib-Schwadron anschließen wolle, weil ja badurch ein so scholes und gutes Berhaltniß nur immer besser-befestigt werden konne.

Der Weg war das kleine Baffer die Courbe hinauf vorgezeichnet, durch das traurigste Thal von der Welt, zwischen niedrigen Sügeln, ohne Baum und Busch; es war befohlen und eingeschärft in aller Stille zu marschiren, als wenn wir den Feind überfallen wollten, der doch in seiner Stellung das heranruden einer Masse von fünfzigtausend Mann wohl mochte erfahren haben. Die Nacht brach ein, weder Mond noch Sterne leuchteten am himmel, es pfiff ein wüster Wind, die stille Bewegung einer so großen Menschenreihe in tiefer Finsternis war ein höchst Eigenes.

Indem man neben ber Solonne herritt, begegnete man mehrern befannten Officieren, die hin und wieder sprengten, um die Bewegung des Marsches dald zu beschleunigen bald zu retardiren. Man besprach sich, man hielt stille, man versammelte sich. So hatte sich ein Kreis von vielleicht zwölf Bekannten und Unbekannten zusammen gefunden, man fragte, klagte, wunderte sich, schalt und raisonnirtet das gestörte Mittagessen konnte man dem heerführer nicht verzeihen. Sin munterer Gast wunschte sich Bratwurst und Brod, ein anderer sprang gleich mit seinen Wünschen zum Rehbraten und Sardellensalat; da das alles aber unentgeltlich geschah, sehlte es auch nicht an Pasteten und sonstigen Lederbissen, nicht an den köstlichsten Weinen, und ein so vollsommenes Sastmahl war beisammen, daß endlich einer, dessen Appetit übermaßig rege geworden, die ganze Gesellschaft verwünschte und die

Dein einer aufgeregten Einbildungetraft im Gegensahe des größten Mangels gang unerträglich schalt. Man verlor sich aus einander und der einzelne war nicht besser dran als alle gusammen.

Den 19. September 1792. Rachto.

So gelangten wir bis Somme=Tourbe, wo man halt machte; ber Konig war in einem Gasthofe abgetreten, vor deffen Thure der herzog von Braunschweig, in einer Art Laube, hauptquartier und Kanglei errichtete. Der Plat war groß, es braunten mehrere Feuer, durch große Bundel Weinspfähle gar lebhaft untethalten. Der Fürst Feldmarschall tadelte einigemal personlich, daß man die Flamme allzu start aufstodern laffe; wir besprachen und darüber und niemand wollte glauben, daß unsere Rähe den Franzosen ein Geheimniß gesblieben sev.

Ich war zu spat angetommen und mochte mich in der Rabe umsehen wie ich wollte, alles war schon, wo nicht verzehrt, doch in Besith genommen. Indem ich so umber forschte, gaben mir die Emigrirten ein kluges Rüchenschauspiel; sie saben mir die Emigrirten ein kluges Rüchenschauspiel; sie saben um einen großen, runden, stachen, abglimmenden Aschenbausen um eine nich mancher Weintab knisternd mochte aufgeldit haben; klüglich und schnell hatten sie sich aller Gier des Dorfes bemächtigt, und es sah wirklich appetitlich aus, wie die Eier in dem Aschenhausen nebeneinander aufrecht standen und eine nach dem andern, zu rechter Zeit schlursbar herausgehoben wurde. Ich kannte niemand von den edlen Küchengesellen, undekannt mocht ich sie nicht ansprechen; als mir aber so eben ein lieber Bekannter begegnete, der so gut wie ich an Hunger und Durst litt, siel mir eine Kriegelist

ein, nach einer Bemertung bie ich auf meiner turgen mili= tarifden Laufbabn anguftellen Belegenbeit gehabt. namlich bemertt bag man beim Kouragiren um die Dorfer und in benfelben tolpifc geradezu verfahre; bie erften Undrin= genden fielen ein, nahmen meg, verbarben, gerftorten, bie folgenden fanden immer weniger und mas verloren ging tam niemand zu aute. 3ch batte icon gebacht, bag man bei Diefer Belegenheit ftrategifc verfahren, und wenn die Menge pon pornen bereindringe, fich von ber Gegenseite nach einigem Beburfnis umfeben muffe. Dies tonnte nun bier taum ber Rall fenn, benn alles mar überfcwemmt, aber bas Dorf sog fich febr in die Lange und zwar feitwerts bet Strafe mo mir bereingetommen. 3ch forberte meinen Freund auf bie lange Saffe mit binunter ju geben. Aus dem vorletten Saufe tam ein Golbat fluchend beraus, baß icon alles aufgezehrt und nitgende nichte mehr zu baben fen. Wir faben burch bie Fenfter, ba fagen ein paar Jager gang rubig, wir gingen binein, um wenigstens auf einer Bant unter Dach au fiben, wir begruß: ten fie ale Rameraden und flagten freilich über ben allgemeinen Mangel. Rach einigem Sin= und Bieberreben ver= langten fie mir follten ihnen Berfchwiegenheit geloben, worauf wir bie Sand gaben. Run eröffneten fie uns, bas fie in bem Saufe einen iconen wohlbestellten Reller gefunden, beffen Eingang fie gwar felbft fecretirt, und jeboch von dem Borrath einen Untheil nicht verfagen wollten. Giner jog einen Soluffel bervor und nach verschiebenen weggeraumten binder= niffen fand fich eine Rellertbare ju eröffnen. Sinabgeftiegen fanden mir nun mehrere, etma zweicimrige Raffer auf bem Lager, mas uns aber mehr intereffirte, verfchiebene Abthei= lungen in Sand gelegter gefüllter Glafchen, wo ber gut= muthige Ramerad, ber fie icon burchprobirt batte, an Die beste Sorte wies. Ich nahm zwischen bie ausgespreiften Finger jeber hand zwei Flaschen, zog sie unter ben Mautel, mein Freund besteleichen, und so schritten wir, in hoffnung balbiger Erquidung, die Strase wieder hinauswarts.

Unmittelbar am großen Wachseuer gewahrte ich eine schwere starke Egge, sette mich barauf und schob unter dem Mantel meine Flaschen zwischen die Zaden herein. Rach einiger Zeit bracht' ich eine Flasche hervor, wegen der mich meine Nachbarn deriesen, denen ich sogleich den Mitgenuß andot. Sie thaten gute Züge, der lehte bescheiden, da er wohl merkte er lasse mir nur wenig zurück; ich verdarg die Flasche neben mir und brachte bald darauf die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sich's abermals wohl schmeden ließen, ansfangs das Wunder nicht bemerkten, dei der dritten Flasche jedoch laut über den Herenmeister ausschrieben; und es war, in dieser traurigen Laze, ein auf alle Weise willsommener Schera.

Unter ben vielen Personen, beren Gestalt und Gesicht im Rreise vom Feuer erleuchtet war, erblickt' ich einen altlichen Mann, ben ich zu kennen glaubte. Nach Erknnbigung und Annaherung war er nicht wenig verwundert mich hier zu sehen. Es war Marquis von Bombelles, bem ich vor zwei Jahren in Benedig, ber Herzogin Amalie folgend, aufgewartet hatte, wo er als Französsicher Gesandter restbirrend sich höchst angelegen senn ließ, dieser trefslichen Fürstin den dortigen Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. Wechselteitiger Berwunderungsaustuf, Frende des Wiederssehns und Erinnerung erheiterten diesen ernsten Augenblick. Bur Sprache kam seine prächtige Wohnung am großen Canal, es ward gerühmt, wie wir daseihst in Gondeln anfahrend, ehrenvoll empfangen und freundlich bewirthet worden; wie er

burch fleine Feste, gerade im Geschmad und Sinn diefer, Natur und Aunst, heiterleit und Anstand in Berbindung liebenden Dame, sie und die Ihrigen auf vielfache Beise erfreute, auch sie durch seinen Einfluß manches andere für Fremde sonst verschlossene Gute genießen laffen.

Wie fehr war ich aber verwundert, da ich ihn, den ich durch eine mahrhafte Lobrede zu ergöhen gedachte, mit Behmuth ausrufen hörtet schweigen wir von diesen Dingen, jene Beit liegt nur gar zu weit hinter mir, und schon damals als ich meine edlen Gaste mit scheindarer Heiterkeit unterhielt, nagte mir der Burm am herzen, ich sah die Folgen voraus dessen was in meinem Vaterlande vorging. Ich bewunderte Ihre Sorglosigsteit, in der Sie die auch Ihnen bevorstehende Gefahr nicht ahneten; ich bereitete mich im Stillen zu Beranderung meines Justandes. Bald nachher mußt' ich meinem ehrenvollen Posten und das werthe Venedig verlassen und eine Irrsahrt antreten, die mich endlich auch hierher gestübret hat.

Das Gehelmnisvolle bas man biesem offenbaren herz anzuge von Beit zu Beit hatte geben wollen, ließ uns verz muthen, man werbe noch in bieser Nacht aufbrechen und vorwarts gehen; allein schon dammerte der Lag und mit demselben strich ein Sprühregen daher; es war schon völlig hell als wir uns in Bewegung sesten. Da des herzogs von Weimar Regiment den Vortrad hatte, gab man der Leibz Schwadron, als der vordersten der ganzen Colonne, hufaren mit, die den Weg unserer Bestimmung kennen sollten. Rung ging es, mitunter im scharfen Erab, über Felder und hügel ohne Busch und Baum; nur in der Entsernung links sah man die Argonner Waldgegend; der Sprühregen schling und hestiger ins Gesicht; bald aber erblickten wir eine Pappelakee, die fehr schon gewachsen und wohl unterhalten unfere Richteng quer burchschnitt. Es war die Chausse von Chalous auf St. Ménéhould, der Weg von Paris nach Deutschland; man führte und darüber weg und ind Graue hinein.

Schon früher hatten wir den Feind vor der waldigen Segend gelagert und aufmarschirt gesehen, nicht weniger ließ sich bemerken, daß neue Truppen ankamen; es war Rellermann, der sich so eben mit Dumouriez vereinigte, um dessen linken Flägel zu bilden. Die Unseigen brannten vor Bezgierde auf die Franzosen los zu gehen, Officiere wie Gemeine hegten den glühenden Bunsch, der Feldherr möge in diesem Augenblicke angreisen; auch unser heftiges Bordringen schien darauf hinzudeuten. Aber Rellermann hatte sich zu vortheilzhaft gestellt und nun begann die Kanonade von der man viel erzählt, deren augenblickliche Gewaltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einmal in der Einbildungskraft zurückrusen kann.

Schon lag die Chausee weit hinter uns, wir sturmten immerfort gegen Besten au, als auf einmal ein Abjutant gesprengt tam, ber uns guruck beorderte, man hatte uns zu weit geführt und nun erhielten wir den Beschl, wieder über die Chausse zurückzusehren und unmittelbar an ihre linke Seite den rechten Flügel zu lehnen. Es geschah, und so machten wir Fronte gegen das Borwert la Lune, welches auf der Höhe etwa eine Biertelstunde vor und an der Chausse zu sehen war. Unser Beschlöhaber kam und entz gegen; er hatte so eben eine halbe reitende Batterie hinausz gebracht, wir erhielten Ordre im Schut derselben vorwarts zu gehen, und fanden unterwegs einen alten Schirmeisterz gusgestreckt, als das erste Opfer des Tags, auf dem Acer liegen. Wir ritten ganz getrost weiter, wir sahen das Borzwert naher, die dabei ausgestellte Batterie feuerte tüchtig.

Balb aber fanden wir und in einer feltsamen Lage Ranonenfugeln flogen wilb auf und ein, ohne bag wir beariffen wo fie bertommen tonuten; wir avancirten ja bimer einer befreundeten Batterie und bas feindliche Gefdus auf ben entgegengefesten Sugeln mar viel zu weit entjernt, als bağ es uns hatte erreichen follen. 3ch hielt fetwarts por der Kronte, und batte den munberbarften Anbid; die Rugeln ichlugen bubenbweise por ber Escabron nieber, jum Slud nicht ricochetirenb, in ben weichen Boben binemgewühlt: Roth aber und Schmus befpriste Mann und Ros; Die fowarzen Pferbe, von tuchtigen Reitern moglichft gufammengebalten, fonauften und toften; bie gange Daffe mar, ohne fich ju trennen ober ju verwirren, in flutbender Bemegung. Ein fonberbarer Unblid erinnerte mich an anbere Beiten. In bem erften Gliebe ber Escabron fcmantte bie Stanbarte in ben Sanden eines iconen Angben bin und wieder; er bielt fie feft, marb aber vom aufgeregten Pferbe widermartig geschaufelt; fein anmutbiges Beficht brachte mir, feltfam genug aber naturlich, in biefem ichauerlichen Augenblic bie noch anmutbigere Mutter por bie Augen, und ich mußte an die ihr jur Seite verbrachten friedlichen Momente ge: Denfen.

Enblich tam ber Befehl, gurud und hinab zu geben; es geschah von den fammtlichen Kavallerie-Regimentern mit großer Ordnung und Gelaffenheit, nur ein einziges Pferd von Lottum ward getöbtet, da wir übrigen, besonders auf dem dußersten rechten Flügel, eigentlich alle hatten umfommen muffen.

Nachdem wir und benn and bem unbegreiflichen Feuer gurudgezogen, von Ueberraschung und Erstaunen und erholt hatten, löste sich bas Rathsel; wir fanden die halbe Batterie, unter deren Sout wir vorwarts ju geben geglaubt, ganz unten in einer Bertiefung, dergleichen das Terrain zufällig in dieser Segend gar manche bilbete. Sie war von oben vertrieben worden, und an der andern Seite der Shausse in einer Schlucht herunter gegangen, so daß wir ihren Rudzug nicht bemerten konnten, feindliches Geschütz trat an die Stelle, und was und hatte bewahren sollen, ware beinahe verderblich geworden. Auf unseren Tadel lachten die Bursche nur und versicherten scherzend: hier unten im Schauer sep boch besser.

Wenn man aber nacher mit Augen fah, wie eine folde reitende Batterie fich durch bie fcrechbaren ichlammigen Sügel qualvoll durchzerren mußte, so hatte man abermals ben bedenklichen Justand zu überlegen, in den wir und einzelaffen batten.

Indeffen danerte die Kanonade immer fort: Kellermann hatte einen gefährlichen Posten bei der Mühle von Balmy, dem eigentlich das Fenern galt; dort ging ein Pulverwagen in die Luft und man frente sich des Unheils, das er unter den Feinden angerichtet haben mochte. Und so blied alles eigentlich nur Juschauer und Juhörer, was im Feuer stand und nicht. Wir hielten auf der Chaussee von Chalons an einem Wegweiser der nach Paris deutete.

Diese hauptstadt also hatten wir im Ruden, das Franzöfische heer aber zwischen uns und dem Baterland. Stärfere Riegel waren vielleicht nie vorgeschoben, demjenigen höcht apprehenstv, der eine genaue Charte des Ariegotheaters nun seit vier Wochen unabläffig studirte.

Doch bas augenblidliche Beburfnif behauptet fein Recht felbst gegen bas nachstunftige. Unfere Sufaren hatten mehrere Brobfarren, bie von Chalons nach ber Armee geben

follten, gludlich aufgefangen und brachten fie den Dochwes Daber. Die es uns nun fremd portommen mußte amifchen Daris und St. Menebould postirt au fenn, fo fonnten die au Chalons bes Reinbes Armee feineswegs auf bem Bege au ber ihrigen vermuthen. Gegen einiges Trinfgeld ließen Die Sufaren von dem Brod etwas ab; es mar bas fconfte weiße: ber Kranzos erichrickt por jeder fcmarzen Krume. Ich theilte mehr ale einen Laib unter bie gunachft Angeborigen. mit ber Bebingung mir für bie folgenden Tage einen Antheil baran ju vermabren. Auch noch ju einer anbern Borfict fand ich Gelegenheit; ein Jager aus bem Gefolge batte gleichfalls biefen Sufaren eine tuchtige wollene Dede abgebandelt, ich bot ibm bie llebereinfunft an mir fie auf brei Nachte, jebe Racht für acht Grofden, ju überlaffen, wogegen er fie am Tage vermabren follte. Er hielt biefes Bedingnis für febr portbeilbaft; bie Dede batte ibm einen Gulben gefoftet und nach furger Beit erhielt er fie mit Profit ia wieber. 3ch aber tonnte auch aufrieben fevn: meine toftlichen wollenen Sullen von Longmy maren mit ber Bagage jurudgeblieben und nun batte ich boch bei allem Mangel von Dach und Rach außer meinem Mantel noch einen gweiten Schus gewonnen.

Alles biefes ging unter anhaltender Begleitung des Kanonendonners vor. Bon jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schuffe verschwendet, wobei auf unserer Seite nur zwölfhundert Mann und auch diese ganz unnut fielen. Bon der ungeheuren Erschutterung klarte sich der himmel auf: denn man schof mit Kanonen völlig als war' es Pelotonzfeuer, zwar ungleich, bald abnehmend bald zunehmend. Nachmittags Ein Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigentlichsten Sinne

und boch fat man in ben Stellungen nicht bie minbefte Bergnderung. Riemanb mußte was daraus werden follte.

Ich hatte so viel vom Kanonenfieber gehört und munschte zu wiffen, wie es eigentlich damit beschaffen sep. Langeweile und ein Geist den jede Gefahr zur Kühnheit, ja zur Bem wegenheit aufruft, verleitete mich ganz gelassen nach dem Borwert la Lune hinaufzureiten. Dieses war wieder von den Unseigen beseht, gewährte jedoch einen gar wilden Anblick. Die zerschossenen Dacher, die herumgestreuten Beizenbundel, die daranf hie und da ausgestreckten tödtlich Berwundeten und dazwischen noch manchmal eine Kanonentugel, die sich herüberverirrend in den Ueberresten der Ziegeldacher tlapperte.

Sanz allein, mir felbst gelaffen, ritt ich lints auf ben Soben weg und tonnte beutlich die gludliche Stellung der Franzofen überschauen; sie ftanden amphitheatralisch in größter Ruh und Sicherheit, Rellermann jedoch auf dem linten flugel eber au erreichen.

Mir begegnete gute Sefellichaft, es waren befannte Officiere vom Seneralftabe und vom Regimente, hochft verwunbert mich hier zu finden. Sie wollten mich wieder mit sich zurudnehmen, ich fprach ihnen aber von befondern Absichten und sie überließen mich obne weiteres meinem befannten, wunderlichen Eigenfinn.

Ich war nun volltommen in die Region gelangt wo die Angeln heraber spielten; ber Ton ist wundersam genug, als war' er zusammengesett aus dem Brummen des Rreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pseisen eines Vogels. Sie waren weniger gefährlich wegen des seuchten Erdbodens; wo eine hinschlug blieb sie steden, und so ward mein thörichter Versucheritt wenigstens vor der Gefahr des Ricochetiz rend gesichert.

Unter biefen Umfanben fonnt' ich jeboch balb bemerten bag etwas ungewöhnliches in mir porgebe; ich achtete genau barauf und boch murbe fich die Empfindung nur gleichnifweife mittheilen laffen. Es fcbien als ware man an einem fehr heißen Orte, und jugleich von berfelben Sibe vollig burchbrungen, fo bag man fic mit bemfelben Glement, in meldem man fic befindet, vollfommen gleich fühlt. Mugen verlieren nichts an ihret Starte noch Deutlichfeit: aber es ift boch als wenn bie Belt einen gemiffen braun: rotblichen Con batte, ber ben Buftand fo wie bie Gegen= ftanbe noch apprebenfiver macht. Bon Bewegung bes Blutes babe ich nichts bemerken touven, fonbern mir ichien vielmehr alles in jener Gluth verschlungen gu fepn. hieraus erhellet nun in welchem Ginne man biefen Buftand ein Rieber Bemertenswerth bleibt es indeffen, bat nennen fonne. jenes graflich Bangliche nur burd bie Ohren ju und gebracht wird; benn ber Ranonenbonner, bas Seulen, Wfeifen, Comettern ber Rugeln burd bie Luft ift boch eigentlich Urfache an biefen Empfindungen.

Als ich jurudgeritten und völlig in Sicherheit war, fand ich bemertenswerth, daß alle jene Gluth fogleich erloschen und nicht das mindeste von einer fleberhaften Bemegung übrig geblieben sen. Es gehört übrigens dieser Juftand unter die am wenigsten wunschenswerthen; wie ich denn auch unter meinen lieben und edlen Ariegesameraden faum einen gefunden habe der einen eigentlich leibenschaftlichen Aried hierznach gedußert batte.

So war ber Lag hingegangen; unbeweglich ftanben bie Frangofen, Kellermann-hatte auch einen bequemern Plat genommen; unfere Leute gog man aus bem Fener gurut, und es war eben, als wenn nichts gewesen ware. Die größte

Befturgung verbreitete fic uber bie Armee, Noch am Morgen batte man nicht anbers gebacht als bie fammtlichen Kransofen angufpiegen und aufzufpeifen, ja mich felbft batte bas unbedingte Bertrauen auf ein foldes Seer, auf ben Bergog von Braunidmeig, jur Theilnabme an biefer gefährlichen Erpedition geloct; nun aber ging jeder por fic bin, man fab fic nicht an, ober wenn es gefcab fo mar es um ju Anden, oder zu vermunichen. Bir batten, eben ale es Racht werben wollte, jufallig einen Rreid gefchloffen, in beffen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Reuer tonnte angesindet werben; bie meiften fdwiegen, einige fprachen, und es fehlte bod eigentlich einem jeben Befinnung und Urtheil. Enblich rief man mich auf, mas ich baju bente, benn ich hatte bie Schaar gewöhnlich mit furgen Spruchen erheitert und erquidt; biegmal fagte ich: von bier und beute gebt eine neue Epoche ber Beltgeschichte aus, und ihr tonnt fagen, ihr fend babet gewefen.

In diesen Augenbliden wo niemand nichts zu effen hatte, reclamirte ich einen Biffen Brod von dem heute früh erwordenen, auch war von dem gestern reichlich verspendeten Beine noch der Inhalt eines Branntweinstäschens übrig geblieben, und ich mußte daher auf die gestern am Feuer so fühn gespielte Rolle des willsommenen Bunderthaters vollig Verzicht thun.

Die Kanonabe hatte taum aufgehört, als Regen und Sturm schon wieder eindrangen und einen Justand unter freiem himmel, auf jahem Lehmboben höchst unerfreulich machten. Und doch tam, nach so langem Wachen, Gemüthe und Leibesbewegung, der Schlaf sich anmeldend als die Nacht hereindüsterte. Wir hatten und hinter einer Erhöhung, die den schneibenden Wind abhielt, nothburftig gelagert, als es

jemanden einfiel, man folle fich fur diefe Racht in die Erde graben und mit dem Mantel zudeden. Siezu machte man gleich Anstalt und es wurden mehrere Graber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Gerathschaften bergab. Der Herzog von Weimar selbst verschmähte nicht eine solche voreilige Bestattung.

hier verlangt' ich nun gegen Erlegung von acht Grofchen bie bewußte Bede, wickelte mich barein und breitete ben Mantel noch oben brüber, ohne von beffen geuchtigkeit viel zu empfinden. Ulpf tann unter feinem auf ahnliche Beife erworbenen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbftzgenügen geruht haben.

Alle biese Bereitungen waren wiber ben Billen bes Obersten geschehen, welcher und bemerken machte, bag auf einem Hugel gegenüber hinter einem Busche die Franzosen eine Batterie stehen hatten, mit ber sie und im Ernste bezuraben und nach Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten ben windstillen Ort und unsere weislich ersonnene Bequemlichteit nicht ausgeben, und es war bieß nicht bas lebtemal, wo ich bemerkte, daß man, um der Unbequemlichtet auszuweichen, die Gefahr nicht scheue.

Den 21. September

waren die wechselseitigen Gruse der Erwachenden teineswegs heiter und froh, denn man ward sich in einer beschämenden, hoffnungslosen Lage gewahr. Am Rand eines ungeheuren Amphitheaters fanden wir und aufgestellt, wo jenseits auf Sohen, deren Bus durch Flusse, Leiche, Bache, Morafte gesichert war, der Feind einen kaum übersehbaren Salbstrel bildete. Diesseits standen wir völlig wie gestern, num

zehntausend Kanonenkugeln leichter, aber eben so wenig situirt zum Angriff; man blidte in eine weit ausgebreitete Arena hinunter, wo sich zwischen Dorshütten und Garten die beidersfeitigen Husaren herumtrieben und mit Spiegelgesecht bald vor= bald rädwärts, eine Stunde nach der andern, die Ausmerksamkeit der Juschauer zu sessen wusten. Aber aus all dem hin= und hersprengen, dem hin= und Wiederpuffen ergab sich zuleht kein Resultat, als daß einer der unsrigen, der sich zu kahn zwischen die hecken gewagt hatte, umzingelt und, da er sich keineswegs ergeben wollte, erschoffen wurde.

Dies war bas einzige Opfer ber Baffen an biefem Tage; aber bie eingeriffene Krantheit machte ben unbequemen, bruden: ben, halflosen Bustanb trauriger und fürchterlicher.

So schlaglustig und fertig man gestern auch gewesen, gestand man boch, daß ein Wassenstilltand wünschendwerth sey, da selbst der Muthigste, Leidenschaftlichste, nach weniger Ueberz legung, sagen mußte: ein Angriss würde das verwegenste Unternehmen von der Welt seyn. Noch schwantten die Meinungen den Tag über, wo man ehrenthalben dieselbe Stellung behauptete, wie deim Angenblick der Annonade; gegen Abend jedoch veränderte man sie einigermaßen, zuleht war das Hauptquartier nach Hand gelegt und die Bagage herbei gestommen. Nun hatten wir zu vernehmen die Angst, die Sessahr, den nahen Untergang unserer Dienerschaft und Habsseligkeiten.

Das Balbgebirg Argonne, von Sainte Menehould bis Grandpree, war von Frangofen befest; von bort aus führten ihre hufaren ben kühnften muthwilligften kleinen Krieg. Bir hatten gestern vernommen, baß ein Secretar bes herzogs von Braunschweig und einige andere Personen ber fürstlichen Umgebung zwischen ber Armee und ber Wagenburg waren

gefangen worden. Diese verbiente aber teineswegs ben Namen einer Burg, benn sie mar schlecht aufgestellt, nicht geschloffen, nicht genugsam escortirt. Nun beängstete sie ein blinder Larm nach dem andern und jugleich die Kanonade in geringer Entfernung. Späterhin trug man sich mit der Fabel oder Wahrheit: die Französischen Truppen seven schon den Gebirgswald herab, auf dem Wege gewesen sich der sämmtlichen Lquipage zu bemächtigen; da gab sich denn der von ihnen gefangene und wieder losgelassene Läufer des General Kalfzreuth ein großes Ansehn, indem er versicherte: er habe durch gludliche Lügen von starter Bededung, von reitenden Batzterien und dergleichen sinen feinblichen Ansall abgewendet. Wohl möglich! Wer hat nicht in solchen bedeutenden Augenblicken zu thun, oder gethan.

Nun waren die Zeite ba, Wagen und Pferde; aber Rastung für tein Lebendiges. Mitten im Negen ermangeltem wir sogar des Wassers und einige Teiche waren schon durch eingesuntene Pforde verunreinigt; das alles zusammen bildete den schrecklichten Instand. Ich wußte nicht, was es heißem sollte, als ich meinen trenen Isgling, Diener und Gesährten Paul Gobe von dem Leder des Reisemagens das zusammenzgesossen Wegenwasser sehr wir schoenen Regenwasser sehr emsig schöfen sab; er befannte, daß es zur Chocolade bestimmt sep, davon er glücklicherweise einen Borrath mitgebracht hatte; ja was mehr ist, ich habe aus den Außtapfen der Pferde schöfen sehen, um einem nnerträglichen Durst zu stillen. Man kauste das Brod vom alten Soldaten, die, an Entbehrung gewöhnt, etwas zusammen sparten, um sich am Branntwein zu erquiden, wenn derselbe wieder zu baben wöre.

Mm 23. September

borte man, die Generale Maunstein und heymann sepen nach Dampiere, in das hauptquartier von Kellermann, wo sich auch Dumouriez einstuden sollte. Es war von Auswechteln der Gefangenen, von Versorgung der Kranken und Blestirten zum Schein die Rede; im Ganzen hoffte man aber mitten im Unglück eine Umkehr der Dinge zu bewirken. Seir dem zehnten August war der König von Frankreich gefangen, granzenlose Mordthaten waren im September geschen. Man wußte daß Damouriez für den König und die Constitutionzesinnt zewesen, er mußte also, seines eignen heils, seiner Sicherheit willen, die gegenwärtigen Justände bekämpfen und eine große Begebenheit ware es geworden, wenn er sich mit den Allierten alliert und so auf Paris losgegangen wäre.

Seit ber Antunft ber Equipage fand sich bie Umgebung bes Herzogs von Weimar um vieles gebessert, benn man mußte bem Kömmerier, bem Koch und andern Hausbeamten bas Beugniß geben, baß sie niemals obne Vorrath gewesen und selbst in bem größten Mangel immer für etwas warme Speise gesorgt. Hierburch erquiets ritt ich umber mich mit ber Segend nur einigermaßen bekannt zu machen, ganz ohne Frucht; diese stachen Hügel hatten keinen Charafter, kein Gegenstand zeichnete sich vor andern and. Mich doch zu orientiren sorscht' ich nach der langen und hochausgewachsenen Pappelallee, die gestern so auffallend gewesen war, und da ich sie nicht entbeden konnte glaubt' ich mich weit verirrt, allein dei näherer Ausmertsamkeit sand ich, daß sie niedergebauen, weggeschleppt und wohl schon verdrannt sep.

An den Stellen wo die Kanonade hingewirft, erblickte man großen Jammer: die Menschen lagen unbegraben, und die schwer verwundeten Thiere konnten nicht ersterben. Ich Botthe, fammtl. Werte, XXV. fab ein Pferd das fich in seinen eigenen, aus dem verwundeten Leibe herausgefallenen Eingeweiden, mit den Borderfüßen verfangen batte und so unselig dabin hintte.

Im nach hause-reiten traf ich ben Prinzen Louis Ferdinand, im freien Felbe, auf einem hölzernen Stuble ficen, den man aus einem nutern Dorfe beraufgeschafft; zugleich schleppten einige seiner Leute einen schweren, verschloffenen Rüchschrant berbei, sie versicherten es klappere darin, sie hofften einen guten Fang gethan zu haben. Man erdrach ihn begierig, sand aber nur ein fart beleibtes Kochbuch und nun, indessen der gespaltene Schrant im Feuer aussoderte, las man die köftlichsten Kächeuresepte vor, und so ward abermals Hunger und Begierde durch eine ausgeregte Eindildungetraft die zur Berzweislung gestelgert.

Den M. Gehtelnber 1792,

Erheitert einigermaßen wurde das schlimmfte Wetter von der Welt durch die Rachricht, daß ein Stifftand geschlossen sein gen baben geschlossen seiniger Gemuthorube leiden und darben zu können; aber auch dieses gedieh nur zum halben Arost, da man bald vernahm, es sep eigentlich nur eine Uebereintunft, daß die Vorposten Friede halten follten, wobei nicht unbenommen bleibe die Ariegsoperationen außer dieser Vorührung nach Gutdunten sortzusen. Dieses war eigentlich zu Gunsten der Franzosen bedingt, welche rings umber ihre Greung verändern und und bester einschlimsen soniten, wir aber in der Mitte mußten still halten und in unserem frotzuben Bustand verweilen. Die Bouposten aber angräfen biese Erstandis mit Bergungen; querft Samen sie übersten, das,

meldem von beiben Theilen Wind und Better ind Beficht folgae, ber folle bas Recht baben fich umgutebren und, in feinen Mantel gewirtelt, von bem Gegentheil nichte beffirch: ten. Es tam weiter: Die Rrangofen batten immer noch etwas weniges aur Rebrung, inbes ben Doutiden alles abaina: iene theilten baber einiges mit und man warb immer Samerablider. Endlich wurden fogar, mit Grennblichfeit, von Grangonicher Geite Drudblatter ausgetheilt, moburch ben auten Deutschen bas Seil ber Preiheit und Bleicheit in mei Goraden verfanbigt mar; Die Reangofen abmten das Manifeft bes Berrogs von Bramnichmeig in untgefehr= tem Sinne mach, entbeten gaten Billen und Gaftfreund: icaft, und ob fich fcon bei ihnen metr Bolf als fie von oben berein regieren fonnten auf bie Beine gemacht batte. to gefchab biefer Unfruf, wenigftens in biefem Angenbild. mebr um ben Gegentheil au fondiden, ale fich felbft gu ftarten.

Bum 24. September 1792.

Als Leidensgenoffen bedamerte ich auch in diefer Zeit zwei hubiche Anaben von vierzehn bis funfzehn Jahren. Sie hatten, als Requirirte, mit vier schwachen Pferden meine leichte Chaise die hierber kaum durchgeschleppt, und litten fill, mehr für ihre Abiere als für fich, doch war ihnen so wenig als uns allen zu belfen. Da sie um mehnerwillen jedes Unbeil aushanden, fühlte ich nich zu irgend einer Pietät gedrungen und wollte jewes erhandelte Commistood redlich mit ihnen theilen; allein sie lehnten es ab und verssichern dergleichen könnten sie nicht effen, und als ich fragte was sie denn gewöhnlich genössen? versehten sie; du dom

pain, ue is nonne soupe, de la bonne viande, de la bonne bière. Da nun bei ihnen alles gut und bei uns alles solimm war, verzieh ich ihnen gern daß sie mit Jurucklassung ihrer Pserde sich bald darauf davon machten. Sie hatten übrigens manches Unheil ausgestanden, ich glaube aber daß eigentlich das dargebotene Commisbrod sie zu dem letten entscheidenden Schritt, als ein surchtbares Gespenst, bewogen habe. Weiß und schwarz Brod ist eigentlich das Schibolet, das Keldgeschrei zwischen Deutschen und Franzosen.

Eine Bemertung barf ich bier nicht unberührt laffen. wir tamen freilich jur ungunftigften Sabregeit in ein von ber Ratur nicht gefegnetes Land, bas aber benn boch feine menigen, arbeitfamen, ordnungeliebenben, genugfamen Gin= mobner allenfalls ernabrt. Reidere und vornehmere Gegen: ben mogen eine folche freilich geringschäbig behandeln; ich aber habe feinesmeas Ungeziefer und Bettelberbergen bort getroffen. Bon Mauerwert gebaut, mit Biegeln gebedt find Die Saufer und überall hinreichenbe Thatigfeit. Auch ift bie eigentlich folimme Lanbftrede bochftens vier bis feche Stun-Den breit und bat, fowohl an bem Argonner Baldgebirge ber, ale gegen Rheims und Chalons ju, icon wieder gunftie gere Belegenheit. Rinber, bie man in bem erften beften Dorfe apfgegriffen batte, fprachen mit Bufriedenbeit von ihrer Rahrung, und ich burfte mich nur bes Rellers gu Somme Courbe und bes weißen Brobes, bas uns gang frifc von Chalons ber in bie Sanbe gefallen mar, erinnern. fo foien es bod, als ob in Friedenszeiten bier nicht gerabe hunger und Ungeziefer ju Saufe fenn muffe.

Den 25. September 1792,

Daß während des Stillstandes die Franzosen von ihrer Seite thätig sepn würden, konnte man vermuthen und ersfahren. Sie suchten die verlorne Communication mit Chaslons wieder herzustellen und die Emigrirten in unserm Rüden zu verdrängen, oder vielmehr an und herauzubrängen; doch augendlicksich ward für und das schältichte, daß sie, sowohl vom Argonner Waldgebirge, als von Sedan und Montmedp: der, und die Zusuhr erschweren, mo nicht völlig vernichten konnten.

## Den 26. September 1792.

De man mich als auf manderlei aufmertfam taunte, is brachte man alles mas irgent fonderbar icheinen mochte berbei: unter andern legte man mir eine Ranonentugel por. ungefahr vierpfündig ju achten, boch mar bas munberliche baran fie auf ihrer ganten Oberfläche in troftellifirten Borge miben endigen ju feben. Angeln waren jenes Lags genng vericoffen worden, daß fich eine gar wohl hierüber fonnte verloren baben. 3d erbachte mir allerlei Sprathefen, mie bas Metall beim Guffe, ober nachber, fic ju biefer Gestalt bestimmt batte; burd einen Bufall marb ich hieraber aufgeflart. Rach einer turgen Abmesenbeit wieder in mein Belt gurudtebrend fragte ich nach ber Angel, fie wollte fic nicht finden. Als ich barauf bestand beichtete man: fie fen, nachbem man allerlei an ihr probirt, gerfprungen. 3ch forderte bie Stude und fand, au meiner großen Bermunderung, eine Arpstallifation bie von der Mitte ansgebend fich ftrablig gegen bie Oberfläche erweitete. Es war Schwefelfies, ber nich in einer freien Lage ringenm mußte gebilbet baben. . Diese Entbedung führte weiter, bergleichen Schweselliese sanden sich mehr, obichen Reiner in Angel- und Aierenform, auch in andern weniger regeindsigen Gestalten, durchand aber darin pleich, daß sie nirgends angesessen hatten und daß ihre Arpstallisation: sich immer auf eine gewisse Mitte bezog; auch waren sie nicht abgerundet, sondern villig frisch und deutlich trystallinisch abgeschlossen. Sollten sie sich wohl in dem Boden seicht erzeugt haben, und findet man ders gleichen mehr auf Ackerseiberus?

Aber ich nicht allein war auf bie Mineralien der Gegent aufmertfam; bie icone Rreibe die fic uberall vorfand, ichien burchaus von einigem Berth. Es ift mabr ber Golbat durfte nur ein Rochloch aufbauen, fo traf er auf ble flarfte meifie Rreibe, die er au feinem: blanten: und. glutten Bus fonit fo nothig batte. Da ging wirtlich ein Armer : Befehl . que: ber Galbat folle fich mit blofer, thet amfonit au babenden, nothwenbinen Maare foviel ale moglich verfeten. Dies gab nun freilich an einigem Spott Belegenbeit: mitten in ben furditbarften Roth verfentt, follte man fic mit Meintid: feite und Busmitteln befaben; wo man nad Brob fenfate. fic mit Stanb gufrieben freien. Mach frutten bie Officiere nicht wenig, als fie im Sauptquartier übel angelaffen wurden, weil fie nicht fo reinlich, fo gierlich wie auf ber Barabe an Berlin ober Botebam ericienen. Die Oberen tonnten nicht belfen, fo follten fie, meinte man, auch nicht foelten.

Den 27. September 1792.

Eine etwas munderliche Borfichtsmaßregel bem bringenben hunger zu begegnen, marb gleichfalls bet ber Armee publiciett: man folle die vorhandenen Gerstengarben fo gut als möglich ausslopfen, die gewonnenen Abrner in heißem Baffer fo lange fieben bis fie aufplahen und burch biefe Speife die Befriedigung bes Hungers versuchen.

ilnserer nachsten Umgebung war jedoch eine bessere Beibulse zugedacht. Man sah in der Ferne zwei Wagen sestgefahren, denen man, weil sie Proviant und andere Bedürsnisse
geladen hatten, gern zu Hilse tam. Stallmeister von Seebach schiedte sogleich Pferde dorthin, man brachte sie los,
führte sie aber anch sogleich bes Herzogs Regiment zu; sieprotestieren dagegen, als zur Desterreichischen Armee bestimmt,
wohin auch wirtich ihre Passe lauteten. Allein man hatte
sich einmal ihrer angenommen; um den Judrang zu verhäten
und sie zugleich sestzuhalten, gab man ihnen Wache, und ba
sie auch von und bezahlt erhielten was sie forderten, somußten sie auch bei und ihre eigentliche Bestimmung finden.

Eilig brängten sich zu allererst die handhofmeister, Abche und ihre Sehalfen berbei, nahmen von der Butter in Sissischen, von Schinken und andern guten Dingen Bossp. Der Bulauf verwehrte sich, die größere Menge schrie nach Labac, der denn auch um theuren Preis häusig andgegeben wurde. Die Wagen aber waren is nuringt, daß sich uient niemandmahr nahern konnte, deswegen mich unfree Leute und Meiser anriesen und auf das dringendse baton ihnen zu diesennathmendigsen aller Bedursniffe zu verhelsen.

3ch ließ mir burch Golbaten Plat machen und erftieg fogleich, nm mich nicht im Gebrange zu verwirren, ben nachften Bagen; bort bepadte ich mich für gutes Gelb mit Tabad, was nur meine Tafchen faffen wollten, und ward, als ich wieder herab und fpendend ind Freie gelangte, für ben gröften Bohlthater gepriesen, der fich jemals der leibenden Menficheit erbarmt hatte. Auch Branntwein war

angelangt, man verfab fic bamit und bezahlte die Bouteille gern mit einem Laubthaler.

Den 27. September 1792.

Somobl im Sauptquartiere felbit, wohin man zuweilen gelangte, ale bei allen benen bie von bort bertamen. erfun= bigte man fich nach ber Lage ber Dinge: fie tounte nicht bebentlicher fevn. Bon bem Unbeil bas in Varis voracaan: gen, perlautete immer webr und mehr, und was man anfange für Kabeln gehalten, erfcbien gulest als Wahrbeit Aberichwanglich furchtbar. Ronig und Kamilie waren gefangen, bie Ablebung beffen icon jur Sprache getommen, ber Saf des Ronigthums überhaupt gewann immer mehr Breite. ja fcon tounte man erwarten, bag gegen ben ungludlichen Monarchen ein Droces murbe eingeleitet werben. unmittelbaren friegerifden, Gegner batten fic eine Communication mit Chalons wieder eröffnet; bort befand fich Ludiner. ber bie von Baris anftromenben Freiwilligen ju Rriegsbanfen bilben follte; aber biefe, in ben graflichen erften Gevtem= bertagen, burch bie reifend fliegenben Blutftrome, aus ber Sanntfradt ausgewandert, brachten Luft jum Morden und Rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Rach Dem Beifpiel bes Parifer Grauelvolts erfaben fie fic will-Burliche Schlachtopfer, um ihnen, wie fich's fante, Autoritat. Beffe, ober mobl gar bas Leben au rauben. Man burfte fle nur unbisciplinirt losiaffen, fo machten fle und bem Garand.

Die Emigrirten waren an und heran gebrudt worben, und man erzählte noch von gar manchem Unbeil, bas im Ruden und von ber Seite bebrobte. In ber Gegend von Rheims follten fich zwanzigtaufend Bauern zusammengerottet haben, mit Felbgerath und wildergriffenen Raturwaffen verfeben; die Sorge war groß auch diese möchten auf und losbrechen.

Bon folden Dingen marb am Abend in bes Bergogs Belt in Gegenwart von bedeutenben Rriegeobriften gefprochen: jeder brachte feine Rachricht, feine Bermuthung, feine Sorge als Beitrag in biefen rathlofen Rath, benn es fcbien burch: aus nur ein Bunder uns retten an tonnen. 3ch aber bachte in biefem Augenblid. bas wir gewöhnlich in mislichen Bus ftanben und gern mit boben Perfonen vergleichen, befonbers mit folden benen es noch folimmer gegangen; ba fühlt' ich mich getrieben .- mo nicht zur Erbeiterung Doch zur Ableitung. aus der Beidichte Lubmig's bes Beiligen die brangvollften Begebenbeiten zu erzählen. Der Sonig, auf feinem Rreugauge, will querft ben Gultan von Megvoten bemutbigen, benn von biefem bangt gegenwartig bas gelobte Land ab. Damiette fallt ohne Belagerung ben Christen in Die Sande. Angefeuert von feinem Bruder Graf Artoie unternimmt ber Sonig einen Bug bas recte Rilufer hinauf, nach Babpion: Cairo. Es gludt einen Graben auszufüllen, ber Bafer vom Dil em: pfangt. Die Armee giebt bingber. Aber nun flubet fie fic getlemmt zwifden bem Ril, beffen Saupt= und Rebencandlen: bagegen die Saracenen auf beiben Ufern bes Aluffes gladlich poftirt find. Ueber bie großeren Bafferleitungen gu fegen wird fdwierig. Man baut Bloctbaufer gegen bie Bloctbaufer ber Reinde; Diefe aber baben ben Bortbeil bes Briechifchen Reuers. Sie beidigen bamit bie belgernen Bollwerfe, Bauten und Menfchen. Bas bilft ben Ehriften ihre ents fciedene Schlachtordnung, immerfort von ben Saracenen gereigt, genedt, angegriffen, theilmeife in Scharmabel

nermidelt. Einzelne Bagniffe, Rauftfampfe, find bebeutenb, bergerbebond, aber big Selben, ber Rinig felbft wird abgefdnieten. Bwar brechen bie Capfevften burd, aber bie Bermirrung machit. Der Graf von Artold ift in Gefatr. an beffen Mettama wagt ber Ronig alleb. Der Bruber ift febon tobt; bas Unifeil ftoigt aufs Wagerfte. Un biefem beifen Lage fommt alles baraufran, eine Brude über ein Beitenwaffer an vertheibigen, um bie Suraemen vom Ructen bes Bamptgefechtes abjabatten. Den wenigen ba poffirten Arfeablenten wird auf alle Beife jugefest, mit Gefchit von ben Golbaten, mit Steinen und Roth burd Erofbuben. Mitten in biefem Unbeil forite ber Graf von Saifons gum Mitter Soinville fderzenb: Gemedal, laft bas bunbevad bellen und bioden: bei Gottestbron! (fo pflegte er ju fcmeren ) von biefem Rage fprechen wir noch im Aimmer por ben Damen.

Wan lächette, nahm bas Omen gut auf, besprach sich wiber migliche Bille, besonders hob man die Ursachen hervor, warum die Franzosen und eher schonen als verderben müßten: ber iange ungetrüdte Stillstand, das discherige zunächaltende Betragen gaben einige Hossung. Diese zu beleben wigte ich noch einen historischen Bortrag und erinnurte mit Worzeigung der Specialcharten, daß zwei Meisen von und nach Westen das berüchtigte Tenselsseld gelegen sey, die wohin Attila Ronig der Hunnen mit seinen ungeheurem Heerschausen, im Jahr Wierhundertzweimdunszig, gelangte, dort aber von den Burgundsschen Fürsten unter Beistand des Römischen Feldberrn Aetins geschlagen worden; daß, hättem sie ihren Sieg versolgt, er in Person und mit allen seinem Leuten umgesommen und vertilgt worden wäre. Der Römische General aber, der die Burgunder Fürsten nicht von aller

Furcht vor diesem gewaltigen Feind zu befreien gebachte, weil er sie alebann sogleich gegen die Römer gewendet gesehen hätte, beredete einen nach dem andern nach Ausse zu ziehen; und so entsam denn auch der Hunnenkönig mit dem Ueberresten eines unzählbaren Boliss.

In eben dem Angendigt ward die Nachricht gebracht, der erwartete Brodtransport von Grandpres sep angekommen; auch dieß belebte doppeld und dreisand die Geister; man schied gestösteter von einauder,, nud ich kounte dem Herzog die gegen Worgen in einem unterhaltenden Französischen Buche vorlesen, das auf die munderlichster Beise in meine Hände gekommen. Bei den verwegenun frevelhaften Scherzen, welche mitten in dem bedeängtesten Justand noch Lachen erregten, erinnerte ich mich der leichtsertigen Idzer vor Werdnu, welche Schelmlieder singend in den Tod gingen. Freilich wenn mandessen Bitterteit vertreiben will, muß man es mit den Mitteln so genan nicht nehmen.

Den 28. September 4792.

Das Brod war angetommen, nicht ohne Muhfeligkeit und Berluft; auf den schlimmften Wegen von Grandpree, wo die Buckerei lag, die zu und heran waren mehrere Wagen steden gebieden, andere dem Feind in die Jinde gefallen und selbst ein Theil des Transports ungeniesbar: denn im wäskrigen, zu schnell gebadenen Brode trennte sich Arume von Ninde und in den Zwischenraumen erzeugte sich Schimmel. Abermals in Angst vor Bist brachte man mir dergleichen Laibe, diesmal in ihren inneren Johlungen hoch pomeranzenfarbig anzusehen, auf Arfenit und Schwesel hindeutend, wie jenes vor Berdun auf Grünspan. War es aber auch nicht

peraiftet, fo erreate bod ber Aublid Abiden und Efel, aetanichte Befriedigung icarfte ben Dunger, Rrantbeit, Clend, Mismuth lagen idmer auf einer fo groben Daffe guter Meniden. In folden Bedranquiffen murben wir uod gar burd eine unglaubliche Radricht überraicht und betrübt, es bick: ber Bergog von Brannicoweig babe fein früheres Manifeft an Dumouries geschickt, welcher barüber gang verwundert und entraftet fogleich ben Stillkand anfacfanbigt und ben Anfana ber Keindseliafeiten befohlen babe. Go groß bad Un= beil mar, in welchem wir ftafen und noch großeres bevorfaben. tonnten wir bod nicht unterlaffen an ichergen und gu fvotten. wir fagten: ba fabe man, mas far Unbeil bie Antorfchaft nach fich giebe! Jeber Dichter und fonftige Schriftfteller trage gern feine Arbeiten einem jeden vor, obne bag er frage, ob es die rechte Reit und Stunde fen; nun ergebe ed bem Bergog von Brannfcweig eben fo, ber bie Frenden ber Autoricaft genießend fein ungludliches Manifest ganz jur unrechten Beit wieber producire.

Wir erwarteten nun die Vorposten abermals puffen zu hören, man schaute sich nach allen hügeln um, ob nicht irgend ein Feind erscheinen möchte, aber es war alles so still und ruhig als wäre nichts vorgegangen. Indessen lebte man im der peinlichsten Ungewisheit und Unsicherheit, denn jeder sah wohl ein, daß mir strategisch verloren waren, wenn es dem Jeind im mindesten einsallen sollte und zu deunruhigen und zu brängen. Doch deutete schon manches in dieser Ungewisheit auf lebereintunft und mildere Gestnung; so hatte man zum Beispiel den Postmeister von St. Mönehonld gegen die am zwanzigsten, zwischen der Wagendurg und Armee, weggesangenen Personen der königlichen Snite frei und ledig gegeden.

Den 29. Ceptember 1792.

Segen Abend sehte fich, der ertheilten Ordre gemaß, die Equipage in Bewegung; unter Geleit Regiments Herzog von Braunschweig sollte sie voran geben, um Mitternacht die Armee folgen. Alles regte sich, aber mismuthig und langfam; benn selbst der beste Wille gleitete auf dem durchmeichten Boden und versant, eh er sich's versah. Auch diese Stunden gingen vorüber: Zeit und Stunde reunt durch den raubsten Tag!

Es war Nacht geworben, auch biefe follte man folgflos aubringen, ber himmel war nicht ungunftig, ber Bollmond leuchtete, aber batte nichts ju belenchten. Belte maren verfowunden, Gepad, Bagen und Pferde alles binmeg und unfere Bleine Befellichaft befonders in einer feltfamen Lage. An dem bestimmten Orte, wo wir und befanden, follten bie Pferde und auffuchen, fie maren ausgeblieben. Go meit mir bei falbem Licht umberfaben, fcbien alles ob' und leer; wir borchten vergebens, weder Beffalt noch Con mar ju vernehmen. Unfere Smeifel mogten bin und ber; wir wollten ben bezeichneten Dlat lieber nicht verlaffen, ale bie Unfrigen in gleiche Berlegenheit feten und fie ganglich verfehlen. Doch war es grauerlich, in Reindesland, nach folden Greigniffen vereinzelt, aufgegeben, wo nicht zu fenn boch fur ben Mugenblid zu icheinen. Bir paften auf, ob nicht vielleicht eine feinbliche Demonstration portomme, aber es rubrte und regte fic weber Gunftiges noch Ungunftiges.

Wir trugen nach und nach alles hinterlaffene Beltstrob in ber Umgegend gusammen und verbrannten es, nicht ohne Sorgen. Gelodt burch die Flamme, zog sich eine alte Marketenderin zu uns heran; sie mochte sich beim Rudweg in ben fernen Orten nicht ohne Thätigkeit verspätet haben, benn sie trug ziemliche Bundel unter ben Armen. Rach Gruß und Erwärmung hob sie zuvörderst Friedrich den Grossen in den Himmel und pries den siedenjährigen Krieg, dem sie als Kind wollte beigewohnt haben; schalt grimmig auf die gegenwärtigen Fürsten und Heerschipter, die so große Mannschaft in ein Land brächten, wo die Marketenderin ihr Handwert nicht treiben könne, worauf es denn doch eigentlich abgesehen sep. Man konnte sich an ihrer Art die Sachen zu betrachten gar wohl erlustigen und sich für einem Augendlick gerstreuen, doch waren und endlich die Pferde böchst willsommen; da wir denn auch mit dem Regimente Weimar den ahnungsvollen Rückung antraten.

Borfichtemaafregeln, bedeutende Befehle liefen fürchten. bağ bie Reinde unferm Abmarid nicht gelaffen sufeben murben. Dit Bangigfeit batte man noch am Tage bas fammetliche Aubrwert, am banglichfton aber bie Artillerie, in ben durchweichten Boben einfchneibend, fich ftodenb bewegen feben: was mochte nun gu Racht alles vorfallen? Mit Bedamern fab man gestürate, geborftene Bagagemanen im Badmaffer liegen, mit Bejammern ließ mon gurudbleibenbe Grante bulflos. Wo man fic and umfab, einigermaßen vertraut mit ber Begend, geftanb man, bier fer gar feine Rettung. fobalb es dem Reinde, ben wir linte, rechts und im Ruden wußten, belieben möchte uns anzugreifen; ba bieg aber im ben erften Stunden nicht gefcab, fo ftellte fic bas boffnunedbedürftige Gemuth fonell wieder ber und der Menfchengeift. ber allem mas gefdiebt Berftand und Bermunft unterlegen mochte, lagte fich getroft die Derhandlungen amifchen ben Bauptquartieren Band und St. Menehould fepen gludlic und ju unfern Gunften abgefoloffen worben. Bon Stunde ju Stunde vermehrte fic ber Glaube; und ale id Date machen, die fammtlichen Wagen über dem Dorfe St. Jean ordnungsgemäß auffahren fah, war ich schon vollig gewiß, wir wurden nach hause gelangen und in guter Gesellschaft (devant les Dames) von unseren ausgekandenen Qualen sprechen und erzählen durfen. Auch diesmal theilt' ich Freunden und Bekannten meine lleberzeugung mit und wir extrugen die gegenwärtige Noth schon mit heiterkeit.

Kein Lager ward bezogen, aber die Unfrigen schlagen ein großes Belt auf, inwendig und auswendig umber die reichsten berrbichten Weizengarben zur Schlafstätte gebreitet. Der Mond schien hell durch die bermigte Luft, nur ein sanster Jug leichter Wolken war bemerklich, die ganze Umgebung sichtbar und deutlich, sast wie am Lage. Beschienen waren die schlafenden Menschen, die Pferde vom Jutterbedurfnis wach gehalten, darunter viele weiße, die dus Licht kräftig wiedergaben; weiße Wagenbedrumgen, felbst die zur Nachtwuße gewidmeten weißen Gardon, alles verbreitete Helle und heiterbeit über diese bedeutende Seene. Fürmahr der größte Maler hätte sich glüdlich geschäht einem solihen Bilde gewachsen zu seen.

Erft fpat legt' ich mich ins Belt und boffte bes tiefften Schlafes zu genießen; aber die Natur hat manches Unbequeme zwischen ihre schönften Gaben andgestreut, und so gehört zu ben ungeselligften Unarten bed Menschen, daß er schlafend, eben wenn er selbst am tiefsten rubt, den Gesellen durch unbandiges Schnarchen wach zu halten pflegt. Ropf an Ropf, ich innerhalb, er außerhalb bes Beltes, lag ich mit einem Manne, der mir durch ein gräßlich Stöhnen die so nöthige Rube unwiederbringlich vertummerte. Ich löste den Strang vom Beltpstod, um meinen Widersacher tennen zu lernen; es war ein braver, tüchtiger Mann von der Dienerschaft, er

lag vom Mond befdienen in fo tiefem Solaf, ale wenn er Enbomion felbit gemefen mare. Die Unmöglichfeit in folder Nachbaricaft Rube zu erlangen, regte ben icalfifden Geit in mir auf: ich nabm eine Beigenabre und lief die fower fenbe Laft über Stirn und Rafe bes Schlafenben ichweben. In feiner tiefen Rube geftort, fubr er mit ber Sand mehr: mals übere Beficht, und fobald er wieder in Solaf verfant wieberbolt' ich mein Spiel, obne bag er batte begreifen mogen, woher in diefer Jahregeit eine Bremfe tommen tonne Enblich bracht' ich es babin, bag er vollig ermuntert aufat fteben befoloß. Inbeffen war aud mir alle Golafluft wer gangen, ich trat vor bas Belt und bewunderte in bem wenis veranberten Bilbe bie unenbliche Anbe am Rande ber gröften. immer noch dentbaren Befahr: und wie in folden Auge bliden Angft und hoffnung, Rummernis und Beruhigung medfelemeife auf und ab gauteln, fo eridrat ich mieder, be bentend, bag wenn ber Reind und in biefem Augenbiit überfallen wollte, meber eine Rabfpeiche noch ein Menfort gebein bavon tommen murbe.

Der anbrechende Tag wirfte sodann wieder zerstreum, benn ba zeigte sich manches Bunberliche. 3wei alte Mattetenderinnen hatten mehrere seidene Weiberrode buntschäll um Sufte und Brust übereinandergebunden, den oberften aber um den Hals und oben darüber noch ein Halbmantelden. In diesem Ornat stolzirten sie gar fomisch einher und behaupteten durch Kauf und Lausch sich biese Masterade sowonnen zu baben.

## Den 50. Geptember 1792.

So früh sich auch mit Tagesanbruch bas fammtliche Fuhrwert in Bewegung sehte, so legten wir doch nur einem turzen Weg zuräch, denn schon nun nenn Uhr hielten wir zwischen Laval und Barge-Monlin. Menschen und Ehiere sichten sich zu erquicken, tein Lager ward aufgeschlagen. Ann dam auch die Armee beran und postirte sich auf einer Andhe; durchaus bewichte die größte Stille und Orbnung. Iwar tonnte man an verschiedenen Borsichtenahregeln gar wohl bemerken, daß noch nicht alle Gefahr überstanden sep; man recognoscirte, man unterhielt sich heimlich mit unde-tannten Personen, man rüstete sich zum abermaligen Ausbruch.

## Den 1: Detober 1792:

Der herzog von Beimar fibrte die Avantgarde und bedte zugleich den Rudzug der Bagage. Ordnung und Stille herrichten diese Nacht und man beruhigte fich in dieser Ruhe, als um zwölf Uhr aufzubrechen besohlen ward. Run ging aber aus allem hervor, daß dieser Warsch nicht ganz sicher sep, wegen Streispartien, welche vom Argonner Baid herunter zu bestückten waren. Denn ware auch mit Onmouriez und den höchsten Gewalten Uebereinfunst getroffen gewesen, welches nicht einmal als ganz gewiß angenommen werden tonnte, so gedorchte doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mannschaft im Baldzebirge durfte sich nur für selbsteläubig erklaten, einen Bersuch machen zu unsserm Berderben, welches niemand damals hatte misbilligen dürfen.

Auch det heutige Marich ging nicht weit; es war die Absicht Equipage und Armee zusammen follten auch gleichen Gerte, fammel, Werte, XXV.

Schritt mit ben Defterreichern und Emigrirten halten, bie, und jur linten Seite, parallel gleichfalls auf dem Rudjug begriffen waren.

Gegen acht Uhr hielten wir icon, balb nachdem wir Rouvrop binter und gelaffen hatten; einige Belte wurden aufgeschlagen, ber Lag war icon und bie Rube nicht geftort.

Und so will ich benn hier auch noch anführen, daß ich in diesem Elend das nedische Gelübbe gethan: man solle, wenn ich und erlöst und mich wieder zu hause sabe, von mir niemals wieder einen Alagelaut vernehmen über den meine freiere Zimmeraussicht beschränkenden Nachdargiebel, den ich vielmehr jest recht sehnlich zu erbliden wünsche; ferner wollt ich mich über Mißbehagen und Langeweile im Deutschen Theater nie wieder beklagen, wo man doch immer Gott danten könne unter Dach zu sepn, was auch auf der Buhne vorgehe. Und so gesobt' ich noch ein drittes, das mir aber entfallen ist.

Es war noch immer genug, bag jeber für fich felbft in dem Grade forgte, und Rog und Wagen, Mann und Pferd nach ihren Abtheilungen regelmäßig zusammenblieben, und so auch wir, sobalb stille gehalten ober ein Lager aufgeschlagen ward, immer wieder gedecte Tafeln und Bante und Stuble fanden. Doch wollte und bedunten, daß wir gar zu schmal abgefunden wurden, ob wir und gleich bei dem betannten allgemeinen Mangel bescheiden barein ergaben.

Indeffen schentte mir bas Glud Gelegenheit einem beffern Gastmahl beigumohnen. Es war zeitig Racht geworden, jedermann hatte sich sogleich auf die zubereitete Streue gelegt, auch ich war eingeschlafen, doch wedte mich ein lebhafter angenehmer Traum: denn mir schien als roch' ich, als genoff ich die besten Biffen, und als ich barüber aufwachte,

mid aufrichtete, war mein Belt voll bes berrlichften Beruchs gebratenen und verfengten Schweinefettes, ber mich fehr luftern machte. Unmittelbar an ber Ratur mußte es uns vergieben fenn ben Schweinebirten für gottlich und Schweines braten für unichabbar zu balten. 3ch ftand auf und erblicte in ziemlicher Kerne ein Keuer, gludlicher Beife ober bem Binbe, von daber tam mir bie Rulle bes guten Dunftes. Unbedenflich ging ich bem Scheine nach und fand bie fammt= liche Dienerschaft um ein großes, balb ju Roblen verbranntes Reuer beichaftigt, ben Ruden bes Schweins icon beinabe aar, bas übrige gerftudt, jum Ginpaden bereit, einen jeben aber thatig und bandreichend um die Burfte bald zu poll-Unfern bes Keners lagen ein paar große Baustamme; nach Begrußung der Gefellichaft fest' ich mich barauf. und ohne ein Bort ju fagen, faß ich einer folden Thatigfeit mit Bergnugen ju. Theile wollten mir bie guten Leute wohl, theils tonnten fie ben unerwarteten Gaft fcidlicherweise nicht ausschließen, und wirklich, ba es jum Austheilen tam, reichten fie mir ein toftbares Stud; auch mar Brod ju haben und ein Solud Branntwein bagu; 'es fehlte eben an feinem Guten.

Nicht weniger ward mir ein tüchtiges Stud Burft gea reicht, als wir uns noch bei Nacht und Nebel zu Pferbe festen; ich stedte es in meine Pistolenhalfter und so war mir die Begunstigung des Nachtwindes gut zu Statten ges Tommen.

Den 2. Detober 1792.

Benn man fich auch mit einigem Effen und Trinfen gestarft und ben Beift burch sittliche Troftgrunde beschwichtigt

batte, fo medfelten bod immer Soffnung und Gorge, Berbruf und Coam in ber ichmantenben Seele; man freute fic noch am Leben gu fenn, unter folden Bebingungen gu leben verminfote man. Racte um zwei Ubr brachen wir auf, jogen mit Borfict an einem Balbe vorbei, tamen bei Bang über bie Stelle unfered vor turgem verlaffenen Lagers und bald an bie Miene. Dier fanden wir zwei Bruden gefolagen, bie und aufe rechte Ufer binuber leiteten. Da verweilten wir nun amifden beiben, bie wir augleich überfeben fonnten, auf einem Sand: und Beidenwerder, bas lebbaftefte Rüchenfeuer fogleich beforgenb. Die garteften Linfen bie ich jemale genoffen, lange, rothe, fcmachafte Rartoffeln waren balb bereitet. Als aber gulett jene, von den Defterreichischen Rubrleuten aufgebrachten, bieber ftreng verbeimlichten Schin= ten gar geworben, tonnte man fich genugiam wieber ber= ftellen.

Die Equipage mar schon herüber; aber bald eröffnete sich ein so prachtiger als trauriger Anblid. Die Armee 30g über die Bruden, Fußvolf und Artillerie, die Reiterei burch einen Fuhrt, alle Gesichter duster, jeder Mund verschloffen, eine gräßliche Empsindung mittheilend. Ramen Regimenter beran unter denen man Bekannte, Befreundete wußte, so eitte man hin, man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen, welchem Jammer, welcher Beschämung, nicht ohne Thranen.

Indeffen freuten wir uns fo martetenderhaft eingerichtet zu fepn, um hobe wie Niedere erquiden zu tonnen. Erft war die Trommel eines allba postirten Piquets die Lafel, bann holte man aus benachbarten Orten Stuble, Lifche und machte sich's und den verschiedenartigsten Gaften so bequem all möglich. Der Kronpring und Pring Louis ließen sich die

Ainfen schmeden, mancher General ber von weiten den Rauch fab, zog sich darnach. Freilich, wie auch unfer Borrath feyn mochte, was follte das unter so viele? Man mußte zum zweiten und brittenmale ansehen, und unsere Reserve verminderte fic.

Wie nun unfer Kurft gern alles mittheilte, fo hieften's auch seine Leute, und es ware schwer einzeln zu erzählen, wie viel der ungludlichen vorbeiziehenden einzelnen Aranten durch Kammerier und Koch erquidt wurden.

So ging es nun ben gangen Tag, und so warb mir ber Rudzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichnis, nein, in seiner völligen Wirklichkeit dargestellt und ber Schwerz durch jede neue Uniform erneuert und vervielsältigt. Ein so granenvolles Schauspiel sollte denn auch feiner wurdig schließen; der König und sein Genevalstad ritt von weiten ber, hielt an der Brüde eine Zeitlang siille, als wenn er sich's noch einmal übersehen und überbenken wollte; zog dann aber am Ende den Weg aller der Seinen. Eben so erschien der Lerzog von Braunschweig an der andern Brüde, zauberte und ritt berüber.

Die Racht brach ein, windig aber troden, und ward auf bem traurigen Weibenties meift fclaflos jugebracht.

Den 8. Delober 1792.

Morgens um seche Uhr venließen wir biesen Plat, zogen aber eine Anhöhe nach Grandpres zu und trafen daselbst die Armee gelagert. Dort gab est neues Uebel und neue Sorgen; das Schloß war zum Arantenhause umgebildet und schon mit mehrern hundert Unglücklichen belegt, denen man nicht helfen, sie nicht erquicken tonnte. Man zog mit Schen vorüber und mußte sie der Menschlichteit des Keindes überlagen.

hier überfiel und abermals ein grimmiger Regen und ichmte jede Bewegung.

Den 4. October 1792.

Die Schwierigfeit vom Plate ju fommen mucht mehr und mehr; um ben unfahrbaren Sauptwegen ju entgeben fucte man fic Babn über Relb. Der Uder, von rotblicher Rarbe, noch gaber als ber bisberige Rreibeboben, binderte febe Bewegung. Die vier fleinen Pferbe fonnten meine Salb= daife faum ergieben, ich bachte fie wenigstens um bas Bewicht meiner Berfon zu erleichtern. Die Reitpferbe maren nicht zu erbliden; ber große Rudwagen mit feche tuchtigen besvannt tam an mir vorbei. 3d beftieg ibn; von Bictualien mar er nicht gang leer, bie Ruchmagb aber ftat febr verbrieflich in ber Ede. 3ch überließ mich meinen Studien. Den britten Band von Gebler's phpfifalifdem Lericon batte ich aus bem Roffer genommen; in folden Kallen ift ein Borterbuch bie willfommenfte Begleitung, mo jeden Augenblid eine Unterbrechung vorfällt, und bann gemährt es wieber bie beste Berftreuung, indem es uns von einem zum andern fübrt.

Man hatte sich auf ben zähen, hie und ba quelligen rothen Thouselbern nothgebrungen unvorsichtig eingelassen; in einer solchen Falge mußte zuleht auch dem tüchtigen Rüchengespann die Kraft ausgehen. Ich schen mir in meinem Wagen wie eine Parobie von Pharao im rothen Meere, denn auch um mich her wollten Neiter und Fußvolf in gleicher Farbe gleicher Weise verfinten. Sehnsüchtig schaut' ich nach allem umgebenden hügelhöhen, da erblicht' ich endlich die Neitpferde, baruuter den mir bestimmten Schimmel; ich wintte sie mit

Beftigteit herbei, und nachbem ich meine Phofit ber armenfrantverdrieslichen Ruchmagd übergeben und ihrer Gorgfalt empfohlen, schwang ich mich aufs Pferd, mit dem festen Borfah mich sobalb nicht wieder auf eine Fahrt einzulassen. Dier ging es nun freilich selbkständiger, aber nicht besser, noch schneller.

Grandpree, das nun als ein Ort der Peft und bes Todesgeschildert war, ließen wir gern hinter und. Mehrere befreundete Ariegsgenoffen trafen zusammen und traten im Areise, hinter sich am Jügel die Pferde haltend, um ein Feuer. Sie sagen dieß sep das einzigemal gewesen, wo ich ein verdrieslich Gesicht gemacht und sie weder durch Ernst gestärft, noch durch Scherz erheitert habe.

## Den 4. Detober 1792.

Der Weg den das heer eingeschlagen hatte, führte gegen Busansep, weil man oberhalb Dum über die Maas geben wollte. Bir schlugen unser Lager unmittelbar bei Sivry, in deffen Umgegend wir noch nicht alles verzehrt sanden. Der Soldat stürzte in die ersten Garten und verdarb was andere hatten genießen können. Ich ermunterte unseren Roch und seine Leute zu einer strategischen Fouragirung, wir zogen ums ganze Dorf und fanden noch völlig unangetastete Garten und eine reiche, undestrittene Ernte. Hier war von Rohl und Swiedeln, von Burzeln und andern guten Begetabilien die Fülle; wir nahmen beschalb nicht mehr als wir brauchten, mit Beschescheit und Schonung. Der Sarten war nicht groß, aber sauber gehalten, und ehe wir zu dem Zaun wieder hinaustrochen, stellt' ich Betrachtungen an, wie es zugehe, daß in einem Handgarten doch auch keine Spur von einer

Thure ins anftopende Schube zu entbeden fep. Als wir mit Auchenbeute wohl beschwert wieder gurudtamen, hörten wir großen Larm vor dem Regimente. Ginem Ariter war sein, vor zwanzig Lagen etwa, in biefer Gegend requirirtes Pferd davon gelaufen, es hatte den Pfahl, an dem es gebunden gewesen, mit fortgenommen, der Cavallerist wurde sehr übel angesehen, bedroht und befehligt das Pferd wieder zu schaffen.

Da es beichloffen mar ben funften in ber Gegend an raften, fo wurden wir in Givry einquartirt und fanden nad foviel Unbilben, Die Sandlichfeit gar erfrentich, und founten den Frangofifc landlicen, ibullich homerifden Buftand au unferer Unterhaltung nub Berftreunne abermale genamer bemerten. Man trat nicht unmittelbar von ber Strafe in bas Sand, fondern fand fic erft in einem fleinen, offenen, vieredten Raum, mie bie Thure felbit bas Quabrat anaab; von da gelangte man, burd bie eigentliche Saudthite, in ein geraumiges, bobes, bem Kamilienleben bestimmtes Bimmer: es war mit Biegelfteinen gepffaftert, linte, an ber langen Band, ein Reuerberd, unmittelbar an Mauer und Erbe: Die Effe bie ben Raud abgog fowebte barüber. Rad Begrufung ber Birtheleute jog man fich gern babin, wo man eine entschieben bleibende Mangordnung fut die Umfibenden gewahrte. Rechts am Reuer fand ein bobes Rlapplaftchen. bas auch jum Stubl biente; es enthielt bas Sale, welches, in Borrath angeschafft, an einem trodnen Dlabe vermanrt werben mußte. hier mar ber Ehrenfis, ber fogleich bem vornehmiten Kremben angewiesen murbe; auf mehrere bolgerne Stuble festen fic bie übrigen Antommlinge mit ben Sausgenoffen. Die lanbfittliche Rochvorrichtung, pot au fen. tonnt' ich bier gum erftenmal genau betrachten. Gin armber

eiserner Reffel hing an einem haten, den man burch Bergahnungen erhöhen und erniedrigen konnte, über dem Fener; darin befand sich schon ein gutes Stud Rindsteisch mit Waffer und Salz, zugleich aber auch mit weißen und gelben Rüben, Porree, Kraut, und andern vegetabilischen Ingredienzien.

Indellen mir und freundlich mit ben guten Menichen beinrachen, bemerft' ich erft wie architettonifc fim Unrichte, Boffenstein. Lopf: und Tellerbretter angebracht feven. Diefe nahmen fammtlich ben langlichen Raum ein, ben jenes Biered des offenen Borbaufes inwendig gur Seite lieft. Mett und alled ber Ordnung gemäß war bad Berathe jufammengeftellt : eine Magb, ober Schmefter bes Daufes, beforgte alles aufs gierlichfte. Die Saudfrau faß am Reuer, ein Ruabe ftanb an ibren Anien, zwei Tochterden branaten fic an fie beran. Der Tifd war gebect, ein großer irbener Rauf aufgestellt, fcones weißes Brob in Scheibden bineineefdnitten, Die beiße Brube brüber geasffen und auter Appesit empfoblen. Dier hatten jeur Anaben, bie mein Commigbrod verfchmabten. mich auf das Master von bon pain und bonne seupe vermeifen tomnen. Dievauf folgte bad an gleicher Beit gargemordene Bugemile, fo wie bas Fleifd, und jedermann batte fic an biefer einfachen Rachtunft begnügen tonnen.

Wir fragten theilnahmend nach ihren Juständen; sie hatten sichen das vorigemal, als wir so lange bei Landres gestanden, sehr viel gelitten und fündteden, kann hergestellt, von einer seindlichen zurüczischenden Armee nunmehr den völligen Untangang. Wir dezigten und theilnehmend und freundlich, erösteten sie, daß es nicht lange dawen werde, da wir anger der Arrieregarde, die sehren sepen, und gaben ihnen Rath und Regel, wie sie sich gegen Rachzügler zu verhalten hütten. Bei immer wechseinden Sturm und Regengüssen duchten

wir den Tag meift unter Dach und am Feuer zu; das Vergangene in Gedanken zurudrufend, das Nächsteverstehende nicht ohne Sorge bedenkend. Seit Grandprée hatte ich weder Bagen noch Roffer noch Bedienten wieder gesehen, hoffnung und Sorge wechselten deshald augenblicklich ab. Die Nacht war herangekommen, die Kinder sollten zu Bette gehen; sie näherten sich Bater und Mutter ehrfurchtsvoll, verneigten sich, kusten ihnen die hand und sagten den soir Papa, hon soir Maman, mit wünschenswerther Anmuth. Bald darauf erfuhren wir, daß der Prinz von Braunschweig in unserer Nachbarschaft gesährlich frank liege und erkundigten und nach ihm. Besuch lehnte man ab und versicherte zugleich, daß es mit ihm viel besser geworden, so daß er morgen früh unverzässlich auszubrechen gedenke.

Raum hatten wir une vor dem schrecklichen Regen wieder and Agmin gestächtet, als ein junger Mann hereintrat, den wir als den jüngeren Beuder unseres Wirths wegen eutschiedener Aehnlichkeit erkennen mußten; und so erklätte sich's auch. In die Tracht des Französischen Landvolks gekleidet, einen starten Stad in der Hand, trat er auf, ein schoer junger Mann. Sehr ernst, ja verdrießlich wild saß er bei uns am Fener ohne zu sprechen; doch hatte er sich kaum erwärmt, als er mit seinem Bruder auf und ab, sodann in das nächste Simmer trat. Sie sprachen sehr lebhaft und vertraulich zusammen. Er ging in den grimmigen Regen hinzans, ohne daß ihn unsere Wirthsleute zu halten suchen.

Aber auch wir wurden burch ein Angft: und Bettergeschrei in die ftarmische nacht hinausgerusen. Unsere Golbaten hatten, unter dem Borwand Fourage auf den Boben ju suchen, zu plandern augefangen und zwar ganz ungeschickter Beise, indem fie einem Weber sein Wertzeug wegnahmen, eigentlich für fie ganz unbrauchbar. Mit Ernft und einigen guten Borten brachten wir die Sache wieder ins Gleiche; benn es waren nur wenige die fich folder That unterfingen. Wie leicht konnte das anstedend werden und alles drunter und drüber gehn.

Da fic mehrere Verfonen gufammen gefunden batten. fo trat ein Beimarifder Sufar gu mir, feines Sanbmerts ein Rleischer, und vertraute, bas er in einem benachbarten Baus ein gemaftetes Somein entbedt babe, er feiliche barum, Sone es aber von bem Befiber nicht erhalten, wir mochten mit Ernft bagu thun: benn es warbe in ben nachften Tagen an allem feblen. Es war wunderbar genug, das wir, bie fo eben ber Blunderung Ginbalt getban, ju einem abnlichen Unternehmen aufgeforbert werden follten. Indeffen, ba ber Sunger fein Gefet anerfennt, gingen wir mit bem Bufar in bas bezeichnete Saus, fanben gleichfalls ein großes Caminfener, begruften bie Leute und festen und ju ihnen. batte fic noch ein anderer Beimarifder Sufar Ramene Lifeur ju und gefunden, beffen Bewandtheit wir die Sache Er begann in geläufigem Krangofifc von ben Engenden regulirter Truppen gu fprechen, und ruhmte bie Berfonen, welche nur fur baares Gelb bie nothwenbigften Bietnalien anguidaffen verlangten; dabingegen ichalt er bie Radidaler, Badinechte und Martetenber, bie mit Ungeftum und Bewalt auch bie lette Rlaue fich gugueignen gewohnt fenen. Er molle baber einem jeben ben moblmeinenben Rath geben auf ben Bertauf ju finnen, weil Gelb -noch immer leichter an verbergen fep als Thiere, die man mohl and: wittere. Seine Argumente jedod folenen feinen großen Gin= brud ju machen, als feine Unterhandlung feltfam genug unterbrochen wurde.

"An ber fest verschloffenen Sausthure entstand auf einmal

ein beftiges Bomen, man actete nicht barauf, weil man Jeine Luft batte noch mehr Gafte einzulaffen; es pochte fort, Die fläglichfte Stimme rief bamifchen, eine Beiberftimme, bie auf gut Deutsch flebentlich um Eröffnung der Thure bat. Enblich erweicht folog man auf. es brang eine alte Marte= tenberin berein, etwes in ein Euch gewidelt auf bem Erme tragend; binter ibr eine junge Berfon, nicht bafflic, aber blag und entfraftet', fie hielt uch tomm auf den Ruben. Det menigen aber ruftigen Worten ertidrte bie Alte ben Buftanb. indem fie ein nadtes Rind pormies, von dem jene Tren auf der Klucht entbunden morben. - Daburd verfaumt waren fie misbandelt von Bauern, in Diefer Racht endlich an unfere Pforte gefommen. Die Mutter batte, weil ihr die Dilch verschwunden, bem Rinde feitdem es Athem bolte noch feine Rabrung reichen tonnen. Rest forberte bie Alte mit Umgeftum Mehl, Mild, Tiegel, and Leinward bas Lind bineingumideln. Da fie tein grangfifc tonnte, mußten wir in ihrem Damen forbern, aber ihr herrifdes Befen, ihre Beftigfeit gab unfern Reben genng pantominifches Gewicht und Nachbrud: man fonnte bas Berianate nicht gefdwind genna berbeischaffen und bas Berbeigeschaffte mar ihr nicht ant genug. Dagegen mer auch febensmerth, wie bebend fie verfubr. Und batte fie bald vom fieuer verbrangt, ber befte Sit war fogleich für bie Bodnerin eingenommen, fie aber machte fich auf ihrem Schemel fo breit, ale wenn fie im haufe allein mare. In einem In war bas Rind gereinigt und gewidelt, ber Brei gefocht; fie futterte bas fleine Gefcopf, bann die Mutter, an fic felbit bacte fie taum. Dun verlangte fie frifche Rieiber für bie Bodnerin, inbef bie alten trodneten. Bir betrachteten fie mit Bermunberung; fie verstand fic aufe Requiriren.

Der Regen tief nach, wir suchten unfer voriges Quartier und turz barauf brachten bie hufaren bas Schwein. Wir zahlben ein Billiges; nun follte es geschlachtet werden, es geschuh, und als im Rebenzimmer am Tragebalten ein Aloben einzeschwandt zu sehen war, hing bas Schwein sogleich bort um kunftmäßig zerstüdt und bereitet zu werden.

Dag unfere Saudlente bei biefer Belegenbeit fic nicht verbrieflich, vielmebr bebalflich und guthfrig erwiefen, fcbien und einigermasien munberbar, da fie wohl Arfache gehabt batten unfer Betragen rob und radfictelos ju finden. In bemielbigen Simmer, mo wir bie Operation vornahmen, baen bie Rinber in reinlichen Betten, und aufgewedt burch unfer Betife, icanten fie artig furchtfam unter ben Deden hernor. Rabe an einem großen amelfdlafrigen Chebett mit erinem Raid forafaltig umidloffen, bing bad Somein, fo bes bie Borbange einen malerifchen Sintergrund an dem erleuchteten Rorper machten. Co war ein Radtfitid obne Gleis den. Aber folden Betradtungen tonnten fic bie Einwohner nicht bingeben; wir mertten vielmehr, daß fie jenem Saufe, bem man bas Somein abgewonnen, nicht fonderlich befreundet feven und alfo eine gemiffe Schabenfreube bierbei obwalte. Aruber batten wir auch gutmutbig einiges von Rleifc und Burft verfmeden, bas alles fam ber Aunetion ju fatten, bie in menig Stunden vollenbet feun follte. Unfer Sufar aber bewied fich in feinem Rache fo thatig und bebend mie bie Bigennerin bruben in bem ibrigen, und wir freuten und foon auf bis guten Würfte und Braten, bie und von biefer Salbbente ju Ebeil merben, fofften. In Erwartung beffen legten wir und in ber Schmiebewertftatt unfered Birthes auf Die iconften Meinengarben und foliefen gerubig bis an ben Lag. Inbeffen batte unfer hufar fein Gefchaft im Innern

des hauses vollendet, ein Fruhftid fand fich bereit und das Uebrige mar schon eingepaatt, nachdem vorher den Birtheleuten gleichfalls ihr Theil gespendet worden, nicht ohne Berdruß unserer Leute, welche behaupteten: bei diesem Bolk sep Gutmuthigkeit übel angewendet, sie hatten gewiß noch Fleisch und andere gute Dinge verborgen, die wir auszuwitzern noch nicht recht geiernt hatten.

Als ich mich in bem innern Simmer umfah fand ich zusleht eine Thure verriegelt, die ihrer Stellung nach in einem Garten geben mußte. Durch ein kleines Fenster an der Seite konnt' ich bemerken, daß ich nicht irre geschloffen hatte; der Garten lag etwas hoher als das hans, und ich erkannt' ibm ganz deutlich für denselben, wo wir und früh mit Rüchenswaren versehen hatten. Die Thure war verrammelt und von außen so geschickt verschättet und bedeckt, daß ich nun wohl begriff, warum ich sie beute früh vergedens gesucht hatte. Und so stand es in den Sternen geschrieben, daß wir, ungeachtet aller Worsicht, doch in das haus gelangem sollten.

Den 6. October 1792 früh.

Bei solchen Umgebungen barf man sich nicht einen Augenblid Rube, nicht bas fürzeste Berharren irgend eines Zustandes erwarten. Mit Tagesandunch war der ganze Ort auf einmal in großer Bewegung; die Seschichte bes entstohenen Pserbes tam wieder zur Sprache. Der geängstigte Actter der es herbeischaffen, oder Strase leiden und zu Fuße geben sollte, war auf den nächsten Odrsern herungerannt, wo man ihm denn, um die Plackerei selbst los zu werden, zuleht versicherte: es muße in Sivrp Kecken: dort babe man vor so niel Boden einen Rappen andgeboben wie er ihn beforeibe. unmittelbar por Sipry babe nun bas Pferd fic losgemacht. und mas fonft noch die Babriceinlichfeit vermehren mochte. Run fam er begleitet von einem ernften Unterofficier ber. burd Bedrobung des gangen Ortes, endlich die Auflöfung des Rathfels fand. Das Pferd mar wirklich binein nach Sipry ju feinem vorigen Berrn gelaufen, bie Frende ben vermißten Saus: und Stallgenoffen wieber zu feben, fagen fie, fep in der Kamilie grangenlos gemefen, allgemein bie Theilnahme ber Nachbarn. Runftlich genug batte man bas Vferd auf einen Oberboden gebracht und hinter Sen verftedt; jedermann bemahrte bas Gebeimnig. Dun aber marb es. unter Alagen und Jammern, wieder bervorgezogen, und Betrübnig ergriff die gange Gemeinde, ale ber Reiter fic baranf ichwana und bem Bachtmeifter folgte. Riemand gebachte weber eigener Laften noch bes feinesmegs aufgeflarten allgemeinen Geschickes, bas Pferd, und ber zum zweitenmal getaufchte Befiger waren ber Begenftand ber aufammengeaufenen Menge.

Eine augenblickliche hoffnung that sich hervor; der Kronspring von Preußen tam geritten, und indem er sich erkundigen wollte, was die Menge zusammengebracht, wendeten sich die guten Leute an ihn mit Fleben, er möge ihnen das Pferd wieder zuruckgeben. Es stand nicht in seiner Macht, denn die Kriegeläufte sind mächtiger als die Konige, er ließ sie trostlos, indem er sich killschweigend entfernte.

Nun befprachen wir wiederholt mit unfern guten hausleuten das Manoeuvre gegen die Nachaugler: denn schon spuckte das Geschmeiß hin und wieder. Wir riethen: Mann und Frau, Magd und Geselle sollten in der Thure innerhalb bes kleinen Borraums fich balten und allenfalls ein Stück Bood, einen Schlust Wein, wonn es gefordert wurde, ausweudig reichen, den eindringenden Ungestum aber standhaft abwehren. Mit Gewalt erfürmten dergleichen Leute nicht leicht ein Haus, einmal eingelassen aber werde man ihrer nicht wieder herr. Die guten Menschen baten und noch länger zu bleiben, allein wir hatten an und selber zu denten; das Regiment des herzogs war schon vorwarts und der Kronpring abgeritten; dies war genug unsern Abschied zu bestimmen.

Wie tidglich bief gewesen, murbe und noch bentlicher, als wir, bei der Evionne angelangt, zu hören hatten, daß der Roverab der Frunzösischen Prinzen gestern, als er eben den Pas, Chedne ie populene und die Aidne hinter sich gelaffen, zwischen led Grandes et Petites Armotred von Bauern angegriffen werden; einem Offizier solle das Pferd unterm Leib geföhret, dem Bedienten des Commandirenden eine Angel durch den Dut gegangen send. Ann siel mic's aufs Herz daß in vergangner Racht, als der barbeifige Schwager ins Paus trat, ich einer sulchan Ahnung mich nicht erwehren konnte.

Bunt 6. Detober 1792.

And dev gefährlichften Abemme waren wir nun beraus, unfer Nüdign jedoch noch immer beschwerlich und bedeutlich; der Transport unseres Handhaltes von Tag zu Tage lästiger, benn freilich führten wir ein complettes Mobiliar mit und; auser dem Rüchengeräth noch Tisch und Bante, Aisten, Rasten und Stühle, ja ein paar Blechofen. Wie wollte man die mehreren Wagen fortbringen, da der Pferde täglich wemiger wurden; einige sielen, die überbliebenen zeigten sich traftlos. Es blieb nichts übrig als einen Wagen finden zu lassen, mm die andern fortzubringen. Nun ward gerathschapt, was

wohl das Entbehrlichste fen, und so mußte man einen mit allerlei Gerath wohlbepackten Bagen im Stiche laffen, um nicht alles zu entbehren. Diese Operation wiederholte sich einigemal, unser Jug ward um vieles compendioser, und doch wurden wir aus neue an eine solche Reduction gemahnt, da wir und an den niedrigen Ufern der Maas mit größter Unbequemlichteit fortschleppten.

Bas mich aber in diesen Stunden am meisten druitte und besorgt machte war, daß ich meinen Bagen schon einige Tage vermiste. Nun konnt' ich mir's nicht anders deuken, als mein sonst so resoluter Diener sep in Berlegenheit gerathen, habe seine Pserde verloren und andere zu requiriren nicht vermocht. Da sah ich denn in trauriger Einhildungsbraft meine werthe Böhmische Halbchaise, ein Geschenk meines Fürsten, die mich schon so weit in der Welt hernungetragen, im Roth versunten, vielleicht auch über Bord geworfen und somit, wie ich da zu Pserde saß, trug ich nun alles bei mir. Der Kosser mit Kleidungsstuden, Manuscripten jeder Art und manches durch Sewohnheit sonst noch werthe Besithum, alles schien mir verloren und schon in die Welt zerstrent.

Bas war aus der Brieftasche mit Geld und bedeutenden Papieren geworden, aus sonstigen Aleinigkeiten die man an sich herumstedt? Hatte ich das alles nun recht umständich und peinlich durchgedacht, so stellte sich der Geist aus dem unerträglichen Jukande bald wieder her. Das Bertrauen auf meinen Diener sing wieder an zu wachsen und wie ich vorber umständlich den Berlust gedacht, so dacht' ich nunmehr alles durch seine Thätigkeit erhalten, und freute mich deffen, als lad' es mir schon vor Augen.

Den 7. Derober 1793.

Als wir eben auf bem linden Ufer der Maas aufwarts sogen, um an die Stolle zu gelangen, wo wir übersehen und die gebahnte hamptstraße jenseits erreichen sollten, gerade auf dem sumpfigsten Wiefensted, hieß es: der hetzog von Braunschweig domme hinter und her." Wir hielten an und begrüßten ihn ehrerbietig; er hielt auch ganz nahe vor uns stille und sagte zu mir: "Es thut mir zwar leid, daß ich Sie in dieser unangenehmen Lage sehe, jedoch darf es mir in dem Ginne erwänscht sehn, daß ich einen einsichtigen, glaudwürzdigen Mann mehr weiß, der bezeugen kann, daß wir nicht vom keinde, sondern von den Elementen überwunden worden."

Er batte mich in bem Sanptquartier ju Sand vorbei= gebend gefeben, und mußte überhaupt, baf ich bei bem gangen trauxigen Ing gegenwärtig gewesen. 3ch antwortete ibm etmad Schichiches und bebanerte noch gulebt, bag er, nach fo viel Leiben und Unftrengung, noch burch bie Krantbeit feines fürftlichen Cobnes fen in Gorgen gefest morben: moren wir vorige Ract in Givry großen Antheil empfunben. Er nahm es mobl auf, benn biefer Pring mar fein Liebling, geigte fodann auf ibn, ber in ber Rabe bielt, wir verneig= ten und auch vor ibm. Der Beriog munichte und allen Gebuld und Ausbauer, und ich ihm dagegen eine ungeftorte Befundbeit, weil ibm fonft nichts abgebe und und bie gute Sade ju retten. Er hatte mich eigentlich niemals geliebt, bas mußte ich mir gefallen laffen, er gab es ju erfennen, bas tonnt' ich ibm verzeihen; nun aber mar bas Unalud eine milde Bermittlerin geworben, die und auf eine theilnebmende Beife jufammenbrachte.

Den 7. und 8. October 1792.

. 1

Bir hatten über die Maas gesett und ben Weg eingesschagen, der aus den Niederlanden nach Berdun führt; das Better war furchtbarer als je, wir lagerten bei Consenvop. Die Unbequemlichseit, ja das Unbeil stiegen aus Hochte, die Zelte durchnäßt, sonst tein Schirm tein Obdach; man wußte nicht, wohin man sich wenden sollte; noch immer sehlte mein Wagen und ich entbehrte das Nathwendigste. Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an teine Ruhestelle zu denten. Wie sehnte man sich nicht nach Stroh, ja nach irgend einem Brettstud, und zuleht blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten seuchten Boden niederzulegen.

Nun hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fallen mir ein praktisches Sulfsmittel ersonnen, wie solche Noth zu überdauern sep; ich ftand nämlich so lange auf den Fapen, bis die Aniee zusammen brachen, dann sest' ich nich auf einen Feldstuhl, wo ich hartnädig verweilte bis ich niederzusinten glaubte, da denn jede Stelle wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willtommen war. Wie also Hunger das beste Gewürz bleibt, so wird Müdigkeit der herrlichste Schlaftrunk sepn.

Imei Lage und zwei Nachte hatten wir auf biefe Beife verlebt, als der traurige Justand einiger Kranten auch Gersunden zu gute tommen sollte. Des herzogs Kammerdiener war von dem allgemeinen Uebel befallen, einen Junker vom Regiment hatte der Fürst aus dem Lazareth von Grandprée gerettet; nun beschoß er die beiden in das etwa zwei Reilen entfernte Verdun zu schieden. Kammerier Wagner wurde ihnen zur Pflege mitgegeben und ich saumte nicht, auf gnabigkte vorsorzliche Anmahnung, den vierten Plat einzunehmen.

Mit Empfehlungsschreiben an ben Commandanten wurden wir entlaffen, und als beim Ginfiben ber Pubel nicht jurud bleiben burfte, fo ward aus bem sonft so beliebten Schlaswagen ein halbes Lazareth und etwas menagerieartiges.

Bur Edcorte, jum Quartier: und Proviantmeister erhielten wir jenen hufaren, ber, Ramens Lifeur, aus Luremburg gebürtig, ber Gegend fundig, Geschiet, Gewandtheit und Rühnheit eines Freibeuters vereinigte; mit Behagen ritt er vorauf und machte bem mit sechs ftarten Schimmeln bespannten Bagen und sich felbst ein gutes Ansehen.

Imischen anftedenbe Krante gepact mußt' ich von teiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getren bleibt, sindet zu jedem Justande eine hülfreiche Maxime; mir stellte sich, sobald die Gefahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand, und ich habe bemerkt, daß Menschen die ein durch aus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die Mahomedanische Religion giebt bievon den besten Beweis.

## Den 9. Detober 1792.

Anfere traurige Lazarethfahrt zog nun langfam babin und gab zu ernften Betrachtungen Anlaß, ba wir in biefelbe Seerstraße fielen, auf ber wir mit so viel Muth und hoffnung ins Laud eingetreten waren. hier berührten wir nun
wieder dieselbe Gegend, wo der erste Schuß aus den Weinbergen fiel, denselben hochweg, wo und die hubsche Frau in
die hande lief und zuruckgeführt worden; tamen an dem
Mauerchen vorbei, von wo sie und mit den Ihrigen frenndlich und zur hoffnung aufgeregt begrüßte. Wie sach das
alles jeht anders aus! und wie doppelt unerfreulich erschienen

Die Folgen eines fruchtlofen Feldings burch ben truben: Schleier eines anbaltenden Regenwetters!

Doch mitten in biesen Trübnissen sollte mir gerade das Erwünschteste begegnen. Wir holten ein Fuhrwert ein, das mit vier kleinen unausehnlichen Pferden vor und herzog; hier aber gab es einen Lust = und Erkennungsauftritt, denn es war mein Wagen, mein Diener. — Paul! rief ich aus, Tenfelsjunge, bist du's! Wie kommst du hieher? — Der Koffer stand geruhig aufgepackt an seiner alten Stelle; welch' erfreulicher Anblick! und als ich mich nach Porteseuille und anderem hastig erknndigte, sprangen zwei Freunde aus dem Wagen, geheimer Secretär Wepland und Hauptmann Bent. Das war eine gar frohe Seene des Wiedersindens, und ich erfuhr nun, wie es bisher zugegangen.

Seit ber Alucht jener Bauernfnaben batte mein Diener bie vier Pferbe durchzubringen gewußt, und fic nicht allein . von Sand bis Grandpree, fondern auch von da, als er mir aus ben Mugen getommen, über bie Miene gefchleppt und immer fofort verlangt, begehrt, fourragirt, requirirt, bis wir aulest gludlich wieber aufammentrafen und nun, alle vereint und bochft vergnugt, nach Berbun gogen, wo wir genugiame Rube und Ergnidung ju finden bofften. Diezu batte benn auch ber Sufar weislich und flaglich bie beften Boranstalten getroffen; er mar voraus in die Stadt geritten und batte fich, bei ber Rulle des Dranges, gar balb überseugt, bag bier ordnungegemäß durch Birtfamteit und guten Billen eines Quartieramte nichte zu boffen fen; gludlichermeife aber fab er in bem Sof eines iconen Saufes Anftalten ju einer berannabenden Abreife, er fprengte jurud, bedeutete und, wie wir fahren follten, und eilte nun, fobald jene Pan tei beraus mar, bas Softbor ju befeben, deffen Schliegen it

werhindern und und gar erwünscht zu empfangen. Wir fuhren ein, wir stiegen aus, unter Protestation einer alten Saushalterin, welche, so eben von einer Einquartierung befreit, keine neue, besonders ohne Billet aufzunehmen Luft empfand. Indessen waren die Pferde schon ausgespannt und im Stalle, wir aber hatten und in die oberen Jimmer getheilt; der Hausherr, altlich, Edelmann, Ludwigsritter, ließ es geschehen; weber er noch Familie wollten von Gaften weiter wiffen, am wenigsten biesmal von Preußen auf dem Rückzuge.

Den 10. Detober 1792.

Ein Anabe ber und in ber vermilderten Stadt berum: führte, fragte mit Bedeutnng: ob mir benn von ben unver: gleichlichen Berduner Baftetden noch nicht gefoftet batten? Er führte und barauf au bem berühmteften Deifter Diefer Bir traten in einen weiten Saudraum, in welchem große und fleine Defen ringsberum angebracht maren, augleich auch in ber Mitte Tifd und Bante gum frifden Genuß bes augenblidlich Gebadnen. Der Runftler trat vor. fprach aber feine Bergmeiflung bocht lebhaft ans, bas es ibm nicht möglich fer und zu bedienen, ba es gang und ger an Butter feble. Er zeigte bie iconften Borrathe bes fein ften Beigenmeble; aber mogu nubten ibm biefe obne Dilo und Butter! Er rubmte fein Talent, ben Beifall ber Ginwohner, der Durdreisenden, und bejammerte nur, bas er gerade jest, wo er fich por folden Kremben an geigen und feinen Ruf auszubreiten Gelegenheit finde, gerade des Rothwendigften ermangeln mußte. Er befdwor und daber Sutter berbeiguschaffen, und gab ju verfteben, wenn wir nur ein wenig Ernft zeigen wollten, fo follte fich bergleichen fcon

irgend wo finden. Doch ließ er fich für den Augenblid zufrieden ftellen, als wir versprachen bei langerem Aufenthalt von Jardin Fontaine dergleichen herbeizuholen.

Unfern jungen Fahrer, ber uns weiter burch die Stabt begleitete und sich eben sowohl auf hubsche Kinder als auf Pastetchen zu verstehen schien, befragten wir nach einem wunderschönen Frauenzimmer, das sich eben aus dem Fenster eines wohlgebauten Hauses herausdog. Ja, rief er, nachdem er ihren Namen genannt, das habsche Köpfchen mag sich sest auf den Schultern halten, es ist auch eine von denen die dem König von Prenzen Blumen und Frückte überreicht haben. Ihr haus und Familie dachten schon sie wären wieder oben drauf, das Blatt aber hat sich gewendet, jeht tausch ich nicht mit ihr. Er sprach hierüber mit besonderer Gelassenheit, als wäre es ganz naturgemäß und könne und werde nicht anders seyn.

Mein Diener war von Jardin Fontaine jurudegelommen, wohin er, unsern alten Wirth ju begrußen und den Brief an die Schwester ju Paris wiederzubringen, gegangen war. Der nedische Mann empfing ihn gutmuthig genng, bewirthete ihn aufs beste und ind die herrschaft ein, die er gleichfalls zu tractiren versprach.

So wohl foult' es uns aber nicht werden; benn taum hatten wir den Reffel übers Fener gehängt, mit hertommlichen Ingredienzien und Ceremonien, als eine Ordonnanz bereintrat und im Namen des Commandanten herrn von Cordière freundlich andeutete, wir möchten und einrichten morgen früh um acht Uhr and Berdun zu fahren. Höchsteten, daß wir Dach, Jach und herd, ohne und nur einigermaßen herstellen zu tonnen, eiligst verlassen und und wieder in die wüste schmubige Welt bingudgestoßen feben sollten,

beriefen mir und auf die Rrantbeit bes Junters und Rammerbieners, morauf er benn meinte, mir follten biefe balb moglicht fortaubringen fuchen, weil in ber Ract Die Lazarethe geleert und nur die vollig intransportablen Rranten gurud: gelaffen murben. Und überfiel Soreden und Entfesen, benn Disber zweifelte niemand, bag von Seiten ber Allitrten man Rerbun und Longmo erbalten, mo nicht gar noch einige Reftungen erobern und fichere Binterquartiere bereiten muffe. Bon biefen Soffnungen tonnten wir nicht auf einmal 215: ichieb nebmen; baber ichien es uns, man wolle nur bie Festungen von ben ungabligen Aranten und bem unglanb: lichen Erof befreien, um fie alsbann mit ber nothwendigen Garnifon befegen ju tonnen. Rammerier Baaner iebod. ber bas Schreiben bes Bergogs bem Commandanten überbracht batte, glaubte bas allerbebenflichfte in diefen Daafregeln gu feben. Bas es aber auch im Gangen far einen Answeg nabme, mußten wir und biegmal in unfer Soidfal ergeben und fpeif'ten gerubig ben einfachen Lopf in ret: ichiebenen Abfaben und Erachten: ale eine andere Orbonnang abermals bereintrat und uns beschied, wir mochten ja ohne Baudern und Aufenthalt morgen frub um drei Uhr aus Berdun au tommen fuchen. Rammerier Bagner, ber ben Inhalt ienes Briefe an ben Commandanten zu wiffen glaubte, fab bierin ein entidiedenes Befenntnig, bag bie Reftung ben Kranzofen fogleich wieber murbe übergeben werben. Dabei gedachten wir der Drobung des Anaben, gedachten ber foonen gepusten Krauengimmer, ber Kruchte und Mumen, und betrübten und jum erftenmal recht berglich und grundlich über eine fo entichieden miglungene große Unternebmung.

Db ich schon unter bem diplomatischen Corps achte und

verehrungswürdige Freunde gefunden, fo tount' ich doch, fo oft ich fie mitten unter diefen großen Bewegungen fand, mich gewister neckischer Einfalle nicht enthalten; fie tamen mir vor wie Schauspieldirectoren, welche die Stude wahlen, Rollen austheilen und in unscheindarer Gestalt einhergehen, indeffen die Truppe so gut sie tann, aufs beste herausgestuht das Resultat ihrer Bemühungen dem Glud und der Laune des Publicums überlaffen muß.

Baron Breteuil wohnte gegen uns über; feit der halsbandgeschichte war er mir nicht aus den Gedanken gekommen. Sein haß gegen den Cardinal von Roban verleitete ihn zu der furchtbarften Uebereilung; die durch jenen Proces entstandene Erschütterung ergriff die Grundfesten des Staates, vernichtete die Achtung gegen die Königin und gegen die obern Stände überhaupt: denn leider alles was zur Sprache kam, machte nur das gräuliche Berderben deutlich, worin der hof und die Vornehmeren besangen lagen.

Dießmal glaubte man, er habe den auffallenden Bergleich gestiftet, der und jum Rudzug verpflichtete, zu deffen Entschuldigung man höchst gunstige Bedingungen voraussette; man versicherte, König, Königin und Familie sollten frei gegeben und fonst noch manches Wunschenswerthe erfüllt werden. Die Frage aber, wie diese großen diplomatischen Vortheile mit allem übrigen, was und doch auch bekannt war, übereinstimmen sollten, ließ einen Zweisel nach dem andern aufseimen.

Die Jimmer die wir bewohnten waren anständig menblirt; mir fiel ein Wandschrant auf, burch bessen Gladthuren ich viele regelmäßig beschnittene gleiche hefte in Quart erblickte. Bu meiner Berwunderung ersah ich daraus, daß unser Birth als einer der Notablen im Jahre 1787 zu Paris gewesen; in diesen heften war feine Instruction abgebrudt. Die Räsigsteit der damaligen Forderungen, die Bescheidenheit womit sie abgesast, contrastirten völlig mit den gegenwärtigen Instidnden von Gewaltsamteit, Uebermuth und Verzweiflung. Ich las diese Blätter mit wahrhafter Rührung und nahm einige Exemplare zu mir.

Den 11. October 1792.

Ohne die Racht geschlafen zu haben, waren wir früh um drei Uhr eben im Begriff unsern gegen das hofthor gerichteten Wagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches hinderniß gewahr wurden; denn es zog schon eine ununtersbrochene Eolonne Krankenwagen zwischen den zur Seite ausgehäuften Pflastersteinen, durch die zum Sumpf gefahrene Stadt. Als wir nun so standen abzuwarten was erreicht werden könnte, drängte sich unser Wirth, der Ludwigsritter, ohne zu grüßen an und vorbei. Unsere Berwunderung über sein frühes und unfreundliches Erschinen ward aber kald in Mitseid verkehrt, denn sein Bedienter, hinter ihm drein, trug ein Bündelchen auf dem Stocke, und so ward es nur allzu deutlich daß er, nachdem er vier Wochen vorher noch haus und hof wieder gesehen hatte, es nun abermals, wie wir unsere Eroderungen, verlassen mußte.

Sobann ward aber meine Aufmerkfamteit auf die beffern Pferbe vor meiner Chaise gelentt; da gestand benn die liebe Dienerschaft: daß sie bie bieherigen schwachen, unbrauchbaren, gegen Juder und Kaffee, vertauscht, sogleich aber in Requisition anderer glücklich gewesen sep. Die Thätigkeit des gewandten Liseur's war hiebei nicht zu verkennen; auch durch ihn kamen wir diesmal vom Flecke, denn er sprengte in eine

Lude ber Bagenreibe und hielt bas folgende Gefpann fo lange gurud, bis wir fechs = und vierspannig eingeschaltet waren; ba ich mich benn frifcher Luft in meinem leichten Bagelchen abermals erfreuen fonnte.

Run bewegten mir und mit Leidenfdritt, aber bemegten uns boch; ber Tag brach an, wir befanden uns vor der Stadt in bem arößtmöglichen Gewirr und Gewimmel. Alle Arten von Bagen, wenig Reiter, ungablige Aufganger burchtreugten fic auf bem großen Dlate vor bem Ehor. Bir sogen mit unferer Colonne rechts gegen Eftain, auf einem befdrantten Rahrmeg mit Graben gu beiben Seiten. Die Gelbfterbaltung in einem fo ungebeuern Drange tannte icon fein Mitleiben, feine Rudficht mehr; nicht weit vor und fiel ein Dierd por einem Raftmagen, man ionitt bie Strange entamei und ließ es liegen. Als nun aber bie brei übrigen bie Laft nicht weiter bringen tounten, fonitt man auch fie los, marf bas ichwerbepactte Rubrwert in ben Graben und mit dem geringften Aufhalte fubren mir meiter und augleich über bas Pferd weg bas fich eben erbolen wollte, und ich fab gang beutlich wie beffen Gebeine unter ben Rabern fnirichten und ichlotterten.

Reiter und Fußgänger suchten sich von der somalen unwegsamen Fahrstraße auf die Wiesen zu retten; aber auch diese waren zu Grunde geregnet, von ausgetretenen Graben überschwemmt, die Verbindung der Fußpfade überall untersbrochen. Vier ansehnliche, schöne, sauber gekleidete Franzöfische Soldaten wateten eine Zeitlang neben unseren Wagen her, durchans nett und reinlich, und wußten so gut hin und her zu treten, daß ihr Fußwert nur bis an die Knorren von der schmutigen Ballsahrt zengte, welche die guten Leute bestanden.

Das man unter folden Umftanden in Graben, auf Biefen, Feldern und Angern tobte Pferbe genug erblictte, war natürliche Folge des Justands; bald aber fand man fie auch abgededt, die steischigen Theile sogar ausgeschnitten; trauriges Beichen des allgemeinen Mangels!

So zogen wir fort, jeden Augenblid in Gefahr bei ber geringsten eigenen Stockung selbst über Bord geworfen zu werden; unter welchen Umstanden freilich die Sorgsalt unseres Geleitsmanns nicht genug zu rühmen und zu preisen war. Dieselbe bethätigte sich denn auch zu Estain, wo wir gegen Mittag anlangten und in dem schönen wohlgebauten Städtchen, durch Straßen und auf Pläßen, ein sinneverwirrendes Gewimmel um und neben uns erblickten; die Wasse wogte hin und her, und indem alles vorwärts drang ward jeder dem andern hinderlich. Unvermuthet ließ unser Führer die Bagen vor einem wohlgebauten Hause des Marttes halten, wir traten ein, Hausherr und Frau begrüßten uns in ehrerbietiger Entsernung.

Man führte uns in ein getäfeltes Jimmer auf gleicher Erbe, wo im schward: marmornen Ramin behägliches Feuer brannte. In dem großen Spiegel darüber beschauten wir und ungern, denn ich hatte noch immer nicht die Entschließung gefaßt meine langen Haare furz schneiden zu laffen, die jest wie ein verworrener Hanfroden umberquollen; der Bart strauchig vermehrte das wilde Ansehen unserer Gegenwart.

Run aber tonuten wir aus den niedrigen Genftern ben gangen Martt überschanend unmittelbar das grangenlofe Getummel beinahe mit Sanden greifen. Aller Urt gugganger, Uniformirte, marode, gefunde aber trauernde Burgerliche, Beiber und Kinder drangten und quetichten fich zwifchen Fuhrwert aller Gestalt; Ruft= und Leiterwagen, Ein= und

Mehrspanner, hunderterlei eigenes und requirirtes Gepferbe, weichend, anstoßend, hinderte sich rechts und links. Auch hornvied zog damit weg, wahrscheinlich geforderte weggenommene Heerden. Reiter sah man wenig, auffallend aber waren die eleganten Wagen der Emigrirten, vielfarbig lakirt, verguldet und versilbert, die ich wohl schon in Grevenmachern mochte bewundert haben. Die größte Noth entstand aber da wo die den Warkt füllende Menge in eine, zwar gerade und wohlgebaute, doch verhältnismäßig viel zu enge Straße ihren Weg einschlagen sollte. Ich habe in meinem Leben nichts Aehnliches gesehen; vergleichen aber ließ sich der Anblick mit einem erst über Wiesen und Anger ausgetretenen Strome, der sich nun wieder durch enge Bruckenbogen durchdrängen und im beschränkten Bette weiter sließen soll.

Die lange, aus unfern genftern übersehbare Straße binab schwoll unaufhaltsam die seltsamste Boge; ein hober zweifigiger Reisewagen ragte über der Fluth empor. Er ließ und an die schönen Französinnen benten, sie waren es aber nicht, sondern Graf hangwiß, den ich mit einiger Schadensfreude Schritt vor Schritt babin wadeln fab.

Bum 11. October 1792.

Ein gutes Effen war uns bereitet, die toftlichste Schöpfenteule besonders willtommen; an gutem Bein und Brod fehlte es nicht, und fo waren wir neben bem größten Getummel in der schönsten Beruhigung: wie man auch wohl der stürmenden See, am Fuße eines Leuchtthurms, auf dem Steindamm siend, der wilden Bellenbewegung zusieht und dort und da ein Schiff ihrer Billfur preis gegeben. Aber uns erwartete in biesem gastlichen hause eine wahrhaft bergeergreifenbe Familienscene.

Der Gobn . ein iconer junger Mann, batte icon einige Beit, bingeriffen pon den allgemeinen Gefinnungen, in Daris unter den Nationaltruppen gedient und fic bort bervorgethan. Als nun aber bie Breufen eingebrungen, Die Emigrirten mit ber ftolgen hoffnung eines gewiffen Sieges berangelangt maren, verlangten die nun auch guverfichtlichen Eltern bringend und mieder bringend, ber Sobn folle feine bortige Lage, bie er nunmehr verabicheuen muffe, eiligft auf= geben , jurudlehren und biegfeits fur bie gute Sache fecten. Der Gobn, miber Billen, aus Dietat, fommt gurud, eben in dem Moment, da Breußen, Defterreicher und Emigrirte retiriren; er eilt verzweiflungevoll burch bas Gebrange am feinem Baterbaufe. Bas foll er nun anfangen? und mie follen fie ibn empfangen? Rreude ihn wieder ju feben. Somers ibn in bem Augenblid wieder zu verlieren: Berwirrung ob Saus und Sof in biefem Sturm werde an erbalten fenn. Ale junger Mann bem neuen Spfteme gunftig. febrt er genothigt au einer Partei gurud bie er verabichent. und eben ale er fich in bieß Schidfal ergiebt fieht er biefe Dartei gu Grunde geben. Mus Paris entwichen weiß er fich fcon in bas Gunden : und Todesregifter gefdrieben; und nun im Angenblid foll er aus feinem Baterlande verbannt, aus feines Batere Saufe gestoßen merben. Die Eltern bie fich gern an ibm leben mochten, muffen ibn felbit wegtreiben, und er, im-Somerzenswonne bes Wiedersehens, weiß nicht wie er fic losreigen foll; die Umarmungen find Bormurfe und bas Scheiden, bas vor unfern Augen geschieht, foredlich.

Unmittelbar vor unserer Stubenthure ereignete fic bas alles auf ber Sausstur. Raum mar es fiffl geworben und

die Eltern batten fich weinend entfernt, als eine Scene, fatt noch munberbarer, auffallenber und felbit aufprach, ia in Berlegenheit feste unb, obgleid bergergreifend genug, und boch aulebt ein Lacheln abnothigte. Einige Banereleute, Manner, Arquen und Rinder brangen in umfere Simmer und marfen fich beulend und foreiend mir gu Aufen. Wit ber vollen Beredfamteit bes Gomergens und bes Sammers flagten fie, bag man ibr icones Rindvieb meatreibe, fie. ichienen Dachter eines aufebulichen Gutes; ich folle mur aum Kenfter binausfeben, eben triebe man ue vorbei, es batten Dreufen fich berfelben bemachtigt, ich folle befehlen, folle Bulfe ichaffen. Bierauf trat ich, um mich au befinnen, ans Renfter, ber leichtfertige Sufar ftellte fic binter mich und faate: verzeiben Gie! ich babe Gie fur ben Schmager bes Ronige von Dreugen ausgegeben, um ante Aufnahme und Bewirthung ju finden. Die Bauern batten freilich nicht bereintommen follen; aber mit einem guten Bort meifen Sie bie Leute an mich und icheinen überzeugt von meinen Bor: folägen.

Was war zu thun? überraicht nub unwillig nahm ich mich zusammen und schien über die Umftande nechzubenken. Wird boch, sagt' ich zu mir selbst, List und Berschiegenheitim Kriege gerühmt! Wer sich burch Schelms bedienen list tommt in Gefahr non ihnen irre geführt zu werden. Ein Standal unnüh und beschämend ist hier zu vermeiben. Und wie der Arzt in verzweiselten Fällen wohl noch ein hoffwungsrecept verschreibt, entließ ich die guten Menschen mehr pantosmimisch als mit Worten; dann sagt' ich mir zu meiner Beruhigung: hatte doch bei Sivry der achte Ehronsolger den bedrängten Leuten ihr Pferd nicht zusprechen können, so dürste sich der untergeschobene Schwager des Königs wohl

verzeihen, wenn er die Salfsbedarftigen mit irgend einer Mugen eingenabherten Wendung abzulehnen fuchte.

Wir aber zetangten in finsterer Racht nach Sebincourt;
- alle Fenster waren helle, zum Zeichen daß alle Zimmer beseht stren. Un jeder Hausthure ward protestirt, von den Einwohnern Die teine neuen Gaste, von den Einquartirten die Teine Genossen ausnehmen wollten. Ohne viel Umstände aber drang unser Husar ind Haus, nud als er einige Franzdsische Goldaten in der Halle am Fener fand, ersuchte er sie zudringlich, vornehmen Herren, die er geleite, einen Platz am Kamin einzuräumen. Wir traten zugleich herein, sie waren freundlich und rückten zusammen, sehten sich aber bald wieder in die wunderliche Positur ihre ausgehobenen Füse gegen das Fener zu strecken. Sie liesen auch wohl einmal im Saale hin und wieder und tehrten bald in ihre vorige Lage zurüd, und nun konnt' ich demerken, daß es ihr eigentliches Geschäft ser den untern Theil ihrer Gamaschen zu troduen.

Sar bald aber erschienen fie mir als befannt; es waren eben bieselbigen bie heute früh neben unserm Wagen im Schlamme so zierlich einhertraten. Nun früher als wir augelangt hatten fie schon am Brunnen bie untersten Theile gewaschen und gebärstet, trodueten sie nunmehr, um dorgen früh neuem Schmut und Unrath galant entgegen zu gehen. Ein musterhaftes Betragen, an das man sich in manchen Fällen des Lebens wohl wieder zu erinnern hat. Auch dacht ich dabei meiner lieben Kriegefameraden, die den Befehl zur Reinlichfeit murrend anfgenommen hatten.

Doch und bergestalt untergebracht ju haben, mar bem tingen bienstfertigen Lifenr nicht genug; die Fiction bes Mittags, die fich so gladlich erwieren hatte, ward tubnlich wiederholt, die hohe Generalsperson, ber Schwager bes Adnigs, wirfte machtig und vertried eine gange Maffe guter Emigrirten aus einem Simmer mit zwei Betten. 3wei Officiere
von Abhler nahmen wir bagegen in demfelben Raum auf,
ich aber begab mich vor bie hausthure, zu dem alten erprobten Schlaswagen, deffen Deichfel, diesmal nach Deutschland gefehrt, mir ganz eigene Sedanken hervorrief, die jedoch
durch ein schnelles Einschlummern gar bald abgeschnitten
wurden.

Den 12. Detober 1792.

Der heutige Beg etschien noch trauriger als der gestrige; ermattete Pferde waren ofter gefallen und lagen mit umgestürzten Bagen häufiger neben der hochstraße auf den Biesen. Aus den gedorstenen Decen der Rustwagen sielen gar niedliche Mantelsäche, einem Emigrietencorps gehörig, hervor; das dunte zierliche Anstehn dieses herrenissen aufgegebenen Gutes lockte die Bestäuft der Borbeimandernden, und mancher bepackte sich mit einer Last, die er zunächst auch wieder abwerfen sollte. Daraus mag denn wohl die Rede entstanden sepn, auf dem Ruckzuge sepen Emigrirte von Preußen gepländert worden.

Bon ahnlichen Borfallen erzählte man auch manches Scherzhafte; ein schwer beladener Emigrantenwagen war ebenermaßen an einer Anbohe steden geblieben und verlassen worden. Rachfolgende Eruppen unterfuchen den Inhalt, finden Rästichen von maßiger Größe, auffallend schwer, belästigen sich gemeinschaftlich damit und schleppen sie mit unfäglicher Mübe auf die nachte hohe. hier wollen sie nun in die Beute und in die Last fich theilen; aber welch ein Anblitt! Aus jedem gerschlagenen Kaften fällt eine Ungahl Kartenspiele

bervor, und bie Golbinftigen troften fich im wechfelfeitigen Spott. burch Lachen und Poffen.

Wir aber zogen durch Longuion nach Longwp; und hir muß man, indem die Bilber bedeutender Frendenscenen aus dem Gedachtniß verschwinden, sich glücklich schähen, daß auch widerwärtige Gräuelbilder fich vor der Einbildungstraft alfumpfen. Bas foll ich also wiederholen, daß die Bege nicht besser wurden, daß man nach wie vor, zwischen umgestürzten Bagen, abgedeckte und frisch ausgeschnittene Pferde aber und abermals rechts und links verabscheute. Bon Buschen scheicht bedeckte, geplunderte und ausgezogene Menschen konnte man oft genug bemerken, und endlich lagen auch die vor dem offenen Blick neben der Straße.

Und follte jedoch auf einem Seitenwege abermals Erquidung und Erholung werben, dagegen aber auch trantige Betrachtungen über ben Justand bes wohlhabenden gutmittigen Burgers in schredlichem, dießmal ganz unerwarteten Rriegs-Unheil.

Den 13. October 1752

Unfer führer wollte nicht freventlich feine braven, wollhabenden Berwandten in dieser Gegend gerühmt haben; a ließ uns deshalb einen Umweg machen über Arlon, wo wi in einem schönen Städtchen, bei ansehnlichen und waten Leuten, in einem wohlgebauten und gut eingerichteten hauk, von ihm angemelbet, gar freundlich aufgenommen wurden. Die guten Personen freuten fich selbst ihres Bettern, glaubten gewisse Besserung und nächste Besörberung schon in dem Auftrage zu sehn, daß er und, mit zwei Bagen, soviel Pferden und, wie er ihnen glauben gemacht hatte, mit vielem Sch und Koftbarkeiten, aus dem gefährlichsten Gewirre herauszusschren beehrt worden. Auch wir konnten seiner bisherigen Leitung das beste Zeugniß geben und, ob wir gleich an die Bekehrung dieses verlornen Sohnes nicht sonderlich glauben konnten, so waren wir ihm doch diesmal so viel schuldig geworden, daß wir auch seinem kunftigen Betragen einiges Zutrauen nicht ganz verweigern dursten. Der Schelm versehlte nicht mit schweichelhaftem Wesen das Seinige zu thun nud erhielt wirklich, in der Stille, von den braven Leuten ein artiges Geschent in Sold. Wir erquickten uns dagegen an gutem kaltem Frühstuck und dem tresslichsten Wesen und beautworteten die Fragen der freilich auch sehr erstaunten, wachen Leute, wegen der wahrscheinlichen nachsten Zukunft, so schonend als möglich.

Bor bem Saufe hatten wir ein paar fonberbare Bagen bemerft, langer und theilmeife bober als gewöhnliche Ruftmagen, auch an der Seite mit munderlichen Anfaben geformt: mit rege geworbener Rengier fragte ich nach biefem feltfamen Aubrwerte, man antwortete mir autraulid, aber mit Borfict: es fev barin bie Affignatenfabrit ber Emigrirten enthalten, und bemerfte babei mas für ein grangenlofes Unglitt baburch über die Begend gebracht worden. Denn, ba man fich feit einiger Beit ber achten Affignate taum erwehren tonne, fo babe man nun and, feit dem Einmarfd ber Affirten, biefe faliden in Umlauf gezwungen. Anfmertfame Sanbeleleute batten bagegen fogleich, ihrer Sicherbeit willen, biefe verbachtige Papiermagre nach Paris ju fenden und fich von borther officielle Erflarung ihrer Falfcheit ju verschaffen gewußt; bieg verwirre aber Sandel und Bandel ins unenb: liche; benn ba man bei ben achten Affignaten fic nur gum Theil gefährdet finde, bei ben faliden aber gewiß gleich um

das Gange betrogen fep, auch beim erften Anblid niemand fie zu unterscheiben vermöge, so wife tein Mensch mehr was er geben und was er empfangen solle, dies verbreite schon bis Luremburg und Trier solche Ungewisheit, Mistrauen und Bangigfeit, daß unnmehr von allen Seiten das Elend nicht größer werden tonne.

Bei allen solchen schon erlittenen und noch zu fürchtenben Unbilden zeigten sich diese Bersonen in bürgerlicher Barbe, Freundlichkeit und gutem Benehmen zu unserer Berwunderung, wovon und in den Französischen ernsten Oramen alter und neuer Zeit ein Abglanz herüber gefommen ist. Bu einem solchen Justande können wir und in eigner vaterländischer Birklichkeit und ihrer Rachbildung keinen Begrif machen. Die Petite Ville mag lächerlich sepn, die Deutschen Kleinstädter und bagegen absurd.

Den 14. Detober 1792.

Sehr angenehm überrascht suhren wir von Arion nad Luxemburg auf ber besten Aunststraße, und wurden in diek sonst so wichtige und wohlverwahrte Festung eingelaffen wir in jedes Dorf, in jeden Fleden. Ohne irgend angehalten oder befragt zu werden, saben wir und nach und nach innerhalb der Ausenwerte, der Balle, Gräben, Ingbrüden, Manen und Chore, unserm führer, der Mutter und Bater hier pfinden vargab, das weitere vertrauend. Uederdrängt war die Stadt von Blessirten und Kranten, von thätigen Menschen die sich selbst, Pferde und Juhrwert, wieder herzuskellen trachteten.

Unfere Gefellichaft, die fich bieber gufammengehalten batte, mußte fich trennen; mir verfchaffte ber gewandt

Quartiermeister ein hubsches Bimmer, bas and bem engsten Sofchen, wie aus einer Feueresse, boch bei febr boben Fenstern genugsames Licht erhielt. hier wußte er mich mit meinem Gepack und souft gar wohl einzurichten und für alle Bedurfnisse zu sorgen; er gab mir ben Begriff von ben hauß- und Miethleuten bes Gebäudes und versicherte: daß ich gegen
eine kleine Gabe sobald nicht ausgetrieben und wohl behanbelt werben sollte.

Dier tonnt' ich nun jum erftenmal ben Roffer wieber aufschließen und mich meiner Reise : Sabfeligfeiten, bed Beldes, der Manuscripte wieder verfichern. Das Convolut gur Karbenlehre bracht' ich guerft in Ordnung, immer meine frubite Marime vor Augen: Die Erfahrung zu ermeitern und die Methode zu reinigen. Ein Kriegs : und Reisetagebuch modt' ich gar nicht anrühren. Der ungludliche Berlauf ber Unternehmung, ber noch Schlimmeres befürchten ließ, gab immer nenen Unlag jum Diedertquen des Berdruffes und au neuem Aufregen der Sorge. Meine ftille, von jedem Geräusch abgeschloffene Bobnung gemabrte mir wie eine Alofterzelle vollfommenen Raum zu ben rubigften Betrach= tungen, bagegen ich mich, fobald ich nur ben Rug vor bie Saustbure binaudfeste, in bem lebendigften Rriegsgetummel befand und nach Luft bas munberlichfte Local burdwandeln tonute, das vielleicht in der Belt zu finden ift.

Den 15. Detober 1792.

Wer Luremburg nicht gesehen hat wird sich teine Borstellung won diesem an und über einander gesügten Krieges gebäude machen. Die Einbildungstraft verwirrt sich, wenn man die seltsame Mannichsaltigkeit wieder hervorrusen will, mit der sich das Auge des bin und bergebenden Wanderers taum befreunden tonnte. Plan und Grundrif vor fic gu nehmen wird nothig feyn, nachstehendes nur einigermaßen verftandlich zu finden.

Ein Bach, Petrus genannt, erft allein, bann verbunden mit dem entgegen tommenden Alng, die Elfe, folingt fic maanderartig swifden Relfen burd und um fie berum, balb im natürlichen Lauf, balb burd Annft genotbigt. Auf dem linten Ufer liegt bod und flach die alte Stadt: fie, mit ihren Reftungsmerten nach bem offenen Lande gu, ift anbern befestigten Stabten abnlich. Als man wun fur bie Sicher: beit berfelben nach Beften Gorge getragen, fab man wohl ein, daß man fich auch gegen die Tiefe, wo bas Baffer flieft, ju vermabren babe: bei gunebmenber Kriegsfunft mar and das nicht binreichend, man mußte, auf dem rechten Ufer bes Bemaffere, nach Guben, Diten und Rorben, auf ein: und ausspringenden Binteln unregelmäßiger Kelspartien neme Schangen vorschieben, nothig immer eine gur Befdubung hieraus entstand nun eine Berfettung unaberder andern. febbarer Baftionen, Redouten, balber Monde, und foldes Bangen: und Rrafelwert ale nur bie Bertheibigungefundt im feltfamften Ralle zu leiften vermochte.

Nichts tann beshalb einen wunderlichern Anblick gemabren als das mitten durch dies alles am Flusse sich hinabziehende enge Thal, bessen wenige Flächen, bessen sanft ober steil ausseigende Hohen zu Garten angelegt, in Terraffen abgestust und mit Lusthäusern belebt sind; von wo aus man auf die steilsten Felsen, auf hochgethürmte Mauern rechts und Links hinausschaut. Hier findet sich so viel Größe mit Aumunt, so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden, das wohl zu wänsichen ware, Voussin hatte sein herrliches Talent in solchen Raumen betbätigt.

Run befaßen die Eltern unferes loderen Sabrers in dem Pfassenthal einen artigen abhängigen Sarten, bessen Genuß sie mir gern und freundlich überließen. Rirche und Aloster, nicht weit entfernt, rechtfertigte den Ramen dieses Elpsiums, und in dieser geistlichen Nachbarschaft schien auch den welt-lichen Bewohnern Ruh und Friede verheißen, ob sie gleich mit jedem Blick in die Hohe an Krieg, Gewalt und Ber-derben erinnert wurden.

Jeht nun aber aus der Stadt, wo das unfelige Kriegsnachspiel mit Lazarethen, abgerissenen Soldaten, zerstüdten Baffen, herzustellenden Achsen, Rabern und Lassetten, zugleich
mit sonstigen Trummern aller Art aufgeführt wurde, in eine
solche Stille zu süchten war bocht wohltbatig; and den Straßen
zu entweichen, wo Bagner, Schmiede und andre Sewerte
ihr Wesen öffentlich unermüdet und geräuschvoll treiben, und
sich in das Gärtchen im geistlichen Thale zu verbergen war
böchst behaglich. hier fand ein Ruber und Sammlungsbedürftiger das willsommenste Alpl.

## Den 16, October 1792.

Die allen Begriff übersteigende Mannichfaltigfeit der aufund aneinander gethürmten, gefügten Ariegegebaude, die bei
jedem Schritt vor: ober rückwarts, auf: ober abwarts ein
anderes Bild zeigten, riefen die Lust hervor wenigstens etwas
davon aufs Papier zu bringen. Freilich mußte diese Reigung
auch wieder einmal sich regen, da seit so viel Wochen mir
kaum ein Gegenstand vor die Augen gesommen der sie gewest hätte. Unter andern siel es sonderbar auf, daß so
manche gegeneinander überstehenden Felsen, Mauern und Bertbeidigungswerfe in der Obbe durch Jugbruden, Galerien und

gewiffe munderliche Borrichtungen verbunden waren. Irgend jemand vom Metier hatte dieses alles mit Aunstaugen angesehen und sich mit Goldatenblid der sichern Einrichtung erfreut; ich aber konnte nur den malerischen Effect ihr abgewinnen und hatte gar zu gern, ware nicht alles Zeichnen an und in den Kestungen höchlich verpout, meine Nachbildungstrafte hier im Uebung geseht.

Den 19. Detober 1792.

Rachdem ich nun also mehrere Tage in diesen Labyrinthen, wo Naturfels und Ariegsgebau wetteisernb seltsam steile Schluchten gegeneinander aufgethürmt und daneben Pflanzeu-Bachsthum, Baumzucht und Lustgebusch nicht ausgeschloffen, mich sinnend und bentend einsam genug berumgewunden hatte, sing ich an nach hause kommend die Bilder, wie sie sich der Einbildungstraft nach und nach einprägten, aufs Papier zu bringen, unvolltommen zwar, doch hinreichend das Andenten eines höchst seltsamen Bustandes einigermaßen festzuhalten.

Den 20. Ortober 1792.

Ich hatte Beit gewonnen bas turz Bergangene zu überbenten, aber je mehr man bachte je verworrener und unficherer warb alles vor bem Blide. Anch fah ich, bas wohl
bas nothwendigste fenn möchte sich auf bas unmittelbar Bevorstehende zu bereiten. Die wenigen Meilen bis Trier mußten
zuräckgelegt werben; aber was mochte bort zu finden sem,
ba nun die herren selbst mit andern Flüchtlingen sich uachbränaten.

Alls bas fcmerglichfte jeboch mas einen jeben mehr pber

weniger refignirt wie et war, mit einer Art von Furienwuth ergriff, empfand man die Runde, die sich nicht verbergen ließ, daß unsere höchsten heerführer mit den vermaledeiten, burch das Manisest dem Untergang gewidmeten, durch die schrecklichsten Thaten abscheulich dargestellten Aufrührern doch übereinkommen, ihnen die Festungen übergeben musten, um nur sich und den Ihrigen eine mögliche Rücksehr zu gewinnen. Ich habe von den Unsrigen gesehen, für welche der Wahnsinn zu fürchten war.

Den 22, October 1792.

Auf dem Wege nach Trier fand sich bei Grevenmachern nichts mehr von jener galanten Wagenburg; obe, wust und zerfahren lagen die Anger und die weit und breiten Spuren deuteten auf jenes vorübergegangene stüchtige Dafenn. Am Posthaus fuhr ich diesimal mit requirirten Pferden ganz im Stillen vorbei, das Briestästichen stand noch auf seinem Plate, tein Gedränge war umber; man konnte sich der wunderlichsten Gedanken nicht erwehren.

Doch ein herrlicher Sonnenblid belebte fo eben bie Gegend, als mir bas Monument von Igel, wie ber Leuchtthurm einem nachtlich Schiffenben, entgegen glangte.

Biesteicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Contrast: ein Monument, zwar auch friegerischer Zeiten, aber doch gludlicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

Obgleich in fpater Beit unter ben Antoninen erbaut, behalt es immer noch von trefflicher Kunft so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Gangen anmuthig ernst juspricht und aus feinen, obgleich fehr beschäbigten Theilen bas Sefühl eines frohlichthatigen Dafenns mittheilt. Es hielt mich lange fest; ich notirte manches, ungern scheibend, da ich mich nur besto unbehaglicher in meinem erbarmlichen Justande fühlte.

Doch auch jeht mechfelte ichnell wieder eine freudige Ausficht in ber Seele, Die balb barauf jur Wirflichleit gelangte.

Den 25. October 1792.

Wir brachten unferm Freunde Lientenant von Fritsch, ben wir auf seinem Posten widerwillig guruckgelassen, die erwünschte Rachricht, daß er den Militar-Berdienste Orden erhalten habe, mit Necht, wegen einer braven That, und mit Gluck, ohne an unserm Jammer Theil genommen zu haben. Die Sache verhielt sich aber also.

Die Franzosen, weil sie uns weit genug ins Land vorgebrungen, und in bedeutender Entfernung, in großer Noth wußten, versuchten im Ruden einen unvermutheten Streich; sie näherten sich Trier in bedeutender Anzahl, sogar mit Kanonen. Lieutenant von Fritsch erfährt es, und mit weniger Mannschaft geht er dem Feinde entgegen, der über die Wachsamkeit studend mehr anrudende Truppen besürchtend, nach kurzem Gesecht sich die Merzig zurüczieht und nicht wieder erscheint. Dem Freunde war das Pferd blessirt, durch dieselbe Augel sein Stiesel gestreift, dagegen er aber auch als Sieger zurücktehrend aus beste empfangen wird. Der Magistrat, die Bürgerschaft erzeigen ihm alle mögliche Ausmerksamteit; auch die Frauenzimmer, die ihn bisher als einen hübschen jungen Mann gekannt, erfreuen sich nun doppelt an ihm als einem Helden.

Sogleich berichtet er feinem Chef ben Borfall, ber wie

billig bem Könige vorgetragen wirb, worauf benn ber blaue Rreuhltern erfolgt. Die Giudseligkeit bes braven Jünglings, bessen lebhafteste Freude mitzusühlen, war ein ungemeiner Genuß; ihn hatte bas Giuc, bas und vermieb, in unserm Raden aufgesucht und er sah sich für ben militarischen Ge-horsam belohnt, ber ihn an einer unthätigen Lage zu fesseln schien.

Den 24. Detober 1792.

Der Freund hatte mir bei jenem Kanonitus abermals Quartier verschaft. Auch ich war von der allgemeinen Krankbeit nicht gang frei geblieben und bedurfte daber einiger Arznei und Schonung.

In biefen ruhigen Stunden nahm ich fogleich die turgen Bemertungen vor, die ich bei dem Monument zu Igel aufgezeichnet hatte.

Soll man ben allgemeinsten Eindruck aussprechen, so ist bier Leben bem Tod, Gegenwart ber Jufunft entgegengestellt und beide unter einander im afthetischen Sinne aufgehoben. Dieß war die herrliche Art und Weise der Alten, die fich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt.

Die Sohe bes Monuments tann siebzig guß betragen, es fteigt in mehreren architettonischen Abtheilungen obelicitenartig hinauf; erft der Grund, auf diesem ein Sociel, sodann die hauptmasse, darüber eine Attile, sodann ein Fronton und zuleht eine wundersam sich aufschlingende Spige, wo sich die Reste einer Augel und eines Ablers zeigen. Jede dieser Abtheilungen ist mit den Gliedern aus denen sie besteht, durchaus mit Bildern und Bierrathen geschmuckt.

Diefe Eigenschaft bentet benn freilich auf fpatere Beiten:

benu bergleichen tritt ein, sobald fich die reine Proportion im Ganzen verliert, wie denn auch hier baran manches zu erinnern sen möchte.

Dem ungeachtet muß man anerkennen, daß dieses Werk auf eine erst turz vergangene höhere Kunst gegründet ist. So waltet denn auch über das Ganze der antike Sinn, in dem das wirkliche Leben dargestellt wird, allegorisch gewürzt durch mythologische Andeutungen. In dem Hauptfelde Mann und Frau von kolossaler Bildung sich die Hände reichend, durch eine dritte verloschene Figur als einer segnenden verzunden. Sie stehen zwischen zwei sehr verzierten, mit überzeinander gestellten tanzenden Kindern geschmudten Pilastern.

Alle Flachen sobann deuten auf die gludlichsten Familienverhaltnisse, übereindentende und wirkende Berwandte, redliches genufreiches Zusammenleben barftellend.

Aber eigentlich waltet überall die Thatigleit vor; ich getraue mir jedoch nicht alles zu erklaren. In einem Felde scheinen sich Geschäft überlegende handelsleute versammelt zu haben; offenbar aber sind beladene Schiffe, Delphine als Berzierung, Transport auf Saumroffen, Antunft von Baaren und deren Beschauen, und was soust noch Menschliches und Ratürliches mehr vortommen burfte.

Sobann aber auch im Bodiat ein rennendes Pferd, bas vielleicht vormals Wagen und Lenfer hinter fich jog, im Friefen, sodann sonstigen Raumen und Giebelfelbern Bacchus, Fannen, Gol und Luna, und was sonft noch Bunderbares Anopf und Sipfel verzieren und verziert haben mag.

Das Gange ift bochft erfreulich und man tonnte, auf ber Stufe wo bent ju Tag Bau= und Bilbtunft freben, in biefem Sinne ein herrliches Dentmal ben wurdigften Menichen, ihren Lebensgenuffen und Berbienften gar mohl errichten.

Und so war es mir benn recht erwünscht, mit folden Betrachtungen beschäftigt, ben Seburtstag unserer verehrten Herzogin Amalie im Stillen zu fepern, ihr Leben, ihr ebles Birten und Wohlthun umftanblich zuruck zu rusen; woraus sich benn ganz natürlich die Aufregung ergab, ihr in Sebanten einen gleichen Obelies zu widmen, und die sammtlichen Raume mit ihren individuellen Schickseln und Tugenden charatteristisch zu verzieren.

Erler, ben 25. October 1792.

Die mir nunmehr gegonnte Rub und Bequemlichfeit benutte ich nun ferner mandes zu orbnen und aufanbemabren, mas ich in ben wilbeften Beiten bearbeitet batte. 96 recapitulirte und redigirte meine dromatifden Acten, geichnete mebrere Riguren au den Rarbentafeln, die ich oft genug peranberte, um bas was id barftellen und behaupten wollte. immer anschaulicher ju machen. Sierauf bacht' ich benn auch meinen britten Theil von Gebler's phpfifalifdem Lericon mieber au erlangen. Auf Erfundigung und Rachforfden fand ich endlich die Ruchmagb im Lazareth, bas man mit giem= licher Sorgfalt in einem Rivfter errichtet batte. Gie litt an der allgemeinen Rrantheit, both waren bie Raume luftig und reinlich, fie ertannte mich, tonnte aber nicht reden. nahm den Band unter dem Saupte bervor und übergab mir ibn fo reinlich und wohl erhalten als ich ibn überliefert batte, und ich boffe die Gorgfalt ber ich fie empfahl, wirb ibr au aute gefommen fepn.

Ein junger Schnliehrer, der mich befuchte und mir verfchiedene der neuften Journale mittheilte, gab Gelegenheit ju erfrentichen Unterhaltungen. Er verwunderte fich, wie fo viel andere, bas ich von Boeffe nichts wifen wolle, bagegen auf Raturbetrachtungen mich mit ganger Rraft ju werfen ichien. Er war in ber Santischen Boilosophie unterrichtet. nub ich tonute ibm baber auf den Beg beuten ben ich ein= geschlagen batte. Wenn Rant in feiner Rritif ber Urtbeild= fraft ber afthetifden Urtheildfraft bie teleologische jur Seite stellt, fo ergiebt fic baraus bag er andenten wolle: ein Runftwert folle wie ein Raturmert, ein Raturmert wie ein Runftwert behandelt und ber Berth eines jeben aus fic felbit entwidelt, an fich felbit betrachtet merben. folde Dinge tonnte ich febr beredt fenn und glaube bem guten jungen Mann einigermaßen genubt zu baben. Es ift munberfam, wie eine jebe Beit Babrbeit und Irrthum and bem fury Bergangenen, ja bem langft Bergangenen mit fic tragt und ichleppt, muntere Beifter jedoch fich auf nemer Babu bewegen, wo fie fich's benn freilich gefallen laffen meift allein ju geben ober einen Gefellen auf eine turge Strede mit fic fortangieben.

Trier, ben 26. October 1792.

Nun durfte man aber aus folden ruhigen Umgebungen nicht heranstreten, obne sich wie im Mittelalter zu finden, wo Alostermanern und der tollste unregelmäßigste Ariegszustand mit einander immersort contrastirten. Besonders jammerten einheimische Bürger so wie zurücklehrende Emigrirte über das schreckliche Unheil, was durch die salschen Assignaten über Stadt und Land gesommen war. Schon hatten handelshäuser gewist bergleichen nach Paris zu brinzen und von dort die Falscheit, vollige Ungültigkeit, die höchste Gesahr vernommen sich mit dergleichen nur irgend

abjugeben. Daß die dichten gleichfalls dadurch in Miffrebit geriethen, daß man bei völliger Umkehrung der Dinge auch wohl die Bernichtung aller dieser Papiere zu fürchten habe, siel jedermann auf. Dieses ungeheure lebel nun gesellte sich zu den übrigen, so daß es vor der Einbildungstraft und dem Gefühl ganz granzenlos erschien; ein verzweislungsvoller Zustand, demjenigen ähnlich, wenn man eine Stadt vor sich niederbrennen sieht.

Erier, ben 28. October 1793.

Die Wirthstafel, an ber man übrigens gang wohl verforgt war, gab auch ein finneverwirrendes Schaufpiel; Militare und Angestellte, aller Art Uniform, Farben und Trachten,
im Stillen mißmuthig, auch wohl in Aeußerungen heftig,
aber alle wie in einer gemeinsamen holle zusammengefaßt.

Daselbst begegnete mir ein mahrhaft rührendes Ereigniß; ein alter Husaren Dificier, mittler Größe, grauen Bartes und haares und funkelnden Auges, kam nach Eisch auf mich zu, ergriff mich bei der hand und fragte: ob ich denn das alles auch mit ausgestanden habe? Ich konnte ihm einiges von Balmp und hans erzählen, woraus er sich denn gar wohl das übrige nachbilden konnte. Hierauf sing er mit Enthusiasmus und warmem Antheil zu sprechen an, Worte die ich nachzuschreiben kaum wage, des Inhalts: es sep schon unverantwortlich, daß man sie, deren Metier und Schuldigkeit es bleibe dergleichen Justände zu erdulden und ihr Leben dabei zuzuschen, in solche Noth geführt, die vielleicht kaum jemals erhört worden; daß aber auch ich (er drückte seine gute Meinung über meine Personlichkeit und meine Arbeiten aus) das hätte mit erdulden sollen, darüber

wollt' er fich nicht zufrieden geben. Ich stellte ihm bie Sache von der heitern Seite vor, von der Seite mit meinem Fürsten, dem ich nicht ganz mundt gewesen, mit so vielen wadern Ariegsmännern zu eigner Prüfung diese wenigen Wochen her geduldet zu haben; allein er blied bei seiner Rede, indessen ein Sivilist zu uns trat und dagegen erwiederte: man sep mir Dant schuldig, daß ich das alles mit ausehen wollen, indem man sich nun gar wohl von meiner geschickten zeder Darstellung und Austlärung erwarten könne. Der alte Degen wollte davon auch nichts wissen und rief: glaudt es nicht, er ist viel zu klug! was er schreiben dürfte mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte wird er nicht schreiben, und was er schreiben möchte wird er nicht schreiben.

Uebrigens mochte man kaum hie und ba hinhorchen, der Berdruß war gränzenlos. Und wie es schon eine verdrießliche Empfindung erregt, wenn gläckliche Menschen nicht ablassen, und ihr Behagen vorzurechnen, so ist es noch viel unausstehlicher, wenn und ein Unheil das wir selbst aus dem Sinne schlagen möchten, immer wiederkäuend vorgetragen wird. Von den Franzosen, die man haste, aus dem Lande gedrängt zu sepn, genöthigt mit ihnen zu unterhandein, mit den Mannern des zehnten Augusts sich zu befreunden, das alles war für Geist und Gemüth so hart, als dieher die körperliche Ouldung gewesen. Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Vertrauen, das man dem berühmten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien für immer verloren.

Eriet, ben 29. October 1792.

Alls man fic nun auf Deutschem Grund und Boben wieberfand und aus der ungeheuersten Berwirrung ju entwickeln hoffen burfte, traf und bie Rachricht von Cuftine's verwegenen und gladlichen Unternehmungen. Das große Magazin su Speier mar in feine Sande geratben, er batte barauf gewußt eine Uebergabe von Maing gu bewirfen. Soritte fibienen bie grangenipfoften lebel nach fic ju gieben. fie beuteten auf einen außerorbentlichen fo fühnen als folge= rechten Geift und ba mußte benn icon alles verloven fenn. Nichts fand man mahriceintider und natürlicher als bas auch icon Coblen, von ben Kranten befest fen, und wie follten wir unfern Rudweg antreten! Grantfurt gab man in Bebanten gleichfalls auf: Danau und Afchaffenburg an einer, Caffel an ber andern Seite fab man bedrobt und mas nicht alles ju fürchten! Bom unfeligen Reutralitätefpftem bie nachften Aurften paralpfirt, befto lebendig thatiger die von revolutionairen Besinnungen ergriffene Maffe. Sollte man, wie Maing bearbeitet worben, nicht auch bie Begend und die nachft anfrogenben Provingen ju Gefinnungen vorbereiten und bie icon entwidelten ichlennig benuten? Das alles mußte zum Gebanten, gur Sprace fommen.

Defters bort' ich wiederholen: follten die Frangofen wohl ohne große Ueberlegung und Umficht, ohne starte heeresmacht solche bedeutende Schritte gethan haben? Eustine's handlungen schienen so tubn als vorsichtig; man dachte sich ihn, feine Behulfen, seine Obern als weise traftige, confequente Manuer. Die Noth war groß und sinneverwirrend, unter allen bisher erduldeten Leiden und Sorgen ohne Krage die größte.

Mitten in diesem Unheil und Aumulte fand mich ein verspäteter Brief meiner Mutter, ein Blatt bas an jugenblich rulige, städtisch häusliche Berhaltniffe gar wunberfam erinnerte. Mein Obeim Schöff Textor war gestorben, deffen nahe Verwandtschaft mich von der ehrenhaft wirksamen Stelle eines Frankfurter Mathsherrn bei seinen Rebzeiten ausschloß, worauf man, hertommlich loblicher Sitte gemaß, meiner fogleich gebachte, ber ich unter ben Frankfurzer Brabnirten ziemlich weit vorgerückt war.

Meine Mutter hatte den Auftrag erhalten bei mir anspufragen: ob ich die Stelle eines Rathsherrn annehmen würde, wenn mir, unter die Loofenden gewählt die goldene Augel zusiele? Wielleicht konnte eine solden Aufrage in keinem seltsamern Augenblide antangen als in dem gegenwärtigen; ich war betroffen, in mich selbst zurüt gewiesen; tausend Bilder stiegen vor mir auf und ließen mich uicht zu Gedanken kommen. Wie aber ein Aranker oder Gefangener sich wohl im Augenblide an einem erzählten Mahrchen zerfreut, so war auch ich in andere Sphären und Jahre versebt.

Ich befand mich in meines Grofvaters Garten, mo bie reich mit Vichiden gefegneten Spaliere bes Enfeld Appetit gar luftern anfprachen und nur die angedrobte Bermeifune aus biefem Parabiefe, nur die Soffnung bie reiffte rothe bedigfte Arnot aus bes wohltbatigen Abnberrn eigner Sanb au erbalten, folde Begierbe bis jum enblichen Termin einigermaßen beschwichtigen tonnte. Sobann erblict' ich ben ehrmurbigen Altvater um feine Rofen beschäftigt, wie er. gegen bie. Dornen, mit alterthumlichen Sanbichuben, afs Bribut aberreicht von gollbefreiten Stabten, fich vorfictig vermabrte, bem eblen Saertes gleich, nur nicht wie biefer febnfüchtig und tummervoll. Dann erblidt' ich ibn im Ornat ale Schultbeis, mit ber golbnen Rette, auf bem Thronfeffel unter bes Raffere Bildnis; fobann leiber im balben Bemufe: feon einige Jabre auf bem Rrantenfinble, und enblich im Carae.

Bei meiner letten Durchreife burd Rrantfurt batte ich meinen Obeim im Befit bes Saufes, hofes und Gartens gefunden, der gle madrer Cobn, bem Bater gleich, bie boberen Stufen freiftabtifcher Berfaffung erftieg. Sier im traulichen Ramilientreis, in bem unveranberten alt befannten Local, riefen fich jene Anabenerinnerungen lebhaft bervor und traten mir nun neufraftig por bie Angen. Gobann gefellten fic an ihnen andere jugenbliche Borftellungen, die ich nicht verfdweigen barf. Belder reichftabtifde Barger mirb laugnen, bağ er, fruber ober frater, ben Ratheberrn, Schoff und Burgemeifter im Ange gehabt und, feinem Talent gemäß, nad biefen, vielleicht auch nach minberen Stellen emfig und porfictig geftrebt: benn ber fuße Bebante, an irgend einem Regimente Theil an nehmen, erwacht gar balb in ber Bruft eines jeden Republicaners, lebhafter und ftolger icon in ber Geele bes Anaben.

Diesen freundlichen Kindertraumen tonnt' ich mich jedoch nicht lange hingeben, nur allzuschnell aufgeschreckt besah ich mir die ahnungevolle Localität die mich umfaßte, die traurigen Umgebungen die mich beengten, und zugleich die Aussicht nach der Baterstadt getrüdt, ja verfinstert. Mainz in Französischen Schaden, Frankfurt bedroht, wo nicht schon einzgenommen, der Weg borthin versperrt, und innerhalb jener Mauern, Straßen, Plate, Wohnungen, Jugendfreunde, Blutverwandte vielleicht schon von demselben Unglüd ergriffen, daran ich Longwy und Berdun so grausam hatte leiden sehen; wer hatte gewagt sich in solchen Sustand zu stürzen!

Aber and in ber gludlichften Beit jenes ehrwürdigen Staatsforpers mare mir nicht möglich gewesen auf biefen Antrag einzugeben; die Gründe waren nicht schwer auszufprechen. Seit zwölf Jahren genoß ich eines seltenen Glades,

bes Bertranens wie ber nachlicht bes Bergoes von Beimar. Diefer von ber Ratur booft begunftigte, gludlich ausgebilbete Gurft lieft fich meine moblgemeinten, oft ungulanglichen Dienfte gefallen und gab mir Gelegenheit mich zu entwiceln. meldes unter feiner andern vaterlandifden Bedinauna mies lich gemefen mare; meine Dantbarteit war obne Grangen. fo wie die Anbanglichkeit an bie boben Frauen Gemablin und Mutter, an die beranwachsende Kamilie, an ein Land, dem ich doch auch manches geleiftet batte. Und mußte ich nicht qualeich jenes Cirtele neuerworbener booft gebilbeter Freunde gedenten, auch fo manches andern bauslich Lieben und Guten was fic aus meinen treubebarrlichen Buffanden entwidelt batte. Diefe bei folder Belegenheit abermals erregten Bilber und Gefühle erheiterten mich auf einmal in dem betrübteften Augenblid: benn man ift fcon balb gerettet wenn man, and traurigfter Lage im fremden Land, einen boffnungsvollen Blid in die geficherte Beimath ju thun aufgeregt wird; fo genießen wir bießseits auf Erben mas uns jenseits ber Spharen augefagt ift.

In solchem Sinne begann ich den Brief an meine Mutter, und wenn fich biese Beweggrunde zunächst auf mein Gefühl, auf persönliches Behagen, individuellen Bortheil zu beziehen schienen, so hatt' ich noch andere hinzuzufügen, die auch das Bohl meiner Baterstadt berudsichtigten und meine bortigen Bönner überzeugen konnten. Denn wie sollt' ich mich in dem ganz eigenthumlichen Kreise thätig wirksam erzeigen, wozu man vielleicht mehr als zu jedem andern treulich berangebildet sehn muß? Ich hatte mich seit soviel Jahren zu Geschäften meinen Fahigkeiten angemessen gewöhnt, und zwar solchen die zu städtischen Bedürfnissen und Zweden kanm verlangt werden möchten. Ja ich durfte hinzusügen: das

wenn eigentlich nur Burger in ben Rath aufgenommen werden follten, ich nunmehr jenem Bustand so entfremdet fev, um mich vollig als einen Auswärtigen zu betrachten. Dieses alles gab ich meiner Mutter bantbar zu erkennen, welche sich auch wohl nichts anderes erwartete. Freilich mag dieser Brief spat genug zu ihr gelangt fepn.

Trier, ben 29. October 4792.

Mein junger Freund, mit dem ich gar manche angenehme wissenschaftliche und literarische Unterhaltung genoß, war auch im Geschichtlichen der Stadt und Umgebung gar wohl ersahren. Unsere Spaziergange bei leiblichem Wetter waren deshalb immer belehrend und ich konnte mir das Allgemeinste merken.

Die Stadt an fich hat einen auffallenden Charafter, fie behauptet mehr geistliche Gebäude zu bestien als irgend eine andere von gleichem Umfang und möchte ihr dieser Ruhm wohl kaum zu lauguen senn; denn fie ist innerhalb der Mauern von Kirchen, Capellen, Rioftern, Conventen, Collegien, Ritter= und Brüdergebäuden belastet, ja erdrückt; außersbalb von Abteien, Stiftern, Carthausen blotirt, ja belagert.

Dieses zeugt benn von einem weiten geiftlichen Birkungefreis, welchen ber Erzbischof sonft von hier aus beberrichte, benn seine Didces war auf Meh, Toul und Berdun ausgedehnt. Auch dem weltlichen Regiment fehlt es nicht an schnen Besithumern, wie denn der Shursurst von Trier auf beiden Seiten der Mosel ein herrliches Land beherrscht, und so sehlt es auch Trier nicht an Palasten, welche beweisen, daß zu verschiedener Zeit von hier aus die Herrschaft sich weit und breit erstreckte. Der Ursprung ber Stadt verliert sich in die Fabelgeit; das erfreuliche Local mag früh genng Andauende hierher gelockt haben. Die Trevirer waren ins Römische Reich eine geschlossen, erst Heiden, dann Christen, von Normannen und von Franken überwältigt, und zuleht ward das schone Land dem Römisch-Dentschen Reiche einverleibt.

Ich munichte wohl die Stadt in guter Jahreszeit an friedlichen Tagen zu sehen, ihre Burger naher kennen zu lernen, welche von jeher den Auf haben freundlich und fröhlich zu seyn. Bon erster Eigenschaft finden sich in diesem Augenblide wohl noch Spuren, von der zweiten kaum; und wie sollte Fröhlichkeit sich in einem so widerwartigen Justande erhalten.

Freilich wer in die Annalen der Stadt zurudsfieht findet wiederholte Nachricht von Triegennheil das diese Gegend betroffen, da das Moselthal, ja der Fluß selbst dergleichen Büge begünstigt. Attila sogar aus dem fernsten Often hatte mit seinem unzählbaren heere Bor- und Rüczug, wie wir, durch diese Flußregion genommen. Was erduldeten die Einwohner nicht im dreißigiährigen Ariege, die zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, indem sich der fürst an Frankreich alb den nachbarlichsten Allitren angeschlossen hatte, und darüber in langwierige Desterreichische Gesangenschaft gerieth. Auch an inneren Ariegen ertrankte die Stadt mehr als einmal, wie es überall in bischflichen Städten sich ereignen mußte, wo der Warger mit geistlich weltlicher Obergewalt sich nicht immer vertragen konnte.

Mein gubrer, indem er mich geschichtlich unterrichtete, machte mich auf Gebande ber verschiedenften Beit aufmertfam, wovon bas meiste curios, und baber wohl mertwärbig schien, weniges aber bem Geschmace- urtheil erfreulich jufagte, wie vorher an dem Monumente gu Igel gerühmt werben fonnte.

Die Refte bes Romifden Umpbitbeatere fand ich refpectabel; ba aber bas Bebaube über fich felbft aufammengefturat, und mabriceinlich mebrere Jahrbunberte als Steinbruch bebanbelt mar, ließ fich nichts entriffern. Bewundernewerth jeboch mar noch immer, wie die Alten, ihrer Beisbeit ge= mag, große 3mede mit magigen Mitteln berverzahringen fucten, und die Naturgelegenbeit eines Thale amifchen amei Sugeln au nuben gewußt, mo bie Gestalt bes Bobens an Ercapation und Substruction dem Baumeifter vieles gludlich erfparte. Wenn man nun von ben erften Boben bes Martisberges, mo biefe Ruine gelegen, etwas weiter auffteigt, fo fiebt man über alle Reliquien ber Seillgen, über Dome, Dader und Schirme nach bem Apolloberg binfiber, und fo behaupten beide Gotter, ben Mereur jur Seite, ihres Ramens Bebachtniß; die Bilber maren zu beseitigen, ber Benius nicht.

Bu Betrachtung ber Baufunft früherer Mittelzeit bietet Erier mertwurdige Monumente: ich habe von folden Dingen wenige Kenutnis und fie fprechen nicht jum gebildeten Ginn. Mich wollte ber Anblic bei einiger Theilnahme verwirren; manches davon ift verschuttet, zerstuckt, zu anderm Gebrauche gewibmet.

Ueber die große Brade, auch noch im Alterthum gegrunsbet, führte man mich im beiberften Momente; bier nun fieht man deutlich wie die Stadt auf einer, mit ausspringendem Bintel nach dem Fluß zudrängenden Aldche, welche benfelben gegen das linte Ufer hinweif't, erbaut ift. Nun überschaut man vom Fuße des Apolloberges Fluß, Bende, Mühlen, Stadt und Gegend, da fich denn die noch nicht gang entlaubten

Beinberge fowohl zu unfern führen als auf den erften Soben des Martisberges gegenüber gar freundlich ausnahmen, anschaulich machten in welcher gefegneten Gegend man sich befinde und ein Gefühl von Bohlfahrt und Behagen erweckten, welches über den Beinlandern in der Luft zu schweben scheint. Die besten Gorten Moselwein, die und nun zu Theil murden, schienen nach diesem Ueberblick einen angenehmern Geschmack zu haben.

Eriet , ben 29. October 1792.

Unfer fürstlicher Heerführer tam an und nahm Quartier im Aloster St. Maximin. Diese reichen und sonst überglucklichen Meuschen hatten benn freilich schon eine gute Zeit ber große Unruhe erduldet; die Brüder des Königs waren bort einquartiert gewesen und nachber war es nicht wieder leer geworden. Eine solche Anstalt, aus Ruh und Frieden entsprungen, auf Ruh und Friede berechnet, nahm sich freilich unter diesen Umstanden wunderlich aus, da, man mochte noch so schonend versahren, ein gewaltiger Gegensah des Kitter= und Mönchthums sich hervorthat. Der Herzog wußte jedoch hier wie überall, selbst als ungebetener Gast, durch Freigebigsfeit und freundliches Betragen, sich und die Seinigen angenehm zu machen.

Mich aber follte auch hier ber bofe Ariegodamon wieber verfolgen. Unfer guter Obrist von Gotsch war gleichfalls im Aloster einquartiert; ich fand ihn zur Nacht seinen Sohn be-wachend und beforgend, welcher an der unglidlichen Arankbeit gleichfalls hart darnieder lag. Hier mußt' ich nun wieder die Litanei und Vermunschung unseres Feldzugs aus dem Munde eines alten Soldaten und Vaters vernehmen, ber

Die sammtlichen Fehler mit Leibenschaft zu rigen berechtigt war, die er als Soldat einsah, und als Water verfluchte. Auch die Isletten tamen wieder zur Sprache, und es mußte wirklich ein jeder, der sich diesen unseligen Punkt deutlich machte, durchaus verzweiseln.

Ich erfreute mich der Gelegenheit die Abtei zu fehen, und fand ein weitläufiges wahrhaft fürstliches Gebäude; die Bimmer von bedeutender Größe und Sohe, und die Fußboden getäselt, Sammet und damastne Lapeten, Stuccatur, Verguldung und Schniswert nicht gespart, und was man sonst in solchen Palasten zu sehen gewohnt ist, alles doppelt und dreisach in großen Spiegeln wiederholt.

Auch ward den einquartierten Personen ganz wohl dahier; die Pferde jedoch konnten nicht sammtlich untergebracht werden, sie mußten unter freiem himmel aushalten ohne Lagerstätte, Rausen und Tröge. Unglücklicherweise waren die Futtersäde gefault und so mußte der hafer von der Erde ausgeschnopert werden.

Wenn aber die Stallungen unbedeutend waren, so fand man die Keller defto geräumiger. Noch über die eigenen Beinberge genoß das Aloster die Einnahme von vielen Behnten. Freilich mochte in den letten Monaten gar manches Studfaß geleert worden senn, es lagen beren viele auf dem Sofe.

Den so. October

gab unfet fürst große Tafel; drei der vornehmsten geistlichen Serren waren eingeladen, sie hatten tostliches Lischzeug, sehr schönes Porzellan: Service hergegeben; von Silber war wenig zu sehen, Schähe und Rostbarteiten lagen in Ehrenbreitstein. Die Speisen von den fürstlichen Röchen schmachaft zubereitet;

Wein, der und früher hatte nach Frankreich folgen follen, von Auremburg jurudtehrend ward hier genoffen; was aber am meiften Lob und Preis verdiente war das toftbarfte weiße Brod, bas an den Gegenfah des Commisbrods bei Sans ereinnerte.

Ich hatte mid, als ich nach Trierischer Geschichte in Diefen Tagen forfcte, nothwenbig auch um die Mbtei. St. Marimin befümmern muffen: ich tonnte baber mit meinem geiftlichen Rachbar ein gang anslangenbes geschichtliches Besprach führen. Das bobe Alter bes Stifte warb vorausgefest; bann gebacte man feiner mannidfaltig wechfelnben Schicfele; ber naben Lage bes Stifte an ber Stadt, beiben Theilen gleich gefahr: lich: wie es benn im Sabre 1674 niebergebrannt und poffie vermaftet wurde. Bon bem Bieberanfban und ber allmatligen Berftellung in ben gegenmattigen Buftand ließ ich mich auch unterrichten. Dazu fonnte man viel Gutes fagen und bie Auftalten preifen, welches ber geiftliche berr auch gem pernahm: von ben letten Beiten aber wollte er nichte Rubm: liches wiffen: bie Rrangofifchen Pringen waren ba lange im Quartier gelegen, und man batte von manchem Unfug, lieben muth und Berichmenbung ju boren.

Bei Abmedfelung bes Gelprache baber ging ich wieber ind Geschichtliche gurud; als ich aber ber frühern Beit erwähnte, wo bas Stift sich bem Erzbischof gleich geseht und ber Abt Reichestand bes Römisch-Deutschen Reichs gewesen, wich er idchelnd aus, als wenn er eine solche Erinnerung in ber neuften Beit fur verfänglich halte.

Die Sorge bes Herzogs-für fein Regiment warb umm thätig und flar; benn als die Aranten zu Wagen fortzwbringen unmöglich war, fo ließ ber Fibest ein Schiff miethen um sie bequem nach Coblenz zu transportiren. Run aber kamen andere auf eine eigene Weise preshafte Ariegomanner an. Auf dem Rudzuge hatte man gar bald bemerkt, daß die Ranonen nicht fortzubringen sepen; die Artillerie-Pferde kamen um, eines nach dem andern, wenig Borspann war zu finden; die Pferde, auf dem Hinzug requirirt, beim herzug gestüchtet, sehlten überall, man griff zu der letten Maapregel: von jedem Regiment mußte eine karte Anzahl Reiter absiden und zu Fuße wandern, damit das Geschütz gerettet werde. In ihren steisen Stiefeln, die zuleht nicht mehr durchalten wollten, litten diese braven Menschen bei dem schrecklichen Wege unendlich; aber auch ihnen erheizerte sich die Zeit, benn es ward Austalt getroffen daß auch sie zu Wasser nach Soblenz sahren konnten.

Detober 1792.

Mein Fürst hatte mir aufgetragen dem Marquis Lucches sini aufzuwarten, eine Abschiede-Empfehlung audzusprechen und mich nach einigem zu erkundigen. Bei später Abendzeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich bei diesem, mir früher nicht ungewogenen, bedeutenden Manne eingelaffen. Die Anmuth und Freundlichkeit mit der er mich empfing war wohlthätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Erfüllung meiner Bunsche; er entließ mich, wie er mich ausgenommen hatte, ohne mich im mindesten zu fördern, und man wird mir zutranen, daß ich darauf vorbereitet gewesen.

Als ich nun die Abfahrt jener franken und ermüdeten Reiter eifrig betreiben fab, ergriff mich gleichfalls das Gesfühl, es fep wohl am besten gethan einen Ausweg auf dem Wasser zu suchen. Sehr ungern ließ ich meine Chaise zuruck, die man mir aber nach Coblens nachzusenden versprach, und

miethete ein einmanniges Boot, wo mir benn beim Einschiffen meine sammtlichen Sabseligkeiten gleichsam vorgezahlt, einen sehr angenehmen Eindruck machten, indem ich sie mehr als einmal verloren glaubte ober zu verlieren fürchtete. Bu dieser Fahrt gesellte sich ein Preußischer Officier, den ich als alten Befannten aufnahm, deffen ich mich als Pagen gar wohl erinnerte und dem seine Hofzeit noch gar deutlich vorschwebte; wie er mir denn gewöhnlich den Kaffee wollte prafentirt baben.

Das Wetter war leiblich, die Fahrt ruhig und man erkannte die Anmuth dieser Wohlthat um so mehr, je mahfeliger auf dem Landwege, der sich dem Flusse die und da näherte, die Solonnen dahinzogen, oder auch wohl von Zeit zu Zeit stodend verweilten. Schon in Trier hatte man getlagt, daß bei so eiligem Rüdmarsch die größte Schwierigkeit sep Quartier zu sinden, indem gar oft die einem Regiment angewiesenen Ortschaften schon beseht gefunden worden, wedurch große Roth und Berwirrung entstehe.

Die Ufer-Unsichten ber Mosel waren langs bieser Fahrt bochst mannichfaltig; benn obgleich bas Baffer eigenstunig seinen hauptlauf von Sidwest nach Nordost richtet, so wird es boch, da es ein schiftandses gebirgisches Terrain durchstreist, von beiben Seiten durch vorspringende Binkel bald rechts bald lints gedrängt, so daß es nur im weitläufigen Schlangengange fortwandeln kann. Deswegen ist benn aber auch ein tüchtiger Fährmeister höchst nothig; der unsere bewies Araft und Gewandtheit, indem er bald hier einen vorgeschobenen Ries zu vermeiden, sogleich aber dort den an steiler Felswand bersuthenden Strom zu schnelkerer Fahrt fühn zu bennnden wuste. Die vielen Ortschaften zu beiden Seiten gaben ben muntersten Anblick; der Weinbau, überall sorgsältig gepflegt, ließ auf ein beiteres Bolf schlesen, das feine Rübe schwand

ben toftlichen Saft zu erzielen. Jeder sonnige Sügel war benutt, bald aber bewunderten wir schroffe Felsen am Strom, auf beren schmalen vorragenden Kanten, wie auf zusälligen Natur=Terraffen, der Weinstod zum allerbesten gedieh.

Bir landeten bei einem artigen Wirthshause, wo uns eine alte Wirthin wohl empfing, manches erduldete Ungemach beklagte, den Emigrirten aber besonders alles Bose gonnte. Sie habe, sagte fie, an ihrem Wirthstische gar oft mit Grauen gesehen, wie diese gottesvergeffenen Menschen das liebe Brod kugel = und brodenweise sich an den Kopf geworsen, so daß sie- und ihre Mägde es nachher mit Thranen ausammengekebrt.

Und fo ging es mit gutem Glud und Muth immer meiter binab bis jur Dammerung, ba wir und benn aber in bas maandrifde Alufgewinde, wie es fic gegen bie Boben pon Montreal beranbrangt, vericblungen faben. Dun überfiel und die Nacht, bevor wir Trarbach erreichen ober auch nur gemabren fonnten. Es marb ftodffinfter; eingeenat mußten wir und amifchen mehr ober weniger feilem Ufer, ale ein Sturm, bieber icon rudmeife verfündigt, gewaltfam anbaltend bereinbrach; balb fowoll der Strom im Gegenwinde, bald mechfelten abprallende Bindftoffe niederfturgend mit muthendem Saufen; eine Belle nach ber andern folug über ben Rabn, mir fühlten und burchnaßt. Der Schiffmeifter barg nicht feine Berlegenheit; Die Roth ichien immer großer, je langer fie bauerte, und ber Drang mar aufe bochfte geftiegen, ale ber madere Mann verficherte, er miffe meber mo er feb noch wohin er fteuern folle.

Unfer Begleiter verstummte, ich war ftill in mir gefaßt, wir schwebten in der tiefsten Finsterniß, nur mandmal wollte mir scheinen, daß Raffen über mir doch noch etwas dunfler

als der verfinsterte himmel fich bem Auge bemertlich machten; dieß gewährte jedoch wenig Aroft und hoffnung, zwischen Land und Feld eingeschlossen zu seyn draug sich immer angelicher auf. Und so wurden wir im Stocksustern lange bin und hergeworfen, die fich endlich in der Ferne ein Licht und damit auch Hoffnung aufthat. Run ward nach Möglichkeit drauf los gesteuert und gerndert, wobei sich Paul nach Araften thätig erwies.

Endlich stiegen wir in Trarbach glücklich and Land, we man uns in einem leiblichen Gasthofe Henne mit Reiß alsebald ander. Ein angesehener Rausmann aber, die Landung von Fremden in so tieser stürmischer Nacht vernehmend, nöthigte und in sein Hand, wo wir det hellem Kerzenschein', in wohlgeschmidten Zimmern, Englische schwarze Aunstblätter in Rahm und Glas gar zierlich ausgehangen, mit Frende, je mit Kihrung, gegen die kurz vorber erduldeten sinsteren Gefährlichseiten, begrüßend erdlicken. Herr und Frau, wei junge Leute, beeiserten sich und gütlich zu thun; wir genofen des köstlichsen Moselweins, an dem sich mein Gefährte, der eine Wiederberstellung freilich am nothigsten haben mocht, besonders erquickte.

Paul gestand, daß er schon Rock und Stiefel ausgezogen, um, wenn wir scheitern sollten, und durch Schwimmen ge erretten; wobei er fich benn freilich nur allein mochte durch achracht baben.

Ranm hatten wir uns getrodnet und geleht, als es is mir foon wieder zu treiben anfing und ich fortzueilen begehrte. Der freundliche Wirth wollte uns nicht entlaffen, sondern verlangte vielmehr, wir follten den morgenden Tag noch zugeden, verfprach auch von einer benachbarten Sole weitefte fobunde Musfielt über ein bedeutend Gelande und

manches andere was une zur Erquidung und Berftreuung hatte bienen konnen. Aber es ist wunderbar, wie sich der Wensch an rubige Bustande gewöhnt und in denselben verharren mag, so giebt es auch eine Gewöhnung zum unruhis gen; es war in mir die Nothigung zu einem rollenden Forteilen, der ich nicht gebieten konnte.

Als wir daher fortzueilen im Begriff franden, nothigte und der madere Mann noch zwei Matraben auf, damit wir im Schiff wenigstens einige Bequemlichleit hatten: die Frau gab folche nicht gerne ber, welches ihr, da der Barchent neu und schon, gar nicht zu verdenken war. Und so ereignet sich's oft in Einquartierungsfallen, daß bald der eine bald der andere Satte dem aufgedrungenen Sast mehr oder wenis ger wohl will.

Bis Coblent schwammen wir ruhig hinunter und ich erinnere mich nur beutlich, baß ich am Ende der Fahrt das soduste Naturbild gesehen, was mir vielleicht zu Augen gestommen. Als wir gegen die Mosels-Brüde zusuhren stand und dieses schwarze mächtige Bauwert träftig entgegen; durch die Bogens-Deffnungen aber schanten die stattlichen Gebäude des Thals, über der Brüdenlinie sodann das Schloß Ehrensbreitstein im blauen Dufte durch und hervor. Nechts bildete die Stadt, an die Brüde sich auschließend, einen tichtigen Worgrund; dieses Bild gab einen herrlichen aber nur augensdicklichen Genuß, denn wir landeten und schieften sogleich gewissenhaft die Natraden unversehrt an das von den wadern Trarbachern und bezeichnett Handelshaus.

Dem herzog von Weimar war ein icones Quartier eins geräumt, worin auch ich ein gutes Unterfommen fand; die Armee rückte nach und nach beran: die Dienerschaft des fürstlichen Benerals traf ein und bonnte nicht genug von ben Unbilben erzählen, die fie erleiden maffen. Wir fegneten und die Wafferfahrt eingeschlagen ju haben, und die gludlich überstandene Windebraut schien nur ein geringes Uebel gegen eine stodende und überall gehinderte Landfahrt.

Der Fürst selbst mar angetommen; um ben Ronig verfammelten fich viele Genetale; ich aber, in einsamen Spazier: gangen ben Rhein bin, wiederholte mir bie wunderlichen Ereignisse ber vergangenen Bochen.

Ein Frangbfischer General, Lafapette, haupt einer großen Partei, vor turgem der Abgott seiner Ration, bes vollommensten Bertrauens der Soldaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gesangennehmung des Königs das Reich repräsentirt; er entstieht, seine Armee nicht stärfer als dreiundzwanzigtausend Mann, bleibt phie General und Oberofsieier, desorganisert, bestürgt.

Bur felbigen Beit betritt ein machtiger Konig, mit einem achtzigtaufenb Mann ftarfen verbunbeten heere, ben Boben von Franfreich, zwei befestigte Stabte, nach geringem Baubern, ergeben fic.

Nun erscheint ein wenig gefannter General, Dumonries; ohne jemals einen Oberbefehl geführt zu haben, nimmt
er, gewandt und flug, eine sehr starte Stellung; fie wird
durchbrochen und boch erreicht er eine zweite, wird auch defelbst eingeschlossen und zwar so, daß ber Feind sich zwischen
ihn und Paris stellt.

Aber fonderbar verwidelte Buftanbe werben burch anhaltenbes Regenwetter herbei geführt; bas furchtbare allitre Deer, nicht weiter als fechs Stunden von Chalons, und gebu von Aheims, fieht fic abgehalten biefe beiben Orte zu geminnen, bequemt fich zum Rudzug, raumt bie zwei eroberten Plabe, verliert über ein Drittel seiner Manuschaft und davon höchstens zwei Tausend durch die Baffon, und sieht sich nun wieder am Rheine. Alle diese Bezegnisse, die an das Bunderdare gränzen, ereignen sich in weniger als sechs Bochen, und Frankreich ist aus der größten Gefahr gerettet, deren seine Jahrbucher jemals gedeuten.

Bergegenwartige man fich nun die vielen taufend Theils nehmer an foldem Mifgeschick, benen bas grimmige Leibeds und Seelenleiden einiges Recht gur Alage zu geben schien, fo wird man fich leicht vorstellen, daß nicht alles im Stillen abgethan ward, und so fehr man fich auch vorzusehen ges dachte, doch aus einem vollen herzen der Mund zu Zeiten überging.

Und so begegnete benn auch mir, daß ich an großer Tafel neben einem alten trefflichen Generale saß und vom vergangenen zu sprechen mich nicht ganz enthielt, worauf er mir, zwar freundlich aber mit gewisser Bestimmtheit autwortete: erzeigen Sie mir morgen früh die Ehre mich zu besuchen, da wir uns hierüber freundlich und aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es auzunehmen, blied aber aus und geslobte mir innerlich das gewohnte Stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen.

Auf der Bafferfahrt so wie auch in Coblenz hatte ich manche Bemerkung gemacht jum Bortheil meiner chromatisien Studien; besonders war mir über die epoptischen Farben ein neues Licht aufgegangen, und ich tonnte immer mehr hoffen, die phosischen Erscheinungen in sich zu verknüpsen, und sie von andern abzusondern, mit denen sie in entfernterer Berwandtschaft zu steben schienen.

And tam mir bes treuen Rammerier Bagner Tagebud ju Erganzung bes meinigen gar wohl zu ftatten, bas ich in ben lebten Lagen gang und gar vernachlaffigt hatte.

Des herzogs Regiment war herangekommen, und fattonnirte in den Börfern gegen Neuwied über. hier bewied der Fürst die väterlichste Sorgfalt für seine Untergebenen; jeder einzelne durfte seine Noth klagen, und so viel nur möglich ward abgestellt und nachgeholsen. Lieutenant von Floths, in der Stadt auf Commando stehend, und dem Wohltham am nächsten, erwied sich thätig und hülfreich. Dem haupt bedürsniß an Schuhen und Stiefeln wurde dadurch abgebofen, daß man Leder kaufte, und die im Regimente sich sinder den Schuster unter den Meistern der Stadt arbeiten lick Auch für Reinlichkeit und Zierde war gesorgt, gelbe Kreike angeschafft, die Sollets gesäubert und gefärbt, und unsen Reiter trabten wieder gang schwar einher.

Meine Studien jedoch sowohl als die heitere Unterhaltung mit den Kanzlei= und Hausgenoffen wurden gar set belebt, durch den Chrenwein, welcher von trefflicher Mostforte unserem Fürsten vom Stadtrathe gereicht ward, mit welchen wir, da der Fürst meist auswärts speiste, zu st nießen die Erlaubniß hatten. Als wir Gelegenheit sanden einem von den Gebern darüber ein Compliment zu maden und dantbar anerkannten, daß sie sich bei solcher Gelegenheit um unsert willen, mancher guten Flasche berauben weller, vernahmen wir die Erwiederung: daß sie und die viel mehr gönnten, und nur die Fässer bedauerten, welche wa die Emigrirten wenden müssen, welche zwar viel Seld, aber auch viel Unheil über die Stadt gebracht, ja den Istand derselben völlig umgekehrt; besonders aber wollte mat ihr Betragen gegen den Fürsten nicht rühmen, an desse

Stelle fie fich gemiffermaßen gefeht, und gegen feinen Billen thbulid Unverantwortliches unternommen.

In der letten Unheil drohenden Zeit war er auch nach Regensburg abgereif't, und ich schlich, zu schöner heiterer Mittagestunde, an sein Schloß hin, das auf dem linken Rheinuser, etwas oberhalb der Stadt, wunderschön, seitdem ich diese Gegend nicht betreten, aus der Erde gewachsen war. Es stand einsam, und als die allerneuste, wenn auch nicht architettonische doch politische Ruine da, und ich hatte nicht den Muth, mir von dem umherwandelnden Schloßvogt den Eingang zu gewinnen. Wie schön war die nähere und weizere Umgebung, wie angebaut und gartenreich der Raum zwischen Schloß und Stadt; die Aussicht den Rhein stromauf ruhig und besänstigend, gegen Stadt und Festung aber prächtig und aufregend.

In der Absicht, mich übersehen zu laffen, ging ich zur fliegenden Brude, ward aber aufgehalten, oder hielt mich wielmehr felbst auf, in Beschauung eines Desterreichischen Wagentransportes, welcher nach und nach übergeseht wurde. hier ereignete fich ein Streit zwischen einem Prenfischen und Desterreichischen Unterofficier, welcher den Charafter beider Nationen klar ind Licht seite.

Bom Desterreicher, der hieber positit war, um die moglich schnelle Ueberfahrt der Wagen-Colonne zu beaufsichtigen, aller Berwirrung vorzubeugen, und deshalb kein anderes Fuhrwert dazwischen zu lassen, verlangte der Preuse beftig eine Audnahme für sein Wägelchen, auf welchem Frau und Kind mit einigen habseligkeiten gepacht waren. Mit großer Gelassenheit versagte der Desterreicher die Forderung, auf die Ordre sich berusend, die ihm dergleichen ausdrücklich perbiete; ber Preuse ward heftiger, der Desterreicher wo möglich gelaffener; er litt keine Lade in der ihm empfohlenen Solonne, und der andere fand fich einzudrängen keinen Raum. Endlich schlug ber Zudringliche an feinen Sabel, und forderte den Widerstehenden heraud; mit Droben und Schimpfen wollte er seinen Gegner ins nachste Gaschen bewegen, um die Sache dafelbst auszumachen; der höchst rubige verständige Mann aber, der die Rechte seines Postens gar wohl kannte, rührte sich nicht, und hielt Ordnung nach wie vor.

Ich wunichte biefe Scene wohl von einem Charafterzeichner aufgefaßt: benn wie im Betragen fo anch in Geftalt unterschieden fich beibe; ber Gelaffene war ftammig und ftan, ber Buthenbe, benn zulest erwies er fich fo, hager, lan,

fcmedtig, und rührig.

Die auf biefen Spagierweg zu verwendende Beit war zum Theil icon verftrichen, und mir vertried die Furcht war ahnlichen Retardationen bei der Rudlehr jede Luft bud fonf so geliebte Thal zu besuchen, das doch nur das Gefühl ichmenlichen Entbehrens erregt, und mich fruchtlos zu Betrachtung früherer Jahre aufgeregt hatte; doch stand ich lange hinnber ichauend, friedlicher Beiten mitten im verwirrenden Wechst irbischer Ereignisse treulich eingebent.

Und so traf es zufallis, daß ich von den Maafregels jum ferneren Feldzuge auf dem rechten Ufer naber unter richtet ward. Des herzogs Regiment rüstete sich hinüber zu ziehen; der Fürst felbft mit seiner ganzen Umgebung follen folgen. Mir bangte vor jeder Fortsehung des triegerischen Bustandes, und das Fluchtgefühl ergriff mich abermais. 3d möchte dieß ein umgelehrtes heimweh nennen, eine Setzlucht ins Weite, statt ins Enge. 3ch stand; der herricht Bluß lag vor mir, er gleitete ib sanft und lieblich himmuter, in ausgedehnter breiter Landichaft; er floß zu Freunden, mit

verbunden gedlieden. Dich verlangte aus der fremden gewaltsamen Welt an Freundesbruft, und so miethete ich, nach erhaltenem Urlaub, eilig einen Kahn bis Duffeldorf; meine nuch immer zurückleibende Chaise Coblenzer Freunden empfehlend, mit Bitte sie mir hinabwarts zu spediren.

Als ich nun mit meinen Sabfeligkeiten mich eingeschifft und fogleich auf dem Strome babin schwimmen fah, begleitet vom getreuen Paul und einem blinden Passagier, welcher gelegentlich zu rudern fich verband, hielt ich mich für gludlich, und von allem liebel befreit.

Indeffen standen noch einige Abenteuer bevor. Wir hatten nicht lange susadmarts gerudert, als zu bemerken war, daß der Rahn ein startes Leck haben muffe, indem der Fährmann von Beit zu Beit das Wasser steifig ausschöftete. Und nun entdeckte sich erst, daß wir, bei übereilt unternommener Fahrt, nicht bedacht hatten, wie auf die weite Strecke hinab, von Coblenz die Duffeldorf, der Schisffer nur ein altes Boot zu nehmen pflegt, um es unten als Brennholz zu verkaufen, und, sein Fährgeld in der Lasche, ganz leicht nach hause zu mandern.

Indeffen fuhren wir getroft dahin. Eine fternhelle, doch febr falte Racht begunstigte unfere Fahrt, als auf einmal ber fremde Ruderer verlangte and Land gefeht zu werden, und sich mit dem Schiffer zu streiten anfing, an welcher Stelle es benn eigentlich fur ben Banderer am vortheil-hafteften sep, worüber sie sich nicht vereinigen konnten.

Unter biefen Sanbeln, die mit heftigfeit geführt wurden, fturzte unfer gahrmann ind Baffer, und wurde nur mit Daffe berandgezogen. Run tonnte er bei heller tlarer Nacht nicht mehr ausbalten, und bat bringend um die Erlaubuis,

bei Bonn anfahren zu barfen, um fich zu troduen und zu erwarmen. Mein Diener ging mit ihm in eine Schiffertneipe, ich aber beharrte unter freiem himmel zu bleiben, und ließ mir ein Lager auf Mantelsad und Portesenille bereiten. So groß ist die Macht der Gewohnheit, daß mir, der ich die letten seche Wochen fast immer unter freiem himmel zugebracht hatte, vor Dach und zimmer grante. Dießmal aber entstand daraus für mich ein neues Unbeil, welches man freilich hätte vorhersehen sollen: den Kahn hatte man zwar so weit als möglich auf den Strand gezogen, aber nicht so weit, daß er nicht durch das Leck noch hätte Wasser einnehmen können.

Nach einem tiefen Schlafe fand ich mich mehr als erfrischt, denn das Waffer war bis zu meinem Lager gedrungen, und hatte mich und meine habfeligkeiten durchnaßt. Ich war daher genothigt aufzusteben, das Wirthehaus aufzusuchen, und mich in Tabat schmauchenber, Glühwein schlärfender Gefelschaft, so gut als möglich zu trocknen; worüber denn der Morgen ziemlich herankam und eine verspätete Reise durch frisches Audern eifrig beschlennigt wurde.

## 3mifchenrede.

Wenn ich mich nun fo, in ber Erinnerung, ben Rhein hinunter schwimmen sehe, mußt' ich nicht genau zu fagen, was in mir vorging. Der Anblid eines friedlichen Baffersspiegels, bas Gefühl ber bequemen Fahrt auf bemselben, ließ mich nach ber turz vergangenen Zeit zurucschauen, wie auf einen bofen Traum, von bem ich mich so eben erwacht fande;

ich überließ mich ben heiterften hoffnungen eines nachften gemathlichen Busammenfepns.

Run aber, wenn ich mitzutheilen fortsahren soll, muß ich eine andere Behandlung mahlen, als dem bisherigen Bortrag wohl geziemte: benn wo Rag für Tag das bedemtenbite vor unsern Augen vorgebt, wenn wir mit so viel. Tausenden leiben und fürchten und nur furchtsam hoffen, dann hat die Gegenwart ihren entschiedenen Berth, und, Schritt vor Schritt vorgetragen, erneut sie das Vergangene indem sie auf die Zukunft hindeutet.

Bas aber in gefelligen Cirteln fich ereignet, tann nur aus einer fittlichen Folge ber Aeuferungen innerlicher Buftande begriffen werben; die Reflerion ist hier an ihrer Stelle, ber Augenblick spricht nicht fur fich felbst, Undenten an bas Bergangene, spätere Betrachtungen muffen ihn bolmetschen.

Wie ich überhanpt ziemlich undewußt lebte, und mich vom Tag zum Tage führen-ließ, wobei ich mich, besonders die letten Jahre, nicht übel befand, so hatte ich die Eigenheit, niemals weder eine nächst zu erwartende Person, noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszudenken, sondern diesen Bustand nuwordereitet auf mich einwirken zu lassen. Der Bortheil der daraus entsteht ist groß; man braucht von einer vorgesaften Idee nicht wieder zurück zu kommen, nicht ein selbstbeliebig gezeichnetes Bild wieder auszulöschen, und mit Undehagen die Wirklichseit an dessen Stelle auszunehmen; der Nachteil dagegen mag wohl hervortreten, daß wir mit Undewußtseyn in wichtigen Augendlicken nur herumtasten und nicht gerade in jeden ganz unvorhergesehenen Justand aus dem Stegreise zu sinden wissen.

In eben bem Sinne war ich auch niemals aufmertfam, was meine perfinliche Begenwart und Beifted : Stimmung

auf die Menschen wirke, da ich benn oft ganz unerwarret fand, daß ich Neigung oder Abneigung und fogar oft bedes zugleich erregte.

Wollte man nun auch biefes Betragen als eine indivisuelle Eigenheit meder loben noch tadeln, fo muß boch bemertt werben, bag fie im gegenwärtigen Falle gar munderliche Phasamene und nicht immer die erfreulichften bervorbrachte.

Ich war mit jenen Freunden seit vielen Jafren nicht zusammengetommen, sie hatten sich getren an ihrem Lebensgange gehalten, dagegen mir das wunderbare Loos beschieden war, durch manche Stufen der Prüfung, des Thuns und Duldens durchzugeben, so daß ich, in eben der Person beharrend, ein ganz anderer Mensch geworden, meinen alten Freunden fast untenntlich austrat.

Es werde-ichwer halten, auch in spateren Jahren, wo eine freiere Uebersicht bes Lebens gewonnen ist, sich genaue Rechenschaft von jenen Uebergangen abzulegen, die bald als Borschrift, bald als Rudschritterscheinen, und boch alle dem gottgeführten Menschen zu Rut und Frommen gereichen muffen. Ungeachtet solcher Schwierigfeiten aber will ich, meinen Freunden zu Liebe, einige Anbeutung versuchen.

Der fittliche Menfch erregt Reiging und Liebe nur in fo fern, ale man Sehnsucht an ihm gewahr wird; fie drudt Besit und Bunsch jugleich and, ben Besit eines gartlichen herzens, und ben Bunsch ein gleiches in andern zu finden; burch jenes gieben wir an, durch dieses geben wir und bin.

Das Sehnsüchtige bas in mir lag, bas ich in fraheren Jahren vielleicht zu sehr gehegt, und bei fortschreitendem Leben fraftig zu bekämpfen trachtete, wollte bem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und er suchte beschalb die volle enbliche Befriedigung. Das Biel meiner

innigsten Sehnsucht, beren Qual mein ganges Imeres erfüllte, war Italien, beffen Bild und Gleichnis mir viele Jahre versgebens vorschwebte, bis ich endlich durch tühnen Entschluß die wirkliche Gegenwart zu fassen mich erdreistete. In jenes herrliche Land sind mir meine Freunde gern auch in Gedansten gefolgt, sie haben mich auf Hin= und herwegen begleitet, möchten sie nun auch nächstens den langern Ausenthalt dazielbst mit Reigung theilen und von dort mich wieder zurückbegleiten, da sich alsdann manches Problem fasilicher auf lösen wirb.

In Italien fühlt' ich mich nach und nach fleinlichen Borftellungen entriffen, falfchen Bunfchen enthoben und an die Stelle der Sehnlucht nach dem Land der Kunfte feste fich die Sehnlucht nach der Kunft felbst; ich war sie gewahr geworden, nun wunscht' ich sie zu durchdringen.

Das Studium der Aunst wie das der alten Schriftsteller giebt und einen gewissen halt, eine Befriedigung in uns selbst; indem sie unser Inneres mit großen Gegenstanden und Gesinnungen füllt, bemachtigt sie sich aller Wünsche die nach außen strebten, hegt aber jedes würdige Verlangen im stillen Busen; das Bedürfniß der Mittheilung wird immer geringer, und wie Malern, Bilbhauern, Banmeistern, so geht es auch dem Liebhaber; er arbeitet einsam, für Genüsse die er mit andern zu theilen kaum in den Fall kommt.

Aber ju gleicher Beit follte mich noch eine Ableitung ber Welt entfremben und zwar die entschiedenste Bendung gegen die Natur, zu der ich aus eigenstem Erieb auf die indivisuellste Beife hingelenkt worden. hier fand ich weder Meister noch Gesellen und mußte felbst für alles stehen. In der Einfamkeit der Balber und Garten, in den Finsternissen der duntlen Kammer war' ich gang einzeln geblieben, hatte mich

nicht ein gludliches haubliches Berhaltnif in biefer munterlichen Epoche lieblich zu erquiden gewußt. Die Romifchen Elegien, die Benetianischen Epigramme fallen in biefe Beit.

Run aber follte mir auch ein Borgeidmad triegerifder Unternehmungen werden: benn, ber Soleficen burch ben Reichenbacher Congres geschlichteten Campaque beigumobnen beorbert, batte ich mich in einem bebeutenben gande burd manche Erfahrung aufgeflart und erhoben gefeben und gugleich burch anmuthige Berftreuung bin und ber gauteln laffen. indeffen bas Unbeil ber Frangoniden Staatsummalinna nich immer weiter verbreitend, jeden Beift, er mochte bin benten und finnen-wobin er wollte, auf die Oberfliche ber enropeis iden Belt gurudforberte und ibm bie granfamften Birfliche feiten aufbrang. Rief mich nun gar bie Bflicht, meinen Rurften und Berrn erft in bie bedenflichen, balb aber tranrigen Ereigniffe bed Tags abermale bineinzubegleiten und bas unerfreuliche, bas ich nur gemäßigt meinen Lefern mitgutbeilen gewagt, mannlich zu erbulben, fo batte alles mas noch Bartes und Bergliches fich ine Innerfte gurudgezogen hatte, ausloiden und veridwinden mogen.

Faffe man dieß alles jusammen, so wird ber Buftand, wie er nachstebend stiggenhaft verzeichnet ist, nicht gang rathfelbaft erscheinen, welches ich um so mehr wünschen muß, be ich ungern bem Erieb wiberstehe, diese vor vielen Jahren flüchtig verfasten Blatter nach gegenwärtiger Einsicht und Ueberzeugung umguschreiben.

Dempelfort, Movember 1792.

Es war icon finfter, als ich in Duffelborf landete und mich baber mit Laternen nach Pempelfort bringen lief, mo ich

nach augenblicklicher Ueberraschung die freundlichste Aufnahme fand; vielsaches hin = und hersprechen, wie ein solches Wiesbersehen aufregt, nahm einen Theil der Nacht hinweg.

Den nachsten Tag war ich durch Fragen, Antworten und Erzählen bald eingewohnt; ber ungludliche Feldzug gab leiber genugsame Unterhaltung, niemand hatte sich den Ausgang so traurig gebacht. Aber auch aussprechen konnte niemand die tiese Wirkung eines beinahe vierwöchentlichen surchtbaren Schweigens; die sich immer steigernde Ungewisheit bei dem Mangel aller Nachrichten. Eben als wäre das allitrte Heer von der Erde verschlungen worden, so wenig verlautete von demselben; sedermann in eine gräßliche Leete hineinblickend war von Furcht und Aengsten gepeinigt, und nun erwartete man mit Entsehen die Kriegsläufte schon wieder in den Niederlanden, man sah das linte Aheinuser und zugleich das rechte bedroht.

Won solchen Betrachtungen zerstreuten uns moralische und literarische Berhandlungen, wobei mein Realismus zunt Borschein tommend, die Freunde nicht sonderlich erbaute.

Ich hatte seit ber Revolution, mich von bem wilden Wessen einigermaßen zu zerstreuen, ein wunderbares Wert begonnen, eine Reise von sieben Brüdern verschiedener Art, jeder nach seiner Weise dem Bunde dienend, durchaus abentenerlich und mahrchenhaft, verworren, Aussicht und Absicht verbergend, ein Gleichniß unsers eignen Justandes. Man verlangte eine Vorlesung, ich ließ mich nicht viel bitten und rudte mit meinen Heften hervor; aber ich bedurfte auch nur wenig Zeit um zu bemerken daß niemand davon erbaut seine Jah ließ daber meine wandernde Familie in irgend einem Hasen und mein weiteres Manuscript auf sich selbst beruhen.

Meine Freunde jeboch, bie fich in fo veranderte Befinnung nicht gleich ergeben wollten, versuchten manderlei, um frühere Gefühle burch eltere Arbeiten wieber bervorzurufen. und gaben mir Ipbigenien gur ebenblichen Worlefung in bie Sand; bas wollte mir aber gar nicht munben, bem jarten Sinne fühlt' ich mich entfrembet, auch von anbern vergetre: gen war mir ein folder Anflang laftig. Inbem aber bas Stud gar balb jurudgelegt warb, foien es, als wenn man mich burch einen bobern Grab von Folter ju prufen gebente. Man brachte Debipus auf Colonos, beffen erhabene Seiligkeit meinem gegen Aunft, Ratur und Belt gewendeten, burch eine ichredliche Campagne verbarteten Sinn gang unerträglich fcbien; nicht bumbert Beilen bielt ich aus. De ergab man fich benn wohl in bie Gefinnung bes veranberten Krennbes. fehlte es boch nicht an fo manderlei Anbaltepuntten bes Gefprache.

Aus den frühern Zeiten Deutscher Literatur ward manches einzelne erfreulich hervorgerusen, niemals aber brang die Unterhaltung in einen tieseren Zusammenhang, weil man Wertmale ungleicher Gesinnung vermeiben wollte. Soll ich irgend etwas allgemeines hier einschalten, so war es schon seit zwanzig Jahren wirklich eine merkwärbige Zeit, wo bedeutende Eristenzen zusammentrasen und Menschen von einer Seite sich an einander schlossen, obgleich von der andern boch verschieden; seber brachte einen hohen Begriff von sich selbst zur Gesellschaft und man ließ sich eine wechselseitige Werchrung und Schonung gern gesallen.

Das Talent befestigte feinen trworbenen Befit einer allgemeinen Achenng, durch gefellige Berbindungen wuffte men fic zu begen und zu forbern, die errungenen Rortheile wurden nicht mehr burch Einzelne sonbern durch eine

übereinstimmende Mehrheit erhalten. Daß hiebei eine Art Absichtlichleit durchwalten mußte lag in der Sache; so gut wie andere Weltfinder verstauden sie eine gewisse Aunst in ihre Berhältnisse zu legen, man verzieh sich die Eigenheiten, eine Empfindlichteit hielt der andern die Wage und die wechselsseitigen Misverständnisse blieben lange verborgen.

Iwischen diesem allen hatte ich einen munberlichen Stand, mein Talent gab mir einen ehrenvollen Plat in der Gesellschaft, aber meine heftige Leidenschaft für das was ich als wahr und naturgemaß erkannte, erlaubte sich manche gebässige Ungezogenheit gegen irgend ein scheindar falsches Streben; weswegen ich mich auch mit den Gliedern jenes Areised zu Zeiten überwarf, ganz oder halb verschnte, immer aber im Dunkel des Rechthabens auf meinem Wege fort ging. Dabei behielt ich etwas von der Ingenuität des Voltaire'schen Huronen noch im späteren Alter, so daß ich zugleich merträglich und liebenswürdig sepn konnte.

Ein Feld jedoch in welchem man fich mit mehr Freiheit und llebereinstimmung erging, war die westliche, um nicht zu fagen Französische, Literatur. Jaco bi, indem er seinen eigenen Weg wandelte, nahm doch Kenntnis von allem bedeutenden, und die Nachbarschaft ber Riederlande trug viel dazu bei, ihn nicht allein literarisch sondern auch personlich in jenen Kreis zu ziehen. Er war ein sehr wohl gestalteter Mann, von den vortheilhaftesten Gesichtezügen, von einem zwar gemessen aber doch hochst gestalligen Betragen, bestimmt in jedem gebildeten Kreise zu glanzen.

Wunderfam war jene Beit, die man fich taum wieder vergegenwärtigen tounte; Boltaire hatte wirflich die alten Bande der Menscheit aufgeloft, daber entstand in guten Sopfen eine Zweifelsucht an dem mas man sonft für würdig ı

gehalten hatte. Wenn der Philosoph von Ferney seine gange Bemühung dahin richtete, den Einfluß der Geistlichkeit zu mindern und zu schwächen und hauptsächlich Europa im Ange behielt, so erstreckte de Pauw seinen Eroberungsgeist über fernere Welttheile; er wollte weder Chinesen noch Aeguptern die Ehre gönnen, die ein vielsähriges Vorurtheil auf sie gehäuft hatte. Als Kanonisus von Zanten, Rachbar von Duffeldorf, unterhielt er ein freundschaftliches Verhältniß mit Jacobi; und wie mancher andere ware nicht hier zu nennen?

. Und fo wollen wir boch noch hem fterhuis einfahren, welcher ber Fürftin Galligin ergeben in bem benachbarten Munfter viel verweilte. Diefer ging nun von feiner Seite mit Geisteverwandten auf zartere Beruhigung, auf ideelle Befriedigung aus, und neigte fich mit Platonischen Gesinnungen ber Religion gu.

Bei biefen fragmentarischen Erinnerungen muß ich auch noch Diderot's gebenken, bes heftigen Dialettiters, ber fich auch eine Zeitlang in Pempelfort als Saft fehr wohl gefiel und mit großer Freimuthigfeit feine Paradoren behauptete.

Auch waren Rouffeau's auf Naturguftande gerichtete Aussichten biefem Kreise nicht fremd, welcher nichts ausschloß, also auch mich nicht, ob er mich gleich eigentlich nur bulbete.

Denn wie die außere Literatur auf mich in jungeren Jahren gewirft, ift an mehreren Orten icon angedeutet. Fremdes tonnt' ich wohl in meinen Ruben verwenden, aber nicht aufnehmen, beshalb ich mich denn über das Fremde mit andern eben so wenig zu verftändigen vermochte. Eben so wunderlich sah es mit der Production aus; diese hielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange, und ba

biefer felbft für meine nachften Freunde meift ein Bebeimnis blieb, fo wußte man felten mit einem meiner neuen Producte fich ju befreunden, weil man denn doch etwas Achnliches ju bem icon Befannten erwartete.

Bar ich nun schon mit meinen sieben Brüdern übel angesommen, weil sie Schwester Iphigenien nicht im minz besten glichen, so mertt' ich wohl baß ich die Freunde durch meinen Große Cophta, der langst gedruckt war, sogar verz lest hatte; es war die Rede nicht davon und ich hütete mich sie darauf zu bringen. Indessen wird man mir gestehen, daß ein Autor, der in der Lage ist, seine neusten Werte nicht vortragen oder darüber reden zu dursen, sich so peinlich fühlen muß wie ein Componist der seine neusten Welodien zu wies derholen sich gehindert fühlte.

Mit meinen Raturbetrachtungen wollte es mir taum beffer gluden; die ernftliche Leibenschaft womit ich biefem Beidaft nachling tonnte niemand - begreifen, niemand fab wie fie aus meinem Innerften entsprang; fie bielten biefes lobliche Bestreben für einen grillenhaften Irrthum; ihrer Meinung nach fonnt' ich mas Befferes thun und meinem Rafent bie alte Richtung laffen und geben. Sie glaubten fic biezu um befto mehr berechtigt, als meine Dentweife fich an bie ihrige nicht anschloß, vielmehr in den meiften Bunften gerabe bas Gegentheil ausfprach. Man fann fich feinen isolirtern Menfchen benten als ich bamale mar und lange Beit blieb. Der Splozoismus; ober wie man es nennen will, bem ich anbing und beffen tiefen Grund ich in feiner Burbe und Seilfgleit unberührt ließ, machte mich unempfanglich, ta unleibfam gegen jene Dentweife, Die eine tobte, auf melde Art es auch fey, auf: und angeregte Materie als Glaubens: Defenntnig aufitellte. Ich batte mir aus Rant's Naturmiffenicaft

nicht entgeben laffen, daß Anziehungs- und Jurudftofungefraft jum Befen der Materie gehören und feine von der andern im Begriff der Materie getrennt werden könne; daraus ging mir die Urpolarität aller Wefen hervor, welche die unendliche Mannichfalt der Erscheinungen durchdringt und belebt.

Schon bei bem fruberen Befuche ber Fürftin Galibin mit Fürstenberg und hemfterhuis in Beimar hatte ich bergleichen vorgebracht, ward aber als wie mit gottesläfterlichen Reben bei Seite und zur Rube gewiefen.

Man taun es teinem Kreise verbenten, wenn er sich in sich felbst abschließt; und bas thaten meine Freunde zu Pempelsort redlich. Bon der schon ein Jahr gedruckten Metamorphose der Pflanzen hatten sie wenig Kenntnis genommen, und wenn ich meine morphologischen Gedansen, so geläusig sie mir auch waren, in bester Ordnung und wie es mir schien bis zur frästigsten Ueberzengung vortrug, so mußte ich boch leider bemerken, daß die starre Borstellungsart: nichts könne werden als was schon sep, sich aller Geister bemächtigt habe. In Gefolg deffen mußt' ich denn auch wieder hören: daß alles Lebendige aus dem Ei komme, worams ich denn mit bitterm Scherze die alte Frage hervorbos: ob denn die henn oder das Ei zuerst gewesen? Die Einschaftelungs=Lehre schien so plausibel und die Natur mit Bon met zu contempliren höchst erbaulich.

Bon meinen Beiträgen jur Optit hatte auch etwas ver lautet, und ich ließ mich nicht lange bitten die Sefelischaft mit einigen Phanomenen und Versuchen zu unterhalten, wo mir denn ganz neues vorzubringen nicht schwer fiel: denn alle Personen, so gebildet sie auch waren, hatten das gefpettene Licht eingelernt und wollten leider das lebendige, woran

fie fic erfreuten, auf jene tobte Sppothele gurudgeführt wiffen.

Doch ließ ich mir bergleichen eine Zeitlang gern gefallen, benn ich hielt niemals einen Bortrag ohne baß ich babei gewonnen hatte; gewöhnlich gingen mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ich erfand im Fluß der Rede am gewisselten.

Freilich tounte ich auf biefe Beife nur didattifc und Dogmatifc verfahren, eine eigentlich biglettifche und converfrende Gabe mar mir nicht verlieben. Oft aber trat auch eine bofe Gewohnheit bervor beren ich mich anflagen muß: ba mir bas Befprach wie es gemobulich geführt mirb, bochft langweilig mar, indem nichts als beschränfte, inbividuelle Borftellungsarten gur Gprace tamen, fo pflegte ich ben unter Menfchen gewöhnlich entfpringenden bornirten Streit burch gewaltsame Parabore aufzuregen und ans außerfte gu führen. Dadurd mar bie Gefellichaft meift verlett und in mehr ale Ginem Sinne verbrießlich. Denn oft, um meinen Smed an erreichen, mußt' ich bas bofe Princip fpielen, und ba bie Menfchen gut fenn und auch mich gut haben wollten, fo ließen fie es nicht burchgeben; als Ernft tonnte man es nicht gelten laffen, weil es nicht grundlich, als Scherz nicht, meil es au berb mar; aulest nannten fie mich einen um= gelehrten Benchler und verfohnten fic balb mieber mit mir. Doch fann ich nicht laugnen, daß ich burch biefe bofe Manier mir mande Derfon entfrembet, andere au Reinden gemacht babe.

Wie mit bem Bauberftabden jeboch tonnte ich fogleich alle bofen Geifter vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen aufing. Auch dabin war ich unvorbereitet, unvorsichtig gegangen; Abenteuer fehlten teineswege, das Land felbft, feine Anmuth und herrlichteit hatte ich mir vollig einge prägt; mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom gunftigsten himmel umschienenen Landschaft noch mimittelbar gegenwärtig. Die schwachen Versuche eigenen Rachbildens hatten bas Gebächtniß geschärft, ich konnte beschreiben als wen ich's vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es burch und durch, und so war jedermann von den lebbast vorbeigeführten Bilbergugen zufrieden, manchmal entzuckt.

Bunfchenewerth mare nunmehr, bag man, um bie Anmuth des Bempelforter Anfenthalts vollfommen barus: ftellen, auch bie Dertlichkeit, worin bieg alles vorging, flat vergegenwärtigen tonnte. Ein freiftebenbes geräumiges Sant. in der Nachbarichaft von weitlanfigen moblacheltenen Garten. im Sommer ein Darabies, auch im Binter bocht erfreulie. Jeber Sonnenblid marb in reinlicher, freier Umgebung noffen; Abende ober bei ungunftigem Better tog man fo gern in bie fconen großen Simmer gurud, die bebaglie. ohne Prunt ausgestattet, eine wirdige Scene jeber geiftreiden Unterhaltung barboten. Gin großes Speifegimmer, gabireiden Ramilie und nie fehlenden Baften geraumig beiter und bequem, lub an eine lange Tafel, wo es nicht an wanfchent werthen Speisen fehlte. hier fand man fic gufammen, be Sauswirth immer munter und aufregend, die Someften wohlwollend und einfichtig, ber Sohn eruft und boffnungtvoll, bie Tochter mobigebilbet, tuchtig, treubergig und liebent marbig, an die leiber fcon vorübergegangene Mutter und an die früheren Tage erinnernd, die man por gwangig Cabres in Krantfurt mit ihr jugebracht hatte. Beinfe, mit gur Ramilie geborig, verstand Scherze jeber Art an ermiebera; es gab Abende mo man nicht aus bem Lachen fam.

Die menigen einsamen Stunden, die mir in Diefen

gastfreisten aller Sanfer übrig blieben, wendete ich im Stillen an eine wunderliche Arbeit. Ich hatte mahrend der Campagne, neben dem Tagebuch, poetische Tagesbefehle, satvrische Ordres du jour aufgezeichnet, nun wollte ich sie durchsehen und redigiren; allein ich bemetkte bald, daß ich mit kurzischtigem Duntel manches sallch gesehen und unrichtig beurtheilt hatte, und da man gegen nichts strenger ist als gegen erst abgelegte Irrthumer, es auch bedenklich schien dergleichen Papiere irgend einem Jusall auszusehen, so vernichtete ich had ganze Heft, in einem ledhaften Steinkablenseuer; worüber ich mich nun in so fern betrübe, als es mir zur Einssicht in den Gang det Worfalle und die Folge meiner Gebanken darüber jebt viel werth sewn würde.

In bem nicht weit entfernten Duffelborf murben, fleifige Befuche gemacht bei Freunden die zu dem Dempelforter Cirtel geborten; auf ber Galerie war die gewöhnliche Bufammenfunft. Dort ließ fic eine enticiebene Reigung fur bie Italianifde Soule fouren, man zeigte fic booft ungerecht gegen die Riederlandtiche: freilich mar ber bobe Ginn ber erften angiebenb, eble Gemutber binreifend. Ginft batten wir und lange in bem Saale bes Rubens und ber vorzuglichften Dieberlander aufgehalten, als mir heraustraten bing Die Simmelfahrt von Guibo getade gegenüber, ba rief einer begeiftert aus: "ift es einem nicht ju Mutbe, als wenn man aus einer Schente in gute Befellichaft tame!" An meinem Theil tonnt' ich mir gefallen laffen, daß die Meifter, Die mich noch por furgem über den Alpen entguet, fich fo berriich zeigten und leibenichaftliche Bewunderung erwedten; boch fnct' ich mich auch mit ben Nieberlandern befannt ju machen, beren Tugenben und Borguge im bochften Grabe fich hier ben Bugen barftellten, ich fand mir Geminn füre gange Leben.

Bas mir aber noch mehr auffiel, war bas ein gewiser Freiheitssinn, ein Streben nach Demofratie sich in die hohen Stände verbreitet hatte; man schien nicht zu fühlen was alles erst zu verlieren sep, um zu irgend einer Art zweibentigen Sewinnes zu gelangen. Lafavette's und Mirabeau's Buste, von Houdon sehr natürlich und ähnlich gebildet, sah ich hier göttlich verehrt, jenen wegen seiner ritterlichen und bürgerlichen Augenden, diesen wegen Seistestraft und Rednergewalt. So seltsam schwantte schon die Sesinnung der Deutschen; einige waren selbst in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln sehen und waren, leider nach Deutscher Art und Beise, zur Nachahmung ausgeregt worden, und das gerade zu einer Beit, wo die Sorge für das linke Rheinufer sich in Furcht verwandelte.

Die Noth schien bringend: Emigrirte fullten Duffelborf, selbst die Bruber bes Königs tamen an; man eilte fie ju seben, ich traf sie auf ber Galerie und erinnerte mich babei, wie sie burchnäßt bei bem Auszuge aus Glorieur geseben worden. herr von Grimm und Frau von Beuil erschienen gleichfalls. Bei Ueberfüllung der Stadt hatte sie ein Apothefer aufgenommen; das Naturalienkabinet diente zum Schlafzimmer; Affen, Papageven und andres Gethier belauschen den Morgenschaf der liebenswürdigsten Dame; Muscheln und Corallen hinderten die Toilette sich gehörig auszubreiten, und so war das Einquartierungsübel, bas wir kaum erst nach Frankreich gebracht hatten, wieder zu unf berübergesübrt.

Frau von Coudenhoven, eine fcone geiftreiche Dame, fonft die Bierbe bes Mainger hofes, hatte fich auch bieber geftuchtet. herr und Frau von Dohm tamen von Deutschen

Seite heran, um von ben Buftanben nabere Renntniffe gur nebmen.

Fraukfurt war noch von den Franzosen besett, die Ariegesbewegungen hatten sich zwischen die Lahn und das Taunusgebirge gezogen; bei täglich abwechselnden, bald sichern bald unsichern Nachrichten war das Gespräch lebhaft und geistreich, aber wegen streitenden Interesses und Meinungen gewährte es nicht immer eine erfreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer so problematischen, durchand ungewissen, dem Jufak unterworfenen Sache keinen Ernst abgewinnen und war mit meinen paradoren Spasen mitumter ausheiternd, mitunter lästig.

So erinnere ich mich, daß an dem Abendtische der Frankfurter Burger mit Ehren gedacht ward, sie sollten sich gegen
Eustine mannlich und gut betragen haben; ihre Aufführung
und Gesinnung, hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrugen. Frau von Soudenhoven, in dem Enthusiasmus der sie
sehr gut kleidete, rief aus: sie gabe viel darum eine Frankfurter Burgerin zu sepn. Ich erwiederte: das sep etwas
leichtes, ich wisse ein Mittel, werde es aber als Geheimnis
für mich behalten. Da man nun heftig und heftiger in
mich drang, erklart' ich zuleht, die treffliche Dame durse
mich nur heirathen, wodurch sie augenblicklich zur Frankfurter
Burgerin umgeschaffen werde. Allgemeines Gelächter!

Und was tam nicht alles jur Sprace! Als einft von der ungludlichen Campagne, besonders von der Kanonade bei Balmy die Rede war, versicherte herr von Grimm: es sep von meinem wunderlichen Ritt ins Kanonenseuer an des Königs Tafel die Rede gewesen; wahrscheinlich hatten die Officiere, benen ich damals begegnete, davon gesprochen,

has Acfultet ging barauf hinaus: bes man fic bariber nicht wundern muffe, weil gar nicht zu berechnen fen, was man von einem feltfamen Menfcen zu ermarten habe.

Auch ein sehr geschickter, geistreicher Arzt nahm Theil an unsern Halbsaurnalien, und ich bachte nicht in meinem Uebermuth, daß ich seiner sobald bedurfen murde. Er lacte baber zu meinem Aerger laut auf, als er mich im Bette sand, wo ein gewaltiges rheumatisches Uebel, das ich mir durch Verkaltung zugezogen, mich beinabe nubeweglich sestielt. Er, ein Schüler des Geheimerath Hoffmann, desse tüchtige Wunderlichseiten, von Mainz und dem churfürstischen hofe aus, bis weit hinunter den Rhein gewirkt, versuks sogleich mit Kampher, welcher fast als Universalmedizin galt. Löschpapier, Kreide darauf gerieben, sodann mit Kampher bestreut, ward außerlich, Kampher gleichsalle, in kleinen Dofen, innerlich augemandt. Dem sep nun wie ihm wolle, ich wei in einigen Lagen hergestellt.

Die Langeweile johoch best Leibens ließ mich mante Betrachtung anstellen, die Schmäche, die aus einem betiligrigen Bustande gar leicht erfolgt, ließ mich meine Lage bedeutlich finden, das Fortschreiten ber Franzosen in den Niederlanden war bedeutend und durch den Ruf vergrößert, mm sprach täglich und finnblich von neuangekommenen Anderwanderten.

Mein Aufenthalt in Pempelfort war icon lang genn, und ohne die herzlichfte Gastfreihoft der Jamilie batte sedt glauben muffen dort lästig zu sepu; auch hatte fich mein Bleiben unr zufällig verlängert; ich erwartete täglich und ftundlich meine Bohmische Chaise, die ich nicht gern zund-lassen wollte; sie war von Trier soon in Coblenz angefommen und sollte von dort bald weiter herab spehirt werben; da fe

jedoch ansblieb vermehrte sich die Ungeduld, die mich in den letten Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir einen bequemen, obgleich an Eisen ziemlich schweren Reisewagen. Alles zog, wie man hörte, nach Westphalen hinein, und die Brüder des Königs wollten bort ihren Sis aufschlagen.

Und so schied ich denn mit dem munderlichken Amiespalt; die Reigung hielt mich in dem freundlichken Areise, der sich so eben auch höchst benurnhigt fühlte und ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Verwirrung hinter mir lassen, bei schredlichem Weg und Wetter mich nun wieder in die wilde, wuste Welt hinanswagen, von dem Strome mit fortgezogen der nuaushaltsam eilenden Flüchtlinge, selbst mit Kinchtlingsgesuber

Und boch hatte ich Ausficht unterwegs auf bie angenehmfte Cintehr, indem ich fo nahe bei Munfter bie Fürstin Gallisbin nicht umgeben burfte.

Dulbburg, Rovember 1792.

Und so fand ich mich benn abermals, nach Berlauf von vier Bochen, zwar viele Meilen weit entfernt won bem Schauplat unferes ersten Unbeils, doch wieder in berfelben Gefellschaft, in demfelben Gebrange ber Emigrirten, die nun, jenseits entschieden vertrieben, dieffeits nach Deutschland ftromten, ohne halfe und ohne Nath.

3n Mittag in dem Gafthof etwas spat angetommen saf ich am Ende ber langen Tafel; Wirth und Wirthin, die mir als einem Deutschen den Widerwillen gegen die Franzosen schon ausgesprochen hatten, entschuldigten daß alle guten Plate von diesen nnwilltommenen Gaften besetzten. Hiebei wurde bemerkt, daß unter ihnen, trot aller

Erniedrigung, Elend und zu befürchtender Armuth, noch immer biefelbe Rangfucht und Unbefcheibenheit gefunden werbe.

Indem ich nun die Tafel hinauf sah erblickt' ich ganz oben, quer vor, an der ersten Stelle einen alten, kleinen, wohlgestalteten Mann von rubigem, beinahe nichtigem Betragen. Er mußte vornehm sepn, denn zwei Nebensthende erwiesen ihm die größte Ausmertsamteit, mahlten die ersten und besten Bissen ihm vorzulegen und man hatte beinahe sagen können, daß sie ihm solche zum Munde führten. Mir blieb nicht lange verborgen, daß er vor Alter seiner Sinne kaum machtig, als ein bedauernswürdiges Automat, den Schatten eines früheren wohlhabenden und ehrenvollen Lebens fümmerlich durch die Welt schleppe, indessen zwei Ergebene ihm den Traum des vorigen Justandes wieder herbeizuspiegein trachteten.

Ich beschaute mir bie übrigen; bas bebenflichste Schiefel war auf allen Stirnen zu lefen: Solbaten, Commiffare, Abenteurer vielleicht zu unterscheiben; alle waren ftill, benn jeder hatte seine eigene Noth zu übertragen, sie faben ein granzenloses Clend vor fic.

Etwa in der Salfte des Mittagmahles tam noch ein hubscher junger Mann herein, ohne ausgezeichnete Geftalt, ober irgend ein Abzeichen, man konnte an ihm den Justwanderer nicht verkennen. Er seste sich still gegen mir über, nachdem er den Wirth um ein Couvert begrüft hatte, und speiste was man ihm nachholte und vorsetze mit ruhigem Betragen. Nach aufgehobener Tafel trat ich zum Wirth, der mir ins Ohr sagte: Ihr Nachdar soll seine Beche nicht theuer bezahlen! Ich begriff nichts von diesen Worten, aber als der junge Mann sich naherte und fragte: was er schuldig sep? erwiederte der Wirth, nachdem er sich flüchtig über die

Kafel umgeschaut, die Beche sep ein Kopfstud. Der Frembe schien betreten und sagte: bas sep wohl ein Irrthum, benn er habe nicht allein ein gutes Mittagessen gehabt, sondern auch einen Schoppen Wein; das musse mehr betragen. Der Wirth antwortete darauf ganz ernsthaft: er pstege seine Rechnung selbst zu machen und die Gaste erlegten gerne, was er forderte. Nun zahlte der junge Mann, entsernte sich bescheiden und verwundert; sogleich aber löste mir der Wirth das Rathsel. Dieß ist der erste von diesem vermaledeiten Bolte, rief er aus, der schwarz Brod gegessen hat, das mußte ihm zu gute kommen.

In Duisburg wußt' ich einen einzigen alten Befannten, ben ich aufzusuchen nicht verfäumte; Profesor Plessing war es, mit dem sich vor vielen Jahren ein sentimental=romanhaftes Berhältniß anfnubste, wovon ich hier das Rähere mittheilen will, da unsere Abendunterhaltung badurch aus den unruhigsten Zeiten in die friedlichsten Tage verseht wurde.

Berther bei seinem Erscheinen in Deutschland hatte teineswege, wie man ihm vorwarf, eine Krankheit, ein Fieber erregt, sondern nur das Uebel ausgedeckt, das in jungen Gemuthern verborgen lag. Während eines langen und glud-lichen Friedens hatte sich eine literarisch-asthetische Ausbildung auf Deutschem Grund und Boden, innerhalb der Nationalsprache, auf das schönste entwickelt; doch gesellte sich bald, weil der Bezug nur aufs Junere ging, eine gewisse Sentimentalität hinzu, dei deren Ursprung und Fortgang man den Einsluß von Porit Sterne nicht verkennen darf. Wenn auch sein Gestel nicht über den Deutschen schwebte, so theilte sich sein Gesühl um desto lebhafter mit. Es entstand eine Art zartlich leidenschaftlicher Ascetik, welche, da uns die humoristische Irvuie des Britten nicht gegeben war, in eine

leibige Selbfiqualerei gewöhnlich ausarten mußte. 3ch hatte mich perfonlich von biefem llebel zu befreien gesucht und trachtete nach meiner lleberzeugung andern bulfreich zu fepu; bas aber war schwerer als man denten konnte, denn eigent-lich kam es brauf an, einem jeden gegen sich selbst beizusteben, wo denn von aller Halfe, wie sie und die außere Welt and bietet, es sep Erkenntuiß, Belehrung, Beschäftigung, Beganzftigung, bie Nede gar nicht sepn konnte.

hier muffen wir nun gar manche damals mit einwirfenbe Ebatigfeiten ftillichweigend übergeben, aber ju unferen 3meden macht fich nothig eines andern großen, für fich maltenden Befrebens umfländlicher zu gedenfen.

Lanater's Physioguo mit hatte bem sittlich geselligen Interesse eine gang andere Wendung verlieben. Er fühlte sich im Besis der geistigsten Araft, jene sämmtlichen Eindrücke zu deuten, welche bes Menschen Gesicht und Gestalt auf einen jeden ausübt, abne daß er sich davon Rochenschaft zu geben wählt; da er aber nicht geschaffen war, irgend eine Abstraction methodisch zu suchen, so hielt er sich am einzelmen Kalle, und also am Individuum.

Heinrich Lips, ein talentvoller junger Käustier, befons dens geeignet zum Portrait, schloß sich fest an ihn, und somehl zu Hause als auf der unternammenen Aheinreise Kann er seinem Gönner nicht von der Seite. Nun ließ Lavater, theils aus Heishunger nach gränzenisser Ersahrung, theils um heiß bedentende Menschen als möglich an sein känstiges Wert zu gemöhnen und zu kunpsen, alle Personen abbilden, die nur einigermaßen durch Stand und Lalent, durch Charafter und Ahet ausgezeichnet ihm begegneten.

Daburch tam denn freilich gar manches Individuann gur Evidenz, os ward etwas mehr werth, aufgenommen in

einen fo eblen Areis, feine Eigenschaften wurden burch ben beutfamen Meister hervorgehoben, man glaubte fich einander naber ju tennen; und so ergab fich's aufs sonderbarfte, bag mancher Einzelne in seinem perfonlichen Werth entschieden hers vortrat, ber fich bisher im burgerlichen Lebens und Staatsgange ohne Bedentung eingeordnet und eingestochten gefehen.

Diefe Birtung war farter und grober, als man fie benten mag; ein jeber fühlte fich berechtigt von fich felbft, als pon einem abgefcbloffenen, abgerumbeten Befen bas befte au benten, und in feiner Einzelnheit vollständig gefraftigt, bielt er fic and mobl fur befugt, Eigenheiten, Thorheiten und Rebler in ben Complex feines wertben Dafeuns mit auf-Dergleichen Erfolg tonnte fich um fo leichter annebmen. entwickeln, als bei bem gangen Berfahren bie befonbere individuelle Ratur allein, obne Ruckicht auf die allgemeine Mernunft, die boch alle Ratur beberrichen foll, jur Sprache dam: bagegen mar bas religiofe Element, worin Lavater fowebte, nicht binreichend, eine fich immer mehr entfchei: benbe Selbstrefafigleit ju milbern, ja es entstand bei Krommgefinnten barque eber ein geiftlicher Stoll, ber es bem naturliden an Erbebung auch mobl guvor that.

Was aber zugleich nach jener Spocke folgerecht auffallend hervorging, war die Achtung ber Individuen unter einander. Ramhafte altere Manner wurden, wo nicht persönlich, doch im Bilde verehrt; und es durfte auch wohl ein junger Mann sich nur einigermaßen bedeutend hervorthun, so war alsbald der Wunsch nach persönlicher Befanntschaft rege, in deren Exmangelung man sich mit seinem Portrait begnügte; wobei dent die, mit Sorgfalt und gutem Geschich, aufs genaueste gezogenen Schattenriffe willsommene Dienste leisteten. Jedermann war darin gegbt, und kein Kremder zog vorüber, den

man nicht Abends an die Band gefdrieben hatte; bie Stord: fonabel burften nicht raften.

Menschentenntniß und Menschenliebe waren und bei die sem Versahren versprochen, wechselseitige Theilnahme hatte sich entwicklt, wechselseitiges Kennen und Ertennen aber wollte sich so schnell nicht entfalten; zu beiden Zwecken jedoch war die Thätigkeit sehr groß, und was in diesem Sinne von einem herrlich begabten jungen Fürsten, von seiner wohlgesinnten, geistreich lebhaften Umgebung für Ausmunterung und Förderniß nah und fern gewirft ward, ware schon zu erzählen, wenn es nicht löblich schiene, die Ansange bedemtender Zustände einem ehrwürdigen Dunkel anheim zu geben. Vielleicht sahen die Kotyledonen jener Saat etwas wunderlich aus; der Ernte jedoch, woran das Vaterland und die Angerwelt ihren Antheil freudig dahin nahm, wird in den spätesten Beiten noch immer ein bankbares Andenten nicht ermangeln.

Wer vorgesagtes in Gebanten festhält, und fic basen burchtringt, wird nachstehendes Abenteuer, welches beibe Theilnehmende unter dem Abendeffen vergnüglich in der Erinnerung belebten, weder unwahrscheinlich noch ungereimt finden.

Bu manchem andern, brieflichen und perfonlichen Zubrang erhielt ich in der Salfte bes Jahres 1777 von Wernigerade datirt, Plessing unterzeichnet, ein Schreiben, vielmehr ein Seft, fast das wunderbarste was mir in jener selbstaudlerischen Art vor Augen gesommen; man erfannte darau einen jungen, durch Schulen und Universität gebilderen Mann, dem nun aber sein sammtlich gelerntes zu eigener, innerer, sittlicher Beruhigung nicht gedeihen wollte. Eine geübte Handschrift war gut zu lesen, der Styl gewandt und fliegend, und ob man gleich eine Bestimmung zum

Rangelrehner barin entbedte, fo mar bod alles frifd und bran aus dem Bergen gefdrieben, bag man ibm einen gegenseitigen Untheil nicht verfagen tonnte. Bollte nun aber biefer Untheil lebhaft merben, fuchte man fic bie Buftanbe bes Leibenben naber zu entwickeln, fo glaubte man ftatt bes Dulbens Gigenfinn, fatt bes Ertragens Sartnadigfeit, und fatt eines febnindtigen Berlangens abitogenbes Begweifen zu bemerten. Da marb mir benn nach jenem Beitfinn ber Bunfc lebhaft rege, biefen jungen Mann von Ungeficht au feben; ibn aber au mir au befdeiben, bielt ich nicht für ratblich. 3ch batte mir, unter befannten Umftanden, icon eine Babl von jungen Dannern aufgeburbet, bie, anftatt mit mir auf meinem Bege einer reineren boberen Bilbung entgegen zu geben, auf bem ibrigen verbarrend, fich nicht beffer befanden, und mich in meinen Kortidritten binberten. 3ch ließ bie Sache inbeffen bangen, von ber Beit irgend eine Bermittelung ermartenb. Da erhielt ich einen zweiten furgern, aber auch lebhafteren, beftigern Brief, worin ber Schreiber auf Ant: wort und Erflarung brang, und fie ibm nicht zu verfagen mid feierlicht beidwor.

Aber auch dieser wiederholte Sturm brachte mich nicht aus ber Faffung; die zweiten Blatter gingen mir so wenig als die ersten zu herzen, aber die herrische Gewohnheit jungen Mannern meines Alters in herzens- und Geistesnothen beizusteben, ließ mich sein boch nicht ganz vergeffen.

Die um einen trefflichen jungen Fürsten versammelte Weimarische Gefellschaft trennte sich nicht leicht, ihre Beschäftigungen und Unternehmungen, Scherze, Freuden und Leiden waren gemeinsam. Da ward nun zu Ende Novembere eine Jagdpartie auf wilde Schweine, nothgedrungen auf das haufige Klagen des Landvolle, im Eisenachischen unternommen,

der ich, als damaliger Gaft, auch beiguwohnen hatte; ich erbat mir jedoch die Erlaubnis nach einem kleinen Umweg mich anschließen zu bürfen.

Run batte ich einen munberfamen gebeimen Reifeplan. 3d mußte namlich, nicht nur etwa von Geschäfteleuten feebern auch von vielen am Gangen theilnehmenben Beimarern. öfter ben lebbaften Bunfc boren, es moge bod bas 31menauer Bergmert wieber gufgenommen merben. Dun warb von mit, ber ich nur bie allgemeinften Begriffe pon Bergbau alleufalls befag, amar weber Gutachten noch Meinung, boch Antheil verlangt, aber biefen fonnt' ich an irgend einem Gegenftant nur burd unmittelbares Anichauen gewinnen. 3ch bacte mir unerläßlich por allen Dingen bas Beramefen in feinen gangen Complex, und wer' es auch nur flüchtig, mit Anger au feben und mit bem Beifte zu feffen, benu alsbann um tonut' ich boffen in bas Bolitive weiter einzubringen und mid mit bem Siftorifden ju befreunden. Deffalb batt' is mir langft eine Reife auf ben Sars gebacht, und gerabe ient ba ohnehin biefe Jahreszeit in Jagbluft unter freiem himme angebracht merben follte, fühlte ich mich babin getrieben. Affes Mintermefen batte überbieß in jener Beit fur mid große Reize, und mas die Bergwerte betraf, fo war is in ibren Liefen weber Binter noch Commer mertbar; wobei ich augleich gern befenne, daß bie Abficht meinen wunderlichen Correspondenten perfonlich au feben und an prafes wohl die Salfte bes Bewichtes meinem Entidluß bingmfnate.

Indem sich nun die Jagdlustigen nach einer andern Seine hin begaben, ritt ich gang allein dem Ettersberge zu und begann jene Ode, die unter dem Titel Hargreise im Winter so lange als Räthfel unter meinen kleineren Gebichten Plat gefunden. Im düstern und von Norden ber fic

paranwelizenden Sourczewölf fcwebte hoch ein Geier über mir. Die Rucht verlieb ich in Sonderehaufen, und gelangte bes andern Tage fo baid nach Nordhaufen, baß ich gleich nach Lische weiter zu gehen beschles, aber mit Boten und Laterne nach mancherlei Sefabrlichkeiten erft febr frat in Iffeld antam.

Ein ansehnlicher Gasthof war glanzend erleuchtet, es schien ein besonderes Jest barin gefeiert zu werden. Erst wollte der Wirth mich gar nicht aufnehmen: die Commissarien der höchsten Sofe, hieß es, sepen schon lange hier beschäftigt, michtige Einrichtungen zu treffen, und verschiedene Interessen zu vereindaren, und da dieß nun glücklich vollendet sep, gäden sie heute Abend einen allgemeinen Schmaus. Auf dringende Worstellung jedoch und einige Winte des Boten, daß man mit mir nicht übel fahre, erbot sich der Mann mir den Bretzterverschlag in der Wirthostube, seinen eigentlichen Wohnste, und zugleich sein weißzuüberziehendes Ehebett einzuräumen. Er führte mich durch das weite hellerleuchtete Wirthdzimmer, da ich mir denn im Worbeigehen die sämmtlichen munteren Biste stücktig beschaute.

Doch fie sammtlich zu meiner Unterhaltung naher zu betrachten, gab mir in den Brettern bes Verschlags eine Aft-lude die beste Gelegenheit, die seine Gaste zu bekauschen, dem Wirthe selbst oft dienen mochte. Ich sah die lange und wohlerleuchtete Tafel von unten hinauf, ich überschante sie wie man oft die Hochzeit von Kana gemalt sieht; nun musterte ich bequem von oben bis herab also: Borsibende, Rathe, andere Theilnehmende, und dann immer so weiter, Secretarien, Schreiber und Gehülsen. Ein glücklich geendigtes, beschwerliches Geschäft schien eine Gleichheit aller thatig Theilnehmenden zu bewirten, man schwahte mit Freiheit, trant Gesundheiten, wechselte Scherz um Scherz, wobei einige Gaste

**a** 1

bezeichnet schienen, With und Spaß an ihnen zu üben; genng es war ein fröhliches bedeutendes Mahl, das ich bei dem hellsten Kerzenscheine in seinen Eigenthämlichseiten ruhig besobachten konnte, eben als wenn der hinkende Teusel mir zur Seite siehe und einen ganz fremden Justand unmittelbar zu beschauen und zu erkennen mich begünstigte. Und wie dieß mir nach der düstersten Rachtreise in den harz hinein ergöhlich gewesen, werden die Freunde solcher Abentemer beurtheilen. Manchmal schien es mir ganz gespensterhaft, als sab ich in einer Berghöhle wohlgemuthe Geister sich erlustigen.

Nach einer wohl burchschlafenen Racht eilte ich frühe, von einem Boten abermals gefeitet, der Baumannshöhle ju, ich durchtroch sie, und betrachtete mir das fortwirfende Raturereigniß ganz genau. Schwarze Marmormaffen aufgelbit, zu weißen trystallinischen Saulen und Flächen wieder bergestellt, deuteten mir auf das fortwebende Leben der Natur. Freilich verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Bunderbilder, die sich eine dufter wirfende Einbildungsfraft so gern aus formlosen Gestalten erschaffen mag; dafür blieb aber auch das eigne wahre desto reiner zurück, und ich süblte mich dedurch gar schol bereichert.

Bieber ans Tageslicht gelangt schrieb ich die nothwenbigsten Bemerkungen, zugleich aber auch mit ganz frischen Sinn, die ersten Stroppen des Gedichts, das unter dem Titel: Parzreise im Winter, die Ausmerksamkeit mancher Freunde bis auf die letten Beiten erregt hat; davon mögen denn die Stroppen, welche sich auf den nun bald zu erblickenden wunderlichen Mann beziehen hier Plat sinden, weil sie mehr als viele Worte den damaligen liebevollen Zustand meines Innern auszusprechen geeignet sind. Aber abfeits, wer ift's? Ins Gebufd verliert fich fein Pfab. hinter ibm folagen Die Strauche zusammen, Das Gras fleht wieder anf, Die Debe verfolingt ibn.

Ach, wer heifet bie Schmerzen Des, bem Balfam zu Gift warb? Der fich Menfchenhaß Alus ber Fulle ber Liebe trant! Erft verachtet, nun ein Berächter, Behrt er beimlich auf Seinen eignen Werth In ungnügenber Selbstucht.

Sft auf beinem Pfalter, Bater ber Liebe, ein Con Seinem Ohr vernehmlich, Go erquide fein Derg! Deffne ben ummöllten Blid Meber bie taufenb Quellen Reben bem Durftenben 3n ber Bufte.

Im Gafthaf zu Bernigerobe angetommen ließ ich mich mit dem Kellner in ein Gesprach ein, ich fand ihn als einen finnigen Menschen, der seine städtischen Mitgenoffen ziemlich zu tennen schien. Ich sagt' ihm darauf es sep meine Art, wenn ich an einem fremden Ort ohne besondere Empfehlung anlangte, mich nach jüngern Personen zu erkundigen, die sich durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit auszeichneten; er möge mir daber jemanden der Art nennen, damit ich einen angenehmen Abend zubrächte. Darauf erwiederte ohne weiteres Bedenken der Kellner: es werde mir gewiß mit der Gefcksichaft des Herrn Plessing gedient sepn, dem Sohne des Superintendenten; als Anade sep er schon in Schulen ausgezichnet worden, und habe noch immer den Auf eines seisigen guten Kopfe, nur wolle man seine finstere Laune tadeln, und nicht gut sinden, daß er mit unfreundlichem Betragen sich aus der Gesellschaft ausschließe. Gegen Fremde sep er zuwertommend, wie Beispiele betannt wären; wollte ich angemeldet sepn, so könne es sogleich geschehen.

Der Kellner brachte mir balb eine bejahende Antwet und führte mich hin. Es war schon Abend geworden, als is in ein großes Zimmer bes Erdgeschoffes, wie man es in geistlichen hausern antrifft, hineintrat und ben jungen Man in der Dammerung noch ziemlich beutlich erblickte. Alein an einigen Symptomen konnt' ich bemerken, daß die Eiter eilig das Zimmer verlassen hatten, um dem unvermuthetw Gaste Plas zu machen.

Das hereingebrachte Licht ließ mich ben jungen Dam nunmehr gang beutlich erfennen, er glich feinem Briefe velle, und fo wie jenes Schreiben erregte er Intereffe sone Sagiebungsfraft ausgnuben.

Um ein naberes Gefprach einzuleiten, erflart' ich mit für einen Beidentunftler von Gotha, ber wegen Families angelegenheiten in diefer unfreundlichen Jahregeit Comefix und Schwager in Braunfdweig ju besuchen habe.

Mit Lebhaftigfeit fiel er mir beinahe ind Bort und rie aus: ba Sie fo nahe an Weimar wohnen, fo werben Sie both auch diefen Ort, ber fich fo berühmt macht, ofters be fucht haben. Diefes bejaht' ich gang einfach und fing an we

Math Krans, von der Beichenschule, von Legationsrath Berttuch und bessen unermüdeter Thatigseit zu sprechen; ich verzaß weder Musaus noch Jagemann, Capellmeister Wolf und einige Frauen, und bezeichnete den Kreis, den diese wadern Personen abschlossen und jeden Fremden willig und freundlich unter sich aufnahmen.

Endlich fuhr er etwas ungeduldig heraus: warum nennen Sie denn Goethe nicht? Ich erwiederte daß ich diesen auch wohl in gedachtem Areise als willsommenen Saft gesehen und von ihm felbst personlich als fremder Künstler wohl aufgenommen und gefordert worden, ohne daß ich weiter viel von ihm zu sagen wisse, da er theils allein theils in andern Bersbeltnissen lebe.

Der junge Mann, ber mit unruhiger Aufmerkfamkeit gugehört hatte, verlangte nunmehr mit einigem Ungestum, ich solle ihm bas seltsame Individuum schilbern, das so viel von sich reben mache. Ich trug ihm barauf mit großer Ingenuität eine Schilberung vor, die für mich nicht schwer wurde, da die seltsame Person in der seltsamsten Lage mir gegenwartig stand, und wäre ihm von der Ratur nur erwas mehr Herzendsagacität gegönnt gewesen, so konnte ihm nicht werborgen bleiben, daß der vor ihm stehende Gast sich selbst schildere.

Er war einigemal im Jimmer auf und abgegangen, indes die Ragd hereintrat, eine Flasche Wein und sehr reinlich bereitetes taltes Abendbrod auf den Tisch sehte; er schentte beiden ein, stieß an und schluctte das Glas sehr ledhaft hinunter. Und taum hatte ich mit etwas gemäßigtern Jugen das meinige geleert, ergriff er heftig meinen Arm und rief: D, verzeihen Sie meinem wunderlichen Betragen! Sie haben wir aber so viel Bertranen eingestöft, daß ich Ihnen alles

entdeden muß. Diefer Mann, wie Sie mir ihn befchreiben, batte mir boch antworten follen; ich habe ihm einen ausführlichen, berglichen Brief geschiett, ihm meine Buftande, meine Leiden geschildert, ihn gebeten sich meiner anzunehmen, mir zu rathen, mir zu helfen, und nun find schon Monate verstrichen, ich vernehme nichts von ihm; wenigstens hatte ich ein ablehnendes Wort auf ein so unbegränztes Vertrauen wohl verdient.

Ich erwiederte darauf, daß ich ein folches Benehmen weder erflaren noch entschuldigen tonne, so viel wiffe ich aber, aus eigener Erfahrung, daß ein gewaltiger sowohl ideeller als reeller Judrang diesen souft wohlgesinnten, wohlwollenden und hulfsfertigen jungen Mann oft außer Stand sebe fich zu bewegen, geschweige zu wirken.

Sind wir zufällig so weit getommen, sprach er barauf mit einiger Fassung, den Brief muß ich Ihnen vorlesen, und Sie sollen urtheilen, ob er nicht irgend eine Antwort, irgend eine Erwiederung verbiente.

Ich ging im Simmer auf und ab die Borlefung zu erwarten, ihrer Wirfung schon beimehe ganz gewiß, beshalb nicht weiter nachbentend, nur mir felbst in einem so zuren Falle nicht vorzugreisen. Nun faß er gegen mir über und sing an die Blätter zu lesen, die ich in= und auswendig kannte und vielleicht war ich niemals mehr von der Behauptung der Physiognomisten überzeugt, ein lebendiges Wesen ser in allem seinem Handeln und Betragen vollsommen übereinstimmend mit sich selbst, und jede in die Wirklichkeit hervorgetretene Monas erzeige sich in vollsommener Einheit ihrer Eigentbamlichkeiten. Der Lesende paste vollig zu dem Gelesenen, und wie dieses früher in der Abwesenheit mich nicht ansprach, so war es nun auch mit der Gegenwart, man konnte zwar dem

jungen Mann eine Achtung nicht verfagen, eine Theilnahme, die mich benn auch auf einen so wunderlichen Beg geführt hatte: benn ein ernstisches Bollen sprach sich aus, ein ebler Sinn und Zweck; aber obschon von den zärtlichsten Gesühlen die Rebe war, blieb der Bortrag ohne Anmuth, und eine ganz eigens beschränkte Selbstigkeit that sich träftig hervor. Als er nun geendet hatte fragte er mit Haft, was ich dazu sage, und ob ein solches Schreiben nicht eine Antwort verbient, ja gesorbert hatte?

Indeffen war mir der bedauernswürdige Justand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden; er hatte namlich von der Außenwelt niemals Kenntniß genommen, dagegen sich durch Lecture mannichfaltig ausgebildet, alle seine Kraft und Neigung aber nach Innen gewendet und sich auf biese Beise, da er in der Tiese seines Lebens kein productives Talent fand, so gnt als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen und aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen offen steht, völlig abzugehen schien.

Da ich an mir und andern schon glücklich erprodt hatte, bag in solchem Fall eine rasche, glaubige Wendung gegen bie Natur und ihre granzenlose Mannichsaltigteit bas beste Heilmittel sey, so wagt' ich alfobald ben Versuch es auch in diesem Falle anzuwenden und ihm daher nach einigem Bedenken solchen zu antworten.

Ich glaube zu begreifen, warum der junge Mann, auf den Sie so viel Bertrauen gesetht, gegen Sie ftumm geblieben, denn seine jehige Denkorife weicht zu sehr von der Ihrigen ab, als daß er hoffen burfte fich mit Ihnen verstandigen zu können. Ich habe selbst einigen Unterhaltungen in jenem Kreife beigewohnt und behaupten horen: man werde

1

fich aus einem schmerzlichen, selbstquelerischen, buftern Seezlenzustande nur durch Raturbeschauung und herzliche Theilnahme an der äußern Welt retten und befreien. Schon die Allgemeinste Betanntschaft mit der Ratur, gleichviel von welcher Seite, ein thätiges Eingreisen, sep es als Gartner oder Landbebauer, als Jäger oder Bergmann, ziehe und von und selbst ab; die Richtung geistiger Arafte auf wirkliche, wahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach das größte Behagen, Alarheit und Belehrung: wie denn der Kunstler, der sich treu an der Natur halte und zugleich sein Inneres ausaubilden suche, gewiß am besten sahren werde.

Der junge Kreund ichien barüber febr unrubig und nugebuldig, wie man über eine frembe ober verworrene Sprache. beren Sinn wir nicht vernehmen, argerlich zu merben an-36 barauf, obne fonberliche Soffnung eines gladliden Erfolge, eigentlich aber um nicht zu verftummen. fubr au reben fort. Dir, als Landichaftemaler, fagte ich. mußte bieß zu allererft einleuchten, ba ja meine Runft unmittelbar auf die Ratur gewiesen ift; boch babe ich feit jener Beit emfiger und eifriger ale bieber nicht etwa nur ansacgeidnete und auffallende Maturbilder und Ericeinungen betrachtet, fondern mich ju allem und jedem liebevoll bim gewendet. Damit ich mich nun aber nicht ins allgemeine verlore, ergablte ich, wie mir fogar biefe notbgebrungene Binterreife, anftatt befdwerlich ju fenn, bauernben Genne gewährt; ich foilberte ibm mit malerifder Poeffe und bod fo unmittelbar und naturlich als ich nur fonnte, ben Borforitt meiner Reife, jenen morgenblichen Soneebimmel über ben Bergen, bie mannichfaltigften Tageberfcbeinungen, bann bot ich feiner Einbildungefraft bie munberlichen Thurm = und Mauerbefestigungen von Nordbaufen, gefeben bei

bereinbrechender Abendbammerung, ferner bie nachtlich raus fdenben, pon bes Boten Laterne amifden Bergidluchten findeig erleuchtet blintenben Gemaffer und gelangte fobann gur Baus mannsboble. Dier aber unterbrach er mich lebhaft und nerficherte: ber furge Weg ben er baran gemenbet gerene ibn gang eigentlich; fie babe teinedwege bem Bilbe fic gleich geftellt, bas er in feiner Phantafie entworfen. Rach dem vorbergegangenen tonuten mich folde frantbafte Symptome nicht verbrieben: benp wie oft batte ich erfahren mulfen. das der Menich ben Berth einer flaren Birflichfeit gegen ein trubes Obantom feiner duftern Einbildungstraft von fic ablebut. Chen fo menia mar ich permunbert, ale er auf meine Rrage: wie er fic benn die Boble vorgestellt babe. eine Beidreibung machte, wie taum der tubnfte Theatermaler ben Borbof bes Plutonifden Reiches baranftellen gemagt batte.

Ich versuchte hierauf noch einige prapadeutische Benbungen, als Bersuchsmittel einer zu unternehmenden Eur; ich ward aber mit der Bersicherung, es tonne und solle ihm nichts in dieser Belt genügen, so entschieden abgewiesen, daß mein Innerstes sich zuschloß und ich mein Gewissen, durch den beschwerlichen Beg, im Bewußtsepn des besten Billens, vollig befreit und mich gegen ihn von jeder weiteren Pflicht entbunden glaubte.

Es war icon ipat geworden, als er mir ben zweiten noch heftigern, mir gleichfalls nicht unbefannten brieflichen Erlas vorlesen wollte, boch aber meine Entschuldigung wegen allzugroßer Mudigkeit gelten ließ, indem er zugleich eine Einladung auf Morgen zu Tische im Namen der Seinigen dringend hinzusugigte; wogegen ich mir die Erflarung auf Morgen ganz in der Aruhe vorbehielt. Und so schieden wir

friedlich und ichidlich; feine Perfonlichteit ließ einen gang individuellen Eindruck gurud. Er war von mittlerer Größe, feine Gesichtszüge hatten nichts Anlodendes aber auch nichts eigentlich Abstofendes, sein dufteres Wesen erschien nicht unhöflich, er konnte vielmehr für einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Goulen und Akademien zu Kanzel und Lehrstuhl vorbereitet hatte.

Heraustretend fand ich ben völlig aufgehellten himmel von Sternen blinken, Straßen und Plate mit Schnee überbeckt, blieb auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschante mir die winternächtliche Belt. Zugleich überdacht ich das Abenteuer und fühlte mich seste entschlossen den jungen Mann nicht wieder zu sehen; in Gefolg dessen bestellt ich mein Pferd auf Tagesanbruch, übergab ein anonymes, entschuldigendes Bleististblättchen dem Kellner, dem ich zugleich so viel gutes und wahres von dem zungen Manne, den er mir befannt gemacht, zu sagen wußte, welches denn der gewandte Bursche mit eigne: Zufriedenheit gewiß wohl benust daben maa.

Nun ritt ich an bem Nordosthange des Sarzes im grimmigen, mich zur Seite bestürmenden Stöberwetter, nachdem ich vorher den Nammelsberg, Messing Spatten und die sonstigen Anstalten der Art beschaut und ihre Weise mir eingeprägt hatte, nach Godlar, wovon ich diesmal nicht weiter erzähle, da ich mich kunftig mit meinen Lesern barüber mmständlich zu unterhalten bosse.

Ich wußte nicht wie viel Beit vorüber gegangen, obne bag ich etwas weiter von bem jungen Manne gehört batte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Billet ins Garben-haus bei Beimar gutam, wodurch er fich anmelbete; ich schrieb ihm einige Worte bagegen, er werbe mir willtommer

fepn. Ich erwartete nun einen feltsamen Erfennungs-Auftritt, allein er blieb hereintretend ganz ruhig und sprach: ich bin nicht überrascht Sie hier zu finden, die handscrift Ihres Billets rief mir so deutlich jene Buge wieder ind Gedachtniß, die Sie, aus Wernigerode scheidend, mir hinterließen, daß ich keinen Augenblick zweiselte jenen geheimnißvollen Reisenden abermals bier zu finden.

Schon biefer Eingang war erfrenlich, und es eröffnete fich ein trauliches Gefpräch, worin er mir feine Lage zu entwickeln trachtete und ich ihm dagegen meine Meinung nicht vorenthielt. In wiefern fich feine inneren Justinde wirklich gebeffert hatten, wüßt' ich nicht mehr anzugeben, es mußte aber damit nicht fo gar schlimm aussehen, denn wir schieden nach mehreren Gesprächen friedlich und frenndlich, nur daß ich sein heftiges Begehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster Verbindung nicht erwiedern konnte.

Noch eine Zeitlang unterhielten wir ein briefliches Verbältniß; ich tam in den Kall ihm einige reelle Dienfte zu leisten, deren er sich denn auch bei gegenwärtiger Zusammentunft dantbar erinnerte, so wie denn überhaupt das Zurudsschauen in jene früheren Tage beiden Theilen einige angenehme Stunden gewährte. Er, nach wie vor immer nur mit sich selbst beschäftigt, hatte viel zu erzählen und mitzutheilen. Ihm war geglückt im Laufe der Jahre sich den Rang eines geachteten Schriftsellers zu erwerben, indem er die Geschichte älterer Philosophie ernstlich behandelte, besonders derjenigen die sich zum Geheimniß neigt, woraus er denn die Anfange und Urzustände der Menschen abzukeiten trachtete. Seine Bücher, die er mir wie sie heraustamen zusendete, hatte ich freilich nicht gelesen; jene Bemühungen lagen zu weit von demjenigen ab was mich interessirte.

jener nunmehr um fo viel Jabee diter, immer derfelbe versftändige, eble, ruhige Mann; und welche fonderbare Stellung in der Mitwelt! Beiftlicher, Staatsmann, fo nabe den Farftenthron zu besteigen.

Die erften Unterhaltungen, nachdem bas perfonliche Anbenten früherer Beit fich ausgesprochen hatte, wandten fich auf Samann, beffen Grab in der Ede des entlaubten Gartens mir balb in die Augen ichien.

Seine großen unvergleichlichen Eigenschaften gaben ju herrlichen Betrachtungen Anlaß; seine letten Tage jedoch blieben unbesprochen; ber Mann ber biesem endlich ermablten Kreise so bedeutend und erfreulich gewesen, ward im Tobe ben Freunden einigermaßen unbequem; man mochte sich iber sein Begräbniß entscheiden wie man wollte, so mat es außer der Regel.

Den Bufant ber Rurftin, nabe gefeben, fonnte men nicht anbere ale liebenoll betrachten: fie tam frub sum Gefubl, bag bie Belt und nichts gebe, bag man fich in fic felbit gurudgieben, bag man in einem innern, befchrantten Rreife um Beit und Emigteit beforgt fern muffe. Beibes batte fie erfaßt; bas bochfte Beitliche fand fie im Maturlices, und hier erinnere man fic Rouffeau'icher Marimen iber burgerliches Leben und Rindergucht. Bum einfaltigen Bab ren mollte man in allem gurudtebren. Gonurbruft und Abfab verschwanden, ber Duber gerftob, die Saare fielen in naturlichen Loden. Thre Rinber lernten fowimmen und rennen, vielleicht auch balgen und ringen. Die smal batte ich bie Tochter taum wieber gefannt; fie war gewachfen und ftammiger geworben, ich fand fie verftandig, liebenswerth, haushalterifd, bem halbfidfterlichen Leben fich fügenb und widmend. Go mar es mit bem zeitlich Gegenwartigen ; be ewige Runftige hatten fie in einer Religion gefunden, die das, was andere lehrend hoffen laffen, heilig betheuernd zu: faat und verspricht.

"Aber als die iconfte Bermittelung amifchen beiben Belten entfprofte Bobltbatigfeit, die milbefte Birtung einer ernften Ascetif; bas Leben fuffte fic aus mit Religioneubung und Bobltbun: Magigfeit und Genügfamfeit fprach fich aus in ber aangen baubliden Umgebung, jebes tagliche Bebarfnig ward reichlich und einfach befriedigt, bie Bobnung felbft aber, Saudrath und alles beffen man fonft benothigt ift, ericien weber elegant noch toftbar; es fab eben ans, als wenn man anftanbig gur Diethe wohne. Eben bieg galt von Rurftenberg's bauslicher Umgebung; er bewohnte einen Balaft, aber einen fremben, ben er feinen Rinbern nicht binterlaffen folite. Und fo bewied er fich in allem febr ein: fac, maßig, genugfam, auf innerer Burbe beruhenb, alles Mengere verschmabend, fo wie bie Kurkin auch. Innerbalb biefes Elementes bewegte fic die geiftreichte berglichte Unterhaltung, ernsthaft, burd Bbilosophie vermittelt, beiter burd Runk, und wenn man bei jener felten von gleichen Brincipien ausgeht, fo freut man fic bei biefer meift lebereinstimmung zu finben.

hemfterhuis, Rieberlander, fein gefinnt, ju ben Alten von Jugend auf gebilbet, hatte fein Leben der Fürstin gewidmet, so wie feine Schriften, die durchaus von wechfelfeitigem Bertranen und gleichem Bildungsgange bas unverwüftlichfte Zeugnis ablegen.

Mit eigener icharffinniger Bartheit wurde diefer ichabendwerthe Mann bem geiftig Sittlichen, fo wie dem finnlich Aefthetischen unermubet nachzustreben geleitet. Muß man von jenem fic durchringen, fo foll man von diefem immer nmgeben fepn; baber ift für einen Privatmann, ber fic nicht in großen Adumen ergeben und felbst auf Reisen einen gemohnten Aunstgenuß nicht entbehren tann, eine Sammlung geschnittener Steine hochst wunschenswerth; ibn begleitet Aberall bas Erfreulichste, ein belehrenbes toftbares ohne Beldstigung, und er genießt ununterbrochen bes ebelften Bestes.

ilm aber bergleichen zu erlangen, ist nicht genug bas man wolle; zum Bollbringen gehört, außer bem Bermögen, vor allen Dingen Gelegenheit. Unser Freund entbehrte bieser nicht; auf der Scheibe von Holland und England wohnend, die fortdauernde Handelsbewegung, die darin auch hin = und herwogenden Kunstschäfte beobachtend, gelangte er nach und nach durch Kauf= und Tauschversuche zu einer schönen Sammelung von etwa siedenzig Studen, wobei ihm Nath und Belehrung des trefflichen Steinschneiders Ratter für die siederste Beibülfe galt.

Diese Sammlung hatte die Farftin gum größten Theile entstehen sehen, Einsicht, Geschmad und Liebe baran gewonnen, und besaß sie nun als Nachlaß eines abgeschiedenen Freundes, ber in diesen Schaben immer als gegenwartig erschien.

hemsterhnis Philosophie, die Fundamente berfelben, feinen Ideengang tonnt' ich mir nicht anders zu eigen machen, als wenn ich sie in meine Sprache übersette. Das Schone und bas an demselben Erfreuliche sep, so sprach er sich aus; wenn wir die größte Menge von Vorstellungen in Einem Moment bequem erblicken und fassen; ich aber mußte sagen: das Schone sep, wenn wir das gesehmäßig Lebendige in seiner größten Thatigseit und Vollsommenheit schauen, wodurch wir dur Reproduction gereizt und gleichfalls lebendig und in

pochfte Thatigleit versett fublen. Genau betractet ist eins und ebendaffelbe gesagt, nur von verschiedenen Menschen ausgesprochen, und ich enthalte mich mehr zu sagen; benn das Schone ist nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das habliche aus einer Stockung entstehend, selbst stocken macht und nichts hoffen, begehren und erwarten läßt.

Ich glaubte mir auch den Brief über die Sculptur hiernach meinem Sinne gemaß zu deuten; ferner schien mir das Büchlein über das Begehren auf diesem Bege klar: benn wenn das heftig verlangte Schone in unsern Besit tommt, so halt es nicht immer im Einzelnen was es im Ganzen versprach, und so ist es offendar, daß dasjenige was und als Ganzes aufregte, im Einzelnen nicht durchaus befriedigen wird.

Diefe Betrachtungen maren um fo bedeutender, als die Kurftin ihren Kreund beftig nad Runftwerten verlangen aber im Befit erfalten gefeben, mas er fo icharffinnig und liebend= marbig in obgemelbetem Buchlein andgeführt batte. Dabei bat man freilich ben Unterfchied zu bedenten, ob ber Begen: ftand bes für ihn empfundenen Enthusiasmus murbia fen: ift er es, fo muß Freube und Bewunderung immer baran machfen, fich ftere ernenen; ift er es nicht gang, fo geht bas Thermometer um einige Grade- jurud und man geminnt an Einficht, was man an Bornrtheil verlor. Defhalb es mobl gang richtig ift, bag man Runftwerte faufen muffe, um fie tennen zu lernen, damit bas Berlangen aufgehoben und ber wabre Berth festgestellt werbe. Indeffen muß auch bier Sehnfucht und Befriedigung in einem pulftrenden Leben mit einander abmedfeln, fich gegenfeitig ergreifen und lodlaffen, bamit ber einmal Betrogene nicht aufhore ju begehren.

Wie empfänglich bie Societat, in ber ich mich befand, fur folche Gespräche fenn mochte, wird berjenige am besten

beurtheilen ber von hemsterhuis Werten Kenntuis genommen hat, welche, in biesem Kreise entsprungen, ihm auch Leben und Nahrung verdankten.

In den geidnittenen Steinen aber wieber gurudgufebren mar mehrmals bochft erfreulich; und man mußte bies gemis als einen ber fonberbarken Ralle anfeben, bag gerabe bie Bluthe bes Seibenthums in einem driftlichen Saufe vermabrt und bochgefcatt werben follte. 3d verfaumte nicht die allerliebsten Motive bervorzubeben, die aus diefen marbigen fleinen Gebilben bem Auge entgegen fprangen. And bier burfte man fic nicht verläugnen, bas Rachabmung großer murbiger alterer Berte, bie fur uns emig verloren maren, in biefen engen Raumen juwelenhaft aufgeboben worden, und es fehlte faft an feiner Art. Der tuchtigfte Bercules mit Epben befrangt burfte feinen foloffalen Uriprune nicht verläugnen; ein ernftes Mebnfenhaupt, ein Bacous, Der ehemals im Debiceifden Cabinet verwahrt worben, afferliebfte Opfer und Bacchanalien, und zu allem biefem bie fchabbarften Bortraite von befannten und unbefannten Berfonen mußten bei wieberholter Betrachtung bewundert merben.

Aus folden Gesprächen, die ungeachtet ihrer Sobe und Liefe nicht Gefahr liefen sich ins Abstruse zu verlieren, schien eine Bereinigung bervorzugehen, indem jede Berehrung eines würdigen Gegenstandes immer von einem religiosem Geschl begleitet ist. Doch tonnte man sich nicht verbergen, das die reinste christliche Religion mit der wahren bildenden Aunst immer fich zwiespältig besinde, weil jene sich von der Ginnlichteit zu entfernen strebt, diese nun aber das fimmliche Element als ihren eigentlichsten Wirfungstreis anertennt und darin beharren muß. In diesem Geiste schrieb ich nachtebendes Gedicht augendlicklich nieder:

Einer, nicht aber bas Rind, ber Jüngling Ber Pfpefen verführte, Gab im Olympus fich um, frech und ber Giege gewohnt; Gine Göttin erblidt' er, vor allen die herrlichfte Schone, Benus Urania war's, und er entbraunte für fie. Uch, und die beilige felbft, fie widerstand nicht dem Werben, Und ber verwegene hielt fest fie im Arme bestridt. Da entstand and ihnen ein neuer lieblicher Amor, Der dem Bater den Ginn, Sitte der Rutter verdauft. Immer findest du ihn in bolder Aufen Gesellschaft, Und sein reigender Pfeil stiftet die Liebe der Aunst.

Mit diefem allegorifden Glaubensbekenntniß schien mam nicht gang ungufrieden; indeffen blieb es auf fich selbst berrhen, und beibe Theile machten sich's gur Pflicht von ihren Befühlen und Ueberzeugungen nur dasjenige hervorzulehren, was gemeinsam ware und zu wechselseitiger Belehrung und Ergöhung ohne Widerftreit gereichen könnte.

Immer aber tonnten die geschnittenen Steine als ein herrliches Mitteiglied eingeschoben werden, wenn die Untershaltung irgend lädenhaft zu werden brohte. Ich von meiner Seite konnte freilich nur das Poetische schäften, das Motiv selbst, Composition, Darstellung überhaupt benrtheiten und rühmen, dagegen die Freunde dabei noch ganz andere Bestrachtungen anzustellen gewohnt waren. Denn es ist für dep Liedhaber, der solche Aleinobien anschaffen, den Besitz zu einer würdigen Sammlung erheben will, nicht genug zur Sichersheit seines Erwerds, daß er Geist und Sinn der töstlichem Aunstardeit einsehe und sich daran ergobge, sondern er mußauch außerliche Kennzeichen zu hülfe rusen, die sur den, der nicht selbst technischen Künster im gleichen Fache ist, höchs schwierig senn möchten. Demsterhais hatte mit seinem Freunda

Ratter viele Jahre barüber correspondirt, wovon sich mit bebentende Briefe vorsanden. Hier kam nun erst die Steinart selbst zur Sprace in welche gearbeitet worden, indem man sich der einen in frühern, der andern in solgenden Jeiten bedient; sodann war vor allen Dingen eine größere Aussicht lichkeit im Auge zu halten, mo man auf bedeutende Beiten schließen konnte, so wie stächtige Arbeit baid auf Geist, theils auf Unsähigkeit theils auf Leichtsinn hindeutete, frühere oder spätere Epochen zu erkennen gab. Bestonderd legte man großen Werth auf die Politur vertiefter Stellen und glandte den ein unverwersliches Zeugniß der besten Zeiten zu sehen. Denber ein geschnittener Stein entschen antie oder neu sehen henster wagte man keine sessen Ariterien anzugeben; Frund hemsterhnis habe selbst nur mit Beistimmung jenes treflichen Künstlerd sich über diesen Punkt zu deruhigen gewalt.

3d fonnte nicht verbergen, bag ich bier in ein am frifches Relb gerathe, wo ich mich bodit bebentend angein. den fuble und nur Die Rurge ber Beit bedauere, moburd is Die Gelegenheit mir abgeschnitten febe, meine Augen fewell als ben innern Sinn auch auf biefe Bebingungen traftien ju richten. Bei einem folden Anlaffe audette fic bie Sicht beiter und einficht ffe fen geneigt mir die Samminne mit augeben, bamit ich folde ju Baufe mit Kreunden und Set mern ftubiren und mich in biefem bedentenben Bweige bet bildenden Runft, mit Bugiebung von Somefel: und Clat paften, umfeben und bestärfen mochte. Diefes Amerbieben das ich für tein leeres Compliment halten burfte und für mich bochft reigend war, lebut' ich jeboch banfbarlicht ab; und ich gestebe, bag mir im Inmern bie Mrt, wie biefer Shab aufbewahrt wurde, eigentlich bas größte Bebenfte sab. Die Ringe waren in einzelnen Raftden, einer affeit, zwei, drei wie es der Infall gegeben hatte, neben einander gestett; es war unmöglich beim Worzeigen am Ende zu bemerten ob wohl einer sehle; wie dem die Fürstin selbst gestand, daß einst in der desten Gesuschaft ein Hercules abhanden gekommen, den wan eust spatrohin vermist habe. Sodum schien es bedentlich genug in gegenwärtiger Zeit sich mit einem sohnen Worth zu beschweren und eine höchst der dentende angstliche Berantwortung zu Abernehmen. Ich suche deber mit der svenndlichsten Bankvarleit die schielichsten ablehenden Gennde vorzahringen, welche Sincede die Freundin wahlwollend in Betrucht zu zehen schien, indem ich nun um desto eistiger die Auswertsamben schles Gegenstände, inssesse es sich nur einigermassen schles wollte, zu lenten suche.

Bon meinen Raturbetrachtungen aber, die ich, weil auch wenig Glud für fie bier am Orte ju boffen mar, eber verbeimlichte, mar ich bod genothigt einige Rechenschaft ju geben. Bon Rutftenberg brachte jur Sprace, baf er mit Bermunderung, welche beinabe wie Befremben ausfab, bie und ba gehört babe, wie ich ber Obofivanomit wegen bie allgemeine Rnochenlebre ftubire, woven fic doch fdwertich irgend eine Beibalfe au Beurtbeilung ber Gefichtsinge bes Menfchen boffen laffe. Run mocht' ich wohl bei einigen Kreunden bas für einen Dichter gang unichielich gehaltene Stubium ber Ofbeologie ju entiduldigen und einigermaßen einzuleiten, geaubert baben, ich fep, wie es benn wirflich auch an bem mar, burd Lavater's Pholiognomit in biefes Rad wieder eingeführt worben, ba ich in meinen afabentifden Jahren barin bie erfte Befanntichaft gefnot batte. Lauater felbft, ber glad-Lichfte Befchauer organistrter Dberfidten, fat fic, in Unertennung das Denefel : und Santgeftalt und ibre Bir-Bang pon bem entfdiebenen inneren Rnodengebilbe burdaus

avhangen muffe, getrieben, mehrere Thierschabel in sein Bert abbilden zu laffen, und selbige mir zu einem füchtigen Commentar darüber zu empfehlen. Bas ich aber gegenwärtig hievon wiederholen oder in demfelden Sinne zu Gunften meines Verfahrens aufbringen wollte, tonnte mir wenig heifen, indem zu jener Zeit ein solcher wiffenschaftlicher Grund allzuweit ablag und man, im augenblicklichen geselligen Leben befangen, nur den beweglichen Gesichtzutigen, und vielleicht gar nur in leidenschaftlichen Momenten, eine gewiffe Bebentung zugestand, ohne zu bedenken, daß hier nicht eine bis ein regelloser Schein wirken tonne, soudern daß das Aleusen, Bewegliche, Beränderliche als ein wichtiges bedeutendes Resultat eines innern entschiedenen Lebens betrachtet werden muffe.

Gludlicher ale in biefen Bortragen, mar ich in Unterbaltung größerer Gefellichaft; geiftliche Ranner von Sint und Berftand, beranftrebende Junglinge, mobigeftaltet und wohlerzogen, an Beift und Gefinnung viel verfprechend, mart gegenwärtig. Dier mabite ich unaufgeforbert bie Romifden Rirdenfefte, Charmode und Oftern, Arobaletonam und Beter Baul; fodenn gur Erbeiterung bie Pferbeweihe, woran and andere Sand : und Softhiere Theil nehmen. Diefe Refte warrs mir damais nach allen darafteriftifden Gingelnheiten weltommen gegenwärtig, benn ich ging barauf ans, ein Romi ides Jahr au foreiben, ben Berlauf geiftlider und weitlicher Deffentlichleiten: baber ich benn auch fogleich jene Refte net einem reinen directen Ginbrud barguftellen im Stande, meinen Tatholifden frommen Cirfel mit meinen vorgefilorten Bilber eben fo aufrieben fab, als bie Beltfinder mit bem Carnevel. Ja einer von ben gegenwartigen, mit ben Gefammtverbalt uiffen nicht genau befannt, batte im Stillen gefragt: ob id tenn wirklich katholifch fep? Als die Atritin mir biefes erichte', eröffnete fie mir noch ein anderes; man hatte ihr nämlich vor meiner Ankunft geschrieben, fie folle fich vor mir in Acht nehmen, ich wisse mich so fromm zu stellen, daß man mich für religiös, ja für katholisch halten könne.

Beben Sie mir ju, perebrte Kreundin, rief ich aus, ich ftelle mid nicht fromm, ich bin es am rechten Orte, mir fällt nicht fomer mit einem flaren unschuldigen Blid alle Buftanbe zu beachten, und fie wieber auch eben fo rein barauftellen. Rede Art frabenbafter Bergerrung, woburd fic buntelhafte Menfchen nach eigener Sinnesweise an bem Begenstand verfündigen, mar mir pon ieber gumiber. 2Bas mit wiberftebt, bavon menb' ich ben Blid meg, aber mandes, mas ich inicht gerade billige, mag ich gern in feiner Gigeuthumlichteit ertennen; ba zeigt fich benn meift, bag bie andern eben fo recht baben nach ibrer eigentbumlichen Art und Beife ju eriftiren, als ich nach ber meinigen. Sieburch war man denn auch megen diefes Duntte aufgeflart, und eine, freilich Teineswege zu lobenbe, beimliche Ginmifdung in unfere Berbaltniffe batte gerade im Gegentheil, wie fie Diftrauen erregen wollte. Bertrauen erregt.

In einer folden garten Umgebung mar' es nicht möglich gewesen herb' ober unfreundlich ju fepu, im Gegentheil fühlt' ich mich milber als feit langer Zeit, und es hatte mir wohl teln größeres Gluck begegnen tonnen, als daß ich nach dem schrecklichen Krieges und fluckwesen endlich wieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken fühlte.

Einer fo edlen guten, sittlich frohen Gefellschaft war ich jedoch in einem Puntte ungefällig, ohne daß ich felbst weiß wie es zugegangen ist. Ich war wegen eines gludlichen freien bedeutenden Borlesens berühmt, man wünschte mich zu hören, und da man wuste, daß ich die Luise von Bos, wie sie im

Novemberheft des Meiner 1784 erschienen war, leidenschaft ich verehrte und sie gerne vortrug, spielte man darauf an ohne zudringlich zu sepn; man legte das Merfurstüsst unter den Spiegel, und ließ mich gemehren. Und nun wüst' ich nicht zu sagen, mas mich abhielt; mir war wie Sinn und Lippe versiegelt, ich konnte das heft nicht ausnehmen, mich nicht entschließen, eine Paust des Gespräche zu meiner und der Andern Freude zu nuben; die Zeit ging hin und ich wundere mich noch über diese nuerkärliche Verstocktbeit.

Der Lag bes Abicbiebe nabete beran, man mußte bod fic einmal trennen. Run, fagte bie Rurftin, bier gilt feine Biderrede, Sie muffen bie gefdmittenen Steine mitnehmen. ich verlange ed. Als ich aber meine Beigerung auf bas bbflichte und freundlichfte fortbebauptete, faate fie aulent : is muß ich Ibuen benn eröffnen, warum ich es forbere. Man bat mir abgerathen Ibnen biefen Schab anguvertrauen . und eben besmegen will ich, muß ich es thun; man bat mir por geftellt, bag ich Sie boch auf biefen Grab nicht tenne. um auch in einem folden Ralle von Ihnen gang gewiß zu feme. Darauf babe ich, fubr fie fott, ermiebert: glaubt ibr benn nicht, daß ber Begriff, ben ich bon ibm babe, mir lieber fen, als biefe Steine? Gollt' ich bie Meinung von ibm perlieren. fo mag biefer Schas auch binberbrein geben. 36 tonnte mun weiter nichts ermiebern, indem fie durch eine folche Menfierung in eben bem Grab mid ju ehren und ju vervflichten mußte. Bebed übrige Binbernis raumte fie weg; verbanbene Somefelabauffe, fatalogirt, waren ju Controlle, foffre Ge nöthig befunden werben, in einem fanberen Raftchen mit ben Driginglen eingewatt, und ein febr fleiner Blaum fafte bie leicht transportablen Schifte.

So nahmen wir treningen Abidieb, ohne jebach fogleich

an fceiden; die Fürstin kindigte mir au, sie wolle mich auf die nächste Station begleiten, sette sich zu mir im Wagen, der ihrige folgte. Die bedeutenden Huntte des Lebens und der Lehre tamen abermals zur Sprache, ich wiederholte mild und ruhig mein gewöhnliches Eredo, auch sie verharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Hause; sie mit dem nachgelassenen Wunsche: mich wo nicht hier doch dort wieder zu sehen.

Diese Abschiedsformel wohldenkender freundlicher Ratholifen war mir nicht fremd, noch zumider, ich hatte sie oft bei vorübergehenden Bekanntschaften in Bädern, und sonst meist von wohlwollenden mir freundlichst zugethanen Geistlichen vernommen, und ich sehe nicht ein, warum ich irgend jemand verargen sollte, der wunscht mich in feinen Rreis zu ziehen, wo sich nach seiner Ueberzengung ganz allein ruhigleben, und, einer ewigen Seligkeit versichert, ruhig sterben läßt.

Durch Vorsorge, auf Anregung ber eblen Freundin, ward ich von dem Postmeister nicht allein rasch gefördert, sondern auch durch Laufgettel weiter angemeldet und empsohlen, welches angenehm und hächt nothwendig war. Denn ich hatte bei schöner freundschaftlicher friedlicher Unterhaltung vergeffendaß Ariegesssucht mir nachkurme; und leider sand ich unterwegs die Schaar der Emigrirten, die sich immer weiter nach Deutschland hineindrängte, und gegen welche die Postifione eben so wenig als am Abein günftig gesinnt waren. Sar oft tein gedahnter Weg, man suhr bald hüben, bald drüben, des gegnete und freuzte sich. Deidegebusch und Sesträuche, Wurzelstumpsen, Sand, Woor und Vinsen, eins so undequem und unerfreulich wie das andere. Auch ohne Leidenschafte licheit ging es nicht ab.

Ein Bagen blieb fteden, Paul fprang gefdwind berab

und ju Salfe; er glaubte bie fconen Frangofinnen, die er in Duffeldorf in ben traurigsten Umständen wieder angetroffen, fepen abermals im Jalle seines Beistandes zu bedürfen. Die Dame hatte ihren Gemahl nicht wieder gefunden, und wat, in dem Strudel des Unheils mit fortgeriffen und geängsigt, endlich über ben Abein geworfen worden.

hier aber in dieser Bufte erschien sie nicht; einige alte ehrwürdige Damen forderten unsere Theilnahme. Als aber unser Postillon halten und mit seinen Pferden dem dortigen Wagen zu Hilfe kommen sollte, weigerte er sich trohig und sagte: wir sollten nur zu unserm eignen, mit Silber und Gold genugsam beschwerten Wagen ernstlich seben, damit wir nicht etwa steden blieben, oder umgeworsen wurden; denn ster es gleich mit und redlich meine, so stand' er doch in diese Wüstenei für nichts.

Glücklicherweise, unfer Gewissen zu beschwichtigen, hatt fich eine Anzahl Bestphälischer Bauern um jenen Wagen wer- fammelt und gegen ein bedungenes gutes Trinfgeld ihn wie ber auf ben fahrbaren Beg gebracht.

An unferm Juhrwert war freilich das Eisen das schwerft, und der tostbare Schat den wir mit und führten so leicht, um in einer leichten Chaise nicht bemerkt zu werden. Bu lebhaft winscht' ich mir mein Bohmisches Wägelchen berbei! Gleichwohl gab mir jenes Borurtheil, welches wichtige Schale bei und vorausseste, doch immer eine Art von Unruhe. Bir hatten bemerkt daß ein Postisson dem andern die Rotiz von Ueberschwere des Wagens und die Vermuthung von Seld und Kostarteiten jederzeit überlieferte. Nun aber wurden wir wegen vorausgeschickter Postzettel, deren richtige Stunde wir ohnehin des schlechten Wetters wegen nicht einhielten, auf seder Station eilig vorwärts gedrängt und ganz eigentlich in

die Racht binausgestoßen, ba und benn wirflich ber bangliche Rall begegnete, bag ber Poftillon in bufterer Racht fcmur, er tonne bas Ding nicht weiter fortbringen, und an einer einsamen Baldwohnung ftille bielt, beren Lage, Bauart und Bewohner icon beim bellften Sonnenichein batten Schaubern erregen tonnen. Der Lag, felbit ber graufte, mar bagegen erquidlich: man rief bas Andenten ber Freunde bervor, bei benen man por furgem fo traulice Stunden gugebracht; man mufterte fie mit Achtung und Liebe, belehrte fich an ihren Eigenheiten und erbaute fic an ihren Borgugen. Bie aber Die Nacht wieder bereinbrach, ba fühlte man fich icon wieder pon allen Sorgen umftridt in einem fummervollen Buftanb. Die bufter aber auch in ber letten und fomargeften aller Nachte meine Bedanten mochten gewesen fenn, fo murben fie auf einmal wieber aufgehellt, als ich in bas mit bunbert und aber bundert Lampen erleuchtete Caffel bineinfubr. Bei Diesem Anblid entwidelten fic vor meiner Seele alle Bortheile eines bargerlich ftadtifden Bufammenfenns, bie Boblbabigfeit eines jeden Gingelnen in feiner von innen erleuch: teten Bobnung, und die behaglichen Anftalten zu Aufnahme ber Fremben. Diefe Beiterfeit jedoch mard mir fur einige Beit geftort, ale ich auf bem prachtigen tagesbellen Ronigs: plage an dem mobibefannten Gafthofe anfuhr; ber anmelbende Diener febrte jurud mit ber Erflarung: es fen fein Plas gu finden. Ale ich aber nicht weichen wollte, trat ein Rellner febr boflich an ben Solag und bat in iconen frangoficen Phrafen um Entiduldigung, ba es nicht möglich fer mich aufgunehmen. 36 etwiederte barauf in gutem Deutsch: wie ich mich wundern muffe, bag in einem fo großen Bebaube, beffen Raum ich gar mohl tenne, einem Fremden in ber Dact die Aufnahme verweigert werben wolle. Gie find ein

eigenes nactes Wefen bringen zu barfen, um eiwas Bei-fallswärdiges barzubieten. Ich aber benutte biefen Trieb zu meinen Zwecken, indem ich gar wohl zufrieden fen tonnte, wenn das angeborne Naturell sich mit Freiheit hervorthat, mm sich nach und nach durch gewisse Regeln und Anordnungen einer höhern Bildung entgegen führen zu lassen. Doch dus ich hievon nicht weiter sprechen, weil, was gethan und ge leistet worden, sich erst nach und nach aus sich selbst entwicklin, und also bistorisch dargestellt werden mußte.

Umftanbe jedoch, bie für bas neue Theater fic biet gunftig bervorthaten, muß ich farglich anführen. Ifflent und Robebue blubten in ihrer beften Beit, ihre Stidt, natürlich und faslich, die einen gegen ein burgerlich redt liches Bebagen, die andern gegen eine lodere Sittenfreihat bingemenbet; beibe Gefinnungen waren bem Tage genif und erhielten freudige Theilnabme: mehrere noch ale Mant feript ergobten burd ben lebenbigen Duft bes Angenblick ben fie mit fic brachten. Sorober, Babo, Biegler, aludlich energische Salente, lieferten bebeutenben Beitru: Brebner und Innger, ebenfalle gleichzeitle, gaben @ fpruchelos einer bequemen Atoblichfeit Raum. Dagement und Sagemeifter, Talente bie fich auf bie Lange nicht balten fonnten, arbeiteten gleichfalls für ben Tag und wert, wo nicht bewundert, doch als neu geschaut und millfommet. Diefe lebenbige fich im Cirtel berumtreibenbe Daffe fudt man mit Shaffpeare, Goggi und Schiller geiftiger # erbeben; man verließ bie bidberige Art, nur Remes jum nachften Berluft einzuftubiren, man mar forefaltig in ber Babl und bereitete icon ein Repertorium por, welches vide Jahre gehalten bat. Aber auch bem Manne ber und bick Unftaft grunden balf, muffen wir eine bantbare Erinnerms

wicht ichnibig bleiben. Es war g. 3. Fischer, ein Schaufpieler in Jahren, der sein handwert verstand, maßig, ohne Leibenschaft, mit seinem Justande zufrieden, sich mit einem beschränkten Rollensache begnutgend. Er brachte mehrere Schauspieler von Prag mit, die in seinem Sinne wirkten, und wußte die einheimischen gut zu behandeln, wodurch ein innezer Friede sich über das Ganze verbreitete.

Was die Oper anlangt so tamen uns die Dittersdorfischen Arbeiten auf das Beste zu Statten. Er hatte
mit gludlichem Naturell und humor für ein fürstliches PrivatTheater gearbeitet, wodurch seinen Productionen eine gewisse
leichte Behaglichkeit zu Theil ward, die auch und zu gute
tam, weil wir unser neues Theater als eine Liebhaber-Buhne
zu betrachten die Alugheit hatten. Auf den Tert, im rhothmischen und prosaischen Sinne, wendete man viel Mühe, um
ihn dem Obersächsichen Geschmack mehr anzueignen; und so
gewann diese leichte Waare Beisall und Abgang.

Die aus Italien wiedergefehrten Freunde bemuhten sich die leichteren Italianischen Opern jener Beit, von Paisiello, Simarosa, Guglielmi und andern herüber zu führen, wo denn zuleht auch Mozart's Geist einzuwirken anfing. Dente man sich daß von diesem allem wenig betaunt, gar nichts abgebraucht war, so wird man gestehen daß die Ansange des Weimarischen Theaters mit den jugendlichen Beiten des Deutsschen Theaters überhaupt oder zugleich eintraten und Bortheile genossen, die offenbar zu einer natürlichen Entwickelung aus sich selbst den reinsten Anlaß geben mußten.

Um nun aber auch Benuß und Studium ber anvertrauten Gemmenfammlung vorzubereiten und ju fichern, ließ ich gleich zwei zierliche Ringtaften verfertigen, worin die Steine mit einem Blid überfehbar neben einander ftanben, fo baß irgend

eine Lude fogleich zu bemerken gewesen ware; worauf ale bann Schwefel: und Sppsabguffe in Mehrzahl verfertigt und der Prüfung durch start vergrößernde Linsen unterworsen wurden, auch vorhandene Addride alterer Sammlungen vorgesucht und zu Nathe gezogen. Wir bemerkten wohl daß hier für und das Sendium der geschnittenen Steine zu grunden sein groß aber die Bergunstigung der Freundin gewesen, wurde erst nach und nach eingesehen.

Das Refultat mehrichtiger Betrachtung fep bestalb bin eingeschaltet, weil wir wohl schwerlich unfere Auswertsauft fobalb wieder auf diesen Puntt wenden barften.

Ans innern Granden ber Lunk faben fich die Weimmischen Freunde berechtigt, wo nicht alle, bod bei weitem bie größte Angahl biefer geschulttenen Steine für acht anim Aunstdenkmale zu halten, und zwar fanden sich mehren darunter welche zu den vorzäglichken Arbeiten dieser An gerechnet werden dursten. Einige zeichneten fich dadurch aus daß sie als wirtisch identisch mit altern Schwefelpaften augesehen werden mußten; mehrere bemeerte man, beren Dustellung mit andern aniften Gemmen zusammentraf, die als deswegen immer noch für acht gelten tonnten. In den größten Sammlungen tommen wiederholte Worstellungem vor, mit man wärde sehe irren, die einen als Original, die andern als moderne Copien anzusprechen.

Immer muffen wir babei bie eble Aunftrene ber Alien im Sinne tragen, welche bie einmal gludlich gelungent Behandlung eines Gegenstands nicht oft genug wiederbolen tonnte. Jene Kunftler bielten sich für Original genus, wenn fie einen originellen Gebanten aufzusaffen und ibn est ibre Weise wieder darzuskellen Fähigfeit und Fertigfeit empfanden. Mehrere Steine zeigten fic auch mit eingeschnitten

Minfiter-Runnen, worauf man feit Jahren großen Werth gelegt hatte. Gine folche Buthat ist wohl immer merkundig genug, doch bleibt sie meist problematisch, benn es ist möglich bieß ber Stein alt und der Name nen eingeschättten sep, um bem vortrefflichen noch einen Beiwerth zu verleihen.

Ob wir uns nun gleich hier wie bilig alles Katalogirent enthalten, ba Befchreibung folder Aunftwerte ohne Nachbildung wenig Begriff giebt, fo unterlaffen wir boch nicht von den vorzüglichsten einige allgemeine Andentungen m geben.

Ropf bes hercules. Bewundernswurdig in Betracht bes chein freien Gefchmads ber Arbeit und noch mehr zu bewundern in hinficht auf die herrlichen Ibealfordnen, welche mit beinem der befannten herrulestopfe gang genau übereinfommen, und eben baburch die Merfwürdigfeit biefes toftlichen Dentmals noch vermehren beifen.

Bruftbild bes Bacchus. Arbeit, wie auf ben Stein gehaucht, und in hinsicht auf die ibealen Formen eines der edelften antilen Berte. Es finden sich in verschiedenen Sammlungen mehrere diesem abnliche Stüde, und zwar, wenn wir und recht erinnern, sowohl hoch als tief geschnitten; doch ift und unch beines befannt geworden, welches vor dem gegenwärtigen den Borzug verbiente.

Fann, melder einer Bacchantin bas Gewand rauben will. Bortreffliche und auf alten Monumenten mehrmals vortommende Composition, ebenfalls gut gearbeitet.

Eine amgestürzte Leier, beren horner zwei Delphine barftellen, ber Rorper, ober wenn man will ber Jug, Amors haupt mit Rofen begrangt; zu berfelben ift Bacons Panther, in ber Borberpfote ben Thyrfusftab haltend, zierlich gruppirt. Die Aussibrung biefes Steins befriedigt ben Kenner, und

wer garte Bebeutung liebt, wird gleichfalls feine Rechnung finden.

Maste mit großem Bart und weit geöffnetem Rund; eine Epheurante umschlingt die table Stirn. In seiner unt mag dieser Stein einer ber allervorzüglichsten fepn, und eben so schabbar ift auch

Eine andere Daste mit langem Bart und zierlich aufgebundenen haaren; ungewöhnlich tief gearbeitet.

Benus trantet ben Amor. Gine ber lieblichften Gruppen bie man feben tann, geiftreich behandelt, boch ohne großen Aufwand von Rleis.

Epbele, auf bem Lomen reitenb, tief geschnitten; en Wert welches als vortrefflich ben Liebhabern burch Abbride, bie fast in allen Pasten=Sammlungen ju finden find, genne sam befannt ift.

Sigant, ber einen Greif aus feiner Felfenhöhle herme gieht. Ein Wert von fehr vielem Aunftverdienft, und als Darftellung vielleicht gang einzig. Die vergrößerte Rachbilbung besselben finden unsere Lefer vor bem Bop'ichen begramm zu ber Jenaischen A. L. 3. 1804 IV. Band.

Behelmter Kopf im Profil, mit großem Bart. Bieflicht ist's eine Maste; inbeffen hat sie im geringsten nichts Caricaturartiges, sondern ein gedrungenes, heldenmaßiges Angestot und ist vortrefflich gearbeitet.

homer, als herme, fast gang von vorne bargestellt und sehr tief geschnitten. Der Dichter erscheint hier junger als gewöhnlich, taum im Anfange bes Greisenalters; baber biefes Wert nicht allein von Seiten ber Aunst, sondern auch bei Begenstandes wegen schäbbar ift.

In Sammlungen von Abbruden gefchnittener Steint wird offmale ber Ropf eines ehrmurbigen beighrten Maune

mit langem Bart und haaren angetroffen, ber (jeboch ohne daß Gründe dafür angegeben werden) das Bildniß des Ariftophanes sepn son. Ein ahnlicher, nur durch unbedentende Abweichungen von jenem sich unterscheidender Kopf ist in nuserer Sammlung anzutreffen, und in der That eins der besten Stude.

Das Profil eines Unbefannten ift vermuthlich über ben Angenbraunen abgebrochen gefunden, und in nenerer Beit wieder jum Aingstein zugeschliffen worden. Großertiger und lebenvoller haben wir nie menschliche Gestalt auf bem kleinen Raum einer Gemme dargestellt gesehen, selten den Fall, woder Künftler ein so unbeschränktes Wermögen zeigte. Von abnlichem Gebalt ist auch

Der ebenfalls unbefannte Portraitfopf mit übergezogener Lowenhaut; berfelbe mar auch fo wie ber werige über bem Auge abgebrochen, allein bas Fehlenbe ift mit Golb ergangt.

Ropf eines bejahrten Mannes von gedrungenem traftigem Charafter mit turzgeschornen haaren. Außerordentlich geistreich und meisterhaft gearbeitet; besonders ist die fühne Behandlung des Barts zu bewundern und vielleicht einzig in ihrer Art.

Mannlicher Kopf ober Bruftbild ohne Bart, um bas Daar eine Binde gelegt, bas reichgefaltete Gemand auf der rechten Schulter geheftet. Es ist ein geistreicher, fraftiger Ausbruck in biefem Wert, und Juge, wie man gewohnt ist dem Julius Cafar auguschreiben.

Maunlicher Ropf ebenfalls ohne Bart, die Toga, wie bei Opfern gebrauchlich war, über das haupt gezogen. Außersordentlich viel Bahrheit und Charafter ift in diesem Geficht, und tein Zweifel, daß bie Arbeit acht alt und aus den Zeitem ber erften Romischen Kaiser fen.

Bruftbild einer Romifchen Dame; um bas haupt boppelte Riechten von haaren gewunden, bas Gange bewunderungswürdig fleißig ausgeführt, und in hinficht des Charafters voll Bahrheit, Behaglichfeit, Raivetät, Leben.

Aleiner beheimter Ropf, mit ftarfem Bart und fraftigem Charafter, gang von vorne bargeftellt und fcabbare Arbeit.

Eines neuern vortrefflichen Steines gebenken wir jum Schluffe: bas haupt der Meduse in dem herrlichsten Carnesl. Es ist solches der bekannten Meduse des Sosistes volltommen ähnlich und geringe Abweichungen taum zu demerken. Alerdings eine der vortrefflichsten Nachahmungen antiker Werte: denn für eine solche möchte er unerachtet seiner großen Berdienste doch zu halten sepn, da die Behandlung etwas weniger Freiheit hat, und überdieß ein unter dem Abschnitt des halfes angebrachtes N doch wohl auf eine Arbeit von Natter selbst schließen läßt.

An biefem wenigen werden mahre Aunstienner ben boben Werth ber gepriefenen Sammlung zu ahnen vermögen. Bo fe sich gegenwärtig befindet ist und unbefannt; vielleicht erhiebt man hierüber einige Nachricht, die einen reichen Aunstfreund wohl anreizen könnte biesen Schab, wenn er verkäuflich ift, sich zuzueignen. (S. Bb. 31.)

Die Weimarischen Aunstifreunde zogen, so lange biefe Sammlung in ihren Sanden mar, allen möglichen Bortheil daraus. Schon in dem laufenden Winter gab fie der geiftreichen Gesellschaft, welche fich um die Herzogin Amalie zu vereinigen pflegte, ausgezeichnete Unterhaltung. Man suche sich in dem Studium geschnittener Steine zu begründen, wobei und das Wohlwollen der trefflichen Bestern sehr zu Statten Tam, indem sie und mehrere Jahre diesen Genuß gennte. Doch ergöhte sie sich furz vor ihrem Ende noch an der schönen

anschaulichen Ordnung, worin sie die Ringe in zwei Kastchen auf einmal, wie sie solche nie gesehen, vollsichtlig gereiht wieder erblickte und also bes geschentten großen Bertrauens sich ebelmuthig zu erfreuen hatte.

Auch nach einer andern Seite wendeten fich unfere Aunstsetrachtungen. Ich hatte die Farben genugsam in unterschiesbenen Lebensverhaltniffen beobachtet und sah die Hoffnung auch endlich ihre Aunstshammen, welche zu suchen ich eigentlich ausgegangen war, zu finden. Freund Meper entwarf versichtedene Compositionen, wo man sie theils in einer Reibe, theils im Gegensah zu Prüfung und Beurtheilung ausgestellt fab.

Am flarsten ward sie bei einfachen landschaftlichen Gegenständen, wo der Lichtseite immer das Gelbe und Gelbrothe, der Schattenseite das Blau und Blaurothe zugetheilt werden mußte, aber wegen Mannichsaltigseit der natürlichen Gegenftände gar leicht durchs Braungrune und Blaugrune zu vermitteln. Auch hatten bier schon große Meister durch Beispiel gewirft, mehr als im historischen, wo der Kunstler bei Bahl der Farben zu den Gewändern sich selbst überlassen bleibt und in solcher Berlegenheit nach hersommen und Ueberlieserung greift, sich auch wohl durch irgend eine Bedeutung verführen läßt und dadurch von wahrer harmonischer Darstellung öfters abgeleitet wird.

Bon Tolden Studien bildender Aunst fühle ich mich denn boch gedrungen wieder jum Theater zuruckzutehren und über mein eigenes Berhaltnif an demselben einige Betrachtungen anzustellen, welches ich erst zu vermeiden wünschte. Man sollte benten, es sep die beste Gelegenheit gewesen, für dar heue Theater und zugleich für das Deutsche überhaupt, als Schriftsteller auch etwas von meiner Seite zu leisten: beun

genan befehen lag swifchen oben genannten Autoren und ihren Productionen noch mancher Raum, ber gar mohl batte ausgeführt merben tonnen; es gab gu naturlich einfacher Beband lung noch vielfaltigen Stoff, ben man nur hatte aufgreifen burfen.

Um aber gang deutlich ju werben, gebent' ich meiner erften bramatifden Arbeiten, welche, ber Beltgefcichte am gehörig, ju febr ine Breite gingen um buhnenhaft gu fem; meine letten, bem tiefften innern Ginn gewibmet, fanben bei ihrer Ericheinung wegen alljugroßer Gebunbenbeit wenig Eingang. Indeffen hatte ich mir eine gewiffe mittlere Tednit eingeübt, Die etwas mafig Erfreuliches bem Theater batte verschaffen tounen; allein ich vergriff mich im Stoff, ober vielmehr ein Stoff überwaltigte meine innere fittliche Ratur, ber allerwiderfpenftigfte um bramatifc behandelt gu werben.

Schon im Jahre 1785 erfcredte mich bie Salebande geschichte wie bas haupt ber Gorgone. Durch biefes uner bort frevelhafte Beginnen fab ich bie Burbe ber Dajefit untergraben, fcon im Boraus vernichtet, und alle Tolge fcritte von biefer Beit an bestätigten leiber allgufebr die furchtbaren Ahnungen. 36 trug fie mit mir nach Stelies und brachte fie noch geschärfter wieber gurud. Gludlige weise ward mein Taffo noch abgeschloffen, aber alebann nebs bie weltgeschichtliche Begenwart meinen Beift vollig ein.

Mit Berdruß hatte ich viele Jahre die Betrugerein tubner Phantaften und abfichtlicher Schwarmer gu vermis fchen Belegenheit gehabt und mich über bie unbegreiftie Berblendung vorzäglicher Menfchen bei folden frechen 3 bringlichfeiten mit Biberwillen vermundert. Run lagen be directen und indirecten Folgen folder Narrheiten als Sen brechen und Salbverbrechen gegen bie Majeftat vor mir, d jufammen wirffam genng, um ben fonften Ehron ber Belt au eriduttern.

Mir aber einigen Troft und Unterhaltung zu verschaffen, swite ich diesem Ungehenern eine heitere Seite abzugewinnen, und die Form der tomischen Oper, die sich mir sichen seit längerer Beit als eine der vorzäglichsten dramatischen Darstellungsweisen empschien habbe, schien auch ernstern Gegenstellungen nicht fremd, wie an König Theodor zu sehen gewesen. Und so wurde denn jener Gegenstand rhythmisch bearbeitet, die Composition mit Neichardt verabredet, wovon denn die Anlagen einiger tuchtigen Baß-Arien bekannt geworden; andere Musikstücke, die außer dem Context keine Bedeutung hatten, blieben zurück, und die Stelle von der man sich die meiste Wirkung versprach, kam auch nicht zu Stande. Das Geistersohen in der Arpstallfugel vor dem schlafend weissagenden Cophta sollte als blendendes Final vor allen glänzen.

Aber ba maltete fein foober Beift über bem Ganzen, es gerieth in Sween, und nm nicht alle Mübe zu verlieren, schrieb ich ein profaticher Staa, zu beffen hauptfiguren sich wirflich analoge Schulten in der neuen Schaufpieler-Gefellsschaft vorsanden, die dem auch in der sorgfältigsten Aufführung das Ihrige leisteten.

Aber eben boswegen well das Gode gang trefflich gespielt wurde, machte es einen um defts widerwartigern Effect. Ein fundeborer und zugleich abgeschmachter Stoff, fibn und schwungslos behandelt, schreckte sedemann, tein Berg flang aus; die fast glebchzeitige Adhe des Borbildes ließ den Einzbruck noch greller empfinden; und weil geheime Berbindungen sich ungünstig behandelt glaubten, so sühlte sich ein großer respectabler Theil des Publitums entfremdet, so wie

das weibliche Bartgefühl fich vor einem verwegnen Liebesabenteuer entfehte.

Ich war immer gegen bie unmittelbare Birtung meiner Arbeiten gleichgultig gewesen und fah auch diesmal gang ruhig zu, baß biefe lehte, an die ich so viel Jahre gewendet, teine Theilnahme fand; ja ich ergohte mich an einer heimlichen Schabenfreube, wenn gewisse Menschen, die ich dem Betrug oft genug ausgeseht gesehen, tühnlich versicherten, so grob tonne man nicht betrogen werden.

Aus diesem Ereignis jog ich mir jedoch keine Lehre; bas was mich innerlich beschäftigte erschien mir immersort in bramatischer Gestalt, und wie die halsbandsgeschichte als düstre Borbedeutung, so ergriff mich nunmehr die Revolution selbst als die graflichte Ersüllung; ben Thron sab ich gestürt und zersplittert, eine große Nation aus ihren Angen geräckt und nach unserm unglücklichen Feldzug offenbar auch die Welt schon aus ihren Angen.

Indem mich nun dieß alles in Sedanten bedrängte, beängstigte, hatte ich leiber zu bemerken, daß man im Baterlande sich spielend mit Gesinnungen unterhielt, welche eben
auch und ähnliche Schicksale vorbereiteten. Ich kannte genus
eble Gemuther, die sich gewiffen Aussichten und hoffnungen,
ohne weder sich noch die Sache zu begreifen, phantastisch bimgaben; indeffen ganz schlechte Subjecte bittern Unmuth zu
erregen, zu mehren und zu benußen strebten.

Als ein Zeugniß meines degerlich guten humors lief ich ben Burgergeneral auftreten, wozu mich ein Schawfpieler verführte, Ramens Bed, welcher ben Schnaps in ben beiden Billets nach Florian mit gang individueller Arefflichkeit fpielte, indem felbft feine Fehler ihm babei zu Statten tamen. Da ibm num biefe Maste fo gar mobil anftend,

brachte man bes gebachten fleinen, burdaus beliebten Rade fpiels erfte Kortfebung, ben Stammbaum von Anton. Ball bervor, und als ich nun auf Droben, Ausstattung und Borftellung Diefer Rleinigfeit ebenfalls bie größte Mufmertfamteit mendete, fo fonnte nicht feblen, bag ich mich von. biefem narrifden Schnaps fo burdbrungen fand, bas mich. bie Luft anwandelte ibn nochmals au produciren. gefcab auch mit Reigung und Ausführlichfeit: wie benn bas gehaltreide Mantelfächen ein wirflich Krangofifdes mar, bas Baul auf iener Klucht eilig aufgerafft batte. In ber Saupticene erwies fic Daltolmi als alter mobihabenber, moblwollender Bauersmann, ber fich eine gesteigerte Unver= icamtheit ale Graf auch einmal gefallen läßt, unübertrefflich, und wetteiferte mit Bed in mabrer naturlicher 3medmagig= feit. Aber pergebens, bas Stud brachte bie widermartigfte Wirtung bervor, felbit bei Freunden und Gonnern, die um fic und mich au retten bartnadig behanpteten: ichfen ber Berfaffer nicht, babe nur aus Grille meinen Ramen und einige Rederstriche einer febr fubalternen Production augemenbet.

Wie mich aber niemals irgend ein Aeußeres mir felbst entfremden konnte, mich vielmehr nur strenger ins Innere zurudwies, so blieben jene Nachbildungen des Zeitsunes für mich eine Urt von gemuthlich tröftlichem Geschäft. Die Unsterhaltungen der Ausgewanderten, fragmentarischer Bersuch, das unvollendete Stud, die Aufgeregten, sind eben so viel Bekenntnisse dessen was damals in meinem Busen vorging; wie auch späterhin hermann und Dostothea noch aus derselbigen Quelle stoffen, welche denn freilich zulest erstarrte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen und mußte den Abschluß sich

und anbern foulbig bleiben, ba er bas Rathfel auf eine fo entfcbiebene als unerwartete Beife gelbi't fab.

Unter solchen Constellationen war nicht leicht jemand, in so weiter Entfernung vom eigentsichen Schauplahe bes Unteils, gebrücker als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdurfiger als jemals, und wenn das Leben eines Königs in der Schlacht für tausende zu rechnen ist, so wird es noch viel beboutender im gesehlichen Rampfe. Ein König wird auf Tod und Leben angestagt, da kommen Gedanken in Umslauf, Werhaltmise zur Sprache, welche für ewig zu besichwichtigen sich das Königthum vor Jahrhunderten kräftig eingesest batte.

Aber anch aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtwärdig erklärte, wobei mir denn durch eine besondere gägung Reinete Fuchs in die Hände kam. Hatte ich nich bisher an Straßen., Wartt- und Pöbel-Auftritten die zum Abschen übersättigen mussen, so war es nun wirklich erheiternd in den Hof- und Regentensplegel zu bliden: denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungehenchelten Ehierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles, wo nicht musterhaft, doch heiter zu, und nirgends fühlt sich der gute humor gestört.

Um nun bad toftliche Wert recht innig ju genießen, begann ich alfebalb eine treue Rachbilbung; folche jeboch in Berametern zu unternehmen, war ich folgenderweise veraulast.

Schon feit vielen Jahren fchrieb man in Deutschland und Alopstod's Einleitung sehr läßliche herameter; Bos, indem er fich wohl auch bergleichen bediente, lief doch bie umb da merten, bag man sie besser machen tonne, ja er schonte sogar feine eigenen vom Pablicum aut aufgenommenem

Webeiten und Neberlesungen micht. 3ch batte bas gar gern auch gelernt, allein es wollte mir nicht ginden. Derber und Bieland woren im biefem Muntte Latitubinarier und man burfte ber Bof'fden Bemabungen, wie fie nach und nach frenger und für ben Augenblid ungelent erschienen. Barm Ermabnung thun. Das Unblifum felbft fchiate langere Reit die Bofficen fraberen Arbeiten, als geläufiger, über Die fpateren; ich aber batte ju Bog, beffen Ernft man nicht verfennen fonnte, immer ein Rilles Bertrauen und mere, in jungeren Tagen ober anbern Berhaltniffen, mobl einmal nach Cutin gereif't, um bad Geheimnis zu erfabren; benn er, aus einer au ehrenben Vietet für Rlopftod, wollte, fo lange ber marbige, allgefeierte Dichter tebte, ibm nicht gerabem ine Beficht fagen: bag man in ber Deutschen Rhuth: mit eine ftrietere Obfervang einführen muffe, wenn fie iegenb aearundet werben foffe. Was er ingwifden angerte, maren für mich fibollinifche Blatter. Bie ich mich an ber Werrebe in ben Georgifen abgeaudt babe, erinnere ich mich noch fmmer gerne, ber redlichen Abficht megen, aber nicht bes baraus gewonneuen Bortbeils.

Da mir recht gut bewuft war, daß alle meine Bilbung mir praktisch seyn tonne, so ergriff ich die Gelegenheit ein paar tausend Hexameter Phajuschreiben, die dei dem töstliche ften Gehalt selbst einer mangethaften Technik gute Aufnahme und nicht vergänglichen Werth verleihen durften. Was au thnen zu tadeln sep, werde sich, dacht ich, am Ende schom sinden; und so wondete ich jede Gennde die mir sonst übeig blieb, an eine solche som innerhald der Arbeit weräusig dansbare Arbeit, daute inzwischen und meubliste sort, ohne zu benten was weiter mit wir sich erriguen würde, ob ich est zielch gar wohl voraussehn konnte.

So meit wir auch oftwerte von ber großen Beltbegebenbeit gelegen maren, ericienen boch icon biefen Binter finde tige Borlaufer unferer andgetriebenen weftlichen Rachbarn: es mar als wenn fie fic umfaben nach irgend einer gefittes ten Statte, mo fie Sous und Aufnahme fanden. Dhaleid nur vorübergebend, mußten fie burch anftanbiges Betragen. bulbfam gufriedenes Befen, burd Bereitwilligfeit fich ihrem Schidfal zu fugen und burch irgend eine Thatiafeit ibe Leben ju friften, bergeftalt für fich einzunehmen, daß burch biefe Einzelnen bie Mangel ber gangen Maffe ausgelbicht und jeder Biderwille in entschiedene Gunft vermandelt murde. Dies tam benn freilich ihren Rachfahrern ju gute, die fic fpaterbin in Thuringen festfehten, unter denen ich nur Mounier und Camille Jordan gu nennen brauche, um ein Borurtheil ju rechtfertigen, welches man fur bie gange Colonie gefaßt batte, die fich, wo nicht ben genannten gleich. boch berfelben feineswegs unmarbig erzeigte.

Uebrigens läßt sich hiebei bemerten, daß in allen wichtigen politischen Källen immer biejenigen Juschauer am bestem bran sind, welche Partei nehmen; was ihnen wahrhaft ginstig ist ergreisen sie mit Freuden, das Ungünstige ignoriren sie, lehnen's ab, ober legen's mohl gar zu ihrem Wortheil aus. Der Dichter aber, der seiner Natur nach unparteisch sepn und bleiben muß, sucht sich von den Justanden beider bampsender Theile zu durchdringen, wo er benn, wenn Werzmittlung unmöglich wird, sich entschließen muß tragisch zu endigen. Und mit welchem Epslus von Tragischen sahr uns von der tofenden Weltbewegung bedrobt!

Wer hatte feit feiner Jugend fich nicht vor der Geschichte bes Jahrs 1649 entfeht, wer nicht vor der hinrichtung Carl L geschaubert, und zu einigem Erofte gehofft, daß bergleichen Scenen der Parteiwuth fich nicht abermale ereignen tonnten. Nan aber wiederholte fich das alles, granlicher und grimmiger; bei dem gebildetsten Nachbarvolle, wie vor unsern Augen; Tag für Tag, Schritt vor Schritt. Wan bente sich, weichen December und Januar diejeuigen verlebten, die den Konig zu retten ausgezogen waren, und nun in seinen Proces nicht eingreisen, die Bollstredung des Kodedurtheils nicht hindern konnten.

Krantfurt war mieber in Dentichen Sanben, Die möglichften Borbereitungen Mains mieber au erobern murben eifrigft Man batte fic Main; genalert und Sochbeim befest: Konigftein mußte fic ergeben. Run eber mar por allen Dingen nothig, burch einen vorläufigen Relbaug auf bem linten Rheinufer fic ben Ruden frei ju machen. Dan jog baber am Taunusgebirge bin auf Ibftein aber bas Benedic= tiner : Rlofter Schonau nach Canb, fobann über eine mobl errichtete Schiffbrude nach Bacharach; von ba an gab es faft ununterbrochene Borpoften : Gefecte, welche ben Reind gum Rudaug notbigten. Dan ließ ben eigentlichen Sunberud rechts, jog nach Stromberg, wo General Reuwinger gefangen murbe. Man gewann Erengnach und reinigte ben Bintel amifchen ber Rabe und bem Rhein: und fo beweate man fic mit Siderheit gegen biefen Klug. Die Raiferliden maren bei Speier über ben Rhein gegangen und man fonnte bie Umgingelung von Maing ben 14. April abichließen, wenigftens vorerft die Einwohner mit Mangel, als bem Borlaufer größerer Roth, in Angft feben.

Diese Radricht vernahm ich zugleich mit der Aufforberung mich an Ort und Stelle zu zeigen, um, wie früher an einem beweglichen Uebel, so nun an einem stationaren Ebeil zu nehmen. Die Umzingelung war vollbracht, bie Belagerung konnte nicht ausdleiben; wie ungern ich mich dem Kriegstheater abermals naherte, überzenge sich wer eine die zweite nach meinen Skizzen rabirte Kafel in die hand minmut. Sie ist einem sehr genauen Febernuris nachzebildet, ben ich wenige Kage vor meiner Abreise forgsätig auf Papier gebracht hatte. Mit welchem Gefühl, sagen die wenigen dazu gedichteten Keimzeilen:

Hier find wir benn voreist gang fill zu hans, Wen Thie' zu Ahure fleht es lieblich aus; Der Rünftler froh die fillen Bilde begt, Wa Leden sich jum Leden frennblich regt. Und wie wir auch burch fiene Lande ziehn, Da kommt es ber, da kaber es wieder bin; Wie wenden uns, wie auch die Welt entgilde, Der Enge zu, die uns allein begische.

## Belagerung von Mainz.

1793.

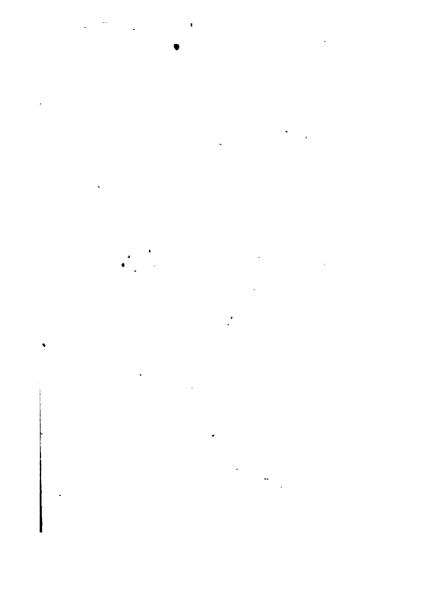

Mentag ben 26. Mai 1793 von Frankfurt nach Sochft und Floreheim; hier stand viel Belagerungsgeschus. Der alte freie Beg nach Mainz war gesperrt, ich mußte über die Schiffbrude bei Ruffelsheim; in Ginsheim ward gesüttert; ber Ort ist sehr zerschossen; bann über die Schiffbrude auf die Ronnenaue, wo viele Baume niedergehauen lagen, isfort auf bem zweiten Theil ber Schiffbrude über ben größern Arm bes Rheins. Ferner auf Bobenheim und Oberulm, wo ich mich cantonnirungsmäßig einrichtete, und sogleich mit Hauptmann Bent nach dem rechten Flügel über hechtsheim ritt, mir bie Lage besah von Mainz, Cassel, Kostheim, Hocheim, Weißenau, der Mainspike und den Rheininseln. Die Franzosen hatten sich der einen bemächtigt und sich dort einzgegraben; ich schlief Nachts in Oberulm.

Dienstag ben 27. Mai eilte ich meinen Fürsten im Lager bei Marienborn zu verehren, wobei mir bas Glud ward, bem Prinzen Maximilian von Zweibruden, meinem immer gnäbigen herrn aufzuwarten; vertauschte bann sogleich gegen ein geräumiges Zelt in ber Fronte bes Regiments mein leibiges Cantonnirungsquartier. Run wollt' ich auch die Mitte bes Blokade-halbtreises kennen lernen, ritt auf die Schanze vor dem Chaussechaus, übersah die Lage der Stadt, die neue Französische Schanze bei Zahlbach und bas merkwurdig gefahrliche Werhaltnis des Dorfes Brebenbeim

Dann zog ich mich gegen bas Regiment zurud und war bemuht einige genaue Umriffe aufs Papier zu bringen, um mir die Bezuge und die Distanzen der landschaftlichen Gegenstände desto bester zu imprimiren.

Ich wartete bem General Grafen Kalfreuth in Marrienborn auf, und war Abends bei bemfelben; ba benn viel über eine Mähre gesprochen wurde, daß in dem Lager der anderen Seite vergangene Nacht ber Larm entstanden, als sep ein Deutscher General zu den Franzosen übergegangen, wordber sogar das Feldgeschrei verändert worden und einige Bataislons ins Sewebr getreten.

Ferner unterhielt man fich uber bas Detail ber Lage uberhaupt, über Blofabe und tunftige Belagerung. Bid ward gesprochen über Personlichfeiten und deren Berhaltniffe, bie gar mancherlei wirfen, ohne baß fie zur Sprache tommen. Man zeigte daraus, wie unzuverlässig die Geschichte sep, weil tein Mensch eigentlich wiffe, warum ober waher dieses und ienes geschebe.

Mittwoch ben 28. Mai bei Obrift von Stein auf dem Forsthause, das außerst schon liegt; ein hocht am genehmer Aufenthalt. Man fühlte, welch eine behagliche Stelle es gewesen, Landjagermeister eines Churfürsten von Mainz zu seyn. Bon da übersieht man den großen landschaftlichen Kessel, der sich bis Hochteim hinüber erstreckt, wo in der Urzeit Rhein und Main sich wirbelnd drehten und restagnirend die besten Aeder vorbereiteten, ebe sie bei Bieberich westwarts zu fließen völlige Freiheit sanden.

3ch fpeifte im hauptquartier; ber Rudzug aus ber Champagne warb befprochen; Graf Kalfreuth ließ feiner Laune gegen die Theoriften freien Lauf.

Rach der Tafel ward ein Beiftlicher hereingebracht, als

revolutionarer Gesinnungen verdachtig. Eigentlich wer et toll ober wollte so scheinen; er glaubte Turenne und Conde a gewesen, und nie von einem Beite geboren zu seyn. Durch bas Wort werbe alles gemacht! Er war guter Dinge und zeigte in seiner Tollheit viel Consequenz und Gegonwart des . Geistes.

Ich fuchte mir die Erlaubniflieutenant von Ihen blit au besuchen, welcher am 9. Mai in einer Affaire vor Mainz mit Schuß und hieb verwundet und endlich gefangen genommen worden. Feindlicherseits betrug man sich auf das schonenbste gegen ihn und gab ihn bald wieder heraus. Neden durft' er noch nicht, doch erfrente ihn die Gegenwart eines alten Kriegstameraben, der manches zu erzählen wußte.

Gegen Abend fanden sich die Officiere des Regiments beim Marketender, wo es etwas muthiger herging als vorm Jahr in der Champagne: denn wir tranken den dortigen schaumenden Bein und zwar im Trocknen beim schönsten Better. Meiner vormaligen Beisfagung ward auch gedacht; sie wiederholten meine Borte: "von bier und heute geht eine neue Epoche der Beltgeschichte aus, und ihr könnt' sagen ihr sept dabei gewesen." Bunderbar genug sah man diese Prophezeiung nicht etwa nur dem allgemeinen Sinn, sondern dem besonderen Buchstaben nach genaut erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender von diesen Tagen an datiren.

Bie aber ber Menich überhaupt ift, besonbers aber im Kriege, baß er fich das Unvermeidliche gefallen läßt, und die Intervalle zwischen Gefahr, Noth und Betdruß, mit Bergungen und Lustbarteit auszufüllen sucht: so ging es auch hier, die Haltboisten von Thadben spielten Ca ira und den Marseiller Murich, wobei eine Flasche Champagner nach der andern gestert wurde.

abende 8 Uhr temonirte man ftart von ben Batterien

Jes rechten Flügels.

Donnerstag den 29. Mai fruh 9 Uhr, Bictoria wegen des Siegs der Defterreicher bei Famars. Diefes allgemeine Abfeuern nütte mir die Lage der Batterien und die Stellung der Truppen tennen zu lernen, zugleich war ein ernstlicher Handel bei Bretenheim, denn freilich hatten die Franzofen alle Ursache und aus diesem so nabe gelegenen Dorfe zu vertreiben.

Ingwischen erfuhr man, woher bas Mahrchen ber geftigen Defertion entstanden, burch feltsam zufällige Combinationen, so abgeschmadt als moglich, aber boch einige Zeit umberlaufend.

Ich begleitete meinen gnabigsten herrn nach bem linken Flügel, wartete bem herrn Landgrafen von Darmftabt auf, bessen Lager besonders zierlich mit Liefernen Lauben ande gepuht war, deffen Belt jedoch alles was ich je in dieser Un gesehen, übertraf, wohl ausgedacht, vortrefflich gearbeitet, bequem und prachtig.

Gegen Abend war uns, mir aber befonders, ein tiebenswürdiges Schauspiel bereitet; die Prinzessinnen von Medicuburg hatten im Hauptquartier zu Bodenheim bei Im Majestät dem Könige gespeist und besuchten nach Kafel das Lager. Ich heftelte mich in mein Jelt ein und durste so die hoben Herrschaften, welche unmittelbar davor ganz vertraulia auf und nieder gingen auf das genaueste beobachten. Und wirklich konnte man in diesem Kriegsgetümmel die beiden jungen Damen für himmlische Erscheinungen halten, deren Eindruck auch mir niemals verlöschen wird.

Freitag ben 30. Mai. Froh horte man hinter ben Lager Rleingewehrfeuer, welches einige Apprehenfion gab;

Dieß tlatte fic babin auf, daß bie Bauern ben Frohnleichnam gefeiert. Ferner ward Bictoria geschoffen aus Kanonen und tleinem Gewehr, jenes gladlichen Ereigniffes in ben Rieber-landen wegen; bazwischen scharf aus der Stadt und hinein. Rachmittag ein Donnerwetter.

Sollandische Artillerie-Flotiffe ift angefommen, liegt bei Ebenbeim.

In ber Racht vom 30. jum 31. Dai follef ich wie ges wöhnlich gang angezogen, rubig im Belte, als ich vom Platen eines fleinen Gewehrfeuers aufgewedt murbe, bas nicht allgu entfernt idien. 3d fprang auf und beraus, und fand icon alles in Bemegung: es mar offenbar bas Marienborn über: fallen fen. Bald barauf feuerten unfere Kanonen von ber Batterie vor bem Chauffeebaud, bieg mußte alfo einem beranbringenben Keinbe gelten. Das Regiment bes Bergogs, von bem eine Somabron binter bem Chauffeebaus gelagert mar, rudte aud; ber Moment war faum erflarbar. Das fleine Gewehrfeuer in Marienborn, im Ruden unferer Batterien, bauerte fort und unfere Batterien fcoffen auch. 36 feste mich ju Pferbe und ritt weiter vor, wo ich, nach fruber genommener Kenntnig, ob es gleich Racht war, die Begend beurtheilen tonnte. 3d erwartete jeden Augenblid Marienborn in Klammen ju feben und ritt ju unferen Belten gurud, wo ich die Leute bes Bergogs beschäftigt fanb, einund aufaupaden auf alle galle. 3ch empfahl ihnen meinen Roffer und Portefenille und befprach unfern Rudjug. wollten auf Oppenbeim an, borthin tonnte ich leicht folgen, ba mir ber Rugpfad burd bas Kruchtfeld befannt war, boch wollt' ich den Erfolg erft abwarten und mich nicht eher ent= fernen bis das Dorf brennte und der Streit fic binter bems felben weiter beraufzoge.

In solder Ungewishteit fab ich ber Sache zu, aber balb begte sich bas tleine Gewehrsener, die Auwenen schwiegen, der Kag fing an zu grauen und bas Dorf lag ganz ruhig vor mir. Ich ritt hinnter. Die Sonne ging auf mit trübem Schein, und die Opfer der Nacht lagen neben einandez, Ausere riesenhaften wohlgekleibeten Eurassere machten einen wunderlichen Contrast mit den zwergenhaften, schneiderischen, zerlumpten Ohnehosen; der Tod hatte sie ohne Unterschied hingemäht. Unser guter Rittmeister La Viere war unter den ersten geblieben, Rittmeister von Bos, Abjutant des Grasen Kaltreuth durch die Brust geschoffen, man erwartete seinen Tod. Ich war veranlast, eine turze Relation dieses wunderbaren und unangenehmen Vorfasse aufzusehen, welche ich hier einschalte und sobann noch einige Particularitäten dinzusüge.

Bon dem Ausfall der Franzofen in der Racht auf Marienborn vermelde ich folgendes:

Das hauptquartier Marienborn liegt in der Mitte des halbtreises von Lagern und Batterien, die am linken Ufer des Abeine oberhalb Mainz anfangen, die Stadt nicht gar in der Entsernung einer halben Stunde umgeben, und umeerdalb derselben sich wieder an den Fluß anschließen. Die Capelle zum heiligen Kreuz, die Dorfer Weißenau, heches beim, Marienborn, Drais, Gungenheim, Mombach werden von diesem Kreise entweder berührt oder liegen nicht weit außerhalb desselben. Die beiden Flügel bei Weißenau und Mombach wurden vom Aufang der Blotade an von den Franzosen öfters angegriffen und ersteres Dorf abgebrannt, die Mitte hingegen blieb ohne Ansechung. Niemand sonne

vermuthen, das sie babin einen Ansfall richten murben, well sie in Gefahr tamen von allen Seiten ins Storange ju gerathen, abgeschnitten zu werben, ohne irgend etwas von Bedeutung auszurichten. Indessen waren die Borposten um Bredeutung auszurichten. Orte die vor Marienborn in einem Gombe liegen der sich nach der Stadt zieht, immer au einsander und man behauptete Brebenheim diesseits um so eiseriger, als die Franzoson bei Jahlbach, einem Aloster nacht bei Dahlbeim, eine Batterie errichtet hatten und damit das Feld und die Chaussee bestrichen.

Eine Absicht, die man dem Jeinde nicht zutraute, dewog ihn endlich zu einem Ausfall gegen das hamptquartier. Die Franzosen wollten, so ist man durch die Gefangenen überzeugt, den General Kaltreuth, der in Marienborn, den Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, der auf dem Chaussechause einige Schritte vom Dorfe in Quartier lag, entweder gefangen fortführen, oder todt zurücklassen. Sie wählten die Racht vom 30sten zum 31sten, zogen sich vielleicht 3000 Mann aus dem Zahlbacher Grunde schlingesind über die Chaussee und durch einige Gründe die wieder an die Chaussee, passirten sie wieder und eilten auf Marienborn los. Sie waren gut geführt und nahmen ihren Weg zwischen den Desterreichischen und Pecusischen Patrouillen durch, die leider, wegen geringen Wechsels von Sohen und Tiefen, nicht an einander stießen. Auch kam ihnen noch ein Umstand zu Milse.

Lags vorher hatte man Bauern beordert, das Getreide, bas gegen die Stadt zu fteht, in diefer Nacht abzumahen; abs diefe nach vollendeter Arbeit zurückzingen, folgten ihnen die Franzofen, und einige Patrouillen wurden daburch irre gemacht. Sie tamen unentdecht ziemlich weit vorwärts, und als man fie bemertte und anf fie fchof, drangen fie in det

gebiten Eile nach Marienborn vor, und erreichten das Dorf gegen 1 Uhr, wo man forglos entweder schlief oder wachte. Sie schoffen sogleich in die Häuser, wo sie Licht saben, brangten sich durch die Strafe und umringten den Ort und das Rioster, in welchem der General lag. Die Berwirrung war groß, die Batterien schossen, das Infanterie Regiment Wegner rückte gleich vor, eine Schwadron des Derzogs von Weimar, die hinter dem Orte lag, war bei der Hand, die Sächsischen Husaren desgleichen. Es entstand ein verwirrtes Gesecht.

Inbeffen hörte man im gangen Umfreis bes blofirenben Lagers bas Feuern von falfchen Attalen, jedes wurde auf fich aufmertfam gemacht und niemand wagte bem andern zu hufte zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am himmel und gab ein maßiges Licht. Der herzog von Weimar nahm ben übrigen Theil seines Argiments, das eine Biertelstunde hinter Marienborn auf der hihr lag, und eilte hinzu, Prinz Ludwig führte die Regimenter Wegner und Thadden; und nach einem anderthalbstündigen Gesechte trieb man die Franzosen gegen die Stadt. An Todten und Blessirten lieben sie 30 Manu zuruch, was sie mit sich geschleppt, ist unbekannt.

Der Berluft ber Preußen an Tobten und Bleffirten mag 90 Mann fepn. Major La Biere von Beimar ift todt; Rittmeister und Abjutant von Boß töbtlich verwundet. Ein ungludlicher Jufall vermehrte den dießseitigen Berluft: benn als sich die Feldwachen von Brebenheim auf Mariendorn gurudziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Batterien beschoffen.

Als es Cag warb, fand man Pechtrange, mit Des abergogene Birtenwellen an allen Enben bes Dorfes; fe

hatten bie Abficht, wenn ber Coup gelauge, juleht bas Borf angugunben.

Man erfuhr daß fie zu gleicher Beit versucht hatten, eine Bride von einer Rheininsel an der Mainspipe, in die fie sich seit einiger Beit genistet, auf die nächte Insel zu schlagen, wahrscheinlich in der Absicht gegen die Schiffbriden det Sindheim etwad vorzunehmen. Dad zweite Treffen der Kette ward naher an das erfte herangezogen und des Herzoge Regiment steht nah bei Marienborn.

Man weiß daß beim Andfall Nationaltruppen vorangingen, dann Linien-, dann wieder Nationaltruppen folgten; es mag daber das Gerucht entstanden feyn, die Franzofen feyen in drei Colonnen ausgezogen.

Den 1. Juni rudte das Argiment naher nach Mariens born; ber Tag ging bin mit Beränderung des Lagers; auch die Infanterie veränderte ihre Stellung und man traf versichiedene Berthelbiaungsanskalten.

3ch befuchte Aittmeister von Bof, ben ich ohne hoffnung fand; er faß aufrecht im Bette und schien feine Freunde ju tennen, zu sprechen vermocht' er nicht. Auf einen Wint des Shirurgen begaben wir und weg; und ein Freund machte mich unterwegs ausmertsam, daß vor einigen Tagen in demfelben Jimmer ein heftiger Streit entstanden, indem einer gegen viele hartnäckig behauptet: Marienborn, als haupts quartier, liege viel zu nahe an der blokirten und zu belazgernden Stadt, man habe sich gar wohl eines Uebersalls zu versehen.

Weil aber überhaupt eine heftige Wiberrebe gegen alles was von oben herein befohlen und veranstaltet war, gur

Lagedonbunung gehörte, fo ging man brüber himand und lief biefe Warnung, fo wie manche andere, verhallen.

Den 2. Juni mard ein Bauer aus Ober-Mim gehangen, ber beim Ueberfall die Franzusen angeführt hatte: benn obne bie genauste Kenntnis bes Aerrains ware das schlängelnde heranziehen nicht bentbar gewosen; zum Unglüdt für ihn wuste er nicht eben so gut mit den rädtehrenden die Stadt zu erreichen und wurde von den ansgesandten Patronillen, die alles auf das forgfältigste durchsuchen, eingefangen.

Barb Major La Blere mit allen militariften Spren weben Stanbarten begraben. Starb Aittmeifter von Bof. Baren Pring Lubwig, General Kaltrenth und mehrere bei bem herzog gur Lafel. Abends Kenern an ber Pheinspise.

Den 3. Juni große Mittagstafel bei herrn von Stein auf bem Jagerhaufe; herrliches Wetter, unschahbare Ausficht, ländlicher Genuß, durch Grenen des Tades und Berderbens getrübt. Abends wurde Rittmeifter von Bof neben La Bien niebergefentt.

Den 5. Juni. Man fährt fort an der Berschanzung des Lagers ernstlich zu arbeiten.

Große Attale und Ranonabe an ber Mainfpihe.

Den 6. Juni war die Preufische und Defterreichische Generalität bei Serenissimo zu Tafel, in einem großen wa Immerwerf zu folchen Festen auferbauten Saale. Ein Obrikt lieutenant vom Regiment Wegner, schief gegen mir über fisond, betrachtete mich gewissermaßen mehr als billig.

Den 7. Juni fchrieb ich fruh viel Briefe. Bei Cafel im Sauptquartier fcmabronirte ein Major viel über tunftige Belggerung und redete febr frei über bas Benehmen bisber.

Geget Abend führte mich ein Freund ju jenem beobe actenben Obrifflieutenant, ber vor einigen Bagen meint

Belanutschaft zu machen gewänscht hatte. Wir fanden teine sonderliche Aufnahme; es war Nacht geworden, es erschien keine Kerze. Seiters Wasser und Wein, das man jedem Besuchnden andot, blieb aus, die Unterhaltung war Nust. Mein Freund, welcher diese Verstimmung dem Umftande zusschrieb daß wir zu spat gekommen, died nach dem Abschiede einige Schritte zuräch nur und zu entschuldigen, jewer aber versehte zutraulich, es habe gar nichts zu sagen: benn gestern dei Tasei habe er schon an meinen Besichtszügen gesehen, daß ich gar der Mann nicht sep, wie er sich ihn vorzestellt habe. Wir scherzten über diesen verungtüdten Versuch neuer Bestanutschaft.

Den 8. Juni feste ich meine Arbeit an Arinete guchs fleisig fort; ritt mit burchlauchtigftem Bergog nach bem Darmsftädtischen Lager, wo ich ben Herrn Landgrafen als meinen vieijährigen unabanderlich gnadigsten Herru mit Freuden verebrte.

Abends tam Pring Maximilian von Sweibruden mit Obrift von Stein an Gereniffime; ba ward manches burchgesfprochen; juleht tam bas offenbare Beheimniß ber nachftfunftigen Belagerung an bie Reibe.

Den 9. Inni gludte ben Franzofen ein Ausfall auf heitig-Areut; es gelang ihnen Rirche und Dorf unmittelbar vor ben Defterreichischen Batterien anzugunden, einige Gefangene zu machen und fich nicht ohne Berluft hierauf gurudzugiehen.

Den 10. Juni magten die Franzofen einen Tages-Ueberfall auf Gunzenheim, ber zwar abgeschlagen warb, aber und boch wegen bes linten flageis, und befonbers wegen bes Darmstädter Lagers, einige Zeit in Verlegenheit und Sorge fehte.

Den 11. Juni. Das Lager Ihre Majeftat bes Abnigs mar nun etwa 1000 Schritte über Marienbarn bestimmt und

angelegt, gerabe an bem Abhange wo ber große Seffel in welchem Mainz liegt sich endigt, in aussteigenden Lehmwänden und Hügeln; bieses gab zu ben anmuthigsten Ginrichtungen Gelegenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den händen geschiefter Gärtner dar, welche die gefälligste Parkaulage mit wenig Bemühung bildeten: die abhängige Seite ward geböscht und mit Rasen belegt, Lauben gedaut, aufund absteigende Communicationsgange gegraben, Flächen planirt, wo das Militär in seiner ganzen Pracht und Bierlichseit sich zeigen tonute, anstoßende Wällden und Büsche mit in den Plan gezogen, so daß man bei der köstlichsten Aussicht nichts mehr wunschen tonute, als diese sämmtlichen Rämme eben so bearbeitet zu sehen, um des herrlichsten Parks von der Welt zu genießen. Unser Krans zeichnete forgfältig die Aussicht mit allen ihren gegenwärtigen Eigenthumlichseiten.

Den 14. Juni. Gine fleine Schange, welche bie Grangofen unterhalb Beißenan errichtet batten und befest bielten. ftand ber Eröffnung ber Parallele im Beg; fie follte Radis eingenommen werben und mehrere bavon unterrichtete Berfonen begaben fic auf die bieffeitigen Schangen unferes rechten Rlügels, von mo man die ganze Lage überfeben tonnte. En ber febr finftern Racht erwartete man nunmehr, ba man bie Stelle recht aut fannte, wohin unfere Truppen gefendet maren, Angriff und Biberftand follten burd ein lebhaftes Reuer ein bebeutenbes Schaufpiel geben. Dian berrte lane. man barrte vergebend; ftatt beffen gemabrte man aber eine weit lebhaftere Ericeinung. Alle Boften unferer Stelling mußten angegriffen fepn, benn in bem gangen Rreis berfelben erblidte man ein lebhaftes Reuern, obne bag man beffen Beranlaffung irgend begreifen tonnte; auf ber Stelle aber von ber eigentlich bie Rebe fenn follte, blieb alles tobt mit

stumm. Berdrießlich gingen wir nach hanse, besonders herr Gore, als auf solche Feuer und Nachtgesechte der begierigste. Der solgende Tag gab und die Auslösung dieses Rathsels. Die Franzosen hatten sich vorgenommen in dieser Nacht alle unsere Posten anzugreisen und deshalb ihre Truppen aus den Schauzen weg und zum Angriff zusammengezogen. Unsere Abgesendeten daher, die mit der größten Borsicht an die Schanze herangingen, sanden weder Baffen noch Widerstand; sie erstiegen die Schanze und fanden sie leer, einen einzigen Aanonier ausgenommen, der sich über diesen Besuch höchlich verwunderte. Während des allgemeinen Teuerns das nur sie nicht betraf, hatten sie gute Zeit die Wälle zu zerstören und sich zurüczuziehen. Jeuer allgemeine Angriff hatte auch keine weitern Folgen; die allarmirten Linsen beruhigten sich wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den 16. Juni. Die immer besprochene, und bem Reind verheimlichte Belagerung von Mains nabte fic benn boch enblich: man fagte fich ine Dbr: beute Racht folle bie Eranchee eröffnet merben. Es war febr finfter und man ritt ben befannten Deg nach ber Beisenquer Schange; man fab nichte, man borte nichts, aber unfere Pferde ftutten auf einmal und wir murben unmittelbar por und einen taum zu unterfceibenben Bug gewahr. Defterreichische, grau gefleidete Golbaten mit grauen Rafdinen auf ben Ruden, jogen ftillfdweigenb babin, faum bag von Beit ju Beit ber Rlang aneinander ichlagender Schaufeln und haden irgend eine nabe Bewegung andeutete. Bunderbarer und gespenfterhafter lagt fic faum eine Ericeis nung benten, die fich halb gefeben immer wiederholte, ohne beutlicher gesehen ju werden. Bir blieben auf bem Rlede balten bis bag fie vorüber maren, benn von ba and tonnten wir wenigstene nach ber Stelle binfeben, wo fie im Kinftern wirten und arbeiten follten. Da bergleichen Unternehmmer immer in Gefahr find bem Reind verrathen ju werben, fo fonnte man erwarten bag won ben Ballen aus auf biefe Gegend, und menn auch nur auf gut Glud, gefenert merten murbe. Allein in biefer Erwartung blieb man nicht lener. benn gerade an der Stelle, wo bie Tranchee angefangen werben follte, ging auf einmal flein Gewehrfener los, allen un begreiflich. Sollten bie Trangofen fich berausgeschlichen, His an ober gar über unfere Borvoften berangemagt baben? Bit beariffen es nicht. Das Reuern borte auf und alles verfent in die allertieffte Stille. Erft ben andern Morgen mutte wir anfgeflatt bag unfere Borvoften felbft auf Die ftill be: angiebende Colonne wie auf eine feindliche gefeuert batten; biefe ftubte, verwirrte fic, feber marf feine Rafdine met Schaufeln und Saden murben allenfalls gerettet; bie Rus sofen auf ben Ballen aufmertfam gemacht, maren auf ibit Sut, man tam unverrichteter Sache gurit, die fammtlicht Belagerungearmee war in Befturgung.

Den 17. Juni. Die Frangofen errichten eine Battete au ber Chauffee, Rachts entfehlicher Regen und Sturm.

Den 18. Juni. Als man die neulich mißgludte Eröffung ber Eranchee unter ben Sachverständigen besprach, wollte ich finden, daß man viel zu weit von der Festung mit der Melage geblieben sep; man beschloß baber sogleich die brütt Parallele näher zu rucken und badurch aus jenem Unfall entschiedenen Bortheil zu ziehen. Man unternahm es und es ging glüdlich von Statten.

Den 24. Juni. Franzofen und Elnbiften, wie man well bemerten konnte, baß es Ernft werbe, veranstalteten, ben zunehmenben Mangel an Lebensmitteln Einhalt zu thun, eint unbarmherzige Exportation gegen Caffel, von Greifen und

Aranten, Frauen und Ainbern, die eben fo graufam wieder jurudgewiesen wurden. Die Ruth wehr= und halflofer zwissien innere und außere Feinde gequetschter Menschen ging über alle Begriffe.

Man verfaumte nicht den Defterreichischen Zapfenftreich ju boren, welcher alle andere der gangen allitren Armee übertraf.

Den 25. Juni Rachmittag entstand ein heftiges allen unbegreisliches Kanoniren am Ende unsers linken Flügels: zuleht flarte sich's auf, das genern sep auf dem Rhein, wo die Hollandische Flotte vor Ihro Majekut dem Könige manoenprire; Höchsteielben waren deshalb nach Elseld gegangen.

Den 27. Inni Anfang bes Bombarbements, woburch bie Dechanei fogleich angegundet mar.

Nachts gludte ben Unfern ber Sturm auf Beißenau und bie Schange oberhalb ber Karthaufe, freilich unerläßliche Puntte ben rechten Flügel ber zweiten Parallele zu fichern.

Den 28. Juni Nachts. Fortgefestes Bombardement gegen ben Dom; Thurm und Dach brennen ab und viele haufer umber. Rach Mitternacht die Jesuitenfirche.

Wir saben auf der Schanze vor Mariendorn diesem schrecklichen Schauspiele zu; es war die sternenheuste Racht, die Bomben schienen mit den himmelslichtern zu wetteisern, und es waren wirklich Augenblicke wo man beide nicht unterscheiden konnte. Neu war und das Steigen und Fallen der Feuerstugeln; denn wenn sie erst mit einem slachen Cirkelbogen das Firmament zu erreichen drohten, so knickten sie in einer gewisen Hohe parabolisch zusammen und die aufsteigende Lohe verkündigte bald daß sie ihr Biel zu erreichen gewußt.

herr Gore und Rath Araus behandelten den Borfall tunftlerifc und machten fo viele Brandftudien, daß ihnen Borter fammit. Werte. XXV.

fpater gelang ein burchicheinenbes Rachtftud zu verfertigen, welches noch vorhanden ift und, wohl erleuchtet, mehr als irgend eine Bortbefchreibung bie Borftellung einer unfelg glübenben hauptstadt des Baterlandes zu überliefern im Stande fepn möchte.

Und wie beutete nicht ein folder Anblid auf die tratrigfte Lage, indem wir und ju retten, und einigermefer wieder berauftellen, ju folden Mitteln greifen mußten!

Den 29. Juni. Soon langft war von einer fcmimmente Batterie bie Rebe gemefen, welche bei Gindbeim gebaut mi ben Maintopf und die gundchft liegenben Infeln und Am wirfen und fie befegen follte. Man fprach fo viel bavon, bi fie endlich vergeffen marb. Auf meinem gewöhnlichen Rat mittageritte nach unferer Schange über Beibenan war is taum borthin gelangt, als ich auf bem fluß eine große Be wegung bemerfte, Krangofifche Rabne ruberten emfig ned ba Infeln, und die Defterreichifche Batterie, angelegt um be Klus bis dorthin zu bestreichen, feuerte unausgesett in Pretfouffen auf dem Baffer; für mich ein gang nenes Schaufpit. Bie die Rugel jum erftenmal auf bas bewegliche Glemen aufschlug, entftand eine ftarte fich viele Auf in Die bik baumenbe Springwelle; biefe war noch nicht aufammengenitf als schon eine zweite in die Sobe getrieben wurde, frafig wie die erfte nur nicht von gleicher Sobe, und fo folgte te britte, vierte, immer ferner abnehmend, bis fie gulest gegt die Rabne gelangte, flacher fortwirfte und ben Rabrienen zufällig gefährlich warb.

An diesem Schauspiel konnt' ich mich nicht fatt feten benn es folgte Schuß auf Schuß, immer wieder neue mittige Fontainen, indeffen die alten noch nicht gang verraufe batten.

Auf einmal ibi'te fic Gruben auf bem rechten Ufer, amliden Buiden und Baumen, eine feltfame Dafdine los; ein vierectes großes von Balten gezimmertes Local fcmamm baber, au meiner großen Bermunderung, ju meiner Freude analeich, bas ich bei biefermichtigen, fo viel befprochenen C pedition Augenzeuge fevn follte. Reine Segensmuniche ichienen jeboch nicht zu wirfen, meine hoffnung banerte nicht lange: benn gar balb brebte bie Daffe fich auf fich felbit, man fab baß fie teinem Steuerruber geborchte, ber Strom jog fie immer im Dreben mit fich fort. Auf ber Rheinicange pherbalb Caffel und por berfelben mar alles in Bewegung, Sunderte von Frangofen rannten am Ufer aufwarts und verführten ein gewättiges Jubelgefdrei ale biefes trojanifche Meerpferb, fern von bem beabsichtiaten Biel ber Lanbipibe, burch ben einftromenben Dain ergriffen und nun awischen Rhein und Main gelaffen und unaufhaltfam babinfubr. Enblich jog bie Stromung biefe unbehülfliche Mafchine gegen Caffel, bort ftranbete fie unfern der Schiffbrude auf einem flachen noch vom Klug überftromten Boden. Sier verfammelte fic nun bas fammtliche Krangofifche Rriegevolt, und wie ich bieber mit meiner trefflichen Kernrohr bas gange Ereigniß aufe genaufte bontet, fo fah ich nun auch, leiber, die Fallthur die diefen gum verfchloß, niederfinten und bie barin Berfverrten berand und in die Gefangenschaft mandern. Es mar ein argerlicher Unblid; bie Rallbrude reichte nicht bis and trodene Land, bie fleine Garnifon mußte baber erft burche Baffer maten, bieble ben Rreis ihrer Begner erreichten. Es waren vierunvechzig Mann, zwei Officiere und gwei Ranonen, fie murben gut empfangen, fobann nach Maing und julest ind Preugifche Lager jur Auswechfelung gebracht. Rach meiner Rudfehr verfehlte ich nicht, von biefem

!

t

mnerwarteten Ereignis Radricht zu geben; niemand wollt' es glauben, wie ich ja felbit meinen Angen nicht getrant batte. Bufallig befanden fich Ibro Ronial. Sobeit ber Arme pring in bes Bergogs von Beimar Begelt, ich warb gerufen und mußte ben Borfall ergablen; ich that es genam aber ungern, wohl wiffend bag man bem Boten ber Biobereit immer etwas von ber Sould bes Unglude bas er erzählt angurednen pfleat.

Unter ben Taufdungen mander Art, bie und bei unermarteten Borfallen in einem ungewohnten Buftanbe betreffen mogen, giebt es gar viele, gegen bie man fic erft im Angen: blid maffnen tann. 3ch war gegen Abend obne ben minbeften Unftog ben gewöhnlichen Suppfad nach ber Beigenauer Schange geritten; ber Beg ging burch eine Bleine Bertiefung, wo weder Baffer noch Sumpf noch Graben noch irgend ein hinberniß fic bemerten ließ; bei meiner Rudtebr war bie Racht eingebrochen, und ale ich eben in jene Bertiefune bereinreiten wollte, fab ich gegenüber eine fcwarze Linix gezogen, die fic von bem verbufferten braunen Erbreis fcarf abichnitt. 3ch mußt' es ihr einen Graben batten. wie aber ein Graben in ber faren Beit über meinen Beg ber follte gezogen fenn, war wet heareiflich. Dir blich baber nichts übrig als brauf los guteiten.

Als ich naber tam blieb gwie ber fcwarge Streif m verrudt, aber es febien mir vor bemfelbigen fich einiges bin und wieder zu bewegen, bald and mard ich angerufen und be--fand mich fogleich mitten untemmobiletannten Cavallerie: Officieren. Es war bes herrogs von Weimar Regiment, welches, ich weiß nicht ju welchem Bwede ausgeruct, fie in biefer Bertiefung aufgestellt batte, ba benn bie famet Linie tehwarzer Pferde mir ale Bertiefung erfchien bie meinen Jufpfab zerfchnitt. Rach wechfelfeitigem Begruffen eilte ich fobann ungehindert zu ben Belten.

Und fo mar nad und nad bas innere granzenlofe Un: afild einer Stadt, außen-und in bet Umgegend, Anlag gu einer Enftpartie geworbe Die Schange über Weifenan. melde die berrichfte leberficht gewährte, taglich von einzelnen befucht, die fic von ber Lage einen Begriff machen und was in bem meiten überfebbaren Areis vorainge bemerten wollten, mar Conn = und Feiertags ber Sammelplas einer ungablbaren Menge Lanblente, die fic aus ber Rachbaricaft berbei zogen. Diefer Schange fonnten bie Krangofen menia anbaben. Sochfduffe maren febr ungewiß und gingen meift Benn bie Schildmache auf ber Bruftmehr bin: und wieber gebenb, bemertte bas bie Krangofen bas bieber gerichtete Gefchit abfenerten, fo rief fie: Bud! unb fodaun mard von allen innerbalb ber Batterie befindlichen Perfonen erwartet, bag fie fich auf bie Anie wie aufs Angeficht niebermurfen, um burd bie Bruftmebr gegen eine niebria anfommenbe Angel gefditt zu fenn.

Nun war es Sonntags und Feiertags luftig anzusehen, wenn die große Menge gepuhter Bauersleute, oft noch mit Gebetbuch und Rosentranz aus der Kirche tommend, die Schanze füllten, sich umsaben, schwachen und sie fämmtlich seinmal aber die Schildwache Bud! rief und sie fämmtlich flugs vor dieser gefährliche hochwurdigen Erscheinung niedere sielen und ein vorüberstiegendes göttlich sausendes Besen anzubeten schienen; balb aber nach geschwundener Gefahr sich wieder aufrafften, sich wechselsweise verspotteten und balb darauf, wenn es den Belagerten gerade beliebte, abermals niederstürzten. Man tonnte sich dieses Schauspiel sehr bequem verschaffen, wenn man sich auf der nächsten göbe etwas seitwätts

außer ber Richtung ber Augel ftellte, unter fich biefes wunder liche Gemimmel fab und bie Augel au, fich vorbeifaufen botte.

Aber eine folche über die Schanze weggehende Augle werfehlte nicht 3weck noch Absact. Auf dem Ruden diese Höhen zog sich der Weg von Frankurt ber, so das man die Procession von Autschen und Chaisen, Reitern und Fußgangen aus Mainz sehr gut beobachten und also zugleich die Schanz und die Ballfahrtenden in Schrecken sehen konnte. Aus wurde dei einiger Ausmerksamkeit des Militars der Einsitt einer solchen Menge gar dald verdoten, und die Franksutz nahmen einigen Umweg, auf welchem sie undemerkt und unerreicht in das Hauptquartier gelangten.

Ende Juni. — In einer unruhigen nacht unterjidt ich mich aufzuhorchen auf die mannichfaltigen fern und und erregten Edne, und konnte folgende genau untericheiden.

Berba! ber Schildmache vorm Belt.

Berba! ber Infanterie : Poften.

Berba! wenn bie Runbe tam.

Sin : und Diebergeben ber Schilbmache.

Betlapper bes Gabels auf bem Sporn.

Bellen der Sunde fern.

Anurren der Sunde nabe.

Rraben ber Sahne.

Scharren der Pferde.

Sonauben ber Pferde.

Saderlingichneiben.

Singen, Discurriren und Banten ber Leute.

Ranonenbonner.

Brullen bes Rindviehs.

Schreien ber Maulefel.

## Sück e.

Daß eine solche hier einfallt möchte wohl tein Wunder fepn. Zebe Stunde war ungludsträchtig; man sorgte jeden Augenblick für seinen verehrten Fürsten, für die liebsten Freunde, man vergaß an eigene Sicherheit zu denten. Bon der wilden, wüsten Gefahr angezogen, wie von dem Blick einer Alapperschlange, stürzte man sich unberusen in die tödtlichen Räume, ging, ritt durch die Arancheen, ließ die Haubiggranaten über dem Kopfe dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich niederstürzen; manchem Schwerdlessirten wunschte man baldige Erlösung von grimmigen Leiden, und die Todten hätte man nicht ins Leben zurückgerusen.

Die Bertheibiger und Angreifende umnmehr aber gegen einander ftanden, davon mare im allgemeinen bier fo viel au fagen. Die Frangofen batten bei anbrobender Gefahr fic geitig vorgeseben und vor die Sauptwerte binaus fleinere Schangen tunftgemäß angelegt, um bie Bloffrenben in gewiffer Ferne zu balten, die Belagerung aber zu erichmeren. Alle biefe Binderniffe mußten nun meggeraumt werden, wenn die britte Varallele eröffnet, fortgefest und gefchloffen werben follte, wie im Nachfolgenden einzeln aufgezeichnet ift. Bir aber indeffen, mit einigen Rreunden, obgleich obne Orbre und Beruf, begaben und an die gefährlichften Doften. Beifenau mar in Deutschen Sanden, auch die flugabmarte liegende Schange icon erobert; man befuchte ben gerftorten Ort, bielt in bem Bebeinhaufe Rachlefe von franthaften Anochen, movon das beste icon in die Sande ber Bundargte mochte gelangt fenn. Indem nun aber bie Rugeln ber Carloidange immer in die Ueberrefte der Dader und Gemauer folugen, ließen mir und burch einen Mann bes bortigen Bachtpoftend,

gegen ein Trintzelb, an eine bekannte bebeutende Stelle führen, wo mit einiger Borficht gar vieles zu übersehen war. Man ging mit Behntsaukeit burch Trümmer und Trümmer und warb endich eine stehen gebliebene steinerne Wenbelmeppe hinauf, an das Baltonsenster eines freistebenden Giebeld geführt, das freilich in Friedendzeiten dem Bestiger die herrlichste Anssicht gewährt haben mußte. hier sach man den Insammensing des Main- und Mein-Stroms, und also die Main- und Rheinspiee, die Blei-Au, das desestigte Cassel, die Schistbrude und am tinten Ufer sodann die herreliche Stadt, zusammengebrochene Thurmspipen, lutenhafte Dächer, rauchende Stellen untröstlichen Anblites.

Unfer Sabrer bieb bebachtig fenn, nur einzeln um bie Feufterpfoften herum fchanen, weil von ber Carlofchange ber gleich eine Augel warbe geflogen tommen, und er Berbruf batte, folche veranlaßt zu haben.

Richt zufrieden hiermit schlich man weiter gegen bas Bonnenklofter, wo es freilich auch wild genug aussah, wo unten in den Gewölben für billiges Geld Bein geschenkt wurde, indeh die Augeln von Zeit zu Zeit raffelnde Dacher burchlocherten.

Aber noch weiter trieb ber Borwit; man troch in bie lette Schanze bes rechten flügele, bie man unmittelbar über ben Aninen ber Favorite und ber Aarthause tief ins Glacis ber Festung eingegraben hatte, und nun hinter einem Bolwert von Schanzibrben auf ein paar hundert Schritte Aanonenlügeln wechselte; wobei es benn freilich barauf antam, wer-bem andern zuerst Schweigen aufzulegen bas Glud hatte.

hier fanb ich es nun, aufrichtig gestanden, beiß genung und man nahm fiche nicht übel, wenn irgend eine Auwandlung jenes Ranouenfiebers fich wieder hervorthun wollte; man beudte fich nun gurud wie man gefommen war, und fehrte boch, wenn es Gelegenheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gefahr.

Bebenft man nun, bağ ein folder Justand wo man fich bie Angst ju übertanben jeber Bernichtung andsette, bei brei Boden banerte, so wird man und verzeihen, wenn wir über biefe schredlichen Tage wie über einen glubenben Boben binaber zu ellen trachten.

Den 1. Juli war die britte Parallele in Thatigfeit und fogleich die Bocksbatterie bombarbirt.

Den 2. Juli. Bombarbement ber Citabelle und Caris-fcange.

Den 3. Juli. Reuer Brand in der St. Sebaftianseapelle; benachbarte haufer und Palafte geben in Flammen auf.

Den 6. Inli. Die fogenannte Cinbbiften Schanze, welche ben rechten Fingel ber britten Parallele nicht zu Stande tommen ließ, mußte weggenommen werben; allein man verfehlte fie und griff vorliegende Schanzen des hauptwalles an, ba man benn freilich zurächgeschlagen wurde.

Den 7. Juli. Enbliche Behauptung biefes Berrains; Roftheim wird angegriffen, Die Franzofen geben es auf.

Den 13. Juli Rachts. Das Rathhans und mehrere öffentliche Sebaube brennen ab.

Den 14. Juli. Stillftand auf beiben Geiten, Freudenund Feiertag; ber Frangofen wegen der in Paris gefchloffenen Rational-Confideration, der Deutschen wegen Eroberung von Conbé; bei den lesten Kanonen= und klein Gewehrfener, bei jenen ein theatralisches Freiheitsfest, wovon man viel zu horen hatte.

Nachts vom 14. jum 15. Juli. Die Franzosen werden aus einer Batterie vor der Carlsschanze getrieben; fürchter-liches Bombarbement. Bon der Mainspise über den Rain brachte man das Benedictiner-Aloster auf der Citadelle in Flammen. Auf der andern Seite entzündet sich das Laberatorium und sliegt in die Luft. Fenster, Läden und Schornsteine dieser Stadtseite brechen ein und stürzen zusammen.

Am 15. Juli besuchten wir herrn Gore in AleinBintersheim und fanden Rath Araus beschäftigt ein Bildniß bes werthen Freundes zu malen, welches ihm gar wohl
gelang. herr Gore hatte sich stattlich angezogen, um bei
fürstlicher Tasel zu erscheinen, wenn er vorber sich in der
Gegend abermals wurde umgeschaut haben. Run saß er,
umgeben von allerlei haus und Feldgerath, in der Banerntammer eines Deutschen Dörschens auf einer Aiste, den
angeschlagenen Juderhut auf einem Papiere neben sich; er hiek
die Kaffee-Tasse in der einen, die silberne Reißseder, statt des
Löffelchens, in der andern hand; und so war der Engländer
ganz anständig und behaglich auch in einem schlechten Cantonnirungsquartier vorgestellt, wie er und noch täglich zu
angenehmer Erinnerung vor Augen sieht.

Wenn wir nun biefes Freundes allhier gebenten, fo-verfehlen wir nicht etwas mehreres über ihn ju fagen. Er zeichnete fehr gludlich in ber Camera obfeura und hatte, Land und See bereifend, fich auf diese Beise die schonken Crinnerungen gesammelt. Run tonnte er, in Weimar wohnhaft, angewohnter Beweglichfeit nicht entfagen, blieb immer geweigt fleine Reisen vorzunehmen, wobei ibn benn gewöhnlich Reise

١

Araus zu begleiten pflegte, ber mit leichter, gludlicher Faffungegabe die vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattirte, farbte, und fo arbeiteten beibe um die Bette.

Die Belagerung von Mainz, als ein seltener wichtiger Fall, wo das Unglud felbst malerisch zu werden versprach, locte die beiden Freunde gleichfalls nach bem Mhein, wo sie sich teinen Augenblick mußig verbielten.

Und so begleiteten sie und denn auch auf einem Gefahrzug nach Beißenau, wo sich herr Gore ganz besonders gesiel. Wir besuchten abermals den Kirchhof in Jagd auf pathologische Knochen; ein Theil der nach Mainz gewendeten Mauer war eingeschoffen, man sah über freies Feld nach der Stadt. Kaum aber merkten die auf den Bällen etwas Lebendiges in diesem Raume, so schoffen sie mit Prelischissen nach der Lude; nun sah man die Kugel mehrmals ausspringen und Staub erregend heransommen, da man sich denn zuleht hinter die stehen gebliebene Mauer, oder in das Gebeingewölbe zu retten wuste und der den Kirchhof burchrollenden Kugel heiter nachschaute.

Die Wiederholung eines folden Bergnügens ichien bem Rammerbiener bedenklich, ber um Leben und Glieder feines alten herrn beforgt uns allen ins Sewiffen iprach und die tubne Sesellichaft aum Rückna notbiate.

Der 16. Jult war mir ein banglicher Tag, und zwar bebrängte mich die Aussicht auf die nachfte meinen Freunden gefährliche Racht; damit verhielt es fic aber folgendermaßen. Eine der vorgeschobenen kleinen feindlichen Schanzen, vor der sogenannten Welfchen Schanze, leistete völlig ihre Pflicht; sie war das größte hinderniß unserer vordern Parallele und mußte, was es auch toften mochte, weggenommen werden. Dagegen war nun nichts zu fagen, allein es zeigte fic ein

bebenflicher Amftand. Auf Rachricht, ober Bermuthung: bie Arangofen liefen, binter biefer Schange und unter bem Gous ber Keftung Cavallerie campiren, wollte man gu biefem Andund Ueberfalle aud Cavallerie mitnehmen. Bas bas beife: and ber Tranchée beraud, unmittelbar vor ben Ranonen ber Schange und ber Reftung, Cavallerie ju entwieleln und fic in bufterer Racht bamit auf bem feindlich befetten Glacis berumqutummeln, wird jebermann beareiflich finben: mir aber mar es book banglid Berru von Oppen, ale ben Greund ber mir pom Regiment sunicht anlag, bain commanbirt zu wiffen. Gegen Ginbrud ber Racht mußte jebod gefdieben fern, und ich eilte jur Schange Rr. 4., mo men jene Gegend giemlich im Auge batte. Das es losbrach und bibig auging, lief fic wohl aus ber ferne bemerten, und baf mender madere Dann nicht gurudfebren marbe. mer vorauszufeben.

Indessen vertindigte ber Morgen die Sache sey gelungen, man habe die Schanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber gleich so sesse, daß ihre Wiederherstellung dem Feinde wohl ummöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte gludlich zurück; die Wermisten gingen mich so nah nicht an; nur bedauerten wir den Prinzen Ludwig, der als kubner Anführer eine wo nicht gesährliche, doch beschwerliche Wunde davon trug, und in einem solchen Augendlick den Ariegischauplat sehr ungern verließ.

Den 17. Juli ward nun berfelbe gu Schiffe nach Manubeim gebracht; ber herzog von Beimar bezog beffen Quartier im Chauffechaufe, es war tein anmuthigerer Aufenthalt zu benfen.

Rach hertommlicher Ordnungs: und Reinlichkeiteliebe ließ ich ben schnen Plat bavor tebren und reinigen, ber bei

bem ichnellen Quartiermechfel mit Stroh und Spanen und allerlei Abwurflingen eines eilig verlaffenen Cantonnements überfact mar.

Den 18. Juli Nachmittage auf große fast unerträgliche Sine, Donnerwetter, Sturm und Regenguß, bem allgemeinen erquidlich, ben eingegrabenen, als folden freilich febr läftig.

Der Commandant thut Bergleichevorschläge, welche gus rudaemiefen werben.

Den 19. Juli. Das Bombarbement geht fort, bie Rhein: mublen werben beschäbigt und unbrauchbar gemacht.

Den 20. Juli. Der Commandant General d'Opre fibers fchiett eine Punctation, worüber verhandelt wird.

Rachts vom 21sten auf den 22ften Juli. Heftiges Bombarbement, die Dominicanerkirche geht in Flammen auf, bagegen fliegt ein Preußisches Laboratorium in die Luft.

Den 22. Juli. Ale man vernahm ber Stillftanb fen mirflich geschlossen, eilte man nach bem Sauptquartier, um Die Anfunft bes Frangofifchen Commandanten b'Opre au ermarten. Er fam; ein großer moblgebauter, ichlanter Dann pon mittlern Jahren, febr naturlich in feiner Saltung und Betragen. Inbeffen bie Unterhandlung im Innern vorging, maren wir alle aufmertfam und boffnungevoll; ba es aber ausgesprochen marb, bag man einig geworben und bie Stadt den folgenden Tag übergeben werden follte, ba entstand in Mehreren bas munderbare Gefühl einer ichnellen Entledigung von bieberigen Laften, von Drud und Bangigteit, bag einige Kreunde fic nicht ermehren tonnten aufzufigen und gegen Mains au reiten. Unterwege bolten wir Gommering ein, ber gleichfalls mit einem Gefellen nach Maing eilte, freilich auf ftartere Beranlaffung als wir, aber boch auch bie Gefahr einer folden Unternehmung nicht achtenb. Bir jaben ben

Solaabaum bes außerften Thores von fern, und binter bemfelben eine große Maffe Menfchen die fic bort auflebuten und andrangten. Run faben wir Bolfdgruben vor und. allein unfere Pferbe, bergleichen icon gewohnt, brachten und gludlich gwifden burd. Wir ritten unmittelbar bis por ben Schlaabaum; man rief und gut: mas wir brachten? Unter ber Menge fanben fich wenig Solbaten, alles Burger, Danner und Rrauen; unfere Antwort, bas wir Stillftanb und mabriceinlich Morgen Freiheit und Deffnung verfprachen. murbe mit lautem Beifall aufgenommen. Wir gaben ein= ander mechfeloweise so viel Aufflarung als einem jeben beliebte, und als wir eben von Segendwunichen begleitet === ber umtebren wollten, traf Commering ein, ber fein Gefprach an das unfrige fnupfte, befannte Gefichter fand, fic pertraulider unterhielt und aulest verfdwand ebe mir's mie verfaben: wir aber bielten für Beit umzufebren.

Gleiche Begierbe, gleiches Bestreben fühlten eine Angahl Ausgewanderter, welche mit Victualien verseben erft in die Außenwerte, dann in die Festung selbst einzudringen verstanden, um die zuruckgelaffenen wieder zu umarmen und zu erquicken. Wie begegneten mehreren solcher leidenschaftelichen Wanderer, und es mochte dieser Instand so heftig werden, daß endlich, nach verdoppelten Posten, das strengke Verbot ausging, den Wällen sich zu nahern; die Communication war auf einmal unterprochen.

Am 23. Juli. Diefer Tag ging hin unter Befetung ber Außenwerte sowohl von Mainz als von Saffel. In einer leichten Chaise machte ich eine Spaziersahrt, in einem fo engen Kreis um die Stadt als es die ausgesehren Wachen erlanden wollten. Man besuchte die Tranchen und besah sich die nach erreichtem 3wed verlassen unnüge Erdarbeit.

Als ich gurudfubr, rief mich ein Mann mittleren Alters an und bat mich feinen Rnaben von ungefahr acht Jahren. ben er an ber Sand mit fortschleppte, ju mir ju nehmen. Er war ein ausgewandeter Mainger, welcher mit großer Saft und Luft feinen bieberigen Aufenthalt verlaffend berbeilief ben Auszug ber Feinde triumpbirend anzuseben, fodann aber ben gurudgelaffenen Clubbiften Tod und Berberben gu bringen fcwor. 3ch redete ibm begutigende Worte ju und ftellte ibm vor, daß die Rudtehr in einen friedlichen und baudlichen Buftand nicht mit neuem burgerlichen Rrieg, Sag und Rache muffe verunreinigt werben, weil fic bas Unglud ia fonft verewige. Die Beftrafung folder foulbigen Menfchen muffe man den boben Aliirten und bem mabren Landesberrn nach feiner Rudtebr überlaffen, und mas ich fonft noch Befanftigendes und Ernftliches anführte; wozu ich ein Recht batte, indem ich bas Rind in den Wagen nahm und beibe mit einem Trunt guten Beine und Breteln erquicte. An einem abgerebeten Ort fest' ich ben Anaben nieber, ba fich benn ber Bater icon von weitem zeigte und mit bem but mir taufend Dant und Gegen aumintte.

Den 24. Juli. Der Morgen ging ziemlich ruhig bin, ber Ausmarsch verzögerte sich, es sollten Gelbangelegenheiten sepn, die man sobald nicht abthun könne. Endlich zu Mittag, als alles bei Kisch und Lopf beschäftigt und eine große Stille im Lager so wie auf der Chausse war, fuhren mehrere dreispannige Wagen in einiger Ferne von einander sehr schnell vorbei, ohne daß man sich's versah und darüber nachsann; doch bald verbreitete sich das Gerücht: auf diese fühne und fluge Weise hatten mehrere Elubbisten sich gerettet. Leibenschaftliche Personen behaupteten man muffe nachseben, andere ließen es beim Verbruß bewenden, wieder andere

wollten sich verwundern, daß auf dem gangen Bege teine Spur von Bache, noch Piquet, noch Aufsicht erscheine; woraus erhelle, sagten sie, daß man von oben herein durch die Finger zu sehen und alles was sich ereignen könnte, dem 3ufall zu überlaffen geneigt sep.

Diefe Betrachtungen murben jeboch burch ben wirflicen Auszug unterbrochen und umgestimmt. Auch bier famen mir und Kreunden die Kenfter bes Chanffeebaufes au Statten. Den Bug faben wir in aller feiner Reierlichfeit berantommen. Angeführt durch Preußische Reiterei folgte guerft die Franzöfifche Garnison. Geltsamer mar nichts als wie fich biefer Bug anfundigte: eine Colonne Marfeiller, flein, fower, bunticadia, lumpia gefleibet, trappelten beran ale babe ber Ronig Edmin feinen Berg aufgethan und bas muntere 3mer genbeer ausgesendet. Sierauf folgten regelmäßigere Truppen, ernft und verbrießlich, nicht aber etwa niebergeschlagen ober beschämt. Als die merfwürdigfte Erscheinung dagegen mufte jedermann auffallen, wenn bie Jager gu Pferd beraufritten; fie maren gang ftill bis gegen und berangezogen, als ihre Rufit den Marfeillermaric anftimmte. Diefes revolutionaire Te Deum bat obnebin etwas Trauriges, Abnungevolles, wenn es auch noch fo muthig porgetragen wird; diefmal aber nahmen fie bas Tempo gang langfam, bem foleichenten Schritt gemaß ben fie ritten. Es war ergreifend und furdt: bar, und ein ernfter Unblid, ale bie Reitenben, lange, bagere Manner, von gemiffen Jahren, bie Miene gleichfalls ienen Tonen gemäß, beranrudten; einzeln batte man fie bem Don Quirote vergleichen tonnen, in Maffe ericienen fe bochft ehrmarbig.

Bemertendwerth war nun ein einzelner Erupp, be Brangofischen Commiffarien. Merlin von Thionville in

Dufarentracht, durch wilden Bart und Blid sich auszeichnend, hatte eine andere Figur in gleichem Costume links neben sich; das Bolt rief mit Buth den Namen eines Clubbisten und dewegte sich jum Anfall. Merlin hielt an, berief sich auf seine Warde eines Französischen Repräsentanten, auf die Rache die jeder Beleidigung folgen sollte, er wolle rathen sich zu mäßigen, denn es sep das lestemal nicht, daß man ihn dier sehe. Die Menge kand betroffen, kein Cinzelner wagte sich vor. Er hatte einige unserer dastehenden Officiere augesprochen und sich auf das Wort des Königs berusen, und so wollte niemand weder Angriff noch Bertheidigung wagen; der Ing ging unangetastet vorbei.

Den 25. Juli. Am Morgen biefes Tags bemerkt' ich, daß leider abermald teine Anstalten auf der Chauffee und in deren Rabe gemacht waren, um Unordnungen ju verhaten. Sie schienen heute um so nothiger, als die armen ausgewanderten, grängenlos ungludlichen Mainzer, von entfernteren. Orten her nunmehr angedommen, schaarenweis die Chauffee umlagerten, mit Finch: und Clackenverten das gequalte und geängstigte Herz erleichternd. Die gestrige Ariegelist der Entwischenden gelang baber nicht wieder. Einzelne Reiseswagen rannten abermals eilig die Straße hin, überall aber hatten sich die Mainzer Burger in die Chauffeegraben gelagert, und wie die Flüchtigen einem hinterhalt entgingen, sielen sie hie Hände des andern.

Der Bagen ward angehalten, fand man Franzofen ober Französinnen, so ließ man sie entrommen, wohldefannte Clubbisten leinesmegs. Ein sehr fconer breifpanniger Reiser wagen rollt daber, eine freundliche junge Dame verfäumt nicht sich am Schlage sehen zu laffen und haben und drüben zu grüßen; aber bem Postilion fällt man in die Jügel, ber Boette, fämmit Berte, XXV.

Schlag wird eröffnet, ein Erz-Clubbist an ihrer Seite fogleich erkannt. In verkennen war er freilich nicht, kurz gedant, dielich, breiten Angesichts, blatternarbig. Schon ist er bei ben Füßen herausgeriffen; man schlieft den Schlag und wünscht der Schönheit gludliche Neise. Ihn aber schleppt man auf den nächten Ader, zerstöft und zerprügelt ihn fürchterlich; alle Glieber seines Leibes sind zerschlagen, sein Gesicht untenntlich. Eine Wachen nimmt sich endlich seiner an, man bringt ihn in ein Bauernhaus, wo er auf Stroft liegend zwar vor Thatlichkeiten seiner Stadtseinde, aber micht vor Schimpf, Schabensteube und Schmähungen geschüht war. Doch auch damit ging es am Ende so weit, daß der Officier niemand mehr hinciuließ; auch mich, dem er es als einem Besannten nicht abgeschlagen hatte, bringend bat, ich möchte diesem traurigsten und etelhastesten aller Schauspiele entsagen.

Sum 25. Juli. Auf dem Chanfferhause beschäftigte und nun der fernere regelmäßige Auszug der Frangofen. 34 stand mit herrn Gore daselbft am Fenster, nuten versammeke sich eine große Menge; doch auf dem geräumigen Plate tounte dem Beobachtenden nichts entgeben.

Infanterie, muntene wohlgebildete Linientruppen famen nun heran; Mainzer Madden zogen mit ihnen aus, theils nebenher, theils innethalb der Glieder. Ihre eigenem Setannten begrüßten fie nun mit Kopfschütteln und Spottreben: "ei Jungfer Lieschen, will Sie sich auch in der Welt umfehen? und dann: "die Sohlen sind nuch neu, sie werden dald durchgelaufen sepn!" Krwer: "hat Sie auch in der Jeit Franzdsich gelernt? — Glüst auf die Beisel!" Und so ging es immerfort durch diese Jungenruthen; die Madden aber schienen alle heizer und getross, einige munchten ihren Nachbarinnen wohl zu leben, die weisten waren sill und saben ihre Liedhaber an.

Indeffen war das Bolt fehr bewegt, Schimpfreben murben ausgestoßen, von Drohnngen heftig begleitet. Die Weiber tadelten an den Mannern, daß man diese Richtswurdigen so vorbeilaffe, die in ihrem Bundelchen gewiß manches von hab und Sut eines achten Mainzer Burgers mit sich schleppten, und nur der ernste Schritt des Militars, die Ordnung durch nebenhergehende Officiere erhalten, hinderte einen Ausbruch; die leidenschaftliche Bewegung war furchtbar.

Gerade in biesem gefahrlichsten Momente erschien ein Jug der sich gewiß schon weit hinweggewünscht hatte. Ohne sonderliche Bededung, zeigte sich ein wohlgebildeter Mann zu Pferde, dessen Unisorm nicht zerade einen Militär antändigte, an seiner Seite ritt in Mannölleidern ein wohlgebautes und sehr schwed Frauenzimmer, hinter ihnen solgten einige vierspänzige Wagen mit Misten und Kusten bepack; die Stille war ahnungsvoll. Auf einmal rausch es im Bolte und rief: "Haltet ihn an! schlagt ihn todt! das ist der Spisbube von Architetten, der erst die Dom-Dechanei geplündert und nachter selbst angezündet hat!" Es kum auf einen einzigen entschlossenen Menschen an und es war geschehen.

Dhne weiteres ju überlegen, ale bag ber Burgfriebe wor bes herzogs Quartier nicht verlett werben burfe, mit bem blisfchnellen Gebanten mas ber Fürft und General bei feiner Nachhausetunft sagen wurde, wenn er über bie Trumsener einer folchen Selbstbulft taum feine Thur erreichen tonnte, Frang ich binunter, hinaus und rief mit gebietenber Stimme: Mit!

Schon hatte fich bas Boll naber berangezogen; zwar ben Schlagbaum unterfing fich niemand herabzulaffen, ber Weg aber felbst war von ber Wenge versperrt. Ich wieberholte wein halt! und die volltommenfte Stille trat ein. Ich fuhr

barauf start und heftig sprechend fort: hier sop das Quartier bes herzogs van Meimar, der Plat daver sep heilig; wenn sie Unsug treiben und Nache üben wollten, so sänden sie nach Naum genug. Der König habe freien Auszug gestattet, wenn er diesen hätte bedingen und gewisse Personen ausnehmen wollen, so würde er Aussehn angestellt, die Schuldigen zurückgewiesen oder gesangen genommen haben; davon sep aber nichts betannt, keine Patronille zu seben. Und sie, wer und wie sie hier auch sepen, hätten, mitten in der Dentschen Armee, keine andere Rolle zu spielen, als ruhige Juschannt zu bleiben; ihr Unglied und ihr Haf gede ihnen hier kein Recht, und ich litte ein für allemal an dieser Stelle keine Gewaltthätigteit.

Run faunte bes Ball, wer frumm, dann woet' es mic ber, brummte, ichalt; einzelne wurden beftig, ein par Manner brangen por, ben Reitenben in bie Spaci an fallen. Sonberharerweise mar einer bavon jener Verrudenmacher, ben id geftern icon gewarut, indem ich ihm Gutes erzeigte. -Bie! rief ich ibm entgegen, babt 3hr fcon vergeffen, mas wir geftern julammen gesproden? Sabt 3br nicht barüber nachgebacht, bag man burch Gelbitrache fic foulbig macht daß man Bott und feinen Oberen bie Strafe ber Berberder überlaffen foll, wie man ihnen bad Enbe biefed Clembe an bewirfen auch überlagen mußte, und mas ich fouft moch ben und bundig aber laut und beftig iprad. Der Damm, der mich aleich erfannte, trat zurud, bas Lind fomiegte fic an ben Bater und fab freundlich ju mir berüber; foon war baf Belt jurudgetreten und hatte ben Plat freier gelaffen, and ber Beg burd ben Solagbaum war wieber offen. Die bei ben Figuren ju Pferbe mußten fich fanm ju benehmen. 30 war ziemlich weit in ben Blas bereingetreten; ber Mann will

on mich heran und fagte! et wünsche meinen Ramen zu wissen, zu wissen wem er einen so großen Dienst schuldig sep, er werde es zeitsebens nicht vergessen und zern erwiedern. Auch das schwarzte, daß ich nichts als meine Schuldigkeit gethan und die Sicherheit und Heiligkeit dieses Plates behauptet hatte; ich gab einen Wint und sie zogen fort. Die Menge war unn einmal in ihrem Nachessnme irre gemacht, sie blieb stehen; dreißig Schritte davon hatte sie niemand gehindert. So ist's aber in der Welt, wer nur erst über einen Anstof hinans ist kommt über tausend. Chi scampa d'un punto, scampa di mille.

Ald ich nach meiner Expedition gu Freund Gore hinauffam rief er mir in feinem Englisch-frangofisch entgegen: Welche Fliege flicht Euch, Ihr habt Euch in einen Sandel eingelaffen, ber übel ablaufen tonnte.

Dafür war mir nicht bange, verfeste ich; und findet Ihr nicht felbst habider, daß ich Such den Plas vor dem Sause fo rein gehalten habe? wie sab' es aus, wenn das nun alles voll Ermmer läge, die jedermann ärgerten, leidenschaftlich aufregten und niemand zu gute tämen; mag auch jener den Besis nicht verdienen den er wohlbehaglich fortgeschleppt hat.

Indeffen aber ging ber Auszug ber Franzosen gelassen unter unserm Fenster vorbei; die Menge die tein Interesse weiter baran fand verlief sich; wer es möglich machen konnte sichte sichen Weg, um in wie Stadt zu schleichen, die Seinigen und was von ihrer Habe allensalls gerettet sepn konnte, wiederzusinden und sich dessen zu erfreuen. Mehr aber trieb sie die höchst verzeihliche Wuth ihre verhaßten Feinde die Elubbisten und Comitisten zu strasen, zu vernichsten, wie sie mitunter bedrohlich genug audriefen.

Jubeffen tonnte sich mein guter Gore nicht zusrieden geben, daß ich, mit eigener Gefahr, für einen unbefannten, vielleicht verbrecherischen Menschen so viel gewagt habe. 34 wies ihn immer scherzhaft auf den reinen Plat vor dem hause und fagte zuleht ungeduldigt. es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begeben als Unordnung ertragen.

Den 26. und 27. Juli. Den 26sten gelang es und ichen mit einigen Freunden zu Pferd in die Stadt einzudringen; dort fanden wir den bejammernswerthesten Zustand. In Schutt und Arummer war zusammengesturzt was Jahrhuberten aufzubauen gelang, wo in der schönsten Lage der Belt Reichthumer von Provinzen zusammenstoffen, und Religien das was ihre Diener besaßen zu besestigen und zu vermehm trachtete. Die Vermirrung die den Geist ergriff, war bick schmerzlich, viel trauriger, als ware man in eine durch Zusal eingesicherte Stadt gerathen.

Bei aufgelöster polizeilicher Ordnung hatte sich jum traurigen Schutt noch aller Unrath auf den Straßen gesammelt; Spuren der Plunderung ließen sich bemerken in Besig innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsung. Thurme standen unsicher, und was bedarf es einzelner Beschreibungen, da man die Hauptgebaude nach einander genannt wie sie in Flammen aufgingen. Aus alter Borliebe eilte ich zur Dechanet, die mir noch immer als ein kleines architennisches Paradies vorschwebte; zwar stand die Saulenvordale mit ihrem Giebel noch aufrecht, aber ich trat nur zu beid über den Schutt der eingestürzten schöngewölbten Decken; die Drahtgitter lagen mir im Wege, die sonst nedweise von sben erleuchtende Feuster schützten; hie und da war noch ein Rekalter Pracht und Bierlichkeit au seben, und so lag denn aus

biefe Musterwohnung für immer zerfibrt. Alle Gebäube beg Plates umber hatten baffelbige Schickal; es war die Nacht vom 27. Juni, wo der Untergang dieser Herrlichkeiten dia Gegend erleuchtete.

hierauf gelangt' ich in die Gegend des Schloffes, dem fich niemand ju nahern wagte. Außen angebrachte breterne Angebaube deuteten auf die Berunreinigung jener fürstlichen Bohnung; auf dem Plate davor ftanden gedrängt ineinander geschoben unbrauchbare Aanonen, theils durch den Feind, theils durch eigene hibige Anstrengung gerfidet.

Wie nun von außen her durch feinbliche Gewalt so manches herrliche Gebaude mit feinem Inhalt vernichtet worden, so war auch innerlich vieles durch Robbeit, Frevel und Muthwillen zu Grunde gerichtet. Der Palast Ostheim kand noch in feiner Integrität, allein zur Schneiberherberge, zu Einquartierungs = und Bachstuben verwandelt; eine Umstehrung, verwänsicht anzusehen! Seie voll Lappen und Feben, dann wieder die gopomarmornen Wande mit Salen und großen Nageln zerspreugt, Gewehre dort ausgehangen und umber gestellt.

Das Afabemiegebaube nahm sich von ansen noch gang freundlich aus, nur eine Augel hatte im zweiten Stock ein Fensterzewände von Sommering's Quartier zersprengt. Ich fand diesen Fraund wieder daselbst, ich darf nicht sagen eingezogen, denn die schönen Zimmer waren durch die wilden Safte aufs schlimmste behandelt. Sie hatten sich nicht bef gnügt die blauen reinlichen Papiertapeten so weit sie reichen konnten zu verderben; Leitern, oder über einander gestellte Tische und Stuhle mußten sie gebraucht haben, um die Bimmer bis an die Decke mit Speck oder sonstigen Fettigskeiten zu besudeln. Es waren dieselbigen Simmer, wo wir

vorm Jahr fo heiter und trantic ju mochfeseitigem Com und Belehrung freundschaftlich beisammen gesesen. Indes war dei diesem Undeil dach auch noch etwas Aröstliches ju zeigen; Sommering hatte seinen Reller unerdfinet und seine dahin gestächteten Preparate durchaus unbeschäbigt gefunden. Wir machten ihnen einen Besuch, wogegen sie und zu belehrendem Gespelch Anlas gaben.

Eine Peoclamation bes nenen Converneurs hatte mar subgegeben, ich fand sie in eben bem Sinne, ja fast mit den gleichen Worten meiner Unmahnung an jenen audgewanderten Perrudenmacher; alle Geldschiftste war verdoten; dem juridkehrenden Landesherrn allein sollte das Necht zustehen zwischen guten und schlechten Bargern den Unterschied zu dezeichnen. Sehr nothwendig war ein solcher Erlas, denn dei der augendlickschen Auslissung, die der Stillstand vor einigen Ragen verursachte, drangen die Lidnsten Ausgewanderten in die Stadt und veranlasten selbst die Planderung der Eindsschafter, indem sie die hereinziehenden Belagerungssche ten ansührten und aufregten. Jene Berordung war mit den mildesten Ausdrücken gefast, um, wie billig, den gereckten Sorn det gränzenlog beleibtaten Menschen an schonen.

Wie schwer ist es eine bewegte Menge wieder zur Ante zu bringen! Auch noch in unserer Gegenwart geschahen solde Anregelmäßigkeiten. Der Goldat ging in einen Laden, verlangte Tabat, und indem man ihn abwog bemächtigte er sich des Ganzen. Auf das Zetergeschrei iber iBarger legten sich unsere Ofsiciere ins Wittel und so tam man über eine Stunde, über einen Tag der Unordnung und Berwierung binweg.

Auf unferen Banderungen fanben wir eine alte gran an ber Ebare eines niebrigen, fast in die Erbe gegrabenen

Ainschens. Wir verwunderten und, daß fie fcon wieder zurückgetehrt, worauf wir vernahmen, daß fie gar nicht ausgewandert, ob man ihr gleich zugemuthet die Stadt zu verslaffen. Auch zu mir, sagte fie, find die Handwürste getommen mit ihren dunten Scherpen, haben mir defohlen und gedroht; ich habe ihnen aber tüchtig die Wahrheit gesagt; Gott wird mich arme Fran in dieser meiner Hitte tebendig und in Chren erhalten, wenn ich euch schon längst in Schimpf und Schande sehen werde. Ich hieß fie mit ihren Narreteien weiter gehen. Sie sürchteten mein Geschrei möchte die Rachbarn aufregen und ließen mich in Auhr. Und so hab' ich die ganze Jeit, thesis im Keller, theils im Freien zugebracht, mich von wenigem genährt und lebe noch Gott zu Chren, jenen aber wird es schlecht ergehen.

Run bentete fie und auf ein Edband gegendber, um an neigen wie nabe bie Gefahr gemefen. Wir tonnten in bas untere Eduimmer eines anfebnlichen Gebaubes bineinichauen, bas war ein munberlicher Anblid! Dier batte feit langen Sabren eine alte Sammfung von Enriefitaten geftanben, Riguren von Vorcellain und Bilbftein, dinefifche Taffen, Reller, Schiffeln und Befeife: en Elfenbein und Bernftein mocht' es and nicht gefehlt baben, fo wie an anderem Sonis: und Drechfelwert, aus Mood, Strob und fonft gu-Sammengefesten Gemalben und mas man fich in einer folden Sammlung benten mag. Das alles war nur aus ben Eramwern ju foliegen: benn eine Bombe, burch alle Stodwerte burchblagenb, war in biefem Raume geplatt; bie gewaltfame Quiftandbebunna, indem fie inwendig alles von der Stelle marf, foling bie Renfter berauswarts, mit ihnen bie Drabt gitter, die fonft bas Innere fdirmten und nun amifden ben offernen Stangengittern Dandartig berandgebogen ericienen.

Die gute Frau verficherte, daß fie bei biefer Erplofion feibt mit unterzugeben geglaubt babe.

Wir fanden unfer Mittagsmahl an einer großen Wirthetafel; bei vielen hin= und Wieberreden schien und das best zu schweigen. Wundersam genug siel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen Musikanten den Marfeiller Maris und das Ca ira verlangte; alle Gaste schienen einzustimmen nud erbeitert.

Bei unferm folgenden hin : und herwandern wuften wir den Plat, wo die Favorite gestanden, taum ju materscheiden. Im August vorigen Jahrs erhub sich bier noch ein prachtiger Gartensaal; Terrassen, Orangerie, Springwett machten diesen unmittelbar am Rhein liegenden Lusint höchst vergnüglich. hier grünten die Alleen, in welchen, wie der Gartner mir erzählte, sein gnadigster Chnrfürst die biesten haupter mit allem Gefolge an unübersehdaren Lusin bewirthet; und was der gute Mann nicht alles von damas men Gedecken, Silberzeug und Geschier zu erzählen hatte. Gefnüpst an jene Erinnerung machte die Gegenwart un moch einen nuerträglichern Eindruck.

Die benachbarte Karthause war ebenfalls wie verfchumben, benn man hatte die Steine dieser Gebaube sogleich pe bedeutenben Beigenauer Schange vermauert. Das Roune flosterchen stand noch in frischen taum wieder berzustellenden Ruinen.

Die Freunde Gore und Arque begleitete ich auf be Citabelle. Da ftand nun Drusus Dentmal, ungefähr ma eben so wie ich es als Anabe gezeichnet hatte, auch biefmal mnerschuttert, so viel Feneringeln daran mochten vorbei pflogen sepn, ja darauf geschlagen haben.

herr Bore ftellte feine tragbare bunfle Rammer et

bem Balle fogleich gurechte, in Absicht eine Zeichnung ber gangen burch die Belagerung entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus, gewissenhaft und genau zu Stande fam, gegen die Seiten weniger vollenbet, wie sie und in seinen hinterlassenen, schon geordneten Blattern noch vor Augen liegt.

Endlich wendeten sich anch unsere Bege nach Cassel; auf der Rheinbrude holte man noch frischen Athem wie vor Alters, und betrog sich einen Augenblick als wenn jene Zeik wieder kommen könnte. An der Befestigung von Cassel hatte man während der Belagerung immerfort gemauert; wir sanden einen Trog frischen Kalle, Backteine daneben und eine unsertige Stelle; man hatte, nach ausgesprochenem Stillstand und Uebergabe, alles stehn und liegen lassen.

So mertwurdig aber als traurig anzusehen war ber Berhau rings um die Saffeler Schanzen; man hatte baju bie Fulle ber Obstbaume ber bortigen Gegend verbraucht. Bei der Burzel abgesägt, bie außersten zurten Zweige weggestuht, schob man nun die stärteren, regelmäßig gewachsenen Aronen in einander und errichtete badurch ein undurchbringliches lehtes Boffwert, es schienen zu gleicher Zeit gepflanzte Baume, unter gleich gunftigen Umständen erwachsen, nunmehr zu feindseligen Iwecken benutt dem Untergang überlassen.

Lange aber kounte man fich einem folden Bedauern nicht hingeben, benn Wirth und Wirthin und jeder Einwohner den man anfprach, schienen ihren eigenen Jammer zu vergeffen, um fich in weitläusigere Erzählungen bes gränzenlofen Cleuds heraus zu laffen, in welchem die zur Auswanderung genöthigten Mainzer Burger zwischen zwei Feinde,
ben innern und außern, sich geklemmt saben. Denn nicht
ber Arieg allein, sondern der durch Unsinn ausgelöste

bargerliche Suftand hatte ein foldes Ungliffe bereitet und berbei geführt.

Einigermaßen erholte sich naser Geist von alle bem Trubsel und Jammer, bei Erzählung mancher herosischen That ber tüchtigen Stadtburger. Erst sah man mit Schreden das Bombardement als ein unverweibliches Elend au, die zerzstenede Sewalt ber Feuerfugeln war zu groß, das anrudende Unglud so entschieden, daß wiemand glaubte entgegenwirten zu tonnen; endlich aber bekannter mit der Sesahr, entschieß man sich ihr zu begegnen. Eine Bombe, die in ein hand siel, mit dereitem Basser zu löschen, gab Gelegenheit zu kinnem Scherz; man erzählte Wunder von weiblichen helbinnen dieser Urt, welche sich und andre glüdlich gexettet. Aber auch der Untergang von tüchtigen wackern Menschen war zu behanern. Ein Apotheter und sein Sohn gingen über dieser Operation zu Grunde.

Wenn man nun bas tinglud bebauernd, sich und andern Glud munschte das Ende der Leiben zu sehen, so verwunderte man sich zugleich, daß die Festung nicht langer gehalten worden. In dam Schisse des Doms, dessen Gewölde sich erhalten hatten, lag eine große Masse niaugetafteter Mehlschen Warien, lag eine große Masse nie unerschöpflichem Weine. Man begte daher die Vermuthung, daß die seine Kevolution in Paris, wodurch die Partei, wozu die Mainzer Commissarien gehörten, sich zum Regiment anfgeschwungen, eigentlich die frühere liebergabe der Festung veraulast. Merlin von Thionville, Rewbel und andere wunschten gegenwärtig zu sehn, wo nach überwunden Gegnern nichts mehr zu schenen und unendlich zu gewinnen war. Erst muster man sich inwendig sossen, an dieser Veränderung Theil nehmen, sich zu bedeutenden Stellem enteben, großes Vermögen ergreisen, alebann

aber bei fortgesehter außerer gebbe auch ba wieber mitwirfen und, bei wahrscheinlich ferner zu hoffendem Kriegeglud, abermals ausziehen, die regen Boltsgesinnungen über andere Länder auszubreiten, den Besit von Maiuz, ja von weit mehr, wieder zu erringen trachten.

Für niemand war nun Bleibens mehr in biefer vermifteten oben Umgebung. Der König mit ben Garben zog zuerst, die Regimenter folgten. Beitern Antheil an den Unbilben bes Krieges zu nehmen ward nicht mehr verlangt; ich erhielt Urlaub nach hause zurüchzukehren, doch wollt' ich vorber noch Mannheim wieder besuchen.

Mein erster Sang war Ihro toniglichen hoheit dem Pringen Louis Ferdinand aufzuwarten, den ich gang wohlgemuth auf seinem Sopha ausgestreckt fand, nicht vollig bequem, weil ihn die Bunde am Liegen eigentlich hinderte; mobei er auch die Begierde nicht verbergen kounte, bald möglichst auf dem Ariegoschanplaß persänlich wieder aufzutreten.

Darauf begegnete mir im Gafthofe ein artiges Abentener. An der langen fehr besetten Wirthotafel saß ich an einem Ende, der Admmerier des Königs, v. Rieß, an dem andern, ein großer, wohlgebauter, starter, breitschultriger Mann; eine Gestalt wie sie dem Leiddiener Friedrich Wilhelm's gar wohl geziemte. Er mit seiner nächsten Umgedung waren sehr laut gewesen und standen froben Muthed von Lasel auf; ich sah herrn Rieh auf mich zusommen; er begräßte mich zutranlich, freute sich meiner lang gewünschten endlich gemachten Bekanntschaft, fügte einiges Schmeichelhafte binzu und sagte sodann: ich müsse ihm verzeihen, er habe aber noch ein persäusiches Imteresse mich hier zu sinden und zu sehen. Man habe ihm discher immer behanptet: schone Geister und Leute von Genie müßten klein und bager, tranklich und vermifft aussehen, wer

man ihm benn bergleichen Beispiele genng angeführt. Das habe ihn immer verbroffen, benn er glaube boch auch nicht auf den Kopf gefallen zu sepn, babei aber gefund und start und von tüchtigen Gliedmaßen; aber nun freue er sich an mir einen Mann zu sinden, ber doch auch nach etwas ausfehe und den man deshalb nicht weniger für ein Genie gelten lasse. Er freue sich dessen und wünsche und beiden lange Dauer eines solchen Bebagens.

Ich erwiederte gleichfalls verbindliche Borte; er schuttelte mir die hand, und ich fonnte mich troften, baß wenn jener wohlgesinnte Obristlieutenant meine Gegenwart ablehnte, welcher wahrscheinlich auch eine vermuffte Person erwartet hatte, ich nunmehr, freilich in einer ganz entgegengesetten Katewrie, zu Ebren fam.

In heibelberg, bei ber alten treuen Freundin Delf, begegnete ich meinem Schwager und Jugenbfreund Schlosser. Wer besprachen gar manches, auch er mußte einen Bortrag meiner Farbenlehre anshalten. Ernst und freundlich nahm er sie auf, ob er gleich von der Dentweise, bie er sich festgeseht hatte, nicht loesommen konnte und vor allen Dingen darauf bestand zu wissen: in wie fern sich meine Bearbeitung mit der Enlerischen Theorie vereinigen lasse, der er zugethan sep. Ich mußte leider bekennen, daß auf meinem Bege hiernach gar nicht gefragt werde, sondern nur daß darum zu thun sep, unzählige Ersahrungen ins Enge zu bringen, sie zu ordnen, ihre Berwandtschaft, Stellung gegen einander und neben einander auszusschaft, stellung gegen einander und neben einander auszusschaft, siellung degen da ich nur wenig Erperimente vorzeigen konnte, nicht ganz deutlich werden.

Da nun hiebet die Schwierigfeit bes Unternehmens fich bervorthat, geigt' ich ihm einen Anffat den ich mabrend ber

Belagerung geschrieben hatte, worin ich aussuhrte: wie eine Gesellschaft verschiedenartiger Manner zusammenarbeiten und jeder von seiner Seite mit eingreisen könnte, um ein so schwieriges und weitläusiges Unternehmen fördern zu helsen. Ich hatte den Philosophen, den Physiter, Mathematiker, Mazler, Mechaniker, Karber und Gott weiß wen alles in Anspruch genommen: dieß börte er im allgemeinen ganz geduldig an, als ich ihm ader die Abhandlung im einzelnen vorlesen wollte, verdat er sich's und lachte mich aus: ich sep, meinte er, in meinen alten Tagen noch immer ein Aind und Neuling, daß ich mir einbilde, es werde jemand an demjenigen Theil nehmen, wosür ich Interesse zeige, es werde jemand ein fremdes Versahren billigen und es zu dem seinigen machen, es könne in Deutschland irgend eine gemeinsame Wirkung und Mit-wirkung statt finden!

Eben so wie über biefen Gegenstand dußerte er sich über andere; freilich hatte er als Mensch, Geschäftsmann, Schriftisteller gar vieles erlebt und erlitten, daher benn sein ernster Charakter sich in sich selbst verschloß und jeder heitern, gludlichen, oft halfreichen Tanschung mißmuthig entsagte. Mit aber machte es ben unangenehmsten Eindruck, daß ich, aus dem schrecklichken Kriegszustand wieder ind ruhige Privatieden zurückebrisch, nicht einmal hoffen sollte auf eine friedliche Kheilnahme an einem Unternehmen, das mich so sehr beschäftigte, und das ich der ganzen Welt nühlich und intereffant wähnte.

Daburch regte fich abermals der alte Adam; leichtsinnige Behauptungen, paradore Sabe, ironisches Begegnen und mas bergleichen mehr mar, erzeugte bald Apprehension und Mißbehagen unter den Freunden: Schlosser verbat sich dergleichen sehr heftig, die Wirthin mußte nicht, mas sie aus uns beiden

machen follte, und ihre Bermittlung bewirtte wenigkent bag ber Abschied zwar schueller als vorgesett boch nicht übereilt erschien.

Bon meinem Aufenthalt in Krantfurt maßte ich menie gu fagen, eben fo menig von meiner übrigen Rudreife: ber Soluf bes Jahrs, ber Anfang bes folgenben lief nur Granetthaten einer vermilberten und jugleich fegberauschten Ration vernehmen. Aber auch mir fant ein gang eigener Bedfel ber gewohnten Lebensweise bevor. Der Bergog van Beimer trat nach geenbigter Campagne aus Preusischen Dienken: bas Bebtlagen bes Regiments war groß burd alle Stufen. fie verloren Anfubrer, Rurften, Rathgeber, Bobithater und Bater augleich. Auch ich follte von engverbundenen treffice Mannern auf einmal fdeiben; es gefcab nicht ohne Thranen ber beften. Die Berehrung bes einzigen Rannes und Tibrere hatte und gufammengebracht und gehalten, und wir ichienen und felbft ju verlieren, ale wir feiner Leieung und einem beitern verftanbigen Umgang unter einenber entfagen follten. Die Begend um Afdereleben, ber nabe Bars, von bort aus fo leicht ju bereifen, erfcbien für mich verloren, aud bin ich niemals wieber tief bineingebrungen.

Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung ber Beltschiefale zu gerathen, die und noch zwölf Jahre bedrohten, bis wir von eben denfelben Fluthen und mit berichtungen gesehen.

en en en en <mark>en samme</mark>n este en e • • • • 

. .

.

• •

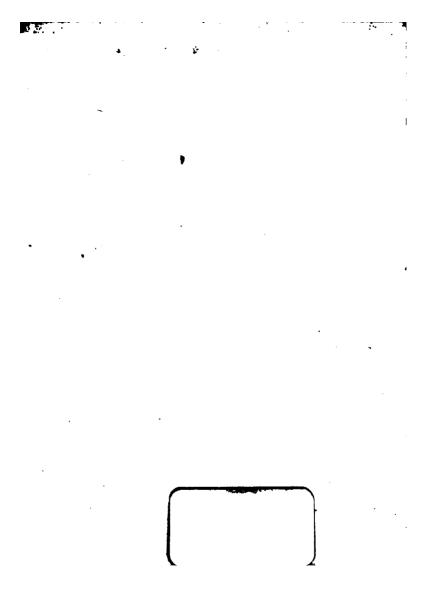